

: H.Un. 24 e

Becher



## Karl Friedrich Becker's

# Weltgeschichte.

Achte neu bearbeitete, bis auf die Gegenwart fortgeführte Ausgabe.

Herausgegeben

nod

Adolf Schmidt,

orbentl. Brofeffor ber Befdichte an ber Univerfitat Bena.

Mit ber Fortsetung

vou

Eduard Arnd.

Siebenzehnter Band.

#### Berlin,

Verlag von Dunder und Humblot. 1861.



## Geschichte

## der neuesten Zeit

### 1789 bis 1860

von

## Eduard Arnd.



Bierter Banb.

Berlin,

Verlag von Duncker und Humblot. 1861.



## Inhalt des siebenzehnten Bandes.

## Meuefte Geschichte. Dritter Zeitraum.

Beginn und Wachsthum ber Reaktion in Europa nach Napoleon's Sturz.

|            |                                                                      | Geite |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.         | Der heilige Bunb                                                     | 1     |
| 2.         | Das beutsche Berfaffungswesen von 1815-1819                          | 6     |
|            | Spanien's Lage bei Rapoleon's Sturg Ferbinand VII. Rild-             |       |
|            | tehr Abichaffung ber Ronflitution ber Rortes Reaftion ju Gun-        |       |
|            | ften bes Abfolutismus und ber Inquifition Borlier Lascy              |       |
|            | Elio in Balencia Riego Abisbal Bieberherftellung ber                 |       |
|            | Ronstitution                                                         | 20    |
| 4.         | Bortugal feit Napoleon's Sturg bis zur Rudfehr bes Ronige Johann VI. |       |
|            | aus Brafilien und Ginführung ber Ronftitution ber Rortes             | 38    |
| 5.         | Stalien Rudblid auf Die frangofifche Berrichaft in biefem Lanbe      |       |
|            | Berhalten ber nach Rapoleon's Stury wiebereingefetten Regierun-      |       |
|            | gen Die Karbonari Birtung ber fpanischen Revolution auf              |       |
|            | Italien Revolution im Ronigreich Reapel Rongreffe in Trop-           |       |
|            | pan und Laibach Revolution in Piemont Beflegung ber Re-              |       |
|            | volution in Italien burch Desterreich's Ginschreiten                 | 46    |
| 6/         | Innere Buftanbe Deutschland's von bem wiener Kongreß bis ju ber      |       |
|            | wiener Schlugatte                                                    | 81    |
| 7.         | Frankreich von bem zweiten parifer Frieden bis zu bem Kongreß        |       |
|            | von Berona                                                           | 104   |
| 8.         | Großbrittanien von ber Beenbigung bes Rampfes gegen Rapoleon         |       |
|            | bis zu ber Emancipation ber Katholiken                               | 139   |
| 9.         | Spanien unter ben Rortes Einbringen ber Frangofen Flucht             |       |
|            | ber Kortes nach Sevilla und Kabir. — Wieberherstellung bes Abfolu-   |       |
| -          | tismus                                                               | 166   |
| 10.        | Portugal von ber Ginführung ber Konflitution ber Kortes bis gu       |       |
|            | ber Thronanmaßung bes Infanten Don Miguel                            | 180   |
| <u>11.</u> | Die Schweiz Das Königreich ber Nieberlanbe Danemart                  |       |
|            | Schweben Norwegen - mahrenb ber Reftaurationsepoche von              |       |
|            | 1815 bis 1830                                                        | 190   |
| 12.        | Der Befreiungstampf ber Griechen gegen bie türkische Berrichaft bis  |       |
|            | gu ber Schlacht von Navarino                                         | 199   |

|     |                                                                                                                                           | Sette       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13. | Ruffland und bie Türkei von bem wiener Rongreg bis gu bem                                                                                 |             |
|     | Frieden von Abrianopel                                                                                                                    | 221         |
| 14. | Frankreich von ber Intervention in Spanien bis zu ber Juliusre-                                                                           | 261         |
| 15. | Rudblid auf bie Restauration. — Geift ber Juliusrevolution. — Cha-                                                                        | 201         |
| 10. | rafter und Politit Lubwig Philipp's I Parteien Bourgeoifie                                                                                |             |
|     | Legitimiften Republitaner Doftrinaire Die fremben Machte                                                                                  |             |
|     | bon ber Juliusrevolution überrafcht Anertennung Lubwig Phi-                                                                               |             |
|     | lipp's vom Auslande                                                                                                                       | 287         |
| 16. | Die Revolution in Belgien Bahl bes Bringen Leopolb von Sach.                                                                              |             |
| ,   | fen . Roburg zum Ronige ber Belgier                                                                                                       | 306         |
| 11. | Deutschland bor und nach ber Juliusrevolution. — Innerer Rampf                                                                            |             |
|     | zwischen bem absolutistischen und tonftitutionellen Brincip Still-                                                                        |             |
|     | ftand und Mildschritt im öffentlichen Leben. — Ginflug ber Julius-                                                                        |             |
|     | revolution. — Politische Bewegungen in Deutschland bis jum Jahre                                                                          | 220         |
| 40  | 1832                                                                                                                                      | <b>3</b> 30 |
| 10. | Das Königreich Bolen feit ber Thronbesteigung Mitolaus I Innere Bustanbe Barteien Bolts - und Militairaufstanb am 29. No-                 |             |
|     | bember 1830. — Freiheitstampf ber Polen gegen Rugland. — Er-                                                                              |             |
|     | liegen Bolen's Untergang ber von Alexander I. eingeführten Ber-                                                                           |             |
|     | faffung Ruffifche Schredensberrichaft im Ronigreich Bolen                                                                                 | 367         |
| 19. | Stalien feit ber Besiegung ber neapolitanischen und piemontefichen                                                                        |             |
|     | Revolution Bunehmenbe Unterbrildung im Innern Revo-                                                                                       |             |
|     | lutionaire Bewegungen in einem Theile Mittel - Italien's Unter-                                                                           |             |
|     | brudung berfelben burch öfterreichische Baffengewalt                                                                                      | 411         |
| 20. | Innerer Rampf in ber Schweiz zwischen bem ariftofratischen uub bemo-                                                                      |             |
|     | tratischen Princip bis zu ber Juliusrevolution. — Einfluß ber Julius-                                                                     |             |
|     | revolution auf die Gestaltung ber Gibgenoffenschaft. — Ausbruch einer                                                                     |             |
|     | allgemeinen Unzufriedenheit. — Berfaffungsveränderungen Wieder-<br>berftellung der staatlichen Ordnung, aber fortbauernde Parteiftreitig- |             |
|     | feiten                                                                                                                                    | 432         |
| 21. |                                                                                                                                           |             |
|     | liches und politifches Berhalten Lubwig Philipp's Quafilegitimi-                                                                          |             |
|     | tat Demofratifches Konigthum Brincip ber Nichtintervention                                                                                |             |
|     | Erhaltungs - und Wiberstandepartei Minifterium Lafitte                                                                                    | •           |
|     | Broceft ber Minifter Rarl's X Minifterium Berier Renes                                                                                    |             |
|     | Bablgefet - Umgestaltung ber Bairstammer Tob Cafimir Berier's                                                                             | 455         |
| 22. | . Großbrittanien und Irland feit ber Emancipation ber Ratholiten bis                                                                      |             |
|     | ju ber Thronbesteigung ber Königin Biftoria                                                                                               | 492         |

## Reneste Geschichte.

### Dritter Beitraum.

Beginn und Wachsthum der Meaktion in Europa nach Napoleon's Sturz.

#### 1. Der heilige Bund.

Der überraschend schnell eingetretene Sturg Napoleon's mit ben ihn begleitenden außerordentlichen Umständen, das gänzliche Berschwin= den eines politischen Systems, das sich lange mit so großer Kraft gel= tend gemacht hatte, die Wiedereinsetzung so vieler vertriebener Regenten= häuser, dies Alles hatte, von den äußeren politischen Resultaten ganz abgesehen, auf die Welt einen tiefen moralischen Gindrud gemacht. Wenn man sich vergegenwärtigte, daß Rapoleon im September 1812 siegreich in Mostau einzog, und im April 1814 fich auf ben Besitz ber fleinen Infel Elba beschränkt fah, wenn man daran bachte, bag im Marg 1815 wieder gang Frankreich unter feine Botmäßigfeit gefommen, und er im August besselben Jahres als Gefangener nach St. Helena abgeführt wurde, fo war man geneigt, in diesem nie gesehenen Wechsel des Gludes und ber Macht mehr als sonst bas unmittelbare Eingreifen einer Alles leitenden Vorsehung zu erkennen. Auf gewöhnlichem Wege, nach den üblichen Regeln ber Kriegsfunft und Politit, fo meinten Biele, hatte ber Eroberer nicht so schnell und nicht so tief von seiner Bobe herabgeschleu= bert werben fonnen. Die mancherlei inneren und äußeren Gründe, die biefen Sturg erklären konnten, genügten ahnungsvollen Gemüthern nicht. Man hatte bis zu Napoleon bin feine Anschauung von einer so rasch errungenen Größe und einem fo jaben Falle gehabt, und glaubte in Die= Beder, Beltgeichichte. 8. Auft. XVII.

sen an bas Wunderbare grenzenden Ereignissen den Finger ber Gottheit

au fehen.

Unter allen bamals hervorragenden Perfönlichkeiten war niemand mehr als ber Raiser Alexander von biefer Stimmung erfüllt. Napoleon's Berblendung bei feinem Bordringen nach Mosfau, und die Um= stände, die mahrend des Rudzuges die Bernichtung seines Beeres ver= anlaßten, sammt ber ganzen verhängnifvollen Rette unerwarteter Ereig= niffe bis zu feinem ganglichen Erliegen, hatten auf Alexander eine um fo größere Wirtung geaußert, je naber er eine Beit lang bem Eroberer ge= standen, je höher seine Meinung von teffen Genie gewesen war. Bas religiös gestimmten Gemüthern an Napoleon immer am meisten mißfallen hatte, war beffen Entfernung von allem Ueberfinnlichen und Chriftlichen, feine allein auf bie Erreichung außerer Zwede gerichtete Ginnes = und Bandlungsweise gewesen. Die Kraft und Unabhängigfeit in Napoleon's Wesen hat für die ihn umgebende Welt oft etwas Fremdartiges und Unheimliches gehabt. Er schien, so weit es bie Natur ber Dinge erlaubt, die Entscheidung über die ihm vorliegenden Fragen, ohne Rücksicht auf Das, mas über ober neben ihm fteben fonnte, nur in fich felbst gesucht, nur auf seine eigene Stimme gehört zu haben. Diesem sich lossagen von allem Religiöfen ichrieb man ben grenzenlofen Ehrgeiz bes Ero= berers und feinen endlichen Sturg gu. Man glaubte, nur in einer ent= gegengesetten Saltung, in ber Anerkennung bes driftlichen Glaubens, in dem Widerstande gegen die Eingebungen ber Selbstsucht und Billführ, bas Mittel zu ber Erhaltung bes fo fcmer errungenen Friedens, und einen Schutz gegen die Wiedertehr ber erlebten Drangfale finden ju fönnen.

Kaiser Franz I. von Desterreich und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen waren, obgleich von dem Anslug von Schwärmerei, der in dem Wesen des Kaisers Alexander's lag, vermöge ihrer einfacheren und ruhigeren Denkweise frei, durch gleiche Erfahrungen zu derselben Neberzeugung gekommen. Ihre Throne hatten mehr als einmal geswandt, und sie glaubten nur durch höhere Hüsse deren Zertrümmerung abzewandt zu haben. Diese Stimmung war übrigens in den höheren und gebildeten Klassen eines großen Theiles von Europa, besonders aber in Deutschland verbreitet, das von den langen Kriegen und Umwälzunzen am meisten gelitten hatte. Die drei Monarchen, nach Napoleon's zweitem Sturz wieder in Paris zusammengekommen, meinten nach der Besiegung des allgemeinen Drängers am Eingange einer neuen Zeit zu stehen, und fühlten sich gegenseitig zu einer besonderen Annäherung und

ber Welt zu einem Aufschluß über die Art verpflichtet, wie sie fortan ihr Herrscheramt zu führen dachten. Am 26. September 1815 unterzeich= neten sie eine gemeinsame Erklärung, in welcher sie die Grundsätze der von ihnen zu beobachtenden Politik aussprachen, und sich zu deren Beobsachtung anheischig machten. Dieser Vertrag, der unter dem Namen "der heilige Bund" berühmt geworden, sollte gewissermaßen die Einleizung zu einem neuen Staatsrecht bilden, und für die Monarchie Das sein, was Nousseau's "Gesellschaftlicher Vertrag" für die Demokratie gewesen.

Die brei verbündeten Monarchen versprachen feierlich in ihrem Ber= halten unter einander und gegen alle anderen Mächte, die Lehren bes Evangeliums, der driftlichen Liebe und Gerechtigkeit zur Richtschnur zu Sie gelobten, zu einander ale Brüder, und zu ihren Bölfern ale Bater steben zu wollen, und fagten fich gegenseitig einen uneigen= nützigen Beiftand zu, wenn Friede und Recht gegen sie verlett werden sollten. Der Gottheit allein, so hieß es, gebührt die höchste Macht, ba ihr allein die dazu nöthige Bollfommenheit einwohnt; sie, die Souveraine, könnten sich nur als die Abgeordneten der Borsehung ansehen, bazu be= stimmt, beren Willen zu vollstreden. Gie empfahlen ihren Bölfern, als einziges Mittel zur Erhaltung ber fo theuer erkauften Guter ber Ord= nung und Ruhe, die Beobachtung ber Pflichten, welche ber Beiland allen feinen Bekennern auferlegt hat. Das Evangelium fei nicht blos, wie man bisher irrig angenommen, bas höchste Befetz für bas Privatleben ber Einzelnen, sonbern muffe auch auf die Leitung ber Staaten und Bol= ker angewandt werden. Schlieflich murben alle Mächte, welche benfel= ben Grundfäten beipflichteten, zum Anschluß an Diefen Bund aufgefor= bert. Um noch bestimmter anzubeuten, baf biefe Erklärung ben perfon= lichen Willen der drei Monarchen enthielt, war sie nur von ihnen selbst, ohne Bugiehung ihrer Minister, unterzeichnet worden.

Der heilige Bund ist von den Einen eben so übertrieben erhoben, wie von den Andern maßlos herabgesetzt worden. Bon den Berehrern des Dogma's der unnmschränkten Monarchie wurde jener Bertrag als eine neue Aera in der Politik, als die Erfüllung eines lange vergebens gehegten Berlangens, als der Anfang einer Berwirklichung der Idee der Wahrheit und Gerechtigkeit im öffentlichen Leben angesehen. Aber die Anhänger der Revolution und Napoleon's wollten darin nur ein Werk der Täuschung, ein Mittel, die Bölker durch fromme Verheißungen in Schlummer zu wiegen, erkennen. Keine dieser beiden Aussassungen hält eine unparteissche Prüfung aus.

Die in ber Erklärung vom 26. September 1815 ausgesprochenen Grundfate enthielten in feiner Beziehung etwas Neues, fondern find im Gegentheil feit Einführung bes Christenthums von Theologen und Moralisten ungähligemal verfündigt worden. Das Neue lag nur barin, daß solche Lehren öffentlich und feierlich von brei mächtigen Monarchen als Regeln für ihr Berhalten aufgestellt wurden. Daß die Souveraine von Rugland, Desterreich und Preugen es mit dieser Unsicht aufrichtig und ernstlich gemeint haben, tann nicht geläugnet werben. Die Er= haltung des so schwer errungenen Friedens und des bestehenden Rechts= zustandes entsprach eben so fehr ihrer Ueberzeugung als ihrem Bortheil, und es war natürlich, daß ihnen, nachdem sie unter Napoleon so viel von bem Recht ber Stärte gelitten, nach beffen Sturg eine Epoche ber Berechtigkeit aufzugehen schien. Der Irrthum, ben sie sich zu schulben - kommen ließen, bestand nur darin, daß sie, sich auf die Reinheit ihrer Absichten verlaffend, die oberfte Entscheidung bei Leitung ihrer Bölter einzig ihrem eigenen Ermeffen, ihrem perfonlichen Befühl vorbehielten, und baburch, ungeachtet ber religiösen Farbung ihrer Politit, im Grunde bie Willführ als oberfte Maxime aufstellten. Das Evangelium hat nur gewisse dogmatische und moralische Borschriften für den Glauben und bas Berhalten ber Einzelnen gegeben. Obgleich nun bie Staaten aus Einzelnen bestehen, und die Grundfate bes Chriftenthums, von diefen Einzelnen befolgt, auch bas Bange erfüllen würden, fo liegt es gleich= wohl im Wefen ber bürgerlichen Gefellschaft, daß biefe nicht ausschlie= Bend von religiöfen Ibeen beherricht werden fann. Denn bie Bolter stehen zugleich als Naturmächte einander gegenüber, und sind auf eine für fie unentbebrliche Bewegung, auf gegenseitige Befämpfung, auf Stei= gen und Sinken, überhaupt auf ben Wechsel bes Daseins angewiesen. Der heilige Bund verkannte die Nothwendigkeit bes gefchichtlichen Lebens, und schien die Möglichkeit eines allgemeinen Stillstandes, wo Die Nationen in immerwährender Ruhe unter benfelben staatlichen Formen fort= gedauert hätten, anzunehmen.

Das Christenthum ist seit seiner Gründung unter den verschiedensten politischen Institutionen, ohne deshalb seine Natur zu verändern, wirksam gewesen, was beweist, daß es etwas Anderes als diese und nie in ihnen volltommen enthalten ist. Jene Erklärung dreier unumschränkter Fürsten, die Lehre Christi zur einzigen Richtschnur ihrer Politik zu nehmen, konnte den Anschein haben, als bestände, ihrer Meinung nach, eine besondere Uebereinstimmung zwischen dem monarchischen Absolutismus

und dem Evangelium, was ohne eine Berkennung des driftlichen Geistes

nicht behauptet werben tann.

Die Berheißung ber verbundeten Monarchen, ihre Politik auf bie Borschriften bes Evangeliums zu gründen, ist aufrichtig gemeint, aber fei= neswegs folgerecht ausgeführt worben. Gie befämpften allerdings überall ben Geist ber Willführ und Unterdrückung, wo er unter ben Formen ber Revolution und Demokratie auftrat, ließen ihn aber nicht nur ruhig gewähren, sondern schützten ihn fogar, wo er von der Monarchie und Le= gitimität ausging. Die Wiebereinsetzung Ferdinand's VII. von Spanien in seine unumschränkten Regierungsrechte ward auf bem Kongreß von Berona vorbereitet, und es konnte vollkommen vorausgesehen werben, welchen Gebrauch er bavon machen würde. Auch hat ber heilige Bund nichts gethan, um die politischen und socialen Ginrichtungen ber von ihm abhängigen Staaten auf irgend eine Beise jenem driftlichen Ideal naber zu bringen. Selbst die längere Erhaltung des Friedens ober wenigstens bie Abwendung allgemeiner Kriege ift nicht ausschließend fein Werk ge= wesen. Nach breiundzwanzigjährigen unaufhörlichen Rämpfen und Sturmen verstand sich das Bedürfniß ber Rube von felbst.

Der Bertrag vom 26. September 1815 ist als ein Zeichen ber Zeit und ber Ausdruck einer innern Stimmung der Fürsten und Bölker merkwürdig, hat aber keinen durchgreifenden Einfluß ausgeübt. Eine wahrs haft christliche Politik hat es nie gegeben und wird es nie geben, weil die beiden Faktoren in diesem Begriff sich gegenseitig ausschließen. Die Staatskunst ist auf die Natur der Menschen und Bölker und nicht auf das Evangelium gegründet. Selbst in dem Lande, wo der Form nach Alles an das Christenthum erinnern soll, im Kirchenstaat, wird zwischen Kelizgion und Politik, zwischen Moral und Necht unterschieden, weil die bürzgerliche Gesellschaft ohne diese Trennung nicht denkbar ist.

Der Staat, unter dessen Angehörigen gewisse christliche Ibeen vielzleicht mehr sittliche Macht als irgendwo anders ausüben, England, trat dem heiligen Bunde, wegen des Keimes von Absolutismus, der in ihm enthalten war, nicht bei. Das Parlament würde die in dem Vertrage der Monarchen ausgesprochenen Grundsätze nie sanktionirt haben, weil in einem freien Laude nicht die besondere Ueberzengung und das persönzliche Gefühl des Herschers, sondern das Bewußtsein der Nation das öfsentliche Necht bildet und auslegt. Der Pabst schloß sich von einem solchen Bunde ebenfalls aus, da die katholische Hierarchie, an deren Spitze er steht, von jeher im Besitze der christlichen Wahrheit gewesen zu sein behauptet, und es deshalb keiner neuen Darlegung derselben bez

barf, und von ihr überhaupt keine religiöse Idee anerkannt wird, die nicht aus ihr entsprungen ist, oder wenigstens sich ihr unterordnet. Der Sulztan mußte, wie natürlich, einem Vertrage fern bleiben, der im Namen des Christenthums geschlossen war. Sonst traten allmählig alle europäischen Staaten dem heiligen Bunde bei, ohne daß man aber in ihrem inneren oder äußeren Dasein eine der erhabenen Absicht desselben anzgemessene Wirkung gespürt hätte.

#### 2. Das beutsche Berfaffungswesen von 1815 - 1819.

Durch den Artikel 13 der beutschen Bundesakte war allen beutschen Staaten die Verpflichtung ju Ginführung ober Wiederherstellung land= ständischer Berfassungen auferlegt worden. Abgesehen bavon, baß in Deutschland folche ursprünglich überall bestanden hatten, bem Recht nach noch bestanden, und nur hier und ba außer Wirksamkeit getreten, so waren bie Leiter des wiener Kongresses einer, wenn auch sehr beschränkten, Theil= nahme bes Bolkes an ben öffentlichen Angelegenheiten burch Wahl und Bertretung nicht abgeneigt gewesen. Der Beift ber Zeit war wenigstens in so weit auf die Machthaber übergegangen, als sie die im achtzehnten Jahrhundert herrschend gewordene Idee von der ausschließenden Treff= lichkeit einer auf rein militairische und abministrative Grundlagen gestützten Regierung nicht mehr theilten. Außerdem waren zu ben meisten Staaten burch bie Aufhebung ber geiftlichen Fürstenthumer, Die Mediati= sirungen, ben Ländertausch so verschiedene Bestandtheile hinzugekommen, baß die Meinung durchbrang, die neuen Erwerbungen mit dem alten Besitz nur durch Aufstellung allgemeiner Berfassungenormen verschmelzen au fönnen.

In Desterreich, soweit es zum beutschen Bunde gehört, waren die alten sogenannten Postulaten=Landtage nie außer Uebung gekommen. Diesen hatte ursprünglich durch das Recht der Steuerbewilligung ein Anstheil an der Regierung gebührt. Sie waren aber durch die zunehmende Alleinherrschaft der österreichischen Fürsten allmählig so beschränkt worsden, daß sie zuletzt nur noch die Auss und Umschreibung der an die Regierung abzuliesernden Steuern zu besorgen hatten. Hierbei blieb es. Man glaubte auf diese Art der Forderung nach landständischen Einrichstungen genügt zu haben. Tyrol war die einzige unter den deutschen Pros

vinzen des Raiserreichs gewesen, wo die Stände bis in dies Jahrhundert hinein eine Bedeutung behalten hatten. Durch die Abtretung an Bayern im Prefiburger Frieden (1805) war die alte Berfassung bes Landes zu Grunde gegangen. Bei der Rückfehr Throl's an Desterreich ward sie zwar in einigen ihrer Formen wieder hergestellt, aber die wesentlichen Rechte, die fie enthielt, murben bem Bolfe unter bem Bormande, baf sie mit der allgemeinen Lage der Monarchie unvereinbar wären, nicht zurückerstattet.

In Preußen waren bie alten landständischen Berfassungen, burch bie Selbstherrschaft Friedrich Wilhelm's I. und Friedrich's bes Großen und bie zunehmende Größe bes Landes unter biefer Regierungsform, am meisten in Bergessenheit gerathen. Dieselben in einer burchaus moder= nen Monarchie, wie Preugen, wo die mittelalterlichen Elemente mehr als irgendwo anders in Deutschland erstorben sind, wieder einzuführen, ware ein zwedwidriges Unternehmen, nur ben einst privilegirt gewesenen Rlassen vortheilhaft , aber ber Regierung hinderlich und dem Bolte schäd= lich, gewesen. Gine unumschränkte Fürstenmacht, mit allgemein vernünf= tigen Staatszweden verbunden, ift, wie man auch über beren Rechtmä= figfeit urtheilen mag, thatfächlich in allen Zeiten möglich. Aber aus bem Beift einer bestimmten Epoche hervorgegangene und auf besonderen ge= fellschaftlichen Bustanden beruhende Ginrichtungen, wie die landstän= bischen Berfassungen bes Mittelalters, tonnen ohne Gefahr für bie Ge= sittung und Erhaltung tes Bangen nicht wiederhergestellt werden, fobald ihre Gruntlagen von dem Strom der Zeit hinweggeschwemmt mor= ben finb.

König Friedrich Wilhelm III. war anfänglich geneigt gewesen, über ben Artifel 13 ber Bundesafte noch hinauszugehen. In Diesem Sinne unterzeichnete er am 22. Mai 1815 eine Kabinetsordre, in welcher nicht nur die Ginführung von Provinzialständen, überall wo biefe noch fehlten, versprochen, sondern auch eine Berfassung für bas ganze Reich, eine Bertretung bes preußischen Bolfes, in einer "fchriftlichen" Urfunde, zu bauer= hafter Bewährung, wie es hieß, niedergelegt, in Aussicht gestellt wurde. Die ursprüngliche Absicht bes Königs, diese Berheißung zu erfüllen , ift anger allem Zweifel. Er hatte mabrend bes ungludlichen Rrieges von 1806 Belegenheit gehabt zu bemerten, auf wie schwachen Füßen ein Bolt steht, das ohne eigentliche Institutionen, blos durch ben passiven Behorfam mit feiner Regierung verbunden, ben Ungriffen eines übermäch= tigen Feindes ausgesetzt ist. Auch hielt sich Friedrich Wilhelm III, der von Natur zu Wohlwollen und Dankbarfeit geneigt war, zu einem folden

Beweise von Vertrauen gegen seine Unterthanen verpflichtet, weil er nur so deren begeisterte und ausdauernde Tapferkeit bei Vertheidizgung des Thrones in den Jahren 1813 und 1814 belohnen konnte. Denn ein Fürst wird, wenn er nicht von Selbstsucht verblendet ist, im Stillen immer selbst eingestehen, daß es für ein Volk kein Glück sein kann, von dem Willen und der Einsicht eines einzigen Menschen abzuhängen, wenn ein solcher auch von den besten Absichten erfüllt wäre.

Anfänglich war es die Schwierigkeit, die neu erworbenen Provinzen, bie einen großen Theil ber Monarchie ausmachten, Die hinzugekommenen Gebiete bes ehemaligen Bergogthumes Barfchau, bes Ronigreiches Sach= fen , ber geiftlichen und weltlichen Fürstenthumer am Rhein, ber Mofel, ber Saar, mit ben alten Stammlanden in Uebereinstimmung zu bringen, was die Ertheilung einer Provinzial=, geschweige benn einer Reichsver= Denn bei ber zerftüdelten Lage bes preußischen fassung verzögerte. Staates und ber Berschiedenartigfeit seiner Bevolterungen mußten aller= bings die sich auf die eigentliche Berwaltung und Bertheidigung bezie= benden Fragen zunächst gelöft werden. Als bies, vermöge ber noch aus ben Tagen bes nationalen Kampfes gegen Napoleon vorhandenen Kraft und Einsicht, schneller als man gehofft hatte, vollbracht mar, wurde die Ginführung einer dem Bolte bestimmte Rechte und Freiheiten gewähren= ben Konstitution burch bie Besorgniß vor bem im Westen und Guben Deutschlands sich regenden Oppositionsgeist, durch bie Gahrung, in ber Franfreich fortwährend blieb, und von der die Niederlande ebenfalls er= griffen wurden, und durch die Umwälzungen auf der iberischen und itali= ichen Salbinfel aufgehalten. Die unter bem Borfite bes Fürsten von Hardenberg zur Abfassung eines Berfassungsentwurfes niedergesette Kommission hatte ihr Werk ber ursprünglichen Absicht bes Königs gemäß vollendet, aber man wollte, um die lette Band baran ju legen, rubigere und geeignetere Zeiten abwarten, bis endlich nach langem Warten Die gange Arbeit gurudgelegt wurde, und ftatt einer Reichs = nur eine Brovinzialverfaffung mit mittelalterthümlichen Ständeeintheilungen erschien, Die vielleicht dem Artifel 13 der beutschen Bundesafte entsprach, aber nicht für eine Erfüllung bes foniglichen Berfprechens vom 22. Mai 1815 Das Statut ber Provinzialftanteverfaffung tam erft in gelten konnte. einer späteren als ber bier behandelten Epoche zu Tage und wird zu feiner Zeit näher erwähnt werden.

Friedrich Wilhelm III. hatte in seiner Erklärung über eine preußische Konstitution keine bestimmte Zeit für veren Ertheilung angesetzt, und dies mochte ihn über die so lange hinausgeschobene Erfüllung seiner Berheißung beruhigen. Indessen war es immer eine Preußens Ansehen vor der Welt und besonders seine Popularität in Deutschland verletzende Erscheinung, daß die Regierung, welche während des wiener Kongresses am meisten auf Belebung des deutschen Nationalgeistes durch Einführung von Volksvertretungen gedrungen hatte, später mit einem solchen Wert gar nicht zu Stande kam, und selbst in der Ertheilung von Provinzialsständen hinter den übrigen Bundesgliedern zurückblieb.

In dem jett sehr geschmälerten Königreich Sachsen waren die Landstände nie außer Wirksamkeit getreten. Man glaubte mit deren Einbezrufung im Jahre 1817 der Bestimmung der deutschen Bundesakte genügt zu haben. Aber diese aus dem Mittelalter herübergekommene Verfassung war nichts als ein Bollwerk für die von derselben privilegirten Klassen, und setzte einer zeitgemäßen Umgestaltung des Staatslebens unübersteigsliche hindernisse entgegen. Während das autokratische Preußen das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch an äußerer Macht im Steigen begriffen gewesen, war das dem Anschein nach mit gewissen Garantien versehene Sachsen immer ohnmächtiger geworden. Jene landständischen Einrichztungen hatten aber nur den angesessenen Abel, die Magistrate und Korporationen in einigen größeren Städten begünstigt. Die große Mehrheit der Bevölkerung war im Zustande der tiessten Abhängigkeit und Unmünzbigkeit geblieben.

In Sachsen trat ein im ganzen beutschen Leben vorhandener Wider= spruch noch mehr als anderswo hervor. Bermöge bes fortbauernden 3m= pulses, den die Reformation im sechzehnten Jahrhundert dort gegeben, war eine gewisse theoretische Bilbung, auf forgfältige Unterweifung in gablreichen Schulen gegründet, unter ben Sachsen mehr als unter manchen größeren und hervorragenden Böltern verbreitet. Aber die veralteten Staatseinrichtungen erlaubten biefer Kultur teine Unwendung auf die Gefellschaft, die, sich ausschließend in traditionellen Gleisen fortbewegend, von bem belebenden Sauche ber Ideen unberührt blieb. Auf ber einen Seite ftand eine Theorie ohne Anwendung auf Die Wirklichkeit, auf ber anderen eine dem Materialismus und der Routine preisgegebene Realität. Es fehlte an der Berbindung zwischen diesen Extremen, die nur von der individuellen und politischen Freiheit gebildet werden kann. Diese Trennung zwischen ben beiden Grundstoffen bes menschlichen Daseins brachte in einzelnen Erscheinungen eine Ueberzeitigung, in anderen einen tiefen Stillftand hervor, und machte eine harmonische und nationale Gestaltung bem fächsischen wie überhaupt bem beutschen Bolfe unmöglich.

Von den schon unter den einsichtsvolleren Mitgliedern des sächsischen

Landtages von 1817 für nothwendig erachteten Verbesserungen, wie Einsführung einer gleichmäßigeren Besteuerung, Beschräntung der gutsherrslichen Rechte und der bäuerlichen Frohndienste, Milderung der Strafsgesete, Abschaffung des GesindesDienstzwanges kam, wegen Widerstandes der bevorrechteten Stände und Kraftlosigkeit der Regierung, wenig zu Stande. Für den Augenblick glich die Anhänglichkeit des Bolkes an den bejahrten und vom Unglück heimgesuchten König die verhandenen Uebelsstände aus, und überredete die in der Behauptung ihrer ausschließenden Gerechtsame Besangenen, daß nie ein Wechsel in dieser Lage der Dinge eintreten werde. Es war aber vorauszusehen, daß in der nächst solgenden Generation, die nicht Zeuge der langen Regierung Friedrich August's gewesen, selbst von den unvermeidlichen Einslüssen von Außen her absgesehen, die Macht der Gewohnheit von dem Eindrucke der Mißbräuche aller Art gebrochen werden, und der Berstand über das Gesühl den Sieg davon tragen würde.

Im Königreich Hannover, wo burch bie Bestimmungen bes wiener Kongresses zu dem Stammlande manche von ihm ursprünglich sehr ver= Schiedene Bestandtheile, wie bie früheren Bisthumer Bildesheim, Donabrud, das Fürstenthum Oftfriesland u. f. w., hinzugekommen, traten bie alten vor ber preußischen und westphälischen Berrichaft vorhanden ge= wesenen Landstände schon im Jahre 1814 zusammen. Ihre Wirtsamkeit stellte fich fast noch geringer beraus, als bie ber fachfischen Stanbe, und ber Beift, ber sie belebte, stand wo möglich ber Zeit noch ferner. nover war, seitbem feine Kurfürften auf ben englischen Thron gestiegen, in ftaatlicher Entwidelung volltommen fteben geblieben. Die beständige Abwesenheit bes Souverains und seine Untenntniß ber heimischen Berhältniffe hatten feine hannoverschen Minister fast unumschränkt gemacht. Diefe, einzig aus bem Abel hervorgebend, theilten wiederum an biefe Rlaffe alle einträglichen und ehrenvollen Memter und Stellungen wie einen erblichen Besitz aus. In ben höheren und mittleren Rlaffen biefes Landes herrschte, durch die Berbindung mit England und ben Einfluß ber Universität Böttingen hervorgebracht, eine gewisse tosmopolitische Rich= tung, die aber aller Freiheit und Grofartigfeit entbehrte, und zugleich von ben verrostetsten Ueberresten mittelalterthümlicher Institutionen und bem engherzigsten territorialen Batriotismus burchfreugt murbe. Nach= bem die Stände ber einzelnen Provinzen, ohne organischen Berband ge= laffen, obwohl in ber hauptstadt versammelt, mehrere Jahre lang über bie ihnen von ber Regierung vorgelegten Gegenstände berathen hatten, erließ ber nachmalige König Georg IV., Damals noch Bring = Regent, im

Jahre 1819 eine Verfassung, in welcher aber dem ansässigen Abel ein solches Uebergewicht eingeräumt war, daß von Fortschritt, Freiheit, Volksthümlichkeit, selbst in engen Grenzen, nicht die Rede sein konnte. Hansnover war seit Georg I. in politischer Beziehung eine englische Kolonie, in administrativer eine Versorgungsanstalt für eine an und für sich in keiner Weise bedeutende, aber sehr zahlreiche, abgeschlossene, und in den kleinen Verhältnissen, in denen sie sich bewegte, drückende Aristokratie gewesen. Es wird der später eintretenden Veränderungen in der hannöversichen Verfassung an geeigneter Stelle gedacht werden.

In Kurheffen wurden die alten Landstände, wie sie vor bem Jahre 1806 bestanden hatten, boch diesmal mit Zuziehung bes Bauernstandes, ber früher ohne alle politischen Rechte gewesen, wiederhergestellt. Diesen Landständen wollte aber ber Kurfürst (als folder Wilhelm I., als früherer souverainer Landgraf Wilhelm IX. genannt) keinen Antheil an ber Ge= setgebung, tein Recht ber Berwerfung ihnen ichablich erscheinenber Regierungsanträge gestatten, fondern behauptete, ihre Thätigkeit durfe sich nur auf die Berbeischaffung ber zu ben Staatsbedürfnissen nothigen Mittel erstreden. Vornehmlich mar er auf die Bermehrung seines ohne= bies großen Brivatvermögens bedacht. Schon auf bem ersten Landtage verlangte ber Rurfürst, ohne Rudficht auf ben Nothstand bes Bottes, Die Burnterstattung einer Summe von 4 Millionen Thalern, Die er zu ben Ariegsrüftungen gegen Frankreich aufgewandt haben wollte. Einsicht in die Berwaltung ber Finanzen und die Berwendung ber er= hobenen Steuern ward ben Ständen verweigert. Rach langem Bin= und Berftreiten ließ fich endlich ber Aurfürst mit einer Summe von 1,800,000 Thalern befriedigen. Die Stände waren unter fich uneinig. Der land= fässige Abel und bie Beiftlichkeit verlangten bie unter ber westphälischen Regierung verlorenen Borrechte und Befreiungen gurud. Berfassung tam, ungeachtet ber fühlbaren Mängel ber bestehenden, unter biefer Regierung nicht zu Stande. Eine außerordentliche Liebe zum Gelbe war von jeher ber Fehler biefes bei feiner Rudfehr in feine Staaten schon boch bejahrten und in Borurtheilen aller Art erstarrten Fürsten gewesen. Das ständische Leben in Bessen-Rassel brehte sich in diefer Zeit fast nur um Abwehrung gegen bie unmäßigen Forberungen ber Regie= rung. Gelbst mit feinem Militair verbarb es ber Kurfürst, ber nicht nur gang nach eigenem Belieben regieren wollte, fonbern biefe Billführ auch in vielen fleinen bas tägliche Leben berührenben Begenständen befonders fühlbar machte. Es ward in Kurheffen wie in mehreren beutschen Lanbern ichon bamals bie fpater noch mehr bewährte Erfahrung gemacht,

baß das altständische Wesen mit den Bedürfnissen und Forderungen ber neuen Zeit unvereinbar geworden.

In den besonders in Nord = und Mittelbeutschland so zahlreichen fleinen Staaten bauerten Die alten Landstände fort, ober murben ba, wo sie außer Uebung gefommen, wiederhergestellt. Olbenburg allein war ohne eine folche Institution gewesen, und die mit ihrer Regierung zu= friedene Bevölkerung trug nach beren Ginführung tein Berlangen. wurde hier und ba, aber immer nur in untergeordneten Beziehungen, an biesen alten Einrichtungen Manches verbessert. Im Ganzen tonnten bie mit dem mittelalterthümlichen Ursprunge berselben verwebten Uebelstände nicht gehoben werden. Sachsen = Weimar allein machte eine rühmliche Ausnahme. Der Größherzog Karl August bewies in ber Anordnung ber politischen Berhältniffe feines Staates benfelben eblen Ginn, von bem er in der Förderung ber allgemeinen geistigen Interessen, burch die Be= gunftigung ber größten nationalen Schriftsteller, von Anfang feiner Regierung an so viele Beweise gegeben hatte. Er rief in Uebereinstimmung mit den Ständen seines alten Berzogthumes und Abgeordneten der bin= zugekommenen Landestheile eine Verfassung in das Leben, in ber eine wahrhafte Bolfsvertretung, mit Antheil an der Gefetzgebung und Aufficht über die Berwendung der Staatseinfünfte versehen, allen rechtmäßigen Forderungen genügte. Auch war Karl August der erste deutsche Regent, ber bie Cenfur abschaffte, aber fpater von ben brudenden Zeitumftanden zur Burudnahme biefer Gemährung gezwungen murbe. Unglück für Deutschland, daß dieser begabte und wohlmeinende Fürst nicht burch eine größere außere Dacht bei seinen trefflichen Absichten unter= stütt wurde.

Von den 52 deutschen Reichsstädten, die es noch im vorigen Jahrshundert gegeben, waren nur vier: Franksurt am Main, Hamburg, Lübed und Bremen, wiederhergestellt worden. Sie nahmen ihre früheren Bersfassungen mit einigen von der Zeit gebotenen Umgestaltungen wieder an. Die Gesetzebung ging in diesen freien Städten von der gesammten ansfässigen Bürgerschaft aus, mit der Vollziehung war ein aus lebenslängslichen Mitgliedern bestehender Senat beauftragt. Rechtspslege und Berswaltung waren sorgfältig getrennt. Wegen der lebendigeren Verührungen zum Insund Auslande und mannigfaltigeren Einslüsse ordneten sich die Verhältnisse in Franksurt am Main nicht so leicht und friedlich wie in den drei Hansestädten, die bei ihrer isolirten Lage und ihren ausschließensden Handelsinteressen ohne Schwierigkeit in das frühere Gleis zurücktraten.

Bayern hatte fich unter allen beutschen Staaten, im Bergleich zu

Dem, was es früher gewesen, am meisten verändert. Zu dem alten Herzogthume waren fräntische und schwäbische Landestheile, geistliche und weltliche früher unabhängig gewesene Fürstenthümer, zwei der berühmtesten deutschen Reichsstädte, Nürnberg und Augsdurg, und außerdem ein lange mit Frankreich verbunden gewesenes Gebiet auf dem linken Rheinuser hinzugekommen. Unter dem siedenzehnjährigen Ministerium des Grafen von Montgelas war in Bezug auf Gesetzgebung, Berwaltung, Berhältniß des Staates zur Kirche, öffentliche Erziehung fast Alles umzgestaltet worden. Auch war der Einsluß oder vielmehr das Beispiel Frankreichs unter Napoleon auf keinen Staat von solchem Einslusse wie auf Bahern gewesen, wie denn auch kein anderes deutsches Land den Erzoberer bei seinen Unternehmungen eine Reihe von Jahren hindurch so eistrig wie Bahern unterstützt hat.

Maximilian Joseph, unter welchem die zweibrückensche Linie der Wittelsbacher erst den Kurhut und dann die Königskrone erwarb, hatte schon 1811 eine Berfassung für den Gesammtstaat erlassen, durch welche die alten Landstände der einzelnen Provinzen abgeschafft worden. Der König hatte diese Berfassung nie förmlich zurückgenommen, aber auch nicht vollständig eingeführt. Auf dem wiener Kongresse schien Bayern den Bemühungen mehrerer anderer deutschen Regierungen für Einsührung zeitgemäßer Bolksvertretungen nicht besonders geneigt zu sein. Aber die in der deutschen Bundesaste allen einzelnen Staaten auferlegte Berpslichtung zur Errichtung oder Erneuerung von Landständen, und die Unmöglichseit, in einem so centralisirten Lande wie Bayern die besonderen Institutionen früherer Zeiten wieder zurückzurusen, veranlaßte Maximilian Joseph zur Ertheilung einer Neichsversassung, die am 26. Mai 1818 besannt gemacht, und in ihren wesentlichsten Punkten alsbald einzgesührt wurde.

Da es in Bahern ehemals Reichsunmittelbare, Prälaten und einen größeren Abel gab, so war es nicht möglich, dieselben mit den Vertretern der übrigen Bevölkerung in einer und derselben Versammlung zu verei= nigen. Es wurde daher das Zweikammersustem beliebt. Die Nitglieder der ersten Kammer erhielten ihre Würde entweder lebenslänglich, oder wurden vom Könige auf Lebenszeit ernannt. Die Kammer der Abgeord= neten bestand aus Vertretern des mit Landbesitz und Gerichtsbarkeit verzsehenen niederen Adels, der drei Universitäten, der katholischen und prostessantischen Geistlichkeit, der Städte und Marktsleden und der Landbesitzer ohne Gerichtsbarkeit.

Die Ertheilung einer Berfassung in bem erften reindeutschen Staate,

1 Me. 1808.

bie wenigstens einige ber wesentlichen Forberungen ber Zeit berlicksichtigte, wurde in ganz Deutschland mit großer Theilnahme, und in dem eigenen Lande mit lebhaftem Dank gegen den ohnedies schon sehr populairen König aufgenommen. Auch schienen erst auf diese Art die in Bezug auf ihre Bergangenheit, ihren Glauben und ihre Lage sehr verschiedenartigen Bestandtheile der baherischen Monarchie dauernd zu einem Ganzen verbunden zu sein. Die Berathungen auf den ersten baherischen Landtagen waren allerdings, da dem Bolke diese Form politischen Lebens durchaus neu war, von einer gewissen Schwerfälligkeit, Breite und Unklarheit begleitet. Aber allmälig gewöhnten sich die gebildeten Klassen an die Beurtheilung der in den Kammern verhandelten Gegenstände, und es stellte sich im Lause der Zeit ein bedeutender Fortschritt in dem allgemeinen Bewußtzein des Bolkes heraus.

Weniger Beifall im eigenen Bolke und noch weniger im übrigen Deutschland fand das zwischen der baherischen Krone und dem römischen Hose abgeschlossene Konkordat, durch das die Rechte des Staates zu sehr beschränkt erschienen, und von dem einige Bestimmungen zu der Bersfassung in offenbarem Widerspruch standen. Der Regierung wurden das durch für die Folge Berlegenheiten und Berwickelungen bereitet, bei deren Lösung die Konstitution hier und da, wenn auch mehr ihrem Geiste als ihrem Buchstaben nach, verletzt werden mußte. Auch war es dieses Konstordat, das den päpstlichen Ansprüchen und der ultramontanen Partei die lang entbehrte Gelegenheit bot, in Deutschland wieder sesten Fuß zu fassen.

Das Berzogthum Bürttemberg war burch ben Pregburger Frieden ju einem Königreich erhoben, und burch die Mediatifirungen vieler fruheren Reichsstände und die Einverleibung einer Angahl von Reichsstädten fast um bas Doppelte vergrößert worben. Die altständische Berfassung, burch ben Tübinger Bertrag im fechszehnten Jahrhundert gegründet, tonnte nicht auf ben neuen Staat angewandt werden. Der frühere Rur= fürst, jest König Friedrich I., berrschte von dieser Zeit an nicht nur unum= schränft, sondern auch mit einer in Deutschland felten gesehenen Billfhur und Barte. Seine Politik bestand barin, im eigenen Lande fo ungebunden als möglich zu walten, und burch bereitwillige Erfüllung ber gegen Na= poleon, ale Beschützer bes Rheinbundes, eingegangenen Berpflichtungen an diefem, unter allen Umftanben, gegen bas eigene Bolt und die Nachbarn eine Stute zu haben. Die frühere württembergische Berfaffung mar in jeder Beziehung veraltet, und würde unter einem milden Absolutismus auch bald vergeffen worden fein. Aber ein Regiment, wie bas, welches Friedrich I führte, erhielt in ber Bevölkerung bes alten Berzogthums

bie Erinnerung an eine vergleichungsweise freie und glückliche Bergangen= heit, und unter den durch Napoleon's Uebermacht ihrer Selbstständigkeit beraubten Reichsständen und freien Städten die tiesste Abneigung gegen das Joch, unter das sie gefallen waren.

Auf bem wiener Kongreß hatte Bürttemberg ber Richtung nach einer größeren Ginheit Deutschlands und Belebung bes öffentlichen Bei= stes so viel als möglich widerstrebt, und einzig seine eigene Unabhängigkeit im Auge gehabt. Als Friedrich I. aber gewahrte, daß der Grundfat ber unbedingten Alleinherrschaft bei ben Großmächten feinen Anklang fand, und als ihm die Runde von der in Württemberg immer lauter werdenden Unzufriedenheit mit seiner Regierung zukam, verließ er plötlich Wien und trat in Stuttgart mit ber Erflärung auf, er wolle jest einen von ihm langst gehegten und nur von ben Zeitumftanben bisher gurudige= brängten Plan ausführen, und seinem Bolte eine beffen Rechte sichernbe Berfaffung verleihen. Der König, ber von Natur gur Willführ geneigt war, wurde von felbst nie auf ein foldes Bugestandniß gefallen fein. Aber er fühlte, bag nach Napoleon's Stury bas bespotische Suftem, bas er bisher befolgt hatte, unmöglich geworden. Er hätte, wenn die gegen feine bisherige Regierungsweise herrschende Migstimmung jum Ausbruch gekommen ware, nicht mehr auf-auswärtigen Beiftand rechnen fonnen.

Die von dem Könige mit Hülse einiger vertrauten Näthe selbst ausgearbeitete Berfassung war freisinniger, als man es von ihm hätte er=
warten können. Die Zustimmung der Stände sollte sortan bei wesent=
lichen Beränderungen in der Gesetzgebung und Besteuerung ersorderlich,
der Zeitpunkt ihrer Eröffnung von der Willführ der Regierung unabhängig
und ein = für allemal sestgesetzt, die Freiheit der Berathung ungehindert
und bei sedem Thronwechsel der neue Regent zur Anerkennung der Ber=
sassung verpslichtet sein. Es war darin nur eine Kammer, obwohl mit
mehreren Birilstimmen und erblichen Mitgliedern, angeordnet worden.
Denn Friedrich I., der auf keine geneigte Gesinnung der Mediatisirten
rechnen konnte, scheute sich, sie in einer ersten Kammer zu vereinigen.

Der von dem Könige früher ausgeübte Druck hatte die Gemüther so verstimmt, daß diese Verfassung, die im Vergleiche zu den bisherigen Zuständen für eine große Befreiung hätte gelten können, allgemein versworfen wurde. Die Einen fanden, daß dem Volk zu wenig gewährt worden; die Anderen stießen sich an die Verleihung desselben von Seiten des Regenten, und behaupteten, daß ein solches Werk nur mit Zuziehung der Stände hervorgebracht werden könne. Die Furcht vor Friedrich I. war so sehr verschwunden, daß seine bisherige Negierungsweise in uns

zähligen Flugblättern nicht nur schonungslos enthüllt, fondern sogar an die in Wien versammelten Monarchen eine Beschwerdeschrift mit Bitte um Bermittelung und Hülfe eingesandt wurde. Die zur Annahme der Berfassung einberusenen Stände drohten, das Bolt von der Berbindlichteit der Steuerentrichtung loszusprechen, wenn ihren gerechten Forderunsgen nicht genügt werden sollte. Während dieses Streites, dessen Ende bei der Hartnäckigkeit beider Theile schwer vorauszusehen war, starb König Friedrich I. in der Nacht vom 29. zum 30. Oktober 1816, und es folgte

ihm fein ältester Gohn unter bem Namen Wilhelm I. nach.

Der neue König, ber schon seit Jahren bie Hoffnung bes Lanbes gemefen, mar von einem feinem Bater gang entgegengefetten Beifte befeelt, eben so gerecht und wohlwollend wie jener willführlich und felbst= füchtig. Er hatte selbst viel von deffen Barte gelitten, und war mehrmals sich den Ausbrüchen berselben zu entziehen gezwungen worden. Ungeachtet Wilhelm I. ben Ständen fo viel als möglich entgegen tam, fo bauerte es boch lange, bevor eine Uebereintunft mit ihnen erzielt murbe. Der unter ber vorigen Regierung erfahrene Drud hatte bie Gemuther erbittert, und felbft nach feinem Berfdwinden noch einen Stachel gurudgelaffen. vielen und wefentlichen Berbefferungen in allen Berwaltungszweigen, die Aufhebung ber Leibeigenschaft und ber Frohnden bes Landvolkes, ber Entwurf zur Tilgung ber Staatsschulben, Die Ermäßigung ber Abgaben, Die Berbefferung bes öffentlichen Unterrichts, mit benen Wilhelm I. feine Regierung begann und folgerecht fortführte, brachten endlich eine ihm gunftige Beränderung in ber öffentlichen Meinung hervor. Bon fo ern= ften und aufrichtigen Bemühungen für bas Wohl bes Landes ward zulett sowohl die Hartnäckigkeit des Altwürttembergers, als das Mißtrauen ber neu hinzugekommenen Bevölkerung überwunden. Um 23. September 1819 ward bie neue Berfaffung von ben Ständen angenommen, und zwei Tage barauf vom Könige bestätigt und bekannt gemacht.

Diese Konstitution, der baierschen durch die Eintheilung in zwei Kammern, die Anwesenheit von ehemaligen Reichsständen in der ersten, von Bertretern des ansässigen Adels, als einer besonderen Klasse, in der zweiten Kammer, ähnlich, gewährte durch den geringeren Census ein auszgedehnteres Wahlrecht, und mehr Sicherheit gegen den Druck des Beamztenthums oder andere verfassungswidrige Eingriffe Da es in Altzwürttemberg und in den dem Königreich einverleibten Reichsstädten immer einen gewissen öffentlichen Geist gegeben, so ward in die Berhandzlungen der Abgeordneten bald mehr Leben als anderswo gebracht und es

trat eine, im Bergleiche zu ber Größe bes Landes, bedeutende Anzahl parlamentarischer und publicistischer Talente hervor.

3m Großherzogthum Baben, bas, außer ben alten Stammlanben ber Bahringer, aus ben verschiedenften Beftandtheilen, ber reformirten Rheinpfalz, bem tatholifchen Breisgau und vielen ehemaligen Reichs= ständen gebildet worden, waren bie alten landständischen Berfassungen, ba mo es folche gegeben, mabrent ber Mheinbundezeit in Bergeffentieit gerathen. Der fehr popular gemefene erfte Großherzog (früher Martgraf, bann Kurfürst) Karl Friedrich (geb. 1728 geft. 1811), ter an die Spite biefes fo bunt zusammengefetten Ctaates gefommen, hatte zur großen Bufriedenheit feines Bolfes, aber ohne Rudficht auf die früheren Bu= stände und unumschränft regiert. Unter feinem Entelsohne Rarl, ber nichte von bes Borgangere Beift und Thatigfeit befaß, trat wegen ber Laft ber Abgaben, ber schwachen und willführlichen Berwaltung, ber Ber= fcwendung bes Sofes, allmälig in allen Landestheilen eine große Un= zufriedenheit mit ber Regierung hervor. Die ehemaligen Reichsunmittel= baren verlangten die frühere Unabhängigkeit zurück, in ber Pfalz fprach man fich für die Wiedervereinigung mit Bayern, im Breisgau für Die Rudtehr unter öfterreichische Berricaft aus.

Politische und militairische Rücksichten entschieden auf den Konsgressen in Wien und Aachen die Erhaltung des Großherzogthums Baren in seinem damaligen Umfange, indem man das Dasein eines einigermaßen lebenskähigen Staates an dieser Frankreich am meisten blos gegebenen Grenze Deutschlands für unentbehrlich hielt. Indessen war selbst die Erbfolge in diesem Lande eine Zeit lang zweiselhaft gewesen, da der Großherzog Karl und sein Obeim Markgraf Ludwig ohne Söhne gesblieben, und die Ebenbürtigkeit der beiden Grasen von Hachberg, aus der She des Großherzoges Karl Friedrich mit einem Fräulein von Geher hervorgegangen, von Manchen bezweiselt, und von Bahern, das auf die ehemalige Rheinpfalz Anspruch machte, bestritten worden.

Die Bevölkerung aller Klassen, die ehemals reichsunmittelbaren Fürsten und Grafen wie die Bürger der größeren Stärte und die wohl= habenden bäuerlichen Grundbesitzer, sprach sich einstimmig, obwohl aus sehr verschiedenen Gründen, für Errichtung einer den Gesammtstaat um= fassenden Konstitution aus. Die Wiederherstellung der früheren landständischen Sinrichtungen war unmöglich, indem die Gesetzgebung zur Zeit des Rheinbundes die alten Berhältnisse gänzlich umgestaltet hatte. Unter solchen Umständen erließ der Großherzog Karl, nach langem Zögern, am 22. August 1819 eine Verfassung, in der das Zweisammerspiem

Beder, Beltgefdicte. 8. Auft. XVII.

zur Grundlage genommen, und die zahlreich vorhandenen Mediatisirten, mit noch größeren persönlichen Borrechten als in Bapern und Württems berg versehen, in einer ersten Kammer vereinigt wurden. Indessen waren der zweiten Kammer alle von einer wirklichen Bolksvertretung unzertrennslichen Rechte, wie die Steuerbewilligung und die Theilnahme an der Gesetzgebung, zugesichert worden.

Die Entwickelung einer freisinnigen Berfassung im Großherzogthum Baben, das längs der französischen Grenze gelegen, den von dort kommenden Einflüssen besonders ausgesetzt war, und wo die Dynastie weder unter den ehemaligen Neichsunmittelbaren, von denen manche früher ihr gleich gestanden, noch in der Bevölkerung der vielen neu hinzugekommenen Landestheile tiese Wurzeln besaß, sollte von größeren Folgen als in anderen deutschen Staaten, und der Brennpunkt des politischen Meinungskampses in Deutschland werden.

Im Großherzogthum Beffen = Darmftabt, wo zu bem alten Gebiet ebenfalls viele neue Bestandtheile hinzugefommen, waren die früheren landständischen Ginrichtungen außer Gebrauch gefommen. Dort ging, bei bem weniger beweglichen Charafter ber Bevölkerung in ben landgräf= lichen Stammlanden, Die Anregung zu einer neuen Berfaffung von ben Mediatifirten und ben neu erworbenen Gebieten aus. Die Regierung achtete anfänglich wenig barauf, bis fich endlich in ber Proving Starken= berg und besonders im Obenwalde eine große Unzufriedenheit mit ben bisherigen Berhältniffen tund gab. Gine weiter um fich greifende Gab= rung befürchtend, erließ ber Großherzog Ludwig I. am 28. Märg 1819 eine Berfassung, in welcher aber die ber zweiten Kammer, ber eigentlichen Boltsvertretung, gewährten Rechte fo unbedeutend erschienen, bag manche Wahlbezirke gar nicht mählen wollten, und eine Anzahl von Abgeordneten gleich nach Eröffnung bes Landtages wieder heimfehrte. bauerte einige Monate lang, bis ber Großberzog, eine freisinnigere Bahn einschlagend, durch die Bewilligung eines erweiterten Steuerbewilligungs= rechts an die Stände und ein Gefet, die Berantwortlichkeit der Minifter betreffend, die aufgeregte Meinung befänftigte, und bas Berfassungs= leben in eintregelmäßiges Gleis trat.

Im Herzogthum Nassau, zur Zeit des wiener Kongresses noch unter zwei Fürsten getheilt, dann aber durch das Abscheiden des einen vereinigt, war schon am 2. September 1814 eine Berfassung mit zwei Kammern eingeführt worden, in der die wesentlichsten Bolksrechte, die Abgabenbe-willigung, die Theilnahme an der Gesetzgebung und die Aussicht über die Berwendung der Staatseinnahmen, gesichert waren. Ein Theil der Mes

biatisirten war auch in diesem Lande mit der neuen Ordnung der Dinge so unzusrieden, daß den daraus entstandenen Streitigkeiten nur durch die spätere Abtretung dieser Mediatisirten an Preußen ein Ende gemacht werden konnte.

In Deutschland gab es bemnach, mit Ausnahme ber gang vereinzelt bastehenden freien Städte, in Bezug auf die politischen Institutionen drei große Staatengruppen: 1) folde, wo ber Regierungegewalt feine be= stimmten Grenzen vorgezeichnet waren, und wo die constitutionellen For= men burchaus fehlten, 2) wo bie Buziehung bes Bolfes zu ben öffent= lichen Angelegenheiten nach ben ftanbischen Unterschieden bes Mittelalters geregelt mar, 3) wo eine Erb= und eine Wahlfammer bas land vertraten, und es insofern nur zwei politische Rlaffen in ber Bevölferung geben follte. Die erfte Gruppe bilbeten Defterreich und Breugen. zweiten konnen alle bie Staaten gerechnet werben, in benen bie altftan= bifchen Berfaffungen mit einigen Beranderungen im Ginzelnen fortbauer= ten, ober im Besentlichen auf dem früheren Fuß wiederhergestellt wurden. Die britte Gruppe machen biejenigen Staaten aus, wo auf ben Trummern ber feubalen, ständischen, landschaftlichen, torporativen Ginrichtungen neue ben Besammtstaat gleichmäßig umfassente Konstitutionen, wie in Babern, Bürttemberg, Baben, Beffen= Darmftabt und Raffau, errichtet wurden. Man hat oft behauptet, bag bei den Berfassungen Diefer Lander bie von Ludwig XVIII. ben Franzosen verliehene Charte constitutionnelle ale Muster vorgeschwebt habe. Aber abgesehen von allen übrigen Unter= schieden, welche zwischen einem großen, ungetheilten, in sich abgeschloffenen Bolte, wie das frangösische, und den abhängigen Fraktionen einer Natio= nalität wie die genannten Staaten vorhanden find, fo mar auch in den Berfassungen mit zwei Kammern bas Princip bes Mittelalters infofern fichtbar geblieben, als bei ben Wahlen nicht allein die Besteuerung, son= bern auch die Qualififation bes Besitzes in Betracht tam, und nicht bas Bolt unmittelbar felbst, fondern beffen einzelne Bestandtheile, wie abelige, burgerliche, bauerliche Eigenthumer u. f. m., vertreten maren. Es maren beshalb felbst die am meisten entwidelten beutschen Berfassungen mehr ftanbischer als parlamentarischer Natur, und schwanften, ohne entschieden ausgesprochenen Charafter, zwischen ber Bergangenheit und Gegenwart in ber Mitte, gehörten feiner biefer beiben Welten rein und volltommen an. Deutschland mar allerdings aus ben langen Kriegsfturmen mit einer befferen Organisation als die früher bestandene hervorgegangen. Aber es war immer ein schwer auszugleichendes Miggeschick, bag Preugen, burch ben feine Bevölferung bejeelenden Beift und beren große Thaten

in den Befreiungsfriegen, zur Leitung Deutschlands berufen, sich von dem deutschen Berfassungsleben so lange ganz ausschloß, und deshalb au der Ausübung des ihm gebührenden politischen und moralischen Ginsslusses verhindert wurde.

3. Spaniens Lage bei Mapoleon's Sturz. — Kerdinand's VII. Rud. kehr. — Abschaffung der Konstitution der Kortes. — Meaktion zu Gunsten des Absolutismus und der Inquisition. — Porlier. — Lascy. — Elio in Balencia. — Miego. — Abisbal. — Wiederhersstellung der Konstitution.

Nirgends hatte Napoleon einen fich fo plotlich entzündenden und babei so ausdauernden, so weit verbreiteten und zugleich so nachhaltigen Widerstand wie in Spanien gefunden. Alle von ihm angewandten Mittel ber Gewalt und Lift, um bas ichone Land, von ben grünen Thalern von Navarra und Biscaja an bis zu ben sonnigen Gestaden von Balencia und Andalusien, sich und seiner Familie zu unterwerfen, maren vergeblich gewesen. Das spanische Bolt hatte, seines Regentenhauses beraubt, von einem Theil seiner Großen verlaffen, ohne regelmäßige Regierung, ohne Berbereitung jum Rampfe, ben ihm von bem Eroberer bingeworfenen Fehdehandschuh furchtlos aufgehoben, und feinem militairischen und politischen Benie eine unbeug same Kraft bes Willens und Charaftere ent= gegengesett. Allerdings mar biefer Widerstand, wie immer mo er von Erfolg fein foll, von manchen äußeren Umftanden, ber natürlichen Be-Schaffenheit bes Lantes, einem englischen Beere, ber Schilderhebung Desterreiche 1809, dem Unglud ber Frangofen in Rufland 1812, be= günstigt worben, die Hauptsache war aber immer die Tapferkeit und Begeisterung ber spanischen Nation und ihr zum Aeugersten entschloffener Ginn gewesen. Bare Rapoleon nach ber Besiegung Desterreiche, anstatt fich in bem Besitz seiner zweiten Gemablin eine Beit lang zu vergeffen, und ben Krieg burch feine Unterfelbherren führen gu laffen, felbft wieder in Spanien erschienen, fo murbe bas helbenmuthige Bolt vielleicht unterlegen sein. Aber ber Ruhm feiner Anstrengungen hatte in ber Geschichte eben fo bell geleuchtet, und auch bie Früchte bavon murben fur Spanien wie für Europa, fobald bie Beit ber unausbleiblichen Abrechnung mit bem großen Despoten gefommen, nicht verloren gemefen fein.

Die Spanier waren zu bem Kampfe gegen bie Franzosen einzig von ihrem Boltsgefühl, ohne weitere Betrachtung über ihre innere Lage und die Urfachen bes Verfalles ihrer Macht, fortgeriffen worden. Sie hatten burch die Art, wie Napoleon sich ihrer Königsfamilie bemächtigt und Diefelbe gur Abtretung ihrer Rechte an feinen Bruber gezwungen, burch die Täuschung und Willführ, mit der von ihm schon vorher die Besetzung und Entwaffnung besg Landes versucht wor= ben, sich in ihrer perfonlichen Ehre und Würde verletzt und zu bem Entschlusse getrieben gefühlt, bieselbe um jeden Breis zu bemahren. Die Erhebung ber Massen in Spanien gegen Napoleon war rein national ohne Beimischung politischer Motive gewesen. Das Gelbst= gefühl bes Bolfes war von bem Unspruch eines fremben Berrichers, bie höchsten Angelegenheiten bes Baterlandes mit Gewalt und nach eigenem Ermessen zu entscheiben, emport worden. Die große Mehr= heit ber Nation fragte nicht, ob ber neue König und bie Berfassung, welche Napoleon Spanien geben wollte, nicht beffer als ber bisherige Träger bor Krone und beffen Regierungsweise mare. Daß biefe Beranderung in ihren Bustanden von einem Eroberer und bem Mus= lande kommen follte, reichte, felbst abgesehen von Napoleon's Ber= halten gegen die tonigliche Familie, jur Berwerfung feiner Unerbie= tungen bin.

Eine zahlreiche Partei in ber Nation hatte jeroch ben Kampf gegen ben auswärtigen Feind zugleich zu einer Regeneration im Innern be= nuten wollen. Die aufgeflärten Klaffen waren bes monarchischen und theofratischen Despotismus, unter welchem Spanien so tief berabge= tommen, schon seit längerer Zeit überdrüffig geworben. Obgleich Die Frangofen zur Zeit bes Konvents mit ben Spaniern, wie mit fast allen ihren Nachbarn, in Krieg verwickelt worben, so hatten fich gleichwehl manche Ibeen ber Revolution, wenn auch langsam und nur in ben boberen Bolfsschichten, auch in Spanien verbreitet. Die Entjernung bes alten Königshauses, ber Aufschwung, ben ber große Kampf gegen bie Franzosen hervorgebracht, bas Gefühl ber vielen bestehenten Dig= brauche und Uebelstände, Die Schwieri, feit und Ungulänglichfeit ber Einführung partieller Refermen hatten endlich zu ber Errichtung eines von bem früheren gang verschiedenen Suftems, ju ber Konstitution ber Kortes von Kadir, geführt. In Diefem neuen Grundgeset mar zwar tie monarchische Regierungsform beibehalten, ihr aber wegen ber mittel= mäßigen Könige, Die Spanien feit fo langer Beit gehabt, febr enge

Grenzen in ber Ausübung ihrer Gewalt gesetzt worben. Der Abel blieb zwar, mas feine Namen und Titel betrifft, bestehen, verlor aber feine früheren Rechte, und die spanische Kirche bugte burch die Aufhebung bes Behnten und die Beschlagnahme ber geistlichen Gitter ihre außere Selbst= ständigkeit ein. Da bas Gefühl ber nationalen Unabhängigkeit, bas bie Erhebung ber Spanier gegen Napoleon hervorgerufen, von teinem tiefen Drange nach einer politischen Wiebergeburt begleitet war, so hatte bie in Rabix gegebene Berfaffung unter ihnen teine Burgeln ichlagen fonnen. Die Nation ließ sich biefelbe gefallen, ba fie von ber einzigen allgemein anerkannten Autorität, ben Kortes, ausgegangen war, wuchs aber nicht mit ihr zusammen. Die Theilnahme und Begeisterung ber Maffen war einzig auf ben Rampf gerichtet, und biefelben blieben für Berbefferungen ber öffentlichen Ginrichtungen unempfänglich. Außerdem hatte aber die Aufhebung ber Privilegien bes Abels und ber Geiftlichkeit in ber Mehr= heit dieser beiben Stände gegen bie neue Ordnung ber Dinge eine große Abneigung erregt, die, fo lange der Krieg dauerte, sich nicht geltend ma= den konnte, nach beffen Beendigung aber zum Ausbruch kommen mußte. Es fehlte in Spanien an einem Tiersetat, ber, wie 1789 in Frankreich, bie bevorrechteten Klaffen von ihrer Bobe hinabzusteigen gezwungen, und bas Bolt zu sich emporgezogen hätte. Was bavon in Spanien vorhan= ben, war zu schwach, stand zu vereinzelt ba, obgleich bie bem französi= ichen Tiersetat ähnlichen Rlaffen in ber fpanischen Nation fich, wie bie Konstitution ber Kortes beweist, ebenfalls eine politische Regeneration ihres Landes zur Aufgabe gesett hatten.

Unter solchen Umständen mußte Alles von den Entschließungen des rechtmäßigen Königs, im Falle seiner Wiedereinsetzung, abhängen. Die Ausgleichung zwischen dem Alten und Neuen, zwischen den entgegengessetzen Meinungen und Parteien war ihm vorbehalten. Die Massen hatten sich allerdings nicht für die Erhaltung der monarchischen Allgewalt, sondern für die Bertheidigung der nationalen Unabhängigkeit erhoben. Aber der Kamps gegen die Franzosen war immer im Namen Ferdinand's VII. geführt, und derselbe als das Symbol des alten Spaniens hingestellt worden. Die neue Berkassung konnte deshalb ohne seine Anerkennung auf keine Dauer rechnen. Der von Napoleon eingesetze König Ioseph hätte sich eher an eine beschränkte Gewalt gewöhnen können, da er keine erblichen Rechte besaß. Derselbe war aber von der Partei, welche die Konstitution von Kadix erlassen, eben so leidenschaftlich von den Anhängern der alten Zustände bekänupft worden. Da nun

in Spanien kein tiefes und allgemeines Bedürfniß nach einer politischen und socialen Reform vorhanden war, so schwebten die neuen Instituztionen, so zu sagen, in der Luft, und ermangelten im Boltsbewußtsein eines festen Bodens. Die Verfassung der Kortes hatte eine Fraktion des hohen Adels, fast den gesammten Mittelstand, die Beamten, Kaufsleute, viele Generale und Offiziere, überhaupt einen großen Theil der Armee für sich. Ihr entgegengesetzt waren aber die Ueberreste des alten Hofadels, die Mehrheit des zahlreichen niedern Adels, beinahe die ganze Geistlichkeit, besonders die Mönche. Das eigentliche Bolt war den neuen Einrichtungen fremd geblieben, und es stand zu befürchten, daß es sich, aus Anhänglichkeit an seine alten Gewohnheiten, von den Feinden der neuen Ordnung der Dinge gegen diese werde bestimmen lassen.

Die konstitutionelle Partei hatte, bei den von ihr getroffenen Einzrichtungen, sich über die damals in der spanischen Nation herrschende Stimmung geirrt. Daß die Bessergesinnten und Aufgeklärteren, bei Bergegenwärtigung des tiesen Berfalles der mittelalterthümlichen Instiztutionen, die Durchführung einer großen Reform anstrebten, war natürzlich und recht, nur hätten sie dieselbe auf eine mit den Sitten und Ueberzlieserungen des spanischen Boltes mehr übereinstimmende Grundlage stellen sollen.

In einer folden Lage ber Dinge geschah es, bag Napoleon nach ber Niederlage seines Beeres bei Bittoria (21. Juni 1813) und Wellington's llebergange über die Bidaffoa (7. Oftober 1813) zu der lleberzeugung gezwungen murbe, baf Spanien fur ihn und fein Saus verloren mar. Sein Bruder Joseph murbe ohne große Mühe gur Entsagung auf ein Reich veranlaßt, bas ihm nicht mehr gehörte, und in welchem er, felbst in einer für ihn glüdlicheren Beit, nur mit frangofischer Gulfe ein immer bedrohtes Dasein geführt hatte. Napoleon schloß hierauf mit bem von ihm gefangen gehaltenen Könige Ferdinand VII. ben Bertrag von Ba= lengah (11. December 1813) ab, nach welchem letterer in feine Rechte wiedereingesett werden, aber mit Franfreich Frieden und Freundschaft Diefer Bertrag bedurfte jedoch zu feiner Bultigfeit ber eingeben follte. Bestätigung von Seiten ber Kortes und ber Bollziehung ber von ihnen eingesetten Regentschaft.

Es war nicht möglich, daß die Kortes einen Bertrag anerkannten, ber ihren siegreichen Wassen in einem Augenblick einen plötzlichen Still= stand auferlegte, wo sie dieselben nach Frankreich hinüber zu tragen im Begriff waren. Es wäre dies außerdem eine Berletzung der Berpflich=

tungen gewesen, die sie zu ben übrigen gegen Napoleon verbundeten Mächten eingegangen waren. Wellington, ber die vereinigten englischen, spanischen und portugiesischen Streitfeafte befehligte, wurde fich in fei= nem Falle an eine folche Uebereintunft gefehrt haben, und in Frankreich Die Regentschaft, an beren Spite fich ber Karbinal eingedrungen fein. von Bourbon, ein Dheim Ferdinand's VII. befand, beantwortete bemnach Die Mittheilung bes in Balengan abgeschloffenen Bertrages in auswei= chender Weise und befahl die Fortsetzung des Krieges, und die Kortes erließen am 2. Februar (1814) ein Defret bes Inhalts, bag bem Ronige erst bann zu gehorchen, und er als in seine Rechte wieder eingesetzt zu betrachten sei, wenn er bie Konstitution, wie Dies ein Artikel berfelben ausdrücklich befagte, beschworen haben wurde. Da bies nur in Spanien und in Wegenwart ber Kortes geschehen tonnte, so mare bie Die= berheistellung Ferdinand's VII. in feine Gewalt, felbst wenn er von Da= poleon alsbald frei gelassen wurde, bis zu seiner Ankunft in Mabrid suspendirt gewesen.

Auf diese Art wurde Ferdinand's Befreiung und Ankunft auf dem spanischen Boden bis in den Monat März (1814) verzögert. Er empfand die Verwerfung des Vertrages von Valençah und besonders die Vedingung, von welcher die Kortes die Anerkennung seiner Rechte abhängig gemacht hatten, sehr übel. Dieser Fürst, damals dreißig Jahre alt, war nach der Sitte seines Hauses, in bald hösischer, bald klösterslicher Weise erzogen worden. Obgleich nicht ohne natürliche Anlagen hatte er sich, in Folge seiner vernachlässigten Vildung, wenig von den einem Könige nöthi en Kenntnissen angeeignet. Sein Charakter hatte früh eine schiese Richtung genommen. Zuerst durch den Druck, dem er in seiner eigenen Familie ausgesetzt gewesen, erbittert, dann durch den Verlust der Krone und seine Gesangenschaft verdüstert, war er mehr für Eingebungen des Mißtrauens und Hasses als der Zuneigung und Dankschiegen des Mißtrauens und Hasses als der Zuneigung und Dankschieden

barteit empfänglich geworden.

Ferdinand VII. besaß keine natürliche Würde der Gesinnung und hatte in seinem Unglück nicht die geringste Spur von Selbstgesfühl gezeigt. Seine Verstellung, ein an ihm besonders hervortretender Zug, war so groß, daß er noch nach Abschließung des Verstrages von Valengah Napoleon den Wunsch nach einer Verbindung mit einer Prinzessin aus dessen Familie zu erkennen gab. Zugleich war er, aus Gewohnheit und Selbstsucht, den Grundsäßen einer unumsschränkten Gewalt treu geblieben, und schien die Ueberzeugung zu

hegen, daß es besser sei, die Welt der Berwesung als der Freiheit zu überliefern.

Ferdinand zeigte bei dem Anblid der lang entbehrten Heimath weber Rührung noch Begeisterung, und betrachtete mit kaltem Blid die Trümmer von Saragossa, wo in seinem Namen mit solchem Heldenmuthe gesochten worden war. Er begab sich nicht sogleich nach Madrid, da er weder die dort versammelten Kortes anerkennen noch schon damals mit ihnen brechen wollte. Er durchzog langsam Katalonien und schlug den Sitz seiner Regierung vorläusig in Balencia auf. Die den König zu= nächst umgebenden Personen: der Herzog von Insantado, der General Eguia, die Geistlichen Escoiquiz und Ostolozza waren durch ihre Abneisgung gegen die neuen Einrichtungen bekannt, und zogen alle Gleichgessinnten heran.

Der General Elio, ber ben Oberbefehl im Königreich Balencia führte, hatte ichon jur Beit bes Unabhängigfeitstrieges, wo es in Gpa= nien felbst bem Namen nach feine andere oberfte Gewalt als bie ber Kortes gab, im Bebeimen ber Konstitution entgegengearbeitet, und feine Truppen gegen alle Neuerungen einzunehmen gewußt. Elio mar ein finsterer und beschränfter Giferer, ber für sein Baterland fein Beil als in ber Wiederherstellung ber Inquisition und bes Absolutismus fab. Diefe Gefinnung ward doppelt verwerflich burch bie vielen Graufam= feiten, mit ber er fie fpater bethätigte, und rechtfertigte bas tragische Enbe. bem er gulett erliegen follte. Aus allen Theilen bes Landes ftromten jest Die mit ber neuen Ordnung ber Dinge Unzufriedenen in Balencia Das niedere Bolt von ber Beiftlichkeit bearbeitet und burch Spenden gewonnen, rief in Uebereinstimmung mit ben Goldaten, fo oft fich Ferdinand zeigte: "Ge lebe ber unumschräntte König!" Diefer nahm alle Aeußerungen ber Art mit fichtbarem Bohlgefallen auf, zogerte aler noch immer mit einer entschiedenen Erflärung.

Durch die am Hofe in Valencia herrschende Gesinnung ermuthigt, vereinigten sich 69 Mitglieder der Kortes, die in der Folge den Spott= namen der "Berser" erhalten haben, zu einer seierlichen Erklärung an den König, in welcher gegen die Grundsätze der von den Kortes eingessührten Verfassung, gegen die von ihnen gegebenen Gesetze und Verordsnungen, Verwahrung eingelegt, selbst das Verdienst der Vertheidigung Spaniens den Konstitutionellen abgesprochen, und zur Wiederherstellung der früheren Zustände aufgesordert wurde. Diese Schrift war von Modo Rosales, später zum Marquis von Matastorida ernannt, abge-

faßt worden und wurde dem Könige an einem Hoftage in Balencia, mit vielem Gepränge und unter großen Beweisen der Ergebenheit, von den meisten Unterzeichnern berselben perfönlich überreicht. Die anwesenden Generale und höheren Offiziere sprachen sich in demselben Sinne aus.

Jest wagte es Ferdinand, die Dlaste fallen zu lagen. Am 4. Mai (1814) erschien ein königliches Manifest, in welchem, nach einer kurzen Uebersicht über bie in Spanien feit bem Jahre 1808 vorgefallenen Ereig= niffe, bas Bufammentreten ber Kortes und bie von ihnen erlaffene Konstitution als ein Eingriff in die Rechte bes Königthums und ber Rirche hingestellt, und für unverbindlich und aufgehoben erflärt murbe. König glaubte jedoch, indem er eine Berfassung verwarf, die er während feiner Gefangenschaft felbst gut geheißen, und zu beren Bollenbung er burch geheime Sendungen aufgemuntert hatte, nicht offen ben Despotisz mus proflamiren zu tonnen. Er griff in bie Bergangenheit gurud, und verfprach eine Berufung ber mittelalterthümlichen Kortes, ber fogenann= ten Profuratoren von Spanien und Indien, zu der alsbald Auftalten getroffen werden follten. Auch die Breffreiheit ward unter gemiffen Befdrantungen gegen Difbrauch verheißen. Gine vaterliche Regierung, eine Berücksichtigung ber Rechte Aller ward angekündigt, um bas Gewaltsame und Gehäffige ber Dagregel zu milbern. Bon allen Diefen Bersprechungen ward nicht nur nichts erfüllt, fondern das äußerste Begentheil gethan.

Bu gleicher Zeit waren ganz im Geheimen nach Madrid Verhafts= befehle gegen die Mitglieder der Regentschaft, des Ministeriums, der Kortes erlassen worden. Die unter dem Einfluß des Hofes stehenden Blätter bereiteten durch Verläumdungen gegen die Vertreter der Na= tion und Lästerungen der Verfassung auf die zu erwartende Kata= strophe vor.

Von Elio's Truppen begleitet, brach Ferdinand gegen Madrid auf. Die Kortes, die sich auf die früheren Verheißungen des Königs, auf ihre Berdienste um die Vertheidigung seiner Krone, auf die ihnen ergebenen Generale verließen, hatten keine Maßregeln zu ihrer Sicherheit getrossen. Sie wollten anfänglich den gegen sie in Valencia gesaßten Veschlüssen keinen Glauben schenken, wurden aber bald von deren Wahrheit überzeugt, als der Kardinal von Bourbon, Präsident der Regentschaft, und der Staatsssertetair derselben, die dem Könige auf halbem Wege entgegen gegangen, von ihm sogleich in die Verbannung geschickt, und die sie begleitende Deputation abgewiesen wurde. Am 11. Mai zog Eguia mit der Vorhut des königlichen Heeres in Madrid ein. In der darauf solgenden Nacht

wurden die Minister und die hervortretendsten Mitglieder der Kortes in ihren Wohnungen verhaftet und in die Kerfer geschleppt. Die wenigen der Konstitution bisher treu gebliebenen Truppen unter dem General Villacampa leisteten keinen Widerstand. Als Ferdinand in Aranjuez, einem seiner Lustschlösser, ankam, kannte die Begeisterung des Volkes für ihn keine Grenzen. Sein Wagen wurde die Madrid von Menschenshänden gezogen. In der Hauptstadt wurde er von der Menge ebensfalls mit stürmischem Beisall aufgenommen. Daß er die Einberusung der alten Kortes angekündigt, ließ Biele die eigenmächtige Aussehung der bisher bestandenen Verfassung übersehen. Die Erinnerung an die Vergangenheit herauszubeschwören, indem man die Rechte der Gegenwart verletzt, ist ein den Machthabern unter solchen Umständen gewöhnlicher Kunstgriff, der aber nicht lange unentdeckt bleiben kann.

Bett trat in Spanien eine Epoche bes Rudfdrittes in ber Leitung ber öffentlichen Ungelegenheiten und ber Berfolgung ber verbienstvollsten und ausgezeichnetsten Berfonlichkeiten ein, wie fonft nicht leicht gefeben worden, und dauerte ohne Unterbrechung mehre Jahre hindurch mit im= mer zunehmender Willführ und Graufamfeit fort. An Die Erneuerung ber alten Kortes bachte Ferdinand eben fo wenig wie an bie Wiederher= ftellung ber eben aufgehobenen. Er regierte ausschließend nach perfon= lichem Belieben und ben Gingebungen feiner nachsten Umgebung. Gelbft bie von ihm ernannten Minister fragte er, ausgenommen ben Rriege= minifter Egnia, ber gu feinen befonderen Bertrauten geborte, felten um ihre Meinung, fonbern überließ ihnen nur bie Ausführung ber vom Bofe gefaßten Beschlüffe. Der König war, obgleich von ber Absicht ge= leitet, Die Bustande in Spanien fo viel als irgend möglich auf Die Zeit Philipp's II. zurudzuführen, unfähig, bie bazu nöthigen Magregeln felbst Weber an Nachbenten noch Arbeitsamteit gewöhnt, bediente anzugeben. er fich bes Rathes eines kleinen Kreises von Soflingen und Beiftlichen, in ben, je nach ben Launen bes Monarchen, zuweilen Personen von ber niedrigsten hertunft und Stellung eintraten, und von ihm rasch erhoben, zuweilen aber eben fo rafch wieder geflürzt wurden. Diefe nachste Um= gebung Ferbinand's befam von ihren Wegnern ben Namen ber "Ramg= rilla" und von ba gingen bie leitenden 3been bei ber Regierung und bie Entscheidung in allen wichtigen Fällen aus. Das Suftem gehörte ber Ferdinand beschäftigte sich mehr mit ben Bersonen als Kamarilla an. ber Gache felbft.

Eine Menge von Berordnungen erschien in rascher Folge, um die von den Kortes eingeführte Ordnung der Dinge bis auf die lette Spur

Alle fremben Zeitungen wurden verboten und eine strenge auszutilgen. Büchercensur eingeführt. Dies konnte erwartet werben und bestand auch Die Wiederherstellung ber anderswo unter besseren Regierungen. Mönchsorben, und die Burudgabe ihrer eingezogenen ober verfauften Büter überraschten nicht, obgleich babei gegen bie unglücklichen, in ihrem Recht befindlichen Räufer mit ber außersten Barte verfahren, ihnen nicht allein bas in gutem Glauben Erworbene genommen, fondern ben Ber= mögenderen unter ihnen noch befondere Geldbuffen auferlegt wurden. Selbst die Berbannung in Masse aller Derer, welche von Joseph Bona= parte Beamten = und Offizierstellen angenommen ober sich in beren Besitz von ihm hatten bestätigen lassen, obgleich an und für sich eine grausame Maßregel, ward bei ber gegen Napoleon und seine Familie herrschenden Abneigung übersehen. Was aber überraschte und selbst an ben am mei= ften monarchisch gesinnten Göfen, mit Ausnahme in Rom, Befremdung und Unwillen erregte, war die Wiedereinführung ber Inquisition mit

ihrem Gefolge von Beiftesbrud, Arglift und Angeberei.

Obgleich die Konstitution ber Kortes nicht mit bem Charafter und bem von der spanischen Nation erreichten Kulturgrade übereinstimmte, und, so wie sie war, nach Beendigung des Krieges nicht fortbauern tonnte, fo waren burch sie wesentliche Berbesserungen in ber Gesetzebung und Berwaltung eingeführt worden, die von jeder einen vernünftigen Staatszwed verfolgenden Regierung hatten beachtet werden follen. Das Gerichtswesen, die Procefordnung, namentlich die Kriminaljustig, hatten burchgreifende Reformen erfahren. Nach Ferdinand's VII. Rückehr wur= ben die alten Migbräuche, die Willführ und Barte, selbst die Folter wieberhergestellt. Die Kortes hatten bie früheren Regierungemonopole, und bie einzelnen Korporationen jum großen Nachtheil des Ganzen verliehe= nen Privilegien aufgehoben, und eine bessere Bertheilung ber Abgaben nach Maggabe bes Besites und Erwerbes eingeführt. Der wiedereinge= fette Absolutismus rief bas ganze ungerechte, verwerrene, ber Krone und bem Bolte gleich schädliche Suftem von Monopolen und Privilegien Gelbst bas ben Aderbau in hohem Grade beeinträchtigenbe Recht ber Merinosbesitzer, ihre Beerden gegen eine Abgabe an die Regierung, bei ben Banderungen burch die Provinzen, überall weiden laffen zu können, ward erneuert. Unftatt fich mit ben losgeriffenen Kolonien in Gudamerifa burch zeitgemäße Zugeftandniffe auszusöhnen, mas menigstens bei einigen berfelben bamals noch möglich gewesen ware, wur= ben fie mit Wiederherstellung ber früheren Ginrichtungen und gewalt= famer Unterjochung bedroht, und badurch jum äußersten Widerstand

entflammt. Bei der größten Armuth des Schatzes, einer ungeheuren Schuldenlast, der Unmöglichkeit die Staatsgläubiger zu befriedigen, die Beamten und das Heer zu bezahlen, wurden dennoch kostspielige Borbe= reitungen zur Unterwerfung der Kolonien gemacht, deren Bergeblichkeit vorauszusehen war.

Noch übler als die Zuruchnahme aller unter ben Kortes eingeführten Verbesserungen und die allgemeine Verwerslichkeit des von der Regierung angenommenen Spstems, wirkte die Undankbarkeit und Ungerechtigkeit, mit welcher der wiederhergestellte Absolutismus die begabtesten und edelsten Männer behandelte, durch deren Treue und Muth Spanien von der Untersochung durch die Franzosen bewahrt und dem Könige Ferdinand die Krone erhalten worden war. Der Charakter der Nation ward dadurch, wenigstens in deren beiden Extremen, den Großen und der niedern Menge, verderbt, was sich besonders bei der treulosen und grausamen Führung der später eintretenden inneren Känipse zeigen sollte. Kein Verdienst um die Vertheidigung des Landes und Verherrlichung des spanischen Namens war großgenug, um die in den Augen Ferdinand's VII. und seiner Umgebungen schwerste Schuld, die Anhänglichkeit an die Konsstitution und die Kortes vergessen zu machen, und im Falle solchen Versdattes vor der härtesten Versolgung zu schüßen.

Weder Alter noch Rang noch geleistete Dienste konnten die Freunde ber Freiheit vor den äußersten Mißhandlungen bewahren. Der tapfere siebenzigjährige General D'Donoju, Alava, der Avjutant Wellington's gewesen und im Besreiungskriege einen Arm verloren hatte, Calvo de Rosas, der nächst Palafox am meisten zur Vertheidigung von Saragossa beigetragen, Arguelles, der erste Redner Spaniens und von seinen Verehrern der "Göttliche" genannt, die Dichter Martinez de la Rosa, Quinstana und Galego und unzählige Andere weniger bekannten Namens, Kortesmitglieder, ehemalige Minister und Staatsräthe, Mitglieder der Junten, die das Volk zuerst zum Kampse gegen die Franzosen begeistert hatten, Offiziere, freisinnige Gestliche schmachteten in den Kertern der Inquisition, oder in den unterirdischen Gewölben der afrikanischen Festung Ceuta, oder mußten wie die niedrigsten Verbrecher in den Häsen von Kadix, Malaga und Corunna Zwangsarbeit verrichten.

Die Regierung Ferdinand's VII. ist eine der befremdendsten und ab=
stoßendsten Erscheinungen der neueren Geschichte. Unter allen von Napo=
leon gestürzten oder bestegten Fürsten hatte er die größten Berpflichtun=
gen gegen sein Bolt. Und wie hat er sich derselben zu entledigen ge=
sucht? — Durch die Einkerkerung oder Hinrichtung der treusten Söhne

 $\mathbf{h}_{\mathbf{h}}$ 

seines Landes. — Welcher Unterschied zwischen den Zweigen besselben Stammes, den französischen und spanischen Bourdonen! — Ludswig XVIII., dem die Revolution Bruder, Schwester, Ressen und Schwägerin geraubt, benutt die Wiedereinsetung in seine Rechte dazu, um Frankreich eine freisinnigere Verfassung, als es vorher je besessen, zu verleihen, und Ferdinand, dem sein Voll eine Hingebung ohne Gleichen bewiesen, tritt nach seiner Rücksehr als dessen schlimmster Feind auf, erdrückt alle Reime der Freiheit und des Glückes. Aber freilich war dieser König, so verderblich und unwürdig auch sein Thun gewesen, nicht der einzige Schuldige in seinem Lande. Ein bedeutender Theil der Naztion war von derselben Verblendung und Entsitlichung, demselben Hange zur Willführ und Grausamkeit wie er selbst erfüllt. Dies ist auch der Grund, warum ein solches System so lange dauern konnte.

Ungeachtet bes Schredens, ben biefe Thrannei erregte, fühlte fich biefelbe boch nie vollkommen sicher, und war es in der That auch nicht. Da, wo es unmöglich erschien, ihr offen zu begegnen, bildeten sich ge= heime Gefellschaften, die ihre Formen ber aus Frankreich nach Spanien gekommenen Freimaurerei entlehnten und fich überall ausbreiteten. burch die Inquisition seit Jahrhunderten an die Wirkung einer verbor= genen Macht und an musteriöse Symbole gewöhnte Natur bes Spaniers war für eine folde Propaganda besonders empfänglich. Bersonen aus allen Rlassen traten in diese geheimen Gefellschaften ein, die, im Vergleich zu ihrer Bahl, selten Berräther enthielten. Aber auch an einem offenen Widerstande gegen die bestehende Gewaltherrschaft fehlte es nicht. mißlangen mehre Jahre hindurch alle Bersuche der Art und endigten mit bem Untergange ihrer Urheber. Die natürliche Babigkeit und Uner= schrockenheit des Nationalcharakters ließ sich aber nicht leicht entmuthigen. Die Gefahr, anstatt abzustoßen, lodte nicht blos die Jugend, sondern oft selbst Erfahrene und Bejahrte in ihren verhängnifvollen Kreis hinein. Der Liberalismus mar in Spanien, zumal in jenen ersten Jahren nach Ferdinand's Rudfehr, mehr eine Sache ber humanität und Gerechtigfeit als fanatischen Parteitreibens ober individuellen Chrgeizes. feren und Aufgeklärteren wollten ben in Tyrannei ausartenden Absolutismus stürzen, nicht um eine politische Form an die Stelle einer an= beren zu setzen, und fich felbst an bie Spite zu bringen, sondern um bem Beere von lebeln abzuhelfen, die von ber unumschränften Gewalt eines Königs von Ferdinand's Art unzertrennlich erschienen. Daß man immer wieder auf bie verfehlte Konstitution ber Kortes von Radix gurudtant, lag in ber Unmöglichkeit einer Ausgleichung mit gegenseitigen Bugeftand=

niffen zwischen bem monchisch=folbatischen Despotismus ber spanischen Ab= solutisten und ber burch biefes Extrem ebenfalls auf bie Spite getriebenen abstraft=bemofratischen Richtung ber Konstitutionellen in diesem Lande. Lettere glaubten, einem Könige wie Ferdinand VII. gegenüber, die mos narchische Regierungsform, ohne sie beshalb gang aufzuheben, nicht genug beschränfen zu fonnen.

Lange Zeit hindurch widerstand Ferdinand, mit Gulfe bes von ber Beiftlichteit auf die Daffen geübten Ginfluffes, allen Bersuchen, seinem rudfichtelos vorschreitenden Despotismus einen Damm entgegenzusegen. Er war in den Augen der Mehrheit des Landvolfes und der niederen Rlaffen in den Städten noch immer ber Fürft, ber lange von Napoleon's Ehrgeize gelitten, und in beffen Ramen fich Spanien erhoben hatte. Die Menge fühlte die üblen Folgen bes herrschenden Spftems weniger als bie höheren und mittleren Rlaffen, und mas fie bavon empfand, fdrieb sie auf Rechnung ber Günstlinge und Rathgeber bes jungen Ro= nigs, und legte biefem überhaupt feine Berantwortlichfeit gegen Die Ration bei. Die einzelnen gewaltsamen Erhebungen gegen die Regierungen wurden von Generalen unternommen, die fich im Kriege gegen die Fran= sofen bervorgethan, aber immer nur in einer gewiffen Proving und fast nur unter ben Golbaten Unhang befagen. Sie waren meist nach wie= berhergestelltem Frieden entweder bes Kommando's enthoben worden, ober befanden fich in untergeordneter Stellung. Der Widerstand , ben fie versuchten, ging von feinem gemeinsamen Mittelpunfte aus, und brach in bem einen Landestheile ploglich aus, ohne bag die Gleichge= finnten in bem benachbarten barauf vorbereitet gemesen maren. geschah zu spät ober zu früh, ftud= und rudweise, ohne übereinstimmen. ben Blan, und mas bas Grundübel in Spanien mar und lange bleiben follte, ohne flar erfanntes Biel. Es waren aus den Rampfen ber letten Jahre viele ausgezeichnete Berfonen, aber tein Dann von Alles über= ragendem Namen und Alles mit sich fortreißender Bopularität bervor-Auch ift es ein eigenthümliches Kennzeichen ber inneren Bewegungen in Spanien, besonders im Gegensatz zu der frangofischen Revolution, daß bort Ausbauer, Unerschrockenheit, tiefe Anhänglichkeit an bie einmal gewonnenen Ueberzeugungen, häufiger als überlegene Ginficht, umfassende Unschauungsweise und Beschicklichkeit in ber Bahl ber Mittel, daß überhaupt mehr ber Charakter als das Talent hervor= In Spanien mar, obgleich es feit lange ein großes Reich bilbete, Alles becentralifirt geblieben. Brovingen, Stände, Korporationen hat= ten fich von jeher in abgesonderten Kreisen bewegt. Bierzu tam ber

lange Geistesbruck und die Schwierigkeit, sich ein klares und burchs bringendes Urtheil zu erwerben. In jeder einzelnen Sphäre des spanisschen Lebens war, wie der Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen beweist, vielleicht mehr Kraft als anderswo vorhanden, aber es gab keinen Brennpunkt, auf dem die einzelnen Strahlen zusammen gestossen wären. Von diesem Mangel an innerer Uebereinstimmung und äußerer Durchdringung, wie in Spanien, war schon im alten Frankreich das äußerste Gegentheil vorhanden. Hier strömten alle einzelnen Kräfte einer gemeinsamen Wirkung zu, und daraus kann großentheils der außersvehenliche Einfluß Frankreichs auf die übrige Welt hergeleitet werden. Es sehlte dem spanischen Volke, ungeachtet seiner reichen individuellen Begabung, bei den das Dasein des Ganzen überall trennenden und durchsschneidenden Unterschieden, an der Freiheit des Blides und Weite des Horizontes, ohne die sich, wenigstens in Bezug auf Politik und Krieg, keine außerordentlichen Talente entwickeln und zeigen können.

In allen Provinzen floß bas Blut Derer, bie es magten, sich ber herrschenden Thrannei offen entgegenzuseten, ober in geheimen Gefell= schaften sich mit ben Mitteln, von berfelben frei zu werben, beschäftigten, Die erste bedeutende Bewegung fand ichon im und entbedt murben. Spätjahre 1814 in Rabir statt. Die Berschworenen versuchten es, bas bort jur Ginschiffung nach Sudamerita bestimmte Beer für ihre Blane ju gewinnen. Bei vielen Offizieren und Goloaten gelang es. ber die Expedition kommandirende General Morillo war davon unter= richtet und schien jum Beitritt geneigt, als er, an bem Gelingen zweis felnd, sich nicht nur plöglich gegen die Unternehmung erklärte, sondern auch ben Hof von beren Dasein in Kenntniß fette. Der Admiral Billavicencio, ein persönlicher Bünftling bes Königs Ferbinand, ward mit unumschränkten Bollmachten nach Rabir gefandt. Er wußte mit Gulfe ber Mönche sich bes Beistandes ber niederen Rlaffen ber Bevölferung gu Die Berschworenen, meift aus entlassenen Offizieren und Soldaten bestehend und mit der Bürgerschaft einverstanden, hofften die wenig zahlreiche Befatung überwältigen zu fonnen. Als fie aber ben Angriff auf die Truppen begannen, wurden fie, unerwarteter Beise, auf allen Seiten von ben bewaffneten hafenarbeitern und herbeigezogenem Landvolke umringt und überwältigt. Richt blos bie Theilnehmer am Aufstande murben mit dem Tode bestraft, sondern auch eine Menge Bur= ger in ihren Untergang verwidelt.

Lange blieben alle Bersuche ber Art vergeblich. Mina, einer ber berühmtesten und tapfersten Gnerillaführer, erhob in seiner Heimad

Navarra, wo er Generalkapitän gewesen, die Fahne des Aufstandes und wollte in Pampelona die Konstitution von Kadix proklamiren. Der Anschlag ward vereitelt, und Mina zur Flucht nach Frankreich gezwungen.

Der General Diaz Porlier hatte sich ben Franzosen mährend bes Krieges furchtbar gemacht, und mehrmals mit geringen Mitteln große Erfolge bavon getragen. Obgleich von Ferdinand VII. anfangs ehren= voll aufgenommen, tonnte er feine Unzufriedenheit mit beffen Regierung nicht verbergen, ward verbächtig, entlassen und zulett fogar verhaftet. Bon feinem Befängniß in Corunna aus mußte er bie Befatung für seine Meinung zu gewinnen und zur Unnahme ber Konstitution zu be= Aber im Begriff, auf St. Jago be Compostella zu ziehen, murbe er durch ein unter seinen eigenen Leuten entstandenes Romplot bem Gou= verneur ber Proving Galicien überliefert, und nach turgem Berhor mit bem Strange hingerichtet (3. Oftober 1815). Unter ben vielen Opfern jener Zeit hat Porlier durch seinen boch gestimmten Charafter und seine patriotische Gesinnung ben größten Ruf zurückgelaffen. Bon ben zwei= hundert bei feinem Aufstande betheiligten Offizieren und Soldaten mur= ben elf erschoffen, bie übrigen eingeferkert. Seine Battin, aus einer ber ersten afturischen Familien, obgleich ohne Kenntnig von seinem Un= ternehmen, mard ihres Bermögens beraubt und in ein Rlofter ber ftreng= ften Bufe eingesperrt.

In Madrid felbst, in ber unmittelbaren Nahe bes hofes, berath= ichlagten in geheimen Berfammlungen, unter Borfit bes Generals Lach, bie Anhänger ber Berfaffung von 1812 über bie Mittel zu beren Wieberberstellung. Seinrich D'Donnel Graf von Abisbal, ber älteste von brei im fpanischen Beere bienenden Brudern biefes Namens, mar mah= rend bes Befreiungstrieges mit Lach zerfallen, und feitbem fein perfonlicher Gegner geblieben, obgleich fie fich in ihren politischen Meinungen D'Donnel, übrigens ein schwankender und ehrgeiziger Cha= begegneten. rafter, wie die Zufunft bewiesen hat, glaubte bamale, bag es nothwendig ware, sich in der Bunft bes Hofes zu behaupten, um, wenn die rechte Stunde ichlagen würde, in der Lage zu fein, ber Sache ber Freiheit bie= nen zu können. Er war beshalb feiner eigenen Bartei verbachtig ge= worden. Endlich verföhnte er fich mit Lacy, und ließ fich von bemfelben in ben geheimen Bund aufnehmen, verschob aber bie Ausführung feiner Plane auf eine gunftigere Beit.

Lach, weniger vorsichtig und berechnend, glaubte den Augenblick in einer allgemeinen Erhebung der Liberalen gegen die Mißbräuche des Beder, Beligeschichte. 8. Aust. XVII.

Absolutismus geeignet. Er begab sich nach Ratalonien, unter bem Bor= wande die Bader von Caldeta brauchen zu muffen. In dieser Proving, wo er lange mit Erfolg gegen bie Franzosen gefochten hatte, stand er als Mensch und Krieger im größten Unsehen. Es gelang ibm, eine bedeu= tenbe Angahl Offiziere, unter ihnen ben ausgezeichneten General Milans, für feine Meinung ju gewinnen. Gelbst unter ben Unteroffizieren und Solbaten fing bie traurige Lage bes Landes besprochen zu werben an. Lach hoffte fich Barcelona's bemächtigen und von bort aus Spanien be= freien zu fonnen, als fein Unschlag verrathen und die noch im Entstehen begriffene Berschwörung erbrudt murbe. Milans gelang es, unter un= fäglichen Duben und Gefahren in bas Ausland zu entfommen. bem bie Gicht eine rasche Bewegung unmöglich machte, murbe bei seiner Flucht in ber Gutte eines Bauern entbedt, einem Rriegsgerichte überge= ben , und jum Tobe verurtheilt. Bergebens stellte ber Generalkapitain pon Ratalonien, Castannos, ber erste spanische Feldberr, ber in bem Un= abhängigfeitsfriege burch ben Gieg bei Baylen einen entscheibenben Bor= theil über bie Frangosen bavon getragen, bem Bofe vor, bag Lach's Binrichtung in Ratalonien ben übelften Ginbrud hervorbringen, feine Begnadigung aber ber Regierung in ber öffentlichen Meinung nütlich werden würde. Ferdinand VII. gab sich bas Ansehen, als wollte er auf Caftannos' Borftellungen eingeben, und befahl Lach's Abführung nach ber Insel Majorta. Aber es war unterbessen bie Anordnung getroffen worben, ihn gleich nach feiner Untunft zu erschießen, was am 4. Juli 1817 vollzogen wurde. In Granada ftand ber Generalfapitain ber Broving, Graf von Montijo, an der Spite ber geheimen Gefellschaften. Bon bem Erzbischofe ber Stadt beargwohnt und in Mabrid angeflagt, murben feine Papiere in Beschlag genommen und feine Absichten ent= bedt. Er fiel, ber Freimaurerei und Reterei angeklagt, ber Inquisition in die Bande, und eine Menge vornehmer und ausgezeichneter Berfonen. viele barunter mit ber Berschwörung gang unbefannt, aber Montijo per= fonlich befreundet, murbe von ben Kriegsgerichten zu Rerter ober Zwangs= arbeit verurtheilt.

Eines der blutigsten Schauspiele in jener an Scenen der Art für Spanien so reichen Epoche lieferte Valencia. Dort gebot, von Mönchen und Soldaten umgeben, mit fast königlicher Gewalt Elio, der, nächst Ferdinand's VII. eigenem Willen, am meisten zur Abschaffung der Versfassung beigetragen hatte. Von diesem Manne, der von Natur graussam war, wurden die von Madrid ausgehenden Maßregeln in der Aussführung noch übertrieben. Die Einwohner der Stadt und Umgegend

waren anfangs eber absolutistisch als tonstitutionell gesinnt gemesen. Aber Elio traf, um bie wenigen Wegner bes herrschenden Systems zu ent= beden und zu verfolgen, fo willfürliche und harte Anordnungen gegen bie gange Bevölkerung, bag bie Sache ber Freiheit im Stillen bort balb Die Gefängniffe reichten nicht mehr zur Aufbemah= um sich griff. rung ber Angeklagten und Berbachtigen bin, und Glio ließ eine An= zahl Klöfter zu biefem Zwed einrichten. Deffen ungeachtet hatte fich auch in Balencia unter ben Offizieren ber Garnison und ben angesebes nern Einwohnern eine gebeime Gefellschaft jum Umfturg ber Willfür= herrschaft gebildet, an beren Spite ber Oberst Bibal stand. Seine Absicht wurde entdedt, er in einer Sigung bes Bundes überfallen, verwundet und mit breizehn feiner Anhänger verhaftet. Rach einer turgen, nur jum Schein angestellten Untersuchung murben fie fammtlich hingerichtet. Aus Bibal's Papieren ging die weitere Bergweigung ber Berfdmorung hervor, und Elio ließ, wie aus bem ihm fpater gemachten Prozeg bervorging, 119 Berfonen, barunter eine junge Frau, Die eben erft von ihrem Wochenbett erstanden war, auf die Folter spannen, ohne, wie man behauptet hat, weder von ihr noch ihren Leidensgefährten ein Geständ= Denn wenn fich in biefe gebeimen Gefellschaften gu= nift zu erlangen. weilen Berrather einschlichen, fo legten bagegen bie aufrichtigen Theil= nehmer berfelben, bei ben fie treffenben Berfolgungen, bie glänzenbsten Beweise für die Kraft und Festigfeit bes fpanischen Charafters ab.

Aus Mangel an Uebereinstimmung unter den Anstiftern war bis= her kein Plan zur Bekämpfung des Despotismus geglückt. Das Feuer glomm überall unter der Asche, aber jeder einzelne Ausbruch war immer erstickt worden. Endlich ward von der Verblendung und dem Starr= sinne Ferdinand's VII., der, obwohl es ihm an Geld, an einer Marine und an zuverlässigen Generalen sehlte, die abgefallenen südameritani= schen Kolonien um jeden Preis unterwerfen wollte, die Veranlassung zu

einer allgemeinen Bewegung gegeben.

Die nach Südamerika bestimmte Armee, die in Kadix eingeschifft werben sollte, stand unter dem Befehl des Grafen von Abisbal, der im Stillen sich mit der Absicht einer Befreiung Spaniens trug, aber, von Porlier's und Lach's Schicksal gewarnt, einen entscheidenden Schlag nur mit der Gewisheit des Erfolges führen wollte. Dies war nicht leicht, da eine Auslehnung gegen eine, wenn auch verhaßte, aber überall anerkannte Regierung nur auf dunkeln und geheimen Wegen vorbereitet werden konnte. Abisbal, der mit dem Hose nicht brechen wollte, da ihm sonst die Mittel zur Ausführung seiner Pläne gesehlt hätten, und sich

seinem Ziele nicht nähern konnte, wenn er seine Gesinnung unter ben Truppen nicht einigermaßen bemerkbar machte, hatte sich zu allerlei Kreuz = und Duerzügen, zur Verhaftung seiner eigenen Anhänger unter ben Offizieren, um der Regierung nicht verdächtig zu werden, und wies derum zu deren Freisprechung von Seiten der betreffenden Kriegsgerichte oder Begünstigung ihrer Flucht, veranlaßt gesehen. Er trat dem Hofe, je nach den Umständen, bald näher bald ferner, schien aber das Zeichen

zu einer Erhebung nicht felbst geben zu wollen.

Bas Abisbal aus Rücksicht auf feine eigene Sicherheit nicht zu thun wagte, ging zulett von einem jungeren und weniger hochstehenden Offizier aus, ber von ber Gejahr mehr angelockt als zurückgeschreckt wurde. Der Bataillonschef Raphael Riego, ber zu ber gegen bie Ro= Ionien zusammengezogenen Expeditionsarmee gehörte, ließ in bem Dorfe las Cabezas, auf ber Halbinsel Isla be Leon bei Rabix, am 1. Januar 1820 von seinen Soldaten die Konstitution von 1812 beschwören. Er nahm hierauf, burch gleichgefinnte Truppen verstärkt, ben General Calberon, der in Abisbal's Abwesenheit den Oberbefehl führte, sammt feinem Stabe gefangen, tonnte sich aber nicht, worauf er gerechnet hatte, ber Stadt Radir bemächtigen, die von einer gablreichen, bem Könige treu gebliebenen Garnison vertheibigt wurde. Riego beschloß, mit bem später bekannt gewordenen General San Miguel vereinigt, aus ber ihm zu Bebote stehenden Macht eine bewegliche Kolonne zu bilben, in bas In= nere von Andalusien vorzudringen, und bas Bolt für die Wiederher= stellung zu begeistern. Aber bie Rühnheit feines Unternehmens erregte mehr Erstaunen als Beifall. Die Bevölkerung erhob sich nirgends für ihn, und die Befatzungen, auf die er mit feinem Buge ftieß, zeigten fich Bon überlegenen Streitfraften verfolgt, wollte er nach Isla be Leon zurücktehren, als er ben Weg bahin von bem General Joseph D'Donnel, einem Bruder Abisbal's, verlegt fand. Riego mußte fich in bie Schluchten ber Sierra Morena werfen, wo feine ohnebies fehr gu= sammengeschmolzene Macht sich vollenbs auflöste.

Aber die Nachricht von dem, was auf der Isla de Leon am Neusjahrstage 1820 geschehen, hatte in ganz Spanien unter den Truppen, und im Norden auch unter der Bevölkerung der größeren Städte eine

elettrische Wirtung hervorgebracht.

Am 21. Februar erhob sich die Besatzung von Corunna, wo Porlier's Andenken lebendig geblieben, und beschwor die Konstitution. Der königliche Gouverneur General Benegas, der widerstrebte, ward verhaftet, und eine Junta unter dem Vorsitz des aus dem Kerker befreiten

Marinekapitains Bedro Agar, der Mitglied der Regentschaft von Kabix gewesen, eingesetzt, ber fich gang Galicien unterwarf. Die Runde von ben Borgängen in Corunna verbreitete fich fiber ganz Nordspanien, und rief überall dieselben Gesinnungen hervor. Mina erschien plötlich in Ra= varra, wo ihm überall die Truppen zusielen. Am Hofe in Madrid liefen aus ben Provinzen bie beunruhigenosten Nachrichten ein. Generalkapitaine Castannos und Alazan melbeten, baß sie für bie Rube von Katalonien und Aragonien nicht länger einstehen könnten. führte ber Graf von Abisbal ben entscheidenden Schlag. Dem Könige Ferdinand, wie schon mehrmals vorher, abermals verbächtig geworben und feines Kommando's enthoben, wollte er sich eben nach Ratalonien in eine Art freiwilliger Berbannung begeben, als er von ben Ereigniffen in Galicien und Navarra und der in anderen Provinzen herrschenden Stimmung benachrichtigt wurde. Er begab fich fogleich nach Ocana, nur brei Stunden von Aranjuez entfernt, wo fein jungster Bruber, Carlos D'Donnel, bas Infanterieregiment Raifer Alexander befehligte. Er rief bas Regiment zur Wieberherstellung ber Konstitution auf, mas mit großer Begeisterung aufgenommen murbe Die benachbarten Gar= nisonen vereinigten sich mit ihm, und er legte fich aus eigener Dacht ben Titel eines Oberbefehlshabers bes Nationalheeres bei. Die Gab= rung theilte fich ber Hauptstadt mit. Ferdinand VII., einen allgemeinen Aufstand befürchtend, beschloß bem sich von allen Seiten erhebenden Aber er wollte so wenig als möglich nachgeben. Sturm zu weichen. Am Morgen bes 7. März (1820) erschien eine königliche Erklärung, worin die Einberufung ber alten Kortes, wie es Ferdinand VII. 1814 in Valencia versprochen, aber nicht gehalten hatte, angekündigt murbe. Diefes Zugeftändniß genügte aber nicht mehr. Das Bolt verlangte bie Wiederherstellung der Kortes von Radir. Gelbft die Anhanger des Königs riethen ihm zur Unterwerfung unter bie Umstände. Am Abend besselben Tages erließ er ein Defret, bas bie Annahme ber Berfassung von 1812 befannt machte. Diefe Berheißung marb von ber Bevölte= rung ber Sauptstadt und bald von ber großen Mehrheit ber Nation mit unermeklichem Jubel aufgenommen. Der König Ferbinand mar. ungeachtet Deffen, mas feit feche Jahren geschehen, von ben Spaniern noch immer fo wenig gefannt, bag man in feine Busagen Bertrauen sette. Alles gab fich ben freudigsten Hoffnungen hin. Der neue Juftig= minister Garcia de la Torre war, als Anhänger der Konstitution, früher so gefoltert worden, daß er nur mit Dube die ihm vorgelegten Defrete unterzeichnen tonnte. "Bas ich erlitten, gehört ber Bergangenheit an,"

rief er bei bieser Gelegenheit aus. "Die Herstellung der Freiheit läßt mich alles Andere vergessen!" — Dies war die Stimmung aller Gutsgesinnten und Aufgetlärten im ganzen Lande. Wir werden im Verlause dieser Darstellung sehen, wie wenig später die Ereignisse diesen Erwarstungen entsprochen haben, und welches Verhängniß über Spanien hereinbrach.

## 4. Portugal seit Napoleon's Sturz bis zur Mückehr des Königs Johann VI. aus Brasilien und Einführung der Konstitution der Kortes.

Für Portugal war während bes Kampfes gegen Napoleon bie Un= terstützung England's noch nothwendiger und entscheidender als für Spanien gewesen. Dies fleine Land hatte fonft, ungeachtet bes begeisterten Aufschwunges ber Bevölkerung, ber frangosischen Uebermacht nicht lange Bu ber schon vom Anfange bes achtzehnten Jahr= widersteben fonnen. hunderts an bestehenden tommerciellen Abhängigkeit Portugal's von England trat jett die politische hingu. Während ber Abwesenheit ber königlichen Familie in Brafilien wurden bie Staatsgeschäfte ber Form nach von einer Regentschaft, an beren Spite ber Patriarch von Liffabon stand, verwaltet. Aber bie eigentliche Macht und Entscheidung lag in ben Banben eines englischen Generals, Lord Beresford, ber mahrenb bes Befreiungsfrieges bedeutende Dienste geleistet, und auch nach abge= schlossenem Frieden den Oberbefehl über das portugiesische Beer behalten Schon in Spanien war, in Folge bes langen Rampfes, bie Di= litairgewalt zu einer bort früher unbekannten Bobe gestiegen, und jebe innere Bewegung, seit Ferdinand's VII. Rudtehr, von ber Armee und beren Anführern ausgegangen. In einem Lande wie Portugal, beffen Regent seit Jahren in weiter Ferne lebte, mußte bies in noch höherem Grabe ber Falle fein. Beresford genoß bas Bertrauen ber englischen Regierung, die sich gewöhnt hatte, Portugal fast wie eine britische Rolo= nie anzusehen, und tonnte bei allen seinen Dagregeln bes in Rio 3a= neiro weilenden hofes gewiß fein. Unter bem Bormande ber Erhaltung ber inneren Rube in Bortugal, benn bie feit ber Entfernung ber fonig= lichen Familie bort eingetretenen Ereignisse hatten, wie in Spanien, Beranlassung jum Entstehen politischer Barteien und entgegengesetzter Richtungen gegeben, mischte fich ber Oberbefehlshaber bes Deeres in

alle inneren Angelegenheiten ein. Die Regentschaft, welche, obgleich aus lauter Eingebornen bestehend, im Bolke keinen Anhang besaß und nicht auf die Hülfe des Hofes zählen konnte, ließ sich bei jeder Gelegen= heit von englischem Einflusse bestimmen.

Den Portugiesen war, ungeachtet bes feit lange eingetretenen Gin= tens ihrer Macht ein lebhaftes Nationalgefühl, als ein Bermächtniß ihrer alten großen Zeit geblieben. Dies hatte einst ihren Widerstand gegen bie Einverleibung mit Spanien hervorgerufen, und neuerdings ihre Starfe im Rampfe gegen Napoleon ausgemacht. Schon ber Borgug, ben ihr Regentenhaus burch ben Aufenthalt in Brafilien einer Kolonie vor bem Mutterlande zu geben schien, ward von ihnen übel empfunden. Die Stellung eines englischen Beneraliffimus als Schiederichtere über ihre eigenen Angelegenheiten war ihnen unerträglich geworden. ford, ber, wie häufig bie im Auslande gebietenden brittischen Großen, seine Geringschätzung bes von ihm abhängigen Voltes nicht verbergen konnte, hatte sich allgemein verhaft gemacht. Bom Bolte, seit lange an unbedingten Behorfam gegen feine Regierung gewöhnt, mare jedoch tein Bersuch jum Sturze bes fremben Dachthabers angestellt worden. Es tonnte dies nur von einem Mitgliede ber einheimischen Aristofratie und einem befannten General ausgehen.

Gomez Frehre d'Andrade, Generallieutenant in der portugiesischen Armee und zu einer der ältesten Familien gehörend, ward das Haupt einer Verschwörung, an der sich manche der ersten Adeligen des Landes, wie die Marquis von Abrantes und Balença, der Graf von Acunha und viele junge Leute dieser Klasse, aber auch eine Anzahl von Personen untergeordneten Ranges, namentlich Offiziere des stehenden Heeres und der Miliz, betheiligten.

Die Absicht der Berschworenen, von denen übrigens nicht alle gleichmäßig in das Geheimniß eingeweiht waren, ging dahin, sich Beressford's und seiner vornehmsten englischen Offiziere um jeden Preis und nöthigenfalls durch ihre Ermordung zu entledigen, den General Frehre zum Oberbesehlshaber des Heeres auszurusen, und eine provisorische Regierung in die Stelle der bestehenden Regentschaft einzuseten. Ob die Häupter der Berschwörung zugleich eine Beränderung in der Staatssverfassung bezweckt haben oder nicht, ist ungewiß geblieben. Denn wiewohl es schon damals eine konstitutionelle Partei in Portugal gab, und selbst demokratische Ideen sich hier und da im Dunkeln regten, so scheid dies Unternehmen doch mehr von dem Gefühl der Rache, wegen Berlezung des Nationalgefühls und persönlicher Kränkung, als von bes

stimmten politischen Motiven veranlaßt worden zu sein. Daß Frehre und seine Genossen die Ausschließung des Hauses Braganza vom portugiesischen Throne oder gar die Gründung einer iberischen Republik bezweckt hätten, ist eine Erfindung ihrer Feinde gewesen, um die Strenge der später über sie ausgesprochenen Veruntheilung zu rechtsfertigen.

Bon ben Berschworenen selbst verrieth keiner bas Geheimniß. Aber eine unsittliche und verschlagene Frau, die Bicomtesse von Jura= menha, erkannte aus einigen Zeichen, bag eine Bewegung gegen Lord Beresford beabsichtigt werde, nur nicht wie, wann und von wem. theilte was sie wußte bemselben mit, ber bamals ihr Liebhaber war, obgleich sie auch mit mehren feiner Feinde in vertrauter Berbindung Ein Schuß, ber einige Zeit vorher bei einer Musterung auf Beresjord gefallen, ohne daß ber Thäter entbedt worden, hatte ihn ohne= bies auf die Bermuthung geführt, daß etwas gegen ihn im Berte fei. Die Mittheilung ber Bicomtesse von Juramenha vermehrte seinen Urg= Durch feine Späher von ben Gesinnungen aller hervorragenben Berfonen in Portugal unterrichtet, schöpfte ber Generalissimus beson= bers gegen Frehre Berdacht, ben er durch Uebergehung beim Borruden im Beer und fonst mehrfach beleidigt hatte. Einmal auf bie Spur ge= leitet, entbedte er bie gegen ihn gerichtete Berschwörung, indem er in Liffabon und mehren andern Städten Briefe erbrechen ließ, die an ihm verbächtige Bersonen gerichtet waren. Frehre und eine große Menge anderer Betheiligten wurden verhaftet. Gine eigene Junta ward mit ber Untersuchung beauftragt. Die Regentschaft ging auf alle Daß= regeln Beresford's ein, ba fie ihre eigene Sache in ber feinigen zu erten= Der Proces bauerte mehrere Monate lang. Oktober 1817 ward bas Urtheil vollzogen. Frehre ward mit acht seiner Benoffen burch ben Strang hingerichtet. Die Leichname murben enthauptet, verbrannt und die Asche in den Tajo gestreut. Bier Andere erlitten die= felbe Strafe, aber ohne die Berbrennung ber Leichen. Die hinrichtung, bie absichtlich, um ben Schreden bes Boltes zu vergrößern, fehr verlan= gert worden, bauerte fieben Stunden lang. Die oben erwähnten por= tugiesischen Großen, die in die Blane ber Berschworenen verwidelt ge= mesen, wurden in ben Proceg nicht mit hineingezogen, entweder weil teine hinreichenben Beweise gegen fie vorlagen, ober weil man fie um ibrer Ungehörigen willen ichonen wollte. Gine Menge untergeordneter Theilnehmer murbe zu Kerker ober Zwangsarbeit in ben festen Pläten bes portugiesischen Afrita verurtheilt. Gin Deutscher in portugiesischen

Diensten, Baron von Eben, der mit den Engländern nach Portugal gestommen, dessen bedeutende Talente durch seinen Hang zu Abenteuern verdunkelt wurden, war von Frehre in die Verschwörung gezogen worsden, hatte aber gegen Veresford mehr geschrieben als gehandelt. Man begnügte sich damit, ihn für immer aus dem portugiesischen Gebiet zu verbannen.

Die Hinrichtung eines Mannes, wie Frehre d'Andrade, der sich im Befreiungstriege um Portugal verdient gemacht und als Mensch und Krieger ansgezeichnet gewesen, vermehrte wie fast immer in solchen Fälzlen die Bedeutung seines Namens, und ließ unter seinen Landsleuten eine lange Erinnerung zurück. Was in dem Plan, einen wenn auch fremden und verhaßten Machthaber durch Meuchelmord aus dem Wege zu schaffen, Verwersliches lag, ward mit dem patriotischen Zweck des Unternehmens entschuldigt, und konnte überhaupt einem Volke nicht bes sonders tadelnswerth erscheinen, in dessen Privatleben die Anwendung gewaltsamer Selbsthülfe gegen Gegner, denen anders nicht beizukommen, gewöhnlich geworden war.

Mehre Jahre lang verstummte der Haß gegen Beresford vor der Furcht, die er erregte. Die Regentschaft war mit ihm einverstanden, und das Heer an den Gehorsam gegen ihn gewöhnt. Aber seine persön= liche Gegenwart war nöthig, um sein Ansehen zu erhalten. Ueberall, wo seine Macht nicht gesühlt wurde, regte sich der Haß gegen ihn. Bei der Unmöglichkeit einer freien Meinungsäußerung traten die Unzufriez denen in geheimen Gesellschaften zusammen, die sich über das ganze-Land ausdehnten, und sannen auf Mittel, Frehre's Tod zu rächen, und sich von dem fremden Einslusse zu befreien.

Die spanische Revolution hatte, ungeachtet ber aus feinbseligen Erinnerungen entstandenen Entfremdung zwischen den beiden benachsbarten und stammverwandten Böltern, in Portugal einen großen Einsdruck hervorgebracht. Der Generalissimus, ohne Wurzeln im Lande, war genöthigt, bei allen seinen Maßregeln der Nation immer den Namen und Willen des in Brastlien weilenden Hauptes der Familie Braganza, als einen Schild für sich, vorzuhalten. Dieser Prinz, der während der langen Geistestrankheit seiner Mutter, der Königin Maria Francista, die Regentschaft über Portugal und Brastlien geführt hatte, war seit deren Tode (1816) unter dem Namen Johann VI. auf den Thron gestiegen. Die Portugiesen, die, wie die Spanier sich sür Don Fernandez, so sur Don Ivao gegen die Franzosen erhoben hatten, warren ihrem Könige, ungeachtet seiner langen Entsernung aus ihrem Lande,

und der Gunst, die er dem fremden Feldherrn zugewandt, immer geneigt geblieben, weil er für mild und wohlwollend galt und ihnen als der Vertreter ihrer Nationalität erschien. Denn das Haus Braganza gehört zu den Dynastien in Europa, welche durch eine Revolution (1640) und durch die Wahl des Volkes auf den Thron gestiegen sind.

Beresford, der die bedenklichen Zeichen der öffentlichen Stimmung gewahrte, und deren Folgen zuvorkommen wollte, glaubte mit den ihm verliehenen Vollmachten für die Zukunft nicht ausreichen zu können, und sich zu dem Quell der Macht, zu dem Könige, nach Rio Janeiro besgeben zu müssen. Von dort zurückgekehrt hoffte er dann um so fester

zu fteben.

\* 30

Aber Beresford's Gewalt beruhte, wie oben bemerkt worben, auf feiner perfonlichen Unwesenheit. Er hatte fich taum entfernt, ale bie geheimen Gesellschaften sich an vielen Orten bes Landes zu regen an= fingen. 3hr Mittelpunkt befand fich in ber reichen Banbeloftabt Oporto, bem Beerd der freisinnigen Meinungen in Bortugal, wo teren Unhanger unbeobachteter als in Liffabon, bem Git ber Regierung, geblieben. Bon bort aus waren bie Ginladungen jum Beitritt für bie Befreiung bes Baterlandes ergangen. Wie in Spanien mar es auch in Portugal bas Militair, welches bas erfte Zeichen zu einer allgemeinen Erhebung gab. Un ber Spite ber Berschwörung stand ber Dberft Sepulveba, zu einer ber ausgezeichnetsten Familien bes Landes gehörig, beffen Bater sich in bem Unabhängigkeitsfriege hervorgethan hatte. Er felbst mar In der Nacht vom 23. jum 24. August (1820) ver= noch fehr jung. fammelten sich die Befehlshaber ber Garnison von Oporto in Sepulveda's Bause, und erklärten die Einsetzung einer provisorischen Re= gierung und die Einberufung außerordentlicher Kortes zur Abfaffung einer Konstitution zum Beile Portugal's für unerläglich. Morgen wurden die Truppen unter bas Gewehr gerufen, die Beschluffe ber Nacht ihnen mitgetheilt, und von Offizieren und Goldaten mit leb= haften Beifallsbezeugungen aufgenommen. Die geistlichen und welt= lichen Behörden traten alsbald zusammen und machten Sepulveda's und feiner Gefährten Sache zu ber ihrigen. Aus fechszehn ber angefehen= ften Ginwohner murbe eine Junta gur vorläufigen Bermaltung ber Stadt und Proving gebildet. Diefe erließ eine Proflamation an bas portu= giefische Bolt zur Rechtfertigung bes Geschehenen. Ginige wenige Mili= tairfommandanten wirerftrebten Anfangs, murben aber von bem Strome bald mit fortgeriffen.

Die Regentschaft in Liffabon, die von Beresford's Beift und Bei=

spiel erfüllt war, bachte bie Bewegung in Oporto mit Gewalt zu unterbruden, und nahm einen brohenden Ton an. Als es aber zum Ban= beln tam fehlten ihr bie Mittel. Gin Regiment, bas fie zur Befämpfung bes Aufstandes abschickte, schloß sich bemselben an. In der Hauptstadt wurden ihre Befanntmachungen vom Bolte abgeriffen. Um 1. September erklärte bie Regentschaft, welche burch Nachgiebigkeit ihre Macht erhalten ju tonnen hoffte, fich ju einer Einberufung ber Rortes geneigt. ee war zu spät. Die Junta von Oporto zog mit allen ihr zu Gebote stehenden Truppen gegen Liffabon. Um 15. September erhob fich die Garnison und die Bürgermilig ber hauptstadt unter bem Ruf: "Es lebe tie Konstitution! Es lebe ber König!" Die Regentschaft ward auf= gelöst, und statt ihrer eine provisorische Regierung eingesetzt, in welcher ber Bischof Frehre und ber General Graf Rezende burch Charafter und Ein Streit, ber gleich anfangs bie Ginigkeit ber Talent hervorragten. Sieger hatte ftoren konnen, marb durch gegenseitige Nachgiebigkeit besei= Die provisorische Regierung in Lissabon wollte sich die oberfte Bewalt beilegen, weil fie in die Stelle ber Regentschaft gefommen mar, nnd die Junta von Oporto glaubte, als aus der Revolution unmittelbar selbst hervorgegangen, beren Leitung beanspruchen zu können. Man kam überein, daß beide Behörden sich vereinigen, und beren Mitglieder fortan uur eine Junta bilben follten. Später theilte fich biefelbe in zwei Ab= theilungen, von benen die eine die eigentliche Regierung führte, die an= bere aber sich mit ben nicht minder wichtigen Borbereitungen zur Einberufung ber Rortes beschäftigte.

Raum war dies abgethan, kaum waren die Erleuchtungen und Freudenfeuer beim Einzuge bes fogenannten Befreiungsheeres von Oporto verraucht, als ein englisches Linienschiff, von Rio Janeiro tom= mend, mit Lord Beresford an Bord, vor Liffabon erschien. wollte feine frühere Stelle wieber einnehmen. Sein Erstaunen war groß, als er Kunde von bem Borgefallenen und bie Beisung erhielt, bas Die Drohungen bes früher fo gefürch= Land nicht mehr zu betreten. teten Generaliffimus verhallten ohne Wirtung. Die neue Regierung erklärte Johann VI. treu bleiben, aber um feinen Breis Beresford's Gewalt ferner anerkennen zu wollen. Er war genöthigt, unverrichteter Sade nach England gurudgutehren. Dit ihm verließen mehre Eng= länder in portugiesischem Dienst - aber ein übles Zeichen, Die späteren Widersprüche und Kampfe andeutend — auch portugiesische Offiziere von Rang und Namen, welche die Revolution nicht anerkennen wollten, bas Land.

Die Gefahr einer neuen Uneinigkeit zwischen den Bewegungsmänsnern der Junta van Oporto und den gemäßigteren Mitgliedern der prospisorischen Regierung in Lissabon, die, obgleich in einer Behörde vereisnigt, ihre verschiedenen Meinungen nicht aufgegeben hatten, ward das durch beseitigt, daß für die einzuberusenden Kortes die von der spanischen Konstitution vorgeschriedene Wahlsorm angenommen, die Versfassung des Nachbarlandes aber nicht alsbald in Portugal eingesührt werden sollte.

Die auswärtigen Verhältnisse kündigten sich für die neue Ordnung der Dinge insofern glücklich an, als die fremden Mächte gegen das in Oporto und Lissabon Geschehene keinen Einspruch erhoben, und selbst das brittische Kabinet, ungeachtet Beressord's Klagen, sich nicht in die

inneren Zustände Portugal's einmischen zu wollen erklärte.

Noch zuversichtlicher in ihrem Plan zu einer Reorganisation Porztugal's wurden die neuen Machthaber, als im Dezember (1820) von Rio Janeiro aus die Brigg Providencia mit einem Dekret Johann's VI. einlief, in welchem die noch von der alten Regentschaft beschlossene Einsberufung der Kortes genehmigt wurde. Obgleich die Umstände sich seitzdem, durch den Sturz dieser vom Könige eingesetzten Behörden, sehr verändert hatten, und der Hof in Brasilien unter Kortes die mittelaltersthümlichen von Lamego, die, in drei Stände getheilt, seit 1697 nicht mehr versammelt gewesen, und nicht die Kortes von Kadix verstehen konnte, so schloß man doch aus dieser Bereitwilligkeit, daß auch die weitere Entwickelung des Repräsentativspstems nicht zurückgewiesen wers den würde.

Am 26. Januar (1821) traten die konstituirenden Kortes in Lissabon zusammen. Die demokratische Partei, von den vielen Mißbräuschen in der Regierung und Berwaltung gereizt, glaubte sich von der alten Staatssorm nicht weit genug entsernen zu können und trug über die klerikalen und aristokratischen Elemente in der Versammlung sehr bald den Sieg davon. Es war vorauszusehen, daß, da die Wahlen zu den portugiesischen Kortes nach den Bestimmungen der spanischen Konstitution angeordnet worden, auch eine dieser ähnliche Versassung aus den Verhandlungen hervorgehen würde, zumal da die ganze Vewegung in Portugal erst von dem Beispiel des Nachbarlandes angeregt worden war. Allerdings wurden viele längst veraltete oder überhaupt verwersliche Institutionen, wie z. B. die Inquisition, in Portugal wie in Spanien abgeschafft, aber bei der Aushebung aller früheren Vorrechte der Geistlichkeit und des Abels zu wenig Rücksicht auf die Bedeutung die=

ser beiden Klaffen, und auf die vom portugiesischen Bolte erreichte Stufe ber Gesittung genommen.

Unterdessen waren in bem zu Portugal in so naher Beziehung fte= henden Brasilien wichtige Beränderungen eingetreten. Der sich im Mut= terleibe erhebende Geist wirkte auf die Bevölferung in den größeren Städten ber Rolonie gurud, mo bie Reime gur Ungufriedenheit mit ben bestehenden Berhältnissen längst vorhanden waren. Die höheren Rlassen in Brafilien fühlten fich badurch erniedrigt, baß ihr Land, bas feit lan= gen Jahren ber Sit bes Königs und Hofes gewesen, bas fo ausgedehnt und von Natur so reich war, gleichwohl immer nur wie eine portugiesische Kolonie angesehen wurde. Es brachen zuerst in Para, bann in Rio Janeiro felbst Unruhen aus. Die Ginführung ber Konstitution ber Kortes ward verlangt. Der Kronpring Don Pedro, ber früh nach einer selbstftanbigen Dacht strebte, fab Die feinem Bater bereiteten Berlegen= heiten nicht ungern, und unterstützte bie Forderungen ber Neuerer. Johann VI. gab nach, und legte badurch ben Grund zu ber Losreißung Brasilien's von Portugal. Denn es war vorauszusehen , baß, sobald die Kolonie eine besondere Berfassung erlangt hatte, sie auch bald eine von dem Mutterlande getrennte Regierung für sich in Unspruch nehmen, und, wenn bie monarchische Staatsform erhalten werden follte, einen eigenen Thron errichten würde.

Johann VI., burch die Unruhen in Brafilien verlett, wo er über= haupt mehr durch brittischen Ginfluß als eigene Neigung so lange festge= gehalten worden, verließ Rio Janeiro, nachdem er vorher seinen ältesten Sohn Don Bedro zum Reichsverweser ernannt hatte, und langte am 3. Juli in Liffabon an, wo er mit großen Chren= und Freudenbezeigungen Die Rortes, von benen das Berfaffungswert bereits enipfangen wurde. vollenbet worden, hatten jedoch Magregeln getroffen, um den Anhängern bes Alten, wenn bie Rückfehr des Königs von ihnen zu einem Angriffe auf die neue Ordnung ber Dinge benutt werden follte, widerstehen zu Denn schon waren unter ber absolutistischen und klerikalen fönnen. Partei Plane zu einer Reaktion entworfen worden. Die Haltung bes Königs zerstreute aber alle Besorgnisse. Am 1. Oktober (1822) warb von ihm die Berfassung feierlichst beschworen. Johann VI., ber an bie Liebe ber Portugiesen für feine Berson und ihre Unhänglichkeit an feine Dynastie glaubte, und zu biefer Ueberzeugung, wie bie Folgezeit bewiesen, Grund hatte, nahm bie Konstitution, obgleich fie feiner Gewalt febr enge Grenzen fette, ohne Widerftreben an, und hatte fie, mas ihn felbft betrifft, auch aufrichtig beobachten und vollziehen laffen. Aber abgeseben

bavon, daß die neuen Institutionen zu plötzlich entstanden waren, und zu wenig mit dem Geiste und der Geschichte des portugiesischen Boltes übereinstimmten, so sollte, wie später gezeigt werden wird, die Gründung der konstitutionellen Monarchie in der Familie des Königs selbst auf die größten Hindernisse stoßen, und durch die von dort ausgehenden Einslüsse Portugal wieder in einen Zustand innerer Unruhe und Zerrüttung gestürzt werden. Bölker, die lange in ihrer Entwickelung gewaltsam aufgehalten worden, wersen sich, dei den ersten Versuchen nach Abschüttelung des Joches, sast immer in eine extreme Richtung, durch die sie die Früchte ihrer Vestrebungen sur den Augenblick ganz verlieren, dis Zeit und Ersfahrung zwischen dem vorschwebenden Ideal und der widerstrebenden Wirklichkeit eine Ausgleichung hervordringen.

5. Italien. — Rückblick auf die französische Herrschaft in diesem Lande. — Berhalten der nach Napoleon's Sturz wiedereingesetten Regierungen. — Die Karbonari. — Wirkung der spanischen Revoslution auf Italien. — Revolution im Königreich Neapel. — Kongresse in Troppau und Laibach. — Nevolution in Piemont. — Bessiegung der Nevolution in Italien durch Desterreich's Einschreiten.

Unter allen Ländern, in welche die französische Revolution ihre Ibeen und Waffen getragen, mar Italien von ben Ereignissen unter ber Republit und bem Raiferreich am vollständigsten umgewälzt worben. Deutschland hatte, ungeachtet alles sonstigen Bechsels, nur zwei feiner Dynastien, Beffen-Raffel und Braunschweig, für eine Zeit lang völlig Die Auflösung bes beutschen Reiches mar von ber verschwinden seben. Nation nicht gefühlt worden, ba ber Berband ber einzelnen Staaten un= ter sich und mit bem Raifer nur ber Form nach bestanden, und es ber Reichsverfassung seit Jahrhunderten an Kraft und Leben gefehlt hatte. Die Aufhebung ber geiftlichen Fürstenthümer und bie Ginverleibung einer Menge früher unabhängig gemesener Reichsstände und freier Stabte in größere Staaten war nur von ben babei Betheiligten, aber von Nie= mand außerhalb ihres Kreises empfunden worden, ba diese Bustande längst abgestorben gewesen. So fehr auch ber Umfang und die Stel= lung fast aller beutschen Staaten verändert worden, ber Kern ber meisten war derfelbe geblieben. Biel Altes hatte sich in Deutschland mahrend ber frangösischen Ginfälle und Eroberungen aufgelöft, aber sich nur eine einzige neue Schöpfung von einiger Bebeutung, das Königreich West= phalen, erhoben, das ebenfalls bald verschwinden sollte. Auch war nur in diesem Staate und in den mit Frankreich unmittelbar vereinigten Bebieten des deutschen Reiches die französische Gesetzgebung eingeführt worden, in den übrigen deutschen Ländern dagegen, ungeachtet der ein= zelnen Beränderungen, die Grundlage des Staats= und Boltslebens, im

Bangen und Großen, Diefelbe geblieben.

In Italien war aber Alles anders geworben. Reines ber früheren Regentenhäuser, teine ber ehemaligen Verfassungen hatte fich erhalten Mit Ausnahme bes Königreiches Neapel hatten felbst bie alten Landesnamen aufgehört. Ueberall ward bie frangofische Besetzgebung und Berwaltung eingeführt. Die beutsche Westgrenze war schon mab= rend bes ersten Krieges mit ber frangofischen Republik von ben Fran= zosen überschritten, und bas linke Rheinuser von Deutschland, noch ebe Napoleon seine Siegeslaufbahn begann, abgeriffen worben. Das Schid= fal Italiens, feine Groberung und innere Gestaltung, ift bagegen aus= schliegend bas Wert Napoleon's gewesen. Er hatte fich bort feinen ersten Ruhm und ber am tiefsten auf die öffentliche Meinung in Frantreich zu seinen Gunften eingewirkt, erworben. Auch war ihm unter allen feinen Eroberungen biefes Land, ale bie Wiege feiner Große, und aus bem Gefühl feiner Blute- und Geiftesvermandtschaft mit demfelben, am werthesten geworden. Italien wurde von ihm, so weit dies in seiner Natur lag, mit Rudficht und zuweilen felbst mit Borliebe behandelt, und ihm alle die Bortheile gewährt, die fich mit ben Planen feines Chrgei= ges und feiner Rriegsluft vereinigen liefen.

Ungeachtet ber vielen und durchgreifenden Berbesserungen aller Art, die Napoleon in Italien eingeführt, waren die Wünsche und Hoffnungen der Nation von ihm nicht erfüllt worden. Die aufgeklärten Klassen dersselben, die er bei seinen ersten Eroberungszügen an sich gezogen, um durch ihren Einsluß die Massen für sich zu gewinnen, hatten von ihm, nachdem er die Herrschaft über Frankreich an sich gerissen, eine politische Regeneration ihres Landes und die Gründung eines eigenen italienischen Reiches, in den von der Natur und Sprache vorgezeichneten Grenzen erswartet. Bei der abgesonderten Lage Italien's, dem Dasein einer einzzigen Religion und der damit zusammenhängenden Einheit der Borstelslungen und Sitten, und bei der Erinnerung an das Alterthum, welches sür den gebildeten Theil der Bevölkerung mehr wie ein verhülltes als versschwundenes Gestirn dasseht, wäre es nirgends so leicht als dort gewesen, eine große einige Nationalität herzustellen, zu der alle nöthigen Elemente

Ueber ben Namen eines einigen Italien's hätten bie vorhanden waren. Bölter von Neapel an bis Benedig ihre frühere Trennung und Gifer= fucht auf einander und ihre gestürzten Regierungen sehr leicht vergessen. Aber die Art, wie Napoleon den reichen Stoff, den das herrliche Land jur Ausführung eines folden Gedankens bot, nur zur Gründung zweier fleiner Monarchien, ber Königreiche Italien und Neapel, benutte, und alles Uebrige mit Frankreich unmittelbar vereinigte, konnte in ben Augen ber Nation für feine Erfüllung ber gehegten Erwartungen gelten. Seine Streitigkeiten mit bem Bapft entfrembeten ihm die Beiftlichkeit, bie ihm anfänglich wie alle anderen Klassen geneigt gewesen. Die Bereinigung Biemont's, Genua's, Tostana's Rom's, mit Frankreich verlette ben bort bedeutenden Abel, ber fich um feine Erinnerungen und feinen Ginfluß gebracht fah und italienisch bleiben wollte, und die unaufhörlichen Aushebungen zu Kriegen, Die fern von Italiens Grenzen und ohne Ehre und Bortheil für baffelbe geführt murben, ba Alles boch immer nur im Namen Frankreich's geschah, lösten allmählig ben Zauber, mit bem sein Ruhm und feine Größe bie Mehrheit ber Nation an fich gefesselt hatte. Er, ber im Anfange feiner Laufbahn ben Italienern als ein Landsmann und Befreier erschienen, ward von ihnen zuletzt als ein Fremder und Unterbrücker angesehen. Batte Napoleon Italien zu einem Bangen unter seiner gewaltigen Leitung vereinigt, so würde er für Frankreich ein Brudervolt geschaffen, und für fich felbst eine unfehlbare Stube gewonnen haben.

Das Berlangen Italien's nach nationaler Einheit und Selbststän= bigkeit war nicht erst durch die französische Revolution hervorgerusen worden, es hatte sich unter anderen politischen Formen als die der neuesten Zeit schon in früheren Jahrhunderten geregt, und war sogar der Grund= gedanke einiger großen Päpste gewesen. Die Bölker romanischen Ursprun= ges haben in Folge eines ihnen vom alten Rom überlieserten Gedankens, immer nach Einheit gestrebt, und in der italienischen Nation ist das Rin= gen nach diesem Ziel, obgleich es von ihr bisher unerreichbar geblieben, nie aufgegeben worden. Da Napoleon, bei seiner Gleichgültigkeit gegen die idealen Bedürsnisse der ihm unterworsenen Bölker, diese Stimmung Italien's nicht verstand oder gering achtete, so wurde sein Sturz mit Gleich= gültigkeit, hier und da selbst mit Freude und Genugthuung vernommen.

Indessen waren die Italiener eine lange Reihe von Jahren durch an das zwar selbstsüchtige, aber immer großartige Walte Mannes gewöhnt gewesen, der, wenn auch ihre innersten Hoff Ben von ihm unerfüllt geblieden, sie durch seine Thaten eine Zein ang ge=

blenbet, fortgeriffen, ihre Aufmerksamkeit aber bis jum letten Augenblick rege erhalten hatte. Auch waren von Napoleon in Italien wie in Frankreich alle Ideen und Institutionen ber französischen Revolution, Die sich mit seiner Berrschsucht vertrugen, Die gesetzliche Gleichheit ber verschie= benen Klassen, Die Freiheit ber Rulte, bes Eigenthums, ber Gewerbe eingeführt und befestigt worden. Die von ihm mit so großer Kraft und Folgerechtigkeit burchgesette Abschaffung zahllofer Migbräuche, bas Berschwinden einer Menge fleinlicher und brudenber Ginrichtungen, Die von ben früheren Regierungen als zu ihrem Wesen gehörig, forgfältig gehegt und gepflegt worben, hatte bem italienischen Bolte ein höheres Gelbstge= fühl und einen weiteren Gesichtstreis verliehen. Der aufgeklärte Theil ber Bevölkerung begriff, bag Napoleon, wenn er auch bis an fein Le= bensende im Besit seiner Dacht blieb, feinen ihm gleichen Rachfolger in ber Berrschaft fiber Italien haben, und hoffte, bag bas Bermerf= liche in seinem politischen Systeme mit ihm verschwinden, ber Samen bes von ihm ausgestreuten Guten aber nach ihm ungehindert aufgeben würde.

Diese Erwartungen wurden burch bie Wiedereinsetzung ber von ber Revolution und Napoleon gestürzten italienischen Regierungen auf bas grausamste getäuscht. Diese traten, ohne bie geringfte Rudficht auf die während ihrer Entfernung eingeführten Berbefferungen, in die Früher von ihnen eingeschlagenen Bahnen zurück. Für Deutschland hatte ber wiener Kongreß einen Staatenbund und bamit einen natio= nalen Berband ber einzelnen Glieber, und bie Ginführung landftan= bischer Berfassungen angeordnet, bie bem beutschen Bolte eine wenn auch beschränkte Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten möglich machten. Für Italien mar nichts Alehnliches geschehen. Die einzelnen Regierungen blieben bort ohne irgend einen politischen Zusammenhang, jede auf sich selbst gewiesen, um sie besto sicherer unter die Abhängigkeit von Desterreich zu bringen, bas burch ben Besitz ber Lombarbei und bes Benetianischen in ben Kreis ber italienischen Interessen getreten mar. Much ward ben Bölfern ber Halbinfel nicht nur feine, felbst nicht in ber gemäßigtsten Form ausgesprochene Gewährleiftung ihrer Rechte verlieben, sondern im Gegentheil von Desterreich, burch besondere Berträge mit ben beiden machtigsten italienischen Bofen, Gardinien und Reapel, Die Erhal= ter ber unumschränkten Monarchie und bie Entfernung von jeder volks= thumlichen Richtung in ihrer Politit, formlich ausbedungen. Bei bem vor= auszusehenden Zwiespalt zwischen bem veralteten Syftem Diefer Regie= rungen und ber neuen Richtung, von ber bie Nation ergriffen worben, Beder, Beltgefdichte. 8. Aufl. XVII.

konnte Desterreich, ohne ein erklärtes Protektorat über Italien zu beansspruchen und dadurch die Eifersucht der übrigen europäischen Mächte zu erregen, eine unbedingte politische Suprematie über die italienischen Höse ausüben, und als ihr Schirm und Schild gegen den ihnen widersstrebenden Volksgeist auftreten.

Der König Ferdinand hob nach feiner Rüdtehr nach Reapel bie freie Berfaffung auf, die er ben Sicilianern im Jahre 1812 auf Ber= anlassung bes englischen Generals Lord Bentint verliehen hatte, und stellte die unumschränkte Regierungsgewalt wieder ber. Obgleich biefe Institutionen nicht in allen ihren Theilen für bas sicilianische Bolt geeignet und ju fehr ber brittischen Konstitution nachgeahmt gewesen, so hatten sie im Ganzen auf bas lange vernachlässigte Inselland vor= theilhaft gewirkt, und in die frühere Abgestorbenheit etwas Leben und Bewegung gebracht. Nach ihrer Aufhebung stand wiederum Alles still, und die Mischung von Despotismus und Anarchie, die unter ber spanischen Herrschaft bort einheimisch geworden, tehrte in vollem Dage jurud. Im Königreich Reapel wurde der Theil der frangösischen Gin= richtungen, welcher ber Gesittung und bem Fortschritt forberlich fein tonnte, fogleich unterbrückt, bagegen bie ftrenge Berwaltung und bas neue Steuerwesen, Die ber Regierung vermehrte Gulfsquellen eröffneten, forgfältig erhalten.

Im Kirchenstaat wurde nach der Rückfehr des Papstes Bius VII. (24. Mai 1814) alles von den Franzosen Herrührende abgeschafft und bas ganze alte Spftem mit einem Schlage wiedereingeführt. von einer theofratischen Regierung, wie die romische, teine Anerken= nung bes Beistes ber Zeit und ber neuen Richtung der Bölter erwartet wurde, fo erregte die Erneuerung ber vielen Migbrauche, von benen man fich unter ber frangösischen Berrschaft entwöhnt hatte, selbst unter ben Gegnern biefer letteren Ueberrafdung und Ungufriedenheit. Inquisition und ber Jesuitenorden traten wieder hervor. In ber Stadt Rom felbst murben bie mit ber Wieberherstellung ber alten Ginrich= tungen vorhandenen Uebelftande anfänglich nur von einer kleinen Frat= tion bes aufgeklärten Mittelstandes empfunden. Der Abel fühlte sich burch die Erneuerung feiner alten Borrechte geschmeichelt, obgleich diese ibn feineswegs immer vor ber Willführ bes geiftlichen Regiments schützten. Die unteren Rlaffen gewannen burch die Rudfehr bes papstlichen Sofes und bas Berbeiströmen ber Fremben, bie mahrend ber langen Kriege unter Napoleon ausgeblieben maren. In den Brovingen bes Rirchenstaates regte fich aber alsbald ein ber papstlichen Restauration feindseliger Beift.

ber, wie die Folgezeit bewiesen, allmählig auch auf die Hauptstadt zurud= wirken follte.

In Tostana wurden von dem zurückgekehrten Großherzoge Ferdi= nand bie früheren Einrichtungen ebenfalls wieder bergeftellt, aber ber Beift der Milde und Gerechtigkeit, der bort unter Leopold, dem zweiten Regenten aus bem öfterreichisch = lothringischen Baufe, herrschend ge= worden, verläugnete fich unter feinem Sohne nicht. Mit ben einft fo thatfräftigen und unruhigen Bevölkerungen von Florenz, Bija, Siena, Pistoja u. f. w. war unter allen Italienern bie größte Beränderung vor= Sie hatten ber frangofischen Berrschaft nicht wiberftanben, fie aber auch nicht geliebt, und kehrten gern unter die Leitung ihres alten Fürstenhauses zurud. Die tostanische Regierung ist lange Zeit hindurch bie einzige auf ber Halbinsel gewesen, bie ihren Unterthanen teine gegrun= bete Urfache zu Migvergnügen und Unzufriedenheit gegeben bat. spätesten unter allen wurde bas tostanische Bolt von ben langfam ent= standenen, aber zulet Alles ergreifenden Bestrebungen für eine nationale und politische Regeneration Italien's ergriffen, obgleich baffelbe auch während dieses Umschwunges sich am wenigsten Gewaltsamkeiten und Uebertreibungen hat ju Schulden tommen laffen.

Die Berzogthümer Parma und Mobena standen unter unmittel= barem österreichischen Ginflusse. In Parma, ber Erzherzogin Marie Louise auf Lebenszeit, als Ersatz für ben verlorenen Thron in Frankreich, überlaffen, murbe, bem perfonlichen Charafter biefer Fürstin gemäß, mit Milbe und Gerechtigfeit regiert, und fein anderer Drud gefühlt, als ber von bem nach Napoleon's Sturg auf ber halbinfel eingeführten poli= tischen System unzertrennlich mar. Aber ber Herzog von Mobena ichien einen Genuß barin zu finden, ben Bunfchen und hoffnungen seiner Unterthanen vor ben Ropf zu stoßen und ihnen seine Berrschaft zu einem unerträglichen Joche zu machen. Er ahmte Ferdinand's VII. Walten im Kleinen nach, und bekanntlich wird ber Despotismus um fo mehr empfunden, je beschränkter bas Bebiet ift, auf bem er fich geltenb Durch feine Willführ und Barte ftreute er in bem urfprünglich friedlichen und willfährigen mobenesischen Bolte, an Gemutheart und Sitte bem tostanischen ahnlich, ben Samen ber Erbitterung und Auf= lehnung gegen ihn und die von ihm vertretenen Ideen aus.

In dem Kampfe gegen volksthümliche Entwickelung und freisin= nige Einrichtungen zeichnete sich besonders die fardinische Regierung aus. Der in seiner Abgeschiedenheit auf der Insel Sardinien lange von dem übrigen Europa fast vergessen gewesene König Biktor Emanuel war

schon wenige Wochen nach Napoleon's Sturz in seine burch bas Gebiet ber alten Republik Genua vermehrten Staaten zurückgekehrt. Der zahl= reiche Abel, burch erbliche Bande an bas Saus Savonen gefesselt, und von biefem mehr als anderswo in Italien begünstigt, feierte in ber Wiebereinsetzung bes alten Königestammes seine eigene Erhebung. mittleren Klassen in Biemont war während ber Ginverleibung mit Frankreich das italienische Nationalgefühl lebhafter als früher erwacht. Sie hatten zwar an ben Gefeten und Ginrichtungen ber Sieger Beschmad gefunden und beren Werth kennen gelernt, aber sich burch bas Aufgehen in ein fremdes Bolt, beffen Berfchiedenheit bei ber naben Be= rührung mehr als sonst hervortrat, verletzt gefühlt. Der piemontesische Beamten =, Advotaten = und Handelsstand fand sich geschmeichelt, wieder zu einem italienischen Staat zu gehören, und nahm ben unter öfterreichi= schem Schutze zurudgefehrten König freudig auf, hoffte aber von ihm bie Erhaltung ber von den Frangofen in der Berwaltung und Gesetzgebung eingeführten Berbefferungen. Für bie unteren Boltstlaffen hatte Die französische Herrschaft nicht lange genug gedauert, um sich an ihre Formen zu gewöhnen und ihre Bortheile zu begreifen. Bon ber Beiftlichkeit bear= beitet, die Napoleon sich burch seine Behandlung bes Bapftes und die Berminderung ber bischöflichen Gite und Stifter entfremdet hatte, tehrte bie Daffe gern zu ben alten Buftanben gurud.

Biftor Emanuel glaubte Diese vorübergehende hinneigung ber piemontesischen Bevölferung zu einer Bergangenheit, beren Schatten= feiten vergeffen worden, in einer Beife benuten zu konnen, die fehr balb Belegenheit zu einer allgemeinen Unzufriedenheit mit feiner Regierung Er machte es fich jur Aufgabe, feine Spur von ben frangöfischen Einrichtungen, auch wo sie seiner Gewalt nicht hinderlich und für bas Land offenbar nützlich maren, übrig zu laffen. Die frühere Gefetgebung ward vollständig wiederhergestellt, nur, wie fast überall, ber von ben Frangofen eingeführte höhere Steuerfuß beibehalten. Un Die Stelle ber gesetzlichen Gleichheit ber verschiedenen Rlassen traten die Borrechte ber Beiftlichfeit und des Abels. Die Bisthümer murben von acht auf acht= zehn vermehrt, und die Jesuiten zur Leitung ber höheren Schulanstalten Die Todesstrafe burch das Rad ward wieder eingeführt. Dieser König hatte eine folche Abneigung gegen Alles, mas von ben Frangofen herrührte, daß er die von ihnen vermehrten Berbindungs= mittel, namentlich die herrlichen Strafen über den Simplon und Mont Cenis, mit Unwillen betrachtete. Gleich bem Bapft und bem Bergog von Modena marf er die Juden wieder unter bas alte Joch zurud, zwang sie in besonderen Stadttheilen zu wohnen, und die von ihnen unter der französischen Herrschaft erworbenen Besitungen zu veräußern. Es sehlte nicht viel, so hätte er die von den Civiltribunalen nach französischem Recht gefällten Erkenntnisse für ungültig erklärt. Nur die Furcht vor einer zu großen Berwirrung in den Privatinteressen seiner Unterthanen hielt ihn von einem solchen Gewaltstreiche zurück. Seine ganze Regierungsweise nahm einen halb geistlichen, halb soldatischen Charakter an. Kein Wunder, daß unter solchen Umständen, nachdem die anfängliche Freude über die Rücksehr des alten Königshauses verraucht war, ein großes Mißvergnügen im Stillen immer mehr um sich griff, und nur auf eine Gelegenheit zum Ausbruch wartete.

Mit mehr Rudsicht und Mäßigung trat in ber ersten Zeit nach Rapoleon's Sturg, die Reaftion in bem lombardisch=venetianischen Ronigreiche auf. Desterreich, ale ein großer Staat, glaubte nicht nach Laune und Belieben, wie die italienischen Regierungen zweiten und britten Ranges, verfahren zu dürfen. Diese, die keine mahrhaft unab= hängige Stellung in ber europäischen Politik einnehmen, konnten beieinem Konflitt mit ihren Boltern fich auf fremde Bulfe verlaffen, wie fie dies auch später bei jeder Gelegenheit gethan haben. Großmacht würde fich burch das Berbeigiehen auswärtiger Unterstützung gegen die eigenen Unterthanen herabsetzen. Defterreich bachte in ber Behandlung feiner italienischen Besitzungen einen Mittelweg einzuschla= gen, die Erinnerungen an die Revolution und Napoleon zu beseitigen, aber burch eine regelmäßige Berwaltung und umsichtige Pflege ber ma= teriellen Interessen diese Provinzen an seine Herrschaft zu gewöhnen.. Zu bem Ende wurde zwar die frangösische Gefetzgebung mit ihrem charat= teristischen Kennzeichen, ber rechtlichen Gleichheit aller Rlaffen, abge= fchafft, bagegen die unter ben Frangosen eingeführte Gemeindeordnung beibehalten, und die frühere Bevorrechtung einzelner Provinzen, Munici= palitäten und Korporationen nicht wiederhergestellt. Auch wurde dem Lande burch die Gründung von Provinzial-Kongregationen, zur Aufsicht über die örtlichen Ungelegenheiten in jedem Bezirt (Delegation) bestimmt, und zweier Central-Rongregationen, in Mailand und Benedig, der Schein einer Art von Volfsvertretung bewilligt. Aber Diese Rongregationen, ohnedies auf bloge Berathung beschränft, murden von ber Bevolterung nicht einmal frei gewählt, sondern von den dazu berechtigten Kör= perschaften brei Randibaten ber Regierung vorgeschlagen, aus benen biefe bas ihr beliebige Mitglied einer Kongregation ernannte. Außerdem waren über die Berufung berfelben, die ihnen vorzuschlagenden Gegen= stände, die Berücksichtigung ihrer Gutachten keine festen Bestimmungen getroffen, sondern Alles der Willkühr der Regierung überlassen worden. Dagegen wurde der Geistlichkeit kein übermäßiger Einfluß gestattet, der Adel nicht auf Kosten der übrigen Klassen begünstigt, und die Berwalzung, mit Ausnahme der ersten Stellen, den Einheimischen, wenn sie sich der neuen Ordnung der Dinge anschließen wollten, überlassen. Es ward eine unparteiische und genaue Rechtspslege gehandhabt und der

Bohlstand bes Landes forgfältig berücksichtigt.

Die Absicht Desterreich's, seine italienische Bevölkerung, mit Bor= enthaltung aller politischen Rechte und Freiheiten, aber ohne Drud und Zwang zu regieren, scheiterte an ben gerade in biesem Theile ber Halb= insel zuerst und am stärksten erwachten Ideen von italienischer Nationa= lität und Einheit. Die Lombardei und bas Benetianische hatten ben Kern bes Königreiches Italien ausgemacht. Es war bafelbst, obgleich im Wesentlichen Alles von Napoleon abhing, ber Form nach eine eigene Berfassung, ein Genat, ein gesetzgebenber Körper, eine besondere Armee, und somit eine italienische Nationalität vorhanden gewesen, welche bie vaterländische Partei einft über die Grenzen dieses Staates ausbreiten Die italienischen Patrioten hatten bie von Napoleon zu können boffte. über Italien getroffenen Bestimmungen nie als endgültig angeseben, fondern nach ihm die Bereinigung aller Theile ihres Landes zu einem einzigen Reiche für möglich gehalten. Bon ihm felbst ift nach seinem Sturg biese Hoffnung bestätigt worben, indem er bie von ihm zur Zeit seiner Macht gehegte Absicht zu erkennen gab, bag er, im Fall ber Ge= burt eines zweiten Sohnes, benfelben zur Berrschaft über gang Italien bestimmt batte.

Das Streben der nationalen Partei konnte unter einem Zustande bestehen, wo, wie unter Napoleon, der Beherrscher von Frankreich zusgleich König von Italien gewesen, ließ sich aber mit der Einverleibung der Lombardei und des Benetianischen in die österreichische Monarchie nicht vereinigen. Zuerst machten sich die dem österreichischen Spstem entgegengesetzen Ideen nur in den mittleren Klassen der Bevölkerung, den Gelehrten, Advosaten, einem Theile des Handelsstandes und den Landbesitzern zweiter Klasse, geltend. Gegen diese hatte die Regierung ein leichtes Spiel, indem sie durch geschärfte Censurmaßregeln, durch gerichtliche Bersolgung, Verbannung und Einkerkerung, ihre Angrisse vereitelte. Aber allmählig ging diese Gesinnung auch auf den reichen und mächtigen Abel über, der, obgleich anfänglich durch einige ihm zurückgegebene Chrenrechte geschmeichelt, die fremde Herrschaft für eine Ernies

brigung anzusehen anfing. Das eigentliche Voll blieb in ber bier ge= schilberten Epoche bem Treiben ber patriotischen Bartei fremb. es war vorauszusehen, bag es, bei bem in Italien mehr als anderswo bestehenden Klientelarverhältniß ber Armen zu ben Reichen, ber Bächter zu ben Grundherren, ber Taglöhner zu ben Gewerbtreibenben, zulett in biese Richtung hineingezogen werden würde. Da bie in der Lombardei und bem Benetianischen sich regende feindliche Gefinnung eine immer fühlbarer werdende Ueberwachung und Unterdrückung veranlafte, fo flüchtete fich bie Opposition in bas Dunkel geheimer Gesellschaften, und wirfte von bort, burch Berbannte und Flüchtlinge mit ähnlichen Ten= bengen im Auslande in Berbindung gebracht, ber Regierung unabläffig Der uralte, im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert fast erloschene Bag Italien's gegen bie Unsprüche ber beutschen Raiser machte unter anderen Formen von Neuem auf, wobei Desterreich ben Italienern fehr uneigentlich als ber moralische und politische Repräsen= tant Deutschland's erschien. Im Grunde mar es aber weniger biefe Erinnerung an eine mittelalterthümliche Bergangenheit, welche Italien aufregte, als vielmehr bie Rüdwirfung ber frangofischen Revolution. welche ben in mehren Bölfern lange erstorben gewesenen Nationalgeist wieder belebt batte.

Italien ift feit Jahrhunderten bas Land in ber Stille mirtenber Leidenschaften und im Berborgenen vorbereiteter Unternehmungen ge= Es giebt in ber Weschichte feine ahnliche Berschwörung wie Die. Ueberall auf der burch welche die sicilianische Besper vollführt wurde. Salbinfel, an ben Bofen wie in ben Republiten, ift bas Beheimniß bie Seele ber Staatsgewalt gewesen. Die firchlichen Ginrichtungen baben bort lange Zeit hindurch ben weltlichen als Borbild gedient. Nicht au= frieden mit ber geistlichen Inquisition hat fast jeder italienische Staat eine politische gehabt, und im alten Benedig die oberfte vollziehende Be= borbe formlich biefen Namen geführt. Italien, von ungunstigen inneren und äußeren Ginfluffen in feiner nationalen Entwickelung aufgehalten, in beständigem, obwohl vergeblichem Rampfe gegen den ihm auferlegten Drud begriffen, von feiner Ratur ju Ginheit und Freiheit getrieben. pon ben Umftanben in Bersplitterung und Abhängigkeit geworfen, bat mehr Staatestreiche, Berschwörungen, Ueberfälle, Treulofigfeit und Bewaltsamkeit jeder Urt als irgend ein anderes Land gesehen. Kinftern waltende Politit der italienischen Regierungen theilte sich zulett bem Charafter Der Ginzelnen mit, und Der Schleier Des Mufteriums breitete fich über bas gange Leben Des ursprünglich zur Deffentlichkeit be=

stimmten Bolkes aus. Diese Neigung zur Verhüllung gehegter Gesin= nungen und gesaßter Entschlüsse, die Vorliebe für ein verstecktes und lichtscheues Wirken, von den Regierungen, den Parteien und den Ein= zelnen, als ein Mittel des Widerstandes gegen die Angriffe der Gegner und Nebenbuhler, gegen Willsühr und Unterdrückung angewandt, hat in Italien häusig zu blutigen Ausbrüchen und plötzlichen Veränderungen geführt, aber seine dauernden Verbesserungen, keine wahrhafte Vefreiung hervorgebracht. Der Hang zum Musterium ist nicht die Kraft, sondern die Schwäche des italienischen Volksgeistes gewesen.

Die Bildung geheimer Gesellschaften lag in dem Charafter des Italieners noch mehr als in dem des Spaniers, der, ungeachtet des Absolutismus und der Inquisition, immer einem großen Staatsganzen anzgehörte, lange an Eroberung, an Herrschaft über andere Bölfer, an ein freies und fühnes Walten gewöhnt gewesen, während der Italiener, ohne Einsluß nach außen, nicht einmal Herr des heimischen Bodens, die Vorbereitungen zur Abschüttelung des auf ihm lastenden Ioches nur im Schatten einsamer Entschließungen und verborgener Verbindungen treffen zu können glaubte.

Ein geheimer Bund, der der Köhler oder Karbonari genannt, wes
gen der Annahme gewisser Zeichen und Redeweisen dieses Gewerbes,
hatte sich vom Ende des vorigen Jahrhunderts an besonders im König=
reiche Neapel verbreitet. Die Zeit seiner Entstehung ist wie die der Freimaurerei, von der er wahrscheinlich ursprünglich ausgegangen, unde=
tannt geblieben, und nichts Zuverlässiges darüber ermittelt worden.
Man hat behauptet, daß im siedzehnten Jahrhundert Freimaurer, die als
solche, wegen der vom Papstthum und der Inquisition über sie verhäng=
ten Versolgungen, in Italien nicht auftreten konnten, sich im Kirchenstaat
unter dem unscheinbaren Namen der Karbonari verbargen, und die Wiege dieser Verbindung wurden.

Die Karbonari, die anfänglich mehr dem theokratischen Druck ent=
gegengearbeitet als bestimmte politische Zwecke angestrebt hatten, wurden,
durch die französische Revolution und ihre Folgen für Italien, zur Ein=
mischung in die staatlichen Zustände veranlaßt. Sie waren der franzö=
sischen Eroberung abgeneigt, und wirkten sogar eine Zeit lang für die Wiederherstellung der aus Neapel vertriebenen Bourbonen, nahmen aber
allmählig, von den Umständen veranlaßt, die Idee der Einheit Italien's
und damit eine den bestehenden Regierungen seindliche Richtung an.
Als Murat 1815 den Krieg gegen Desterreich begann und die Völker
Italien's zur Unabhängigkeit aufrief, glaubte er auf die Karbonari zählen

zu können. Aber es erhob sich Niemand für ihn. Denn ein großer Theil des Bundes hing damals noch dem Könige Ferdinand an, der im Lande mehr Wurzel besaß, und hoffte von ihm und seiner Dynastie die Erfüllung der von Murat gehegten Absichten, dem man als einem Frem= den kein Vertrauen schenkte.

Die Karbonari hatten sich unterbessen, von ber burch bie absolu= tistische und kleritale Reaktion bervorgerufene Unzufriedenheit begünstigt. in allen Theilen Italien's zu verbreiten angefangen, obgleich bas Ro= nigreich Neapel immer ihr Hauptsit blieb. Es war ihrer Berbindung mehr innere Ausbildung und eine festere Gliederung verlieben worden. Durch bie Errichtung verschiedener Grade, die bilderreichen Formen bei ben Zusammenkunften und die mystischen Ceremonien bei ber Aufnahme hatte der Karbonarismus, namentlich auf die Jugend, eine große Un= ziehungsfraft ausgeübt, und fich bas Ansehen eines bas ganze Dafein seiner Angehörigen leitenben Ordens, wie einst ber Bund ber Phthago= räer und die Behme bes Mittelalters, zu geben gesucht. Beheimniß mar, ber italienischen Natur gemäß, bas Band, welches Alles umschloß, und beffen übrigens seltene Berletung an bem Berrä= ther und felbst beffen Ungehörigen blutig gerächt murbe. Die in die höheren Grabe Eingeweihten bestärtten sich gegenseitig in ihrer Gleich= gültigfeit gegen bie officielle Religion, und hielten nur an gewissen mo= ralischen und politischen Dogmen fest. In ben unteren Graben warb an ben Lehren und Gebräuchen bes herrschenden Glaubens nicht gerüt= Es traten im Neapolitanischen, und später auch in anderen Ge= genden, viele Beiftliche und Monche in diese Berbindung ein. Die Belebung und Verbreitung bes italienischen Nationalgefühls ward allen Mitgliedern als ber 3med bes Bundes und als bas vornehmste Mittel jur Befreiung ihres Baterlandes eingeschärft.

Die persönliche Schwäche des Königs Ferdinand (früher der Vierte, nachdem aber 1815 Sicilien enger mit Neapel verbunden, der Erste ge= nannt), der keine andere Unterhaltung als Jagd und Fischfang kannte, und die Geschäfte eigennützigen und beschränkten Günstlingen überließ; das geringe Vertrauen, das sein ältester Sohn, der Herzog von Kalabrien, einflößte, der, obgleich unterrichteter und fähiger als sein Vater, sich eben so kraftlos zeigte, und der ausschließend der Vergangenheit zugewandte Sinn der neapolitanischen Dynastie hatte die Karbonari von dem Irrthum zurückgebracht, auf dieselbe, als an der Spitze des mächtigssten Staates der Halbinsel stehend, Hoffnungen für die Aussührung ihrer Pläne zu bauen. Sie wandten sich deshalb von dem Könige Fers

binand, ohne die Absicht seiner Entthronung zu hegen, in dem Sinne ab, daß sie seine Gewalt beschränken, und die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in die Hände einer Bolksvertretung legen wollten. Sie glaubten, daß eine dem Königreich Neapel verliehene freie Verfassung ganz Italien zur Nachahmung fortreißen würde. Die Karbonari untersschieden sich übrigens von den französischen Jakobinern, mit denen man sie oft verwechselt, besonders dadurch, daß sie eine mehr italienische als kosmopolitische Richtung versolgten, und daß ihnen, obgleich sie nach dem Wesen der Demokratie, nach politischer und religiöser Gleichberech=

tigung, ftrebten, beren Form, die Republit, entbehrlich erschien.

Die traurige Lage des Landes, ber moralische Druck, ber auf ben boheren, und bas materielle Elend, bas auf ben niedern Klaffen laftete, bie geringe Achtung, in welcher ber Hof ftand, beffen Willführherrschaft mehr reigte als schreckte, ber Ginfluß ber aus Frankreich herkommenben freisinnigen Borftellungen, Die von feiner Beauffichtigung und Beban= tenfperre gang abgehalten werben konnten, hätte allein hingereicht, in Berbindung mit einem gahlreichen, ber Regierung feindlichen Geheim= bunde, eine allgemeine Bewegung zu veranlaffen. Es bedurfte, wie immer unter ähnlichen Umftanden, nur eines bestimmten Unftoges, um die Gabrung zum Ausbruch zu bringen. Die spanische Revolution fiel wie ein Blitftrahl auf ben im Neapolitanischen vorhandenen Brenn= ftoff. Die fo lange zwischen beiben Staaten bestanden gewesene Berbindung, die Aehnlichkeit ber außeren Lage, wo, ungeachtet einer ver= schwenderifch freigebigen Ratur, durch die Mangelhaftigkeit ber socialen und politischen Einrichtungen ein fo tiefer Berfall eingetreten, machte bie Reapolitaner für die in Spanien eingetretene Beränderung beson= bers empfänglich.

Der neapolitanische Hof, von den geheimen Umtrieben der Karsbonari und der zunehmenden Unzufriedenheit des Bolkes unterrichtet, sand sich jetzt zu einem Schritt veranlaßt, der die drohende Katastrophe, anstatt sie abzuwenden, beschleunigte. Um zu zeigen, daß man gegen jeden Versuch der Anslehnung gerüstet sei, wurde im Frühling 1820 ein bedeutender Theil des Heeres zu Kriegsübungen zwischen Kapua und Gaeta zusammengezogen. Dies gab den unter den Offizieren zahlreich vorhandenen Karbonari Gelegenheit sich kennen zu lernen, ihren Bund auszudehnen, Unteroffiziere und Soldaten hineinzuziehen, und Pläne für die Zukunft zu entwerfen. Als das Uebungskorps in der Mitte Mai's auseinanderging, sag die Mine jeden Augenblick zum

Losgehen bereit da. Außer den Gründen zum Mißvergnügen, die dem Heere mit dem Bolle gemeinsam sein konnten, fühlten sich die damals noch zahlreich vorhandenen Generale und Offiziere aus Napoleon's und Murat's Schule durch die Austellung eines Fremden, des österreichischen Generals Grafen Nugent, als Oberbesehlshabers der neapolitanischen Armee, beleidigt und zurückgesetzt.

Ein Kanonifus in ber Stadt Rola, Namens Minichini, war bort ber thätigste Beförderer des Karbonarismus gewesen. Er batte seine Stellung als Geistlicher bazu benutt, um die Garnison für seine Abfichten zu gewinnen, und Offiziere und Golbaten waren von ihm in ben Bund eingeweiht worden. Am 2. Juli mit Tagesanbruch begab sich ber Unterlieutenant Morelli in die Kaserne des bort liegenden Reiter= regiments Bourbon, versammelte bie Solbaten seiner Schwadron, stellte ihnen die Schmach bes Baterlandes und bas in Spanien gegebene glan= zende Beispiel vor, und jog fie auf seine Seite. Gin Theil ber ange= seheneren Einwohner in Rola mar ebenfalls in die Berbindung aufge= nommen worben, und schloß sich ben Solbaten an. Eine breifarbige Fahne, schwarz, rosenroth und himmelblau, die Farben ber Karbonaria, wird aus Minichini's Wohnung herbeigeholt, und mit Freudengeschrei begrüßt. Der bewaffnete Saufe, Solbaten, Bürger, Monche, wendet sich nach Avellino, ber Hauptstadt der Broving, wo ber angesebene und reiche Oberst be Conciliis die Besatzung befehligte. Nach turzem Bebenten schließt auch er sich bem Aufstande an, ruft bie Milizen ber Stadt und Umgegend zusammen, und läßt auf dem Paradeplat in Avellino Die spanische Konstitution verkündigen. Die ganze Proving gerath in Bewegung. Die Mitglieder bes Bundes strömen aus allen Ortschaften berbei, und reißen die anfangs gleichgültige Menge mit sich fort. General Wilhelm Bepe, ein Gegner ber Willführherrschaft bes Sofes und mit Berhaftung bebroht, entfernt fich aus ber Sauptstadt und geht ju ben Aufständischen über, die ihn fogleich an ihre Spite ftellen, und Mit der bem Süditaliener in jeder Lage eigenen auf Neavel ziehen. Lebendigkeit verbreitet fich ber in Rola und Avellino zum Ausbruch ge= tommene Beist über die hauptstädtische Bevölkerung, die wenige Jahre vorher bie Rudtehr bes Königs Ferdinand mit Begeisterung begrüßt und über Murat's Sturz gefrohlockt hatte. Selbst die Lazaronen, sonft bem Sofe so ergeben, laffen sich von ber Bewegung hinreißen. einziges Regiment ber Sauptstadt und Umgegend scheint zuverlässig zu Die Minister reichen ihre Entlassung ein. Ferdinand I., von fein. Furcht ergriffen, erklärt bem Bolkswunsche nachgeben zu wollen, und ver= langt nur acht Tage Bedentzeit, um über die einzelnen bei einer so großen Beränderung zu treffenden Maßregeln zu berathen. Er wird zu einer augenblicklichen Anerkennung der spanischen Konstitution genöthigt. Um seine Schwäche unter einem erträglichen Borwande zu verhüllen und die Aufregung der Menge zu beschwichtigen, schützt er eine Krankheit vor, und tritt bis zu seiner Genesung die oberste Gewalt an den Thronerben Franz, Herzog von Kalabrien ab, den er zum General=Bikar beider Sicislien und "Alter Ego" mit unumschränkter Bollmacht ernennt.

Dies Alles war die Sache weniger Tage. Schon am 7. Juli hielt ber General Wilhelm Bepe mit ben aufständischen Truppen und Milizen, von ungabligen Schaaren Landvoltes, Die theils zu ben Rarbonari gehörten, theils fich ihnen für ben Augenblid angeschlossen hatten, umgeben, feinen Ginzug in Reapel. Minichini ritt auf einem Maulesel an feiner Seite im geiftlichen Kleibe, aber ein Bewehr in ber Sand. Der Bring-Regent, fein Bruber, ber Fürst von Salerno, ber gange Sof trugen, wie die einrückenden Truppen, die Farben der Karbonaria, die bald von ber gangen Bevölferung angelegt murben. Den König hatte feine vorgebliche Unpäglichkeit biefem Schauspiele entzogen. Aber am 13. Juli mußte auch er ben Eid auf die spanische Berfassung leisten, zu beren Ginführung eine Junta von fünfzehn Berfonen eingefett murbe. neues Ministerium, jum Theil aus ehemaligen Dienern Murat's bestehend, murde ernannt und die Einberufung eines National=Barla= mente, fo follte die neue Boltsvertretung beißen, für ben 1. Ottober verfündigt.

Feierlichkeiten aller Art folgten sich in rascher Gile, und wurden mit bem von dem neapolitanischen Charafter unzertrennlichen Gepränge und Geräusch begangen. Die herrliche Hauptstadt schien noch belebter und sonniger als gewöhnlich zu sein. Alles gab sich ben glänzenosten Hoffnungen hin. Denn ber eingetretene Umschwung gahlte, außer am Bofe und in der höheren Geistlichkeit, teine Feinde, aber zum Theil eben beshalb auch feine mahrhaften Stützen. 3m Gegenfat zu Spanien wurden feine Ausschweifungen und Grausamkeiten begangen, einmal weil bie Natur biefes Boltes milber ift, und bann auch weil die siegende Bartei gar feinen Biberftand gefunden hatte. Der mit so geringen Mit= teln, von einem Kavallerie-Lieutenant in einer kleinen Landstadt, begon= nene Aufstand war bemnach durch ben bavongetragenen Erfolg zu einer Revolution geworden, die von einer gangen großen Bevölferung ange= Aber biese Beränderung mar zu plötlich entstanden nommen murde. und zu leicht ausgeführt worben, bejaß, felbst von ber Befahr eines

answärtigen Angriffes abgesehen, in den Gemüthern zu wenig Halt und Wurzel, um eine wirkliche Erneuerung des verfallenen Staats= und Boltslebens hervorbringen zu können.

Die ersten Schwierigkeiten, auf welche bie neapolitanischen Kon= stitutionellen stießen, traten ihnen im Bereiche ihrer eigenen Dacht, in Sicilien, entgegen. Dort war die Abschaffung ber unter brittischem Einfluffe gegebenen Berfaffung fehr übel empfunden, und ben neapoli= tanischen Rathgebern des Königs Ferdinand zur Last gelegt worden. Als bie Nachricht von der in der Hauptstadt erfolgten Annahme der spanischen Konstitution in Sicilien ankam, erhob sich die Bevölkerung gegen Die ihnen aufgedrungene Ordnung ber Dinge, aber nicht um bie Borgange in Neapel nachzuahmen, sondern um die ihnen 1815 entrissene Verfas= sung, die sie als ein Zeichen ihrer Nationalität ansahen, wiederherzu= Aber in Sicilien lief die beabsichtigte Beränderung in den in= neren Zuftanden nicht so friedlich wie in Reapel ab. Der reizbarere Charafter des sicilianischen Boltes, das Unabhängigkeitsgefühl der ein= gelnen größeren Städte, Die Gifersucht ber verschiedenen Stände auf ein= ander, der haß gegen alles Reapolitanische rief innere Kämpfe, Blutver= gießen und Frevel aller Art hervor. Nach der Ueberwältigung der nea= politanischen Besatzung (16. Juli) beging ber palermitanische Böbel, mit aus den Gefängnissen befreiten Berbrechern verbunden, die größten Musschweifungen und Grausamkeiten. Gine provisorische Junta war in ber Bauptstadt niedergesetzt worden, deren Anordnungen aber von Messina, Catania, Sprakus und Trapani nicht anerkannt wurden. Reapel ge= wohnt, Sicilien wie eine Kolonie zu behandeln, verlangte die Wieder= berstellung ber vertriebenen Civils und Militairautoritäten und die Annahme der im Reapolitanischen eingeführten Konstitution, was von den Sicilianern abgelehnt wurde. Der General Florestan Bepe, ein Bruder beffen, ber sich an die Spite der Bewegung in Reapel gestellt hatte, ward mit Truppen zur Unterwerfung ber Infel abgeschickt. Erft nach einem hartnädigen und blutigen Widerstande gelang es ihm, Balermo gu besetzen. Um einem längeren inneren Kriege vorzubengen, hatte Florestan Bepe ben Sicilianern die Einberufung einer aus Motabeln ihrer Infel au bildenden Bersammlung zugestanden, die über ihr fünftiges Berhältnif zu Reapel entscheiden follte. Diefer Bertrag zwischen Bepe und ber Junta in Balermo (5. Oftober), ber eine von den Bedingungen ber Uebergabe ber Stadt gewesen, ward von bem neapolitanischen Ministerium und Barlament verworfen, und Bepe abberufen. In feine Stelle murbe ber General Colletta mit einem Truppenforps nach Sicilien gefandt, um bie

Insel zum Gehorsam zu bringen. Als bieser am 21. Oktober vor Palermo erschien, unterwarf sich die sonst so entzündbare Bevölkerung, und
nach deren Beispiel die ganze Insel. Pepe hat nämlich, sobald er von
der Berwerfung seiner mit den Palermitanern abgeschlossenen Kapitulation benachrichtigt worden, sogleich eine allgemeine Entwassnung der Einwohner angeordnet und durchgesetzt. Die spanische Konstitution
ward auch in Sicilien eingesührt, aber der Haß gegen die Neapolitaner
und ihren Anspruch, die Insel wie ein erobertes Land behandeln zu wollen, glühte in dem Herzen des sicilianischen Bolses sort.

Die neuen Machthaber in Neapel hatten sich bei ber von ihnen gegen Sicilien angenommenen Stellung nicht nur ungerecht gezeigt, sondern auch teine Ginsicht in ihren eigenen Bortheil bewiesen. Es stand Reapel nicht zu, Sicilien wie eine Rolonie anzusehen, ba es die Infel nicht erobert hatte, sondern beibe Länder mit gleichen Rechten unter bie Herrschaft bes Hauses Bourbon gekommen waren. Die Neapolitaner hatten blos baburch eine Ueberlegenheit über Sicilien erlangt, daß bie Dynastie in ihrer Mitte weilte, was in einer unumschränkten Monarchie mancherlei perfonliche Bortheile, aber feine gefetlichen Borguge begrunden tann. Der Sicilianer ift thatträftiger und freiheitsliebender als der Nea= politaner. Anstatt bem Inselvolte eine eigene Verfassung und ein be= fonderes Parlament zu gewähren, und nur feine Bulfe bei einem Kriege gegen bas Ausland auszubedingen, feste fich bie in Reapel berrichende Partei in die Nothwendigkeit, Sicilien mit Gewalt im Gehorfam zu er= halten, und nicht nur feine sicilianischen Truppen zur Bertheibigung ber neapolitanischen Grenze heranziehen zu können, sondern einen Theil ber neapolitanischen Rriegsmacht jur Befetzung Siciliens verwenden ju muffen. Die Berblendung ber neapolitanischen Konstitutionellen mar in Diefem Falle um fo größer, als fich ichon bamals voraussehen ließ, baß sie über furz ober lang gezwungen sein würden, die von ihnen vollbrachte Revolution gegen die Einmischung bes Auslandes und einen Angriff beffelben mit ben Waffen zu vertheibigen, wobei bie Unterftutung Si= ciliens von Bedeutung gemefen mare.

Die spanische Revolution hatte in der besonders im Norden und Osten Europa's zahlreichen Partei, welche, im Sinne des heiligen Bunz des, ein patriarchalisches Regiment, aus unbeschränkter Fürstenmacht und unbedingtem Unterthanengehorsam zusammengesetzt, als Ideal des Staazten = und Bölkerlebens ansah, große Unzufriedenheit erregt. Indessen lag Spanien für die beiden Höse, welche damals den größten Einfluß auf die Angelegenheiten des europäischen Kontinents ausübten, dem österz

reichischen und russischen, zu fern, um schnelle Maßregeln gegen die dort herbeigeführte Umwälzung nothwendig erscheinen zu lassen. Aber die Borgänge in Neapel und ihre Wirkung auf Italien, und selbst weiter hinaus, sobald ihnen Zeit zur Befestigung und Ausbreitung gelassen wurde, forderten zu raschem Handeln auf.

Ein großer Theil Europa's war in jener Zeit von einer innern Unruhe ergriffen, die später, obwohl in verschiedenem Grade, fast überall zum Ausbruch kommen follte, aber ichon bamals entweder offen hervor= trat, ober bei einiger Aufmerksamkeit geahnt werben konnte. In Frankreich bauerte ber Rampf ber beiben unverföhnlichen Brincipien ber Legi= timität und ber Boltsfouverainetät ununterbrochen fort, und ftellte neue Erschütterungen in Aussicht. In bem Königreich ber Nieberlande stießen sich die belgische und hollandische Nationalität, die katholische und pro= testantische Partei ab, und biefer fich immer mehr befestigenbe Gegenfat mußte zulett zu einem gewaltsamen Ausbruche führen. Die Schweiz litt an inneren Berwürfnissen zwischen ber aristofratischen und bemofratischen Bartei. In Deutschland, feit Napoleon's Sturg zwischen bem Geifte ber Bergangenheit und Gegenwart schwankend, konnte die Erscheinung einer neuen Revolution, wenn auch nicht unmittelbar an feinen Grenzen voll= bracht, bas Gewicht ber freifinnigen Meinungen verstärken. Die Bolen hatten, ungeachtet ber einem Theile unter ihnen vom Raifer Alexander verliehenen Berfassung, nicht die Erinnerung an ihre alte Unabhängigkeit und die Art, wie fie um diefelbe gebracht worden, vergeffen, und fie maren geneigt, in jeder Boltserhebung ein ihnen gegebenes Beifpiel zur Wieder= berstellung ihrer Nationalität zu feben.

Desterreich war seit der Erwerbung des sombardisch = venetianischen Königreiches nicht nur die vorwiegende Macht in Italien geworden, sondern sein Einsluß auf die italienischen Regierungen schien ihm auch zur Erhaltung seiner Suprematie in Deutschland, wie überhaupt zu seiner Stellung in Europa, nothwendig zu sein. Bei der Abneigung der Loms barden und Benetianer gegen die österreichische Herrschaft, und der Unzgedusd, mit der alle übrigen italienischen Bölker die ihnen wiederausges drungenen alten Einrichtungen ertrugen, war vorauszusehen, daß, wenn die Revolution in Neapel bestehen blieb, sie sich über die ganze Halbinsel bis an die Grenzen Desterreichs hin verbreiten, und über kurz oder lang der bestehenden Ordnung der Dinge auch in dem Innern des Raiserstaates gesährlich werden würde.

Der die österreichische Politik leitende Staatskanzler Fürst Metter= nich glaubte beshalb die früheren Zustände im Königreich Neapel um jeden Preis wiederherstellen zu müssen. Die einer bewaffneten Dazzwischenkunft Desterreich's in die neapolitanischen Angelegenheiten bei den übrigen Großmächten entgegenstehenden Schwierigkeiten wußte er durch das Schreckbild der auch sie bedrohenden Revolution zu überwinden. Dies war das Mittel, durch welches er seinen Einsluß auf die deutschen und italienischen Fürsten, besonders aber auf die Beherrscher von Rußland und Preußen geltend machte. An England's Einspruch, dem Desterreich sonst durch die gemeinsame Eisersucht auf Rußland nahe stand, dachte er sich in diesem Falle nicht zu kehren. Bon Frankreich, das allerdings eine Vermehrung des österreichischen Einslusses in Italien nicht gern sehen konnte, war kein erheblicher Widerstand zu befürchten, da der französischen Regierung schon damals der Gedanke an eine Intervention in Spanien und Bekämpfung der dortigen Revolution nicht fern liegen konnte.

Der österreichische Staatskanzler griff seit dem wiener Kongresse, auf dem er eine so hervorragende Rolle gespielt hatte, gern zu solchen politischen und diplomatischen Zusammenkünsten, um seine Absichten durchzuseten. Seines eigenen Gebieters gewiß, verstand er es, durch seine gewandte Ueberredungsgabe auch den Kaiser Alexander und den König Friedrich Wilhelm für seine Meinung zu gewinnen. Er hatte auf diese Art immer die Majorität im Rathe der Großmächte für sich, selbst wenn England und Frankreich widerstrebten. Auf seine Veranslassung ward eine Monarchen= und Ministerversammlung nach Troppau im österreichischen Schlesien berusen. In der zweiten Hälfte des Oktobers erschienen dort die Monarchen von Oesterreich und Rußland, der Kronsprinz von Preußen im Namen seines Vaters, der erst im November erswartet wurde, und die Bevollmächtigten der fünf großen Mächte.

Wetternich, der den Widerspruch der englischen und französischen Diplomatie gegen seinen Plan einer Intervention im Königreich Neapel voraussah, wollte vor allen Dingen den Kaiser Alexander zu sich hinüberziehen, stieß aber bei demselben unerwarteter Weise diesmal auf eine Meinungsverschiedenheit. Alexander war nicht mehr derselbe, der bei Ludwig XVIII. auf eine freie Verfassung für Frankreich gedrungen, und den Polen eine solche selbst verliehen hatte. Indessen hatten die absolutissisch pietistischen Ideen sich seines Wesens noch nicht vollkommen bemächtigt, und die liberalen Tendenzen seiner Jugend waren noch nicht ganz verschwunden. Er verwarf zwar die Militairrevolution in Neapel und die durch sie eingeführten Institutionen, war aber von der Nothwenzbigleit einer bewassenten Einmischung in die neapolitanischen Angelegenz

heiten nicht überzeugt, und glaubte, daß der König Ferdinand I. und sein Bolk sich zu einer Ermäßigung der neuen Verfassung auf friedlichem Wege verstehen würden. Der österreichische Staatskanzler schien ihm die Bedeutung der in Neapel eingetretenen Veränderung zu übertreiben.

Um die Zeit, wo der Kaiser Alexander noch schwankte, erhielt Metternich auf außerordentlichem Wege Nachricht von einer am 17. Di= tober im Semenow'ichen Barberegiment in St. Betersburg ausgebro= denen Meuterei. Die Goldaten, von ber Barte ihres Oberften gereigt, hatten bemfelben ben Behorfam verweigert, fonst aber feine Gewaltsam= feiten begangen. Diefer Borfall, ber nicht Die entferntefte Aehnlichfeit mit ben politisch=militairischen Insurrektionen auf Isla be Leon und in Rola befag, fondern nur ber Ausbruck ber Bergweiflung über erlittene Mighandlungen war, wurde von Metternich benutt, um ben Raiser vor ber Gefahr bes von bem spanischen und neapolitanischen Kriegsvolfe ge= gebenen Beispiels beforgt zu machen. Die Soldaten bes obengenannten Garderegiments batten aber bochst mahrscheinlich nie etwas von Mabrid und Reapel gehört, und gewiß nicht bie bort vorgefallenen Greigniffe nachahmen wollen. Alexander, ber als Ruffe bies felbst am besten wissen tonnte, war schwach und befangen genug, um auf die von dem öfterreichi= schen Staatstanzler bargelegte Unsicht und beren Folgerungen einzugehen.

Es wurde, mit Berufung auf Die bei Stiftung des heiligen Bundes ausgesprochenen Grundfäte, in Troppau ein Bertrag zwischen Rugland, Preugen und Desterreich abgeschlossen, in welchem sich die brei Dlächte zur Befämpfung ber revolutionären Bewegungen und ber aus ihnen ber= vorgegangenen Beränderungen in den Berfaffungen ber Staaten anhei= schig machten, und wobei Spanien's, Portugal's und Neapel's namentlich gedacht wurde, obgleich es zunächst nur auf Letteres abgesehen war. Es wurde zugleich ein neuer Kongreß in Laibach verabredet, und beschlossen, ben König beiber Sicilien bazu einzuladen, damit derselbe sich in aller Freiheit über die letten Ereignisse in seinen Staaten und sein Berhältniß zu benselben erklären könne. England und Frankreich wurden von dem Vertrage erst in Kenntniß gesetzt nachdem er von den drei nor= bischen Mächten schon unterzeichnet war. Der englische Bevollmächtigte Sir Charles Stuart, ein Bruber bes vielvermögenten Ministers bes Auswärtigen Lord Caftlereagh, zeigte fich über bas Geschehene fehr un= zufrieden, legte gegen die Absicht einer Ginmischung in die innern Ange= legenheiten unabhängiger Staaten Verwahrung ein, und beschuldigte ben Fürsten Metternich England getäuscht zu haben, fam aber zu fpat und richtete nichts mehr aus. Die frangösischen Gefandten, Graf be la Be. \* . Beltgeicidte. 8. Aufl. XVII.

Ferronaps und Marquis de Caraman, die als Legitimisten und Anhänsger aller Zweige des bourbon'schen Hauses gegen eine Intervention zu Gunsten desselben nichts einzuwenden hatten, dieselben aber von Desterzreich nicht allein unternommen wissen wollten, klagten über einseitige

Beschlüsse und übereilte Magregeln, fanden aber tein Gebor.

Das Parlament war unterdeffen in Reapel am 1. Oktober gufam= mengetreten, und hatte bie Bustanbe bes Landes, mas bie Form und Oberfläche betrifft, vollkommen umgewandelt. Die spanische Konstitu= tion war babei als Muster angenommen; jedoch in einigen ihrer Theile So follten, im Begensatz zu Spanien, neben ber verändert worden. fatholischen Staatsreligion die andern driftlichen Konfessionen wenig= stens gebulbet werben. Die Majorate und bie in Sicilien noch in voller Rraft bestehenden Feudalrechte wurden abgeschafft, eine gerechtere Steuer= vertheilung und überhaupt manche Berbefferungen eingeführt. Da, unge= achtet ber Robbeit und Unwiffenheit ber Maffen, die gebildeten Rlaffen Reapel's die geistige Bluthe Italien's enthalten, fo fehlte es nicht an Beredsamfeit, an Leben und Glang in ben parlamentarischen Berhand= Aber die aus ber Revolution hervorgegangenen Machthaber ließen sich von ber Einbildungstraft beherrschen, hielten ihre Bunfche für Thatfachen, ihre Bedanken für Wirklichkeiten, und überfaben, daß fie unter bem von ihnen vertretenen Bolfe allein baftanden, bas fie gwar für den Augenblick nachahmte, aber nicht begriff, und bei herannahender Befahr verlaffen würde. Wie follten die neuen Einrichtungen, Die auf eine große Reife bes Nationalcharafters berechnet waren, und Freiheits= finn und Ordnungeliebe voraussetten, unter einer Bevolterung einen geeigneten Boben finden, die feit Jahrhunderten in Aberglauben, Trag= beit und Zügellosigkeit versunken war? Die alte neapolitanische Re= gierungsweise mar nichts als ein aus Despotismus und Anarchie ge= Damit ein fo gewöhntes Bolt eine felbft mischter Migbrauch gewesen. weniger freie Berfassung als die jett eingeführte verstehen und anwenden lernte, bagu hatte eine langere und ernftere Schule ale bie unter Murat burchgemachte gehört.

Am 30. Januar (1821) wurde die Berathung über die Konstitution beendigt, dieselbe von dem Prinz-Regenten bestätigt, als Grundsgesetz bekannt gemacht, und das Parlament, das jedoch eine permannente Deputation von sieben Mitgliedern zurückließ, aufgelöst. Niemand widersetzte sich den neuen Institutionen, aber es sah auch aus, als ob sie Niemand, außerhalb der officiellen Kreise, für eine Realität hielt. Das Volk fand an den unaushörlichen öffentlichen Auszugen

Reben und Farben ber Karbonari Geschmad, verlor aber über biesen theatralischen Zeitvertreiben ben wenigen Ernst, ber ihm noch übrig geblieben.

Der in Troppan verabredete Kongrest war in ben ersten Tagen bes Januar (1821) in Laibach, ber Hauptstadt bes Herzogthums Krain, zusammengetreten. Es waren fast gang Dieselben Souveraine und Di= plomaten wie einige Wochen vorher versammelt. Nur hatten sich bies= mal auch die Gefandten ber italienischen Mächte eingefunden. fette seine Ginsprache gegen eine gewaltsame Ginmischung in bie neapo= litanischen Angelegenheiten, aber ohne Erfolg, fort, und nahm an ben Die frangösischen Gefandten Berathungen feinen weiteren Antheil. suchten Die italienischen Mächte für ihre Ansicht einer friedlichen Da= zwischenkunft, einer Modification ber neapolitanischen Berfassung und Wegräumung ihrer allzu bemofratischen Bestandtheile, zu gewinnen, Die Bevollmächtigten Sarbinien's, Mo= brangen aber nicht burch. bena's, Tostana's und Rom's sprachen sich für eine bewaffnete Inter= vention Desterreich's aus. Der Fürst Metternich hatte Alles so geschickt vorbereitet, baß sein Plan von bem Kongreß unverändert angenommen murbe.

Der greise König Ferdinand war ber an ihn ergangenen Ginladung gefolgt und in Laibach erschienen. Das bamals noch versammelte Bar= lament hatte nur ungern in seine Entfernung eingewilligt. In einer an baffelbe erlaffenen Botschaft versprach er feierlich seine perfönliche Ru= sammenkunft mit ben verbündeten Monarchen zu ber Erhaltung bes Friedens und ber Berfassung zu benuten, an beren Grundzugen er, auch wenn bas Parlament einzelne Abanderungen für nöthig erachten follte, unter allen Umftänden unverbrüchlich festhalten zu wollen erklärte. Laibach angekommen, nahm er alsbald alle in Reapel gethanen Zusagen unter bem Bormanbe jurud, bag er bort nicht Berr feiner Entschluffe gewesen, und versprach Metternich eine unbedingte Wiederherstellung ber früheren Bustande. Das öfterreichische Beer in Italien, schon seit Monaten auf ben Kriegsfuß gefest und verstärft, brach im Anfange bes Februar unter ben Oberbefehl bes General Frimont, ber icon 1815 gegen Murat gefämpft hatte, aus feinen Standquartieren auf, burchzog in achtzehn Tagen Ober= und Mittelitalien, und tam Anfang Marz an ber neapolitanischen Grenze an.

Obgleich die revolutionaire Regierung in Neapel Zeit genug gehabt hatte, um sich auf einen Kampf, der seit dem Troppauer Kongresse unvermeidlich geworden, vorzubereiten, so war doch in dieser Beziehung

5 \*

nur wenig zu Stanbe gebracht worben. Bis in ben Januar hinein hatten die Berathungen über die Berfaffung alle Aufmertsamfeit und Thätigkeit in Unspruch genommen. Das Linienheer war nicht gehörig verstärkt und ein Theil ber besten Truppen zur Besetzung Sicilien's ver= manbt worben. Man gablte auf ein allgemeines Aufgebot ber gefamm= ten maffenfähigen Manufchaft, bas unter bem Namen Milizen bem Feinde entgegengeworfen werden follte. Aber biefes Aufgebot mar nicht eingeübt, befaß felbst nicht bas äußere Unsehen von Solbaten, und führte größtentheils nicht einmal Feuergewehre. Die Machthaber hatten es verfäumt bas, bei einer Bermehrung ber bewaffneten Dacht, unzurei= chenbe Kriegsmaterial, als es noch Zeit bazu mar, burch Antaufe in Eng= land vervollständigen zu laffen. Es fehlte dem neapolitanischen Parla= ment nicht an glanzenden Rednern und ausgezeichneten Rechtsgelehrten, und ber Armee ebenso wenig an tilchtigen Befehlshabern, Die in ben großen Kriegen unter Napoleon ihre Ausbildung erhalten hatten. fo wie alle Beredsamkeit und Staatskunft ber politischen Führer vergeb= lich bleibt, wenn es nicht ein Bolt giebt, bas die von oben herkommenden Ideen in sich aufzunehmen und in Fleisch und Blut zu verwandeln fähig ift, eben fo richten bie besten Generale und Offiziere nichts aus, wenn es ihren Soldaten an Mannszucht und friegerischem Beifte mangelt. Diefes Migverhältniß zwischen ber Bildung und ben Ueberzeugungen einzelner Klaffen, und ber Robbeit und Untüchtigkeit der Daffen, mar aber nirgends fo fehr, wie im Königreich Reapel vorhanden.

Die sinnliche Lebendigkeit des neapolitanischen Bolkes und seine anscheinende Begeisterung für die neue Ordnung der Dinge täuschte die Häupter der Revolution über die unzureichenden Borbereitungen zum Kampse. Es sehlte an Geschütz, an Transportmitteln und zuletzt auch an Geld. Ungeachtet der vermehrten Aufgaben waren unklugerweise mehre Steuern erlassen oder herabgesetzt worden.

Bei dem am 12. Februar wieder zusammen getretenen Parlament liesen aus den Provinzen Adressen ein, deren übertriebener Ton hinge=reicht hätte, die ausgedrückten Gesinnungen verdächtig zu machen, die aber bei der allgemeinen herrschenden Ueberspannung als zuverlässige. Zeichen der öffentlichen Meinung angesehen wurden. Die Milizen in den Provinzen zwischen Neapel und dem Kirchenstaat nahmen die Na=men altitalischer Bölterschaften an, und versprachen die Ausdauer und Tapserkeit der Bolsker, Hirpiner und Samniten wiederautleben zu lassen. Einige Ortschaften an der Grenze erklärten den Opfertod der Spartaner bei den Thermophlen und den Heldenmuth der Fabier und Decier nach=

ahmen zu wollen. Eine Exaltation ber Art, die aus der Phantasie und nicht aus dem Charakter stammt, erlischt aber in der Regel eben so leicht, als sie plötlich aufslammt.

Die Machthaber in Neapel hatten, außer auf den Widerstand ihrer Truppen, auch auf eine allgemeine Erhebung im übrigen Italien, wenigsstens in den gedirgigen Theilen des Landes, gerechnet. Man glaubte, daß durch die Karbonari Alles dazu vorbereitet worden wäre. Über das schnelle Borrücken der Desterreicher ließ keine Zeit zur Vorbereitung auf einen solchen Kampf, der überhaupt nur von der bewaffneten Macht ausegehen konnte. Diese war aber nur im Neapolitanischen und Piemonstesischen von einiger Bedeutung, weshalb auch nur dort solche Bewesgungen zum Ausbruch kamen. Die Karbonari unterhielten zwar überall Berbindungen und Einverständnisse, waren aber nur im Königreich Neapel zahlreich genug, um auf die Volksstimmung einen Einsluß ause üben zu können.

Zwei Generale, die sich unter Napoleon und Murat auf vielen Schlachtfeldern bewährt hatten, Wilhelm Bepe und Carascosa, waren an die Spitze der neapolitanischen Streitkräfte gestellt worden. Der Bertheidigungsplan war geschickt entworsen, und würde mit besseren Truppen als die ihrigen seinen Zweck erreicht haben. Pepe sollte mit einem Korps von 45 Bataillonen, größtentheils Milizen, die Engpässe der Abbruzzen besetzt halten, während Carascosa mit dem Hauptheer, 76 Bataillone und 35 Schwadronen, zu dem die meisten Linientruppen gehörten, die kampanische Ebene und den Beg nach der Hauptstadt deckte. Wenn sich die Macht der Oesterreicher an dem Bergwalle, der die Nordgrenze des Neapolitanischen bildet, und an den Bajonetten seiner Verstheidiger gebrochen haben würde, wie die Minister und das Parlament in Neapel erwarteten, dann sollten Pepe und Carascosa in den Kirchensstaat vordringen, und ganz Italien zur Theilnahme an dem Kampse gegen die Fremden ausgesordert werden.

Bei Rieti am 7. März hatten die neapolitanischen Truppen die ersten Proben zu bestehen. Bepe hatte eine vortheilhafte Stellung geswählt und griff die österreichische Vorhut unter dem General Geppert mit Erfolg an. Die erste Linie der Neapolitaner drang so ungestüm vor, daß die Desterreicher, außerdem vom Terrain in Nachtheil gesetzt, zurückgeworsen wurden. Aber es sehlte Pepe an Reiterei, um den Feind zu verfolgen. Dies gab dem österreichischen General Wallmoden Zeit, von Casa Vicentini her seine Reserven herbeizuziehen, und die beiden Flanken der Neapolitaner zugleich zu bedrohen. Die zweite Linie, die

jett ben Desterreichern entgegengestellt wurde, hielt, auf zwei Seiten an= gegriffen, nicht Stand. Ginige Ranonenschuffe reichten bin, um fie in 3hr Rudjug artete balb in bie eiligste Flucht Unordnung zu bringen. Bange Bataillone marfen ihre Waffen fort. Bepe mußte eine Stellung nach ber anberen aufgeben. Gelbst bie verschanzten Böhen, welche bie Engpässe beherrschen, und wo bie Besatungen, ohne bie ge= ringste Befahr für sich selbst, burch ihr Feuer ben Feind aufhalten tonn= Das Korps unter Bepe verlief und zer= ten, wurden nicht vertheibigt. ftreute sich so ganglich, baß wenige Tage nach bem Gefecht bei Rieti jebe Spur von ihm verschwunden zu fein schien. Die Miligen fehrten in ihre Heimath zurud und bie Linientruppen schlugen ben Weg nach ber Sauptstadt ein.

Das Hauptheer unter Carascofa zeigte fich wo möglich noch schlech= Als dieser General die Niederlage bei Rieti erfuhr, glaubte er eine rudgängige Bewegung machen zu muffen, um nicht von Reapel abge= schnitten zu werben. Er bachte fich nach bem festen Lager von Mignano zurudzuziehen, und bort ben Defterreichern bie Spite zu bieten. Berhalten seiner Truppen machte ihm die Ausführung biefes Planes unmöglich. Kaum war ber Befehl jum Aufbruch ertheilt worben, als Alles, ohne einen Flintenschuß gethan zu haben, auseinander lief. Die ftarte Festung Rapua ergab fich ohne Widerstand. Bepe und Carascofa langten, wie feche Jahre vorher Murat, nur von einigen Offizieren begleitet, in ber Sauptstadt an. Am 24. Marg hielten bie Defterreicher ihren Einzug in Neapel.

Während bas neapolitanische Heer einen folchen Mangel an Muth und Bucht an ben Tag legte, war von bem Parlament eine gefaßte und furchtlose Haltung beobachtet worben. Ein Theil besselben versammelte sich felbst noch am Tage ber Anfunft ber Defterreicher, und legte eine feierliche Bermahrung gegen bas bie Unabhängigkeit ber Staaten und bas Bölferrecht verletende Ginschreiten berfelben ein. Die Unfenntnig bes in dem Bolte und unter ben Soldaten herrschenden Beiftes von Sei= ten ber revolutionairen Regierung fann in Erstaunen feten, wenn man nicht bie von einem plötlichen Musbruch lange gurudgebrängter Befin= nungen unzertrennliche Ueberspannung und Berblendung in Betracht Es hat in neueren Zeiten nicht blos bei Italienern, fondern auch bei anderen Bölkern, nicht allein an unerwartet emporgekommenen Par= teiführern, sondern felbst an gebornen Fürsten und ihren an die Mus= übung ber Macht gewöhnten Nathen, eine ähnliche Berkennung ihrer Lage, ihrer Hilfsmittel und ber sie umgebenben Stimmung mahrgenommen werden können.

Es ware eine Uebertreibung, wenn man bas neapolitanische Bolt einzig und allein und für immer nach ber von einem Theile besselben 1821 bewiesenen Untlichtigkeit beurtheilen wollte. In einer nicht fehr fern liegenden Zeit hatte fich baselbst ein ganz anderer Beift gezeigt. Bon bem schlechtesten Theile ber neapolitanischen Bevölkerung, ben Lazzaronen, mar ben Frangosen, als sie 1799 unter bem General Cham= pionnet die Hauptstadt bes Landes einnehmen wollten, ein verzweifelter Wiberstand entgegengesett, und fie nur mit Aufbietung aller Gulfsmittel ber Kriegstunst besiegt worden. Das Landvolt in Kalabrien hatte unter Murat beffen eigenes Beer und feine frangofischen Gulfstruppen Jahre lang ernstlich zu beschäftigen verstanden, und sich ihm überhaupt nie völlig unterworfen. Die Unbänglichkeit an bas alte Königshaus und ber Baß gegen ben aufgedrungenen Berricher rief bamals unter ber Bevölkerung viele fühne Thaten bervor. Bene Liebe zu ben überlieferten Buftanden mußte allerdinge fehr gefunten fein, benn fonst mare 1820 teine folche Umwälzung möglich gewesen. Aber bie neuen Ibeen hatten nur in einzelnen Rlaffen Wurzel gefaßt, und waren ber Menge unver= ständlich geblieben, die ihrer alten Ueberzeugungen ledig, und ohne Er= fat bafür, ben sittlichen Halt verlor, aus welchem bie Kraft fich aufzuopfern und ber persönliche Muth zu entstehen pflegen. Aukerdem batte bie neapolitanische Regierung, wie bie meisten italienischen, von jeher bas Bolt absichtlich untriegerisch erhalten, um es besto bequemer beherrschen ju tonnen. Aus Diefen Urfachen zusammengenommen läßt fich erflären, warum die neapolitanischen Soldaten und Milizen 1821 nichts von ber Tapferfeit besaffen, die unter manchen andern Bölkern, felbst bei Abmefenheit aller Ueberzeugung und Begeisterung, als Ergebniß einer mili= tairischen Organisation angetroffen wird.

König Ferdinand I. war, nachdem er den Kongreß von Laibach verlassen, eine Zeit lang in Florenz geblieben, damit die Desterreicher vor seiner Rückehr das Land besetzen, und so viel als möglich beruhigen konnten. Sein ältester Sohn, der bisherige Prinz-Regent, ging ihm bis nach Rom entgegen, wo er von seinem Bater übel empfangen wurde, weil er nach dessen Meinung sich der revolutionairen Partei zu sehr angeschlossen hatte. In der That war der Herzog von Kaladrien der neuen Ordnung der Dinge nicht abgeneigt gewesen. Er hatte gehofft, daß die Zeit deren Auswüchse beseitigen, der neapolitanischen Opnastie aber durch die Einsührung einer freien Versassung Gelegenheit gegeben

werden würde, ihre Macht über ganz Italien auszubreiten. Die Karbonari hatten ihn von der Möglichkeit der Erreichung dieses glänzenden Zieles zu überzeugen gewußt. Der Herzog von Kalabrien wurde jedoch von diesem ersten mißlungenen Versuche so eingeschüchtert, daß seine Ideen fortan eine entgegengesetzte Richtung nahmen, und er nach seiner späteren Thronbesteigung sich der Reaktion eben so eifrig wie sein Vater anschloß.

Am 15. Mai hielt Ferdinand seinen Einzug in Neapel, wo er von der wandelbaren Menge mit großen Freudenbezeugungen begrüßt wurde, so als ob in der Zwischenzeit gar nichts vorgefallen wäre. Da die Resvolution nicht alsbald einen besseren Zustand herbeigeführt, und durch die Vorbereitungen zum Kriege das gewöhnliche sinnliche Behagen des Volkes gestört hatte, so war sie demselben zuerst gleichgültig und zuletzt sogar verhaßt geworden.

Bald nach der Ankunft des Königs war eine Kommission zur Absfassung einer Art von Volksvertretung eingesetzt worden, die, wie in der Lombardei und dem Benetianischen, aus zwei Central= und mehren Provincial=Kongregationen, aus den Notablen des Landes gebildet, bessehen sollte, dazu bestimmt, der Regierung auf Verlangen über Gegenstände der inneren Verwaltung Nath und Auskunft zu ertheilen.

Im Neapolitanischen wurde aber bei diesen Bersammlungen selbst ber Schein einer Wahl beseitigt, und die Mitglieder vom Könige unmitztelbar selbst ernannt. Diese Einrichtung wurde auch auf Sicilien anzgewandt, das eine von dem Königreich Neapel getrennte Verwaltung erhielt.

Die revolutionaire Regierung hatte sich in Bezug auf die Personen mild und gemäßigt gezeigt, und selbst von den Karbonari waren gegen Andersgesinnte keine Verfolgungen verübt worden. Der wiederhergestellte Absolutismus trat dagegen gewaltthätig und grausam auf, obgleich von dem Einrücken der Desterreicher an, im Neapolitanischen jeder Wisderstand aufgehört hatte. Die vornehmsten Anstister der Nevolution, Bepe und Carascosa nebst vielen Mitgliedern des Parlaments waren entslohen, die aber, deren man habhaft werden konnte, wurden mit äusserster Strenge behandelt. In allen Theilen des Landes fanden Hinzichtungen statt. Zahllose Einkerferungen und Gütereinziehungen wursden verhängt. Der König hatte die von ihm seierlich beschworene Bersfassung zurückgenommen, weil er zu deren Annahme gezwungen worden. Viele seiner höheren Beamten und Offiziere hatten sich, der Revolution gegenüber, in demselben Fasse wie er befunden, wurden aber gleichwohl

von ihm mit Gefängnift ober Beschlagnahme ihres Vermögens, im Falle Der Fürst Canofa, ber icon burch feine Bermalber Flucht, bestraft. tung nach Murat's Sturz berüchtigt geworben, trat wieder als Polizei= minister auf, und führte ein Schredenssustem ein, bas an die blutige Reaktion bes Jahres 1799 in Neapel, und an den jakobinischen Terro= rismus in Fraukreich erinnerte. Diefer Mann mard balb ein Gegen= stand bes Abscheues für gang Italien, und so verhaßt, daß später selbst Defterreich auf feine Entfernung brang. Wenn bas tonstitutionelle Shftem im Lande feine Wurzeln gehabt hatte, fo fand bies mit dem abfolutistischen eben so wenig statt. Denn ohne die mehrjährige Unwesenheit eines öfterreichischen Befatungsbeeres mare in jedem Augenblice eine neue Umwälzung ausgebrochen. Sicilien wurde nicht so leicht wie Reapel überwältigt, und die Berzweiflung bes Bolfes machte sich bort mehr= mals in wüthenden Ausbrüchen Luft, Die eine noch größere Unterdrückung Allmählig fehrte in Unteritalien außerlich wieder Die herbeiführten. Stille des Kirchhofes jurud, aber eine innere Bahrung, von ber Sehn= sucht ber Bevölkerung nach einem befferen Zustande unterhalten, trat an Die Stelle ber gewaltjamen Berfuche nach Abschüttelung bes Joches. Eine mit äußerster Sorgfalt vollstreckte Entwaffnung bes Boltes machte jeden offenen Widerstand unmöglich. Aber bie Unzufriedenheit blieb, ba beren Ursachen nicht aufgehoben wurden, dieselbe, und ließ eine stür= mische Zufunft erwarten.

Die Abneigung gegen bie bestehenden Regierungen mar, Tostana ausgenommen, in Italien allgemein, hatte aber anfänglich nur in Neapel und Sicilien zu einer, wenn auch bald unterbrückten Revolution ge= Im Kirchenstaate und Modena waren blos vereinzelte Rubestöfübrt. rungen vorgetommen. Im öfterreichischen Italien erregte ber politische Drud vielleicht noch mehr Unzufriedenheit als anderswo, da zugleich bas Rationalgefühl durch die fremde Herrschaft verlett murde. Aber es gab bort feine einheimische Armee, unter welcher die Karbonari ihre Grundfate verbreiten, und die fie als Wertzeug für fich anwenden können. reich schickte bie aus italienischen Soldaten bestehenden Regimenter in andere Provinzen seines Reiches, und ließ die Lombardei und bas Bene= tianische durch Deutsche, Slaven und Magnaren bewachen, die ber Bevölkerung zu fern standen, um von deren Gesinnungen berührt zu mer= Rur in Biemont magten Die Ungufriedenen, fich wie überall im füblichen Europa auf die bewaffnete Macht stütend, einen gewalt= famen obwohl vergeblichen Bersuch jum Umfturg des alten Regierungs= fpsteme.

Biemont stand icon längst als bas Sauptland unter ben bie fardi= nische Monarchie bilbenben Bestandtheilen ba. Das regierende Saus mar, obgleich aus Savoyen stammend, allmählig italienisch geworben. Turin ward nicht blos als die Residenz ber Dynastie, sondern als die Saupt= stadt bes ganzen Reiches angesehen. Alle Mittel böherer Bilbung, und was überhaupt von geistigem Leben im farbinischen Staat vorhanden, brängten fich in Turin zusammen. Der fräftigste und originellfte Beift bes neueren Italien's und ber soviel zur Erhebung bes Nationalgefühls unter seinen Landsleuten beigetragen, Biktor Alfieri, mar in Biemont Der eine Zeit lang burch feine freisinnigen Meinungen ein= flugreiche und später burch fein trauriges Schickfal berühmte Silvio Bellico gehörte ebenfalls diefer Proving an. Savoyen, burch bie Sprache und Abstammung seiner Bevölferung bem fibrigen Sarbinien fremb, mußte von ben Blanen ber italienischen Baterlandsfreunde ausgeschloffen In Genua regte sich noch bie Erinnerung an bie alte Republik und ein lotaler Patriotismus, ber mehr genuesisch als italienisch mar. Die Insel Sarbinien war bamals noch nicht von bem im übrigen Italien erwachten Beifte berührt worben, und lebte in ben eigenthümlichen Sit= ten und Borstellungen ihrer abgesonderten Zustände fort. Viemont war bamals das Land im Nordwesten ber Halbinsel, auf welches die revo-Intionaire Bropaganda und ber italienische Liberalismus porzugsmeise ibre Aufmerksamkeit gerichtet hielten. Die Karbonari hatten sich von Reapel aus babin verbreitet. Bermöge Diefer gemeinsamen Bestrebungen waren die Lombardei und Piemont, Mailand und Turin einander näher getreten, und hatten ihre frühere Trennung und Gifersucht auf einander vergeffen.

Die sardinische Regierung hatte durch die Wiederherstellung aller früheren Mißbräuche und Uebelstände, und ihren militairisch=klerikalen Despotismus nicht nur die mittleren Klassen der Bevölkerung, sondern zuletzt auch den piemontesischen Abel unzufrieden gemacht. Dieser Stand, reicher und von der Gunst des Hoses unabhängiger als in Savopen, ausgeklärter als auf der Insel Sardinien, und nicht in den Erinnerungen einer durchaus abgestorbenen Bergangenheit wie der genuesische Abel des fangen, blickte auf Frankreich. Eine Verfassung, wie die von Ludwig XVIII. verliehene, welche die Rechte der Krone, die Vertretung der Aristokratie in einer ersten Kammer und die Freiheiten des Bolkes zu vereinigen schien, und eine gewisse politische Regsamkeit verstattete, war das Ideal, das dem besseren und einsichtsvolleren Theile des piemenstesischen Abels vorschwebte. Die schwache Seite jener Zustände war

Wenn eine solche Ueberzeugung alle Rlassen ber Nation und ganz Italien erfüllt hätte, so ist es keine Frage, daß der Absolutismus gestürzt, und die konstitutionelle Monarchie ohne große innere Erschütterungen sich dort sestgesetzt haben würde. Auch würde in solchem Falle Italien an Frankreich eine Stütze gesunden haben. Aber die jeder Erhebung des italienischen Nationalgeistes seindliche Politik Desterreich's, und die Starzbeit und Berblendung der einheimischen Regierungen drängte überall in Italien, wo die geheimen Gesellschaften Fuß gesaßt hatten, zu dem äußersten Gegensatze des Bestehenden, zu der demokratischen Konstitution von Kadix hin, die für das italienische Volk noch weniger als für das spanische geeignet war. Dies war die Klippe, an der damals die Bestrebungen der italienischen Vaterlandsfreunde scheiterten, und dadurch ward außerdem noch der Grund zu manchen späteren Täuschungen und Mißgriffen gelegt.

Die spanische Revolution hatte bie Hoffnungen ber piemontesischen Liberalen fehr gehoben, aber es war von ihnen anfänglich keine unmittel= bare Wiederholung des dort Geschehenen beabsichtigt worden. Der König Bittor Emanuel hatte feine Unfähigkeit, ben Beift ber Zeit und bie Be= bürfnisse bes Boltes zu verstehen, hinlänglich bewiesen. Sein Bruber und Thronerbe, Rarl Felix, Bergog von Genevois, befand fich in berfelben Lage. Unter ihnen mar an feine Menberung bes herrschenden Systems Aber beider Lebensalter und Kinderlosigkeit gemährte bie au benfen. Aussicht, daß die fartinische Krone in einer nicht fern liegenden Zeit auf ben jungen Prinzen Karl Albert von ber Seitenlinie Savoyen=Carignan Dieser Fürst schien einer freisinnigen Richtung ju übergeben merbe. bulbigen. Bon ihm erwartete man beffere Buftanbe, und glaubte beren Ginführung bis zu feiner Thronbesteigung vertagen zu muffen.

Die neapolitanische Revolution vereitelte diesen Plan der Gemässigten. Der dort geführte Schlag hatte auf ganz Italien, besonders auf Piemont zurückgewirkt, wo es eine nationale Armee und eine mit den neuen Ideen vertraute Bevölkerung gab. Es waren Verbindungen mit den Unzufriedenen in der Lombardei angeknüpft worden, um daselbst, nach dem Abzuge der österreichischen Truppen gegen Neapel, einen großen Aufstand, der sich bald auch über ganz Mittelitalien ausgebreitet haben würde, hervorzurusen. Aber die Verschworenen zögerten noch immer mit der Aussührung. Die königliche Gewalt war in dem militairisch=aristo=kratischen Piemont nicht so tief in der öffentlichen Meinung, wie in dem mit mehr demokratischen Elementen versetzen Königreich Neapel, gesunken.

Die Entbedung eines Theiles ber geheimen Umtriebe und bie Berhaftung bes Fürsten von Cifterna, bes Marquis von St. Brie und bes Ritters von Berron beschleunigte ben Ausbruch. Die Besetzung ber Festung Alessandria und mehrere benachbarte Garnisonen waren für bas Unternehmen gewonnen worden. Der Pring von Carignan hatte die ihm von ben Berschworenen angebotene Stellung eines Regenten bis zu ber Gin= führung einer neuen Ordnung ber Dinge im Geheimen angenommen. Die Abbantung bes Königs und bie Bergichtleistung feines Brubers fchien, wenn, wie man erwartete, bie Bewegung allgemein wurde, teinem Zweifel zu unterliegen. hierauf befchränkten fich aber bie Erwartungen bes Prinzen nicht. Die piemontesischen Karbonari hatten ibm, wie ihre neapolitanischen Genoffen bem Bergoge von Ralabrien, mit ber Erlangung ber Krone von Italien geschmeichelt. Wenn ber Chrgeig ben jungen Pringen jur Erringung eines fo lodenben Preises fortreißen konnte, so mußte er durch seine Stellung als muthmaglicher Thronerbe wiederum von einem fo verwegenen Unternehmen gurudgehalten werben. Er zögerte und ichwantte beshalb beständig, eben fo unfähig feinen Soff= nungen zu entfagen als für fie Alles einzuseten. Die Baupter ber Ber= fcmörung, die ohne ihn nichts unternehmen zu können glaubten, maren beshalb schon zur Aufgebung ihres Plans geneigt, als plötlich ber ent= scheidende Wurf in Alessandria fiel. Die von Turin aus in biefem Sinne ergangenen Abmahnungen waren bei ben Mitgliebern bes ge= beimen Bundes in Aleffandria gu fpat eingelaufen.

Am 9. März (1821) hatte sich ber Oberst des Regiments Savopen, Ritter von Ansalvi, nur von zwanzig zur Karbonaria gehörigen Soldaten unterstützt, in der Dunkelheit des Abends, durch Ueberraschung der Citazdelle von Alessandria bemächtigt. Am andern Morgen ließ er, von dem Beisall der Bürgerschaft ermuthigt, in der Stadt selbst die Konstitution von Kadix, die damals in Italien in Iedermanns Munde war, ausrusen. Es ward sogleich eine aus Offizieren und Bürgern bestehende Verwalztungs-Iunta niedergesetzt. An mehreren anderen Orten wurden die Truppen durch die Borspiegelung gewonnen, daß der König in den Hänzben der Oesterreicher sei, ihnen die Festungen des Landes überliefern, und sein Heer auslösen wolle. Alle Besatungen in der Nähe von Turin erklärten sich für die konstitutionelle Sache.

In der Hauptstadt sah es, seitdem die Borfälle in Alessandria bekannt geworden, sehr unruhig aus. Bürger und Studenten durchzogen bewaffnet die Straßen. Die Besatzung vereinigte sich nicht mit ihnen, schien sich aber auch nicht gegen sie verwenden lassen zu wollen. Aber am 12. März kam die Bewegung zum Ausbruch. Im Einverständniß mit dem Prinzen von Carignan ward die Turiner Citadelle von den Berschworenen besetzt, die dreifardige Fahne aufgezogen und die spa=nische Konstitution verkündigt. Die Artillerie, die unter dem Oberbesehl des Prinzen stand, war das erste Korps in Turin, das sich auf die Seite der Revolution schlug.

Die Minister waren uneinig. Die einen riethen bem Könige sich zu fügen und bem Berlangen der Ausständischen nachzukommen, andere schlugen als Ausweg die Einführung der französischen Berfassung vor. Biktor Emanuel, der weder seine Ueberzeugung aufgeben, noch das Land der Gesahr eines Bürgerkrieges aussetzen wollte, entsagte der Krone zu Gunsten seines Bruders, des Herzogs von Genevois, und reiste alsbald nach Nizza ab. Da sein Nachfolger zufällig in Modena abwesend war, so ernannte er, bis zu der Rückehr desselben, den Prinzen von Carignan zum Regenten.

Der Pring-Regent ward nur burch Drohungen, und weil er für ben Augenblid von jeder Gulfe verlaffen mar, zu bem Berfprechen ber Gin= führung ber spanischen Konstitution bewogen, und nur unter ber Be= bingung einer Abanderung berfelben und ber Bustimmung bes Ronigs. Indessen murbe eine Kommission von funfzehn Mitgliedern für Die Borarbeiten zur Berufung eines Parlamente niebergefett, in ber fich besonders der Marquis von Santa-Rosa auszeichnete, welcher ber edelfte und bedeutenofte Charafter in diefer gangen Bewegung gemefen, und sowohl in Italien als in Frankreich und England, wohin er sich später flüchten mußte, einen großen und verdienten Ruf zurlichgelaffen bat. Santa-Rosa gehörte zu ben in Italien häufigen Erscheinungen, Die, von bem tiefen Kontrast zwischen ber Bergangenheit und Begenwart ihres Boltes ergriffen, eine Wiedergeburt beffelben um jeden Breis durchseten wollen, babei aber bie außere Möglichkeit, Zeit und Umftande, nicht in Betracht ziehen, und mehr von einer poetischen Begeisterung als poli= tischen Berechnung geleitet werben. Diese Art ber Auffassung und Behandlung bes öffentlichen Lebens hat aber noch nie etwas Großes erreicht. Die ftaatlichen Buftanbe konnen nur burch ihrer eigenen Ratur ent= sprechende Mittel, Die bem Berftanbe, aber nicht ber Ginbilbungefraft entlehnt werben muffen, erhalten ober verändert werben. Auf biesent Bebiet barf nur bie Wirklichkeit ber Dinge maßgebend fein. geisterung ist bei ber Ausführung wichtiger Unternehmungen unentbehr= lich, aber bei ber Borbereitung zu ihnen muß die Berechnung vorherrschen.

Santa=Rosa war in den unter bewegten Zeitumständen selbst von begabten Geistern schwer zu vermeidenden Fehler verfallen, die Welt um ihn her von derselben Leidenschaft, die ihn durchglühte, für erfüllt zu halten. Was ihn aber von so vielen seiner Gesinnungsgenossen auszeichnet und hochstellt, war seine von jeder Verlodung der Eitelkeit und Selbstsucht freie Ueberzeugung, und die Kraft, derselben sein persönliches

Glud ohne Bedenken und Wanten jum Opfer zu bringen.

Der Pring von Carignan erfannte jett, als bie Berichte aus ben verschiedenen Gegenden bes Landes einliefen, Die Unmöglichkeit bes Belingens bes von ihm anfangs im Beheimen begunstigten Unternehmens, und die Befahr, ber er babei feine Stellung und Zukunft aussetzte. In allen größeren Städten hatte fich allerdings eine Partei für die spanische Berfassung erhoben, aber nirgends, außer in Turin, die Masse der Bevölkerung eine Begeisterung für sie an ben Tag gelegt. Mehrere farbi= nische Staatsmänner und Generale neigten fich im Stillen längst zu ben französischen Institutionen bin, und würden beren Ginführung unterstützt haben, aber die Aufstellung ber Konstitution von Radix erschien ihnen als ein Wagniß ohne Möglichkeit des Erfolges. Es herrschte in den aufge= flärten Klassen in Biemont wie überall in Italien eine tiefe Unzufriedenbeit, aber, mit Ausnahme ber Mitglieber ber gebeimen Gesellschaften, war keine Neigung zu einer vollkommenen Umwälzung vorhanden. Außerdem war bem Bring-Negenten burch ben aus Laibach zurückgefehr= ten farbinischen Bevollmächtigten Marquis von St. Marsan befannt geworden, daß die nordischen Mächte entschlossen waren, jeden Bersuch ju einer Beränderung in den italienischen Bustanden mit Waffengewalt ju unterbrücken, und bak, wenn Desterreich's Macht hierzu nicht aus= reichen follte, ber Raifer von Rugland ein Deer zu bemfelben 3med über Die Alpen schicken würde. Bon aufen ber konnte feine Gulfe erwartet werben. Die Lombarden waren nicht gerüftet, und wollten sich erst nach bem Einruden ber Piemontesen in ihr Land erheben. Wenn auch alle in und um Turin versammelten Streitfräfte auf Mailand gezogen und Dber = und Mittelitalien in Bewegung gesetzt hatten, fo würden Defter= reich und Rufland vereinigt zulett unfehlbar Sieger geblieben, und nach zwecklosem Blutvergießen ein noch schlimmerer Zustand als ber bisherige eingetreten sein. Diese Betrachtung über Die Lage ber Dinge mar richtig, aber ber Bring von Carignan hatte fie ichon früher anstellen können, ebe er sich in bas Unternehmen einließ. Die Art, wie er sich plötzlich von ber= felben zurudzog und feine Anhänger im Stich ließ, hat ihm, obwohl mit Unrecht, ben Vorwurf einer absichtlichen Treulosigkeit und eines vorbe=

dachten Berrathes zugezogen. Er hatte sich anfänglich der Revolution aufrichtig angeschlossen, und erst die Erfahrung, die er von ihrer Macht= losigkeit gemacht, veranlaßte ihn zum Rücktritt von derselben. Die Art aber, wie er dieselbe aufgab, ist eben so übereilt und unbesonnen wie sein Beitritt gewesen.

Der neue König Karl Felix erließ, von ben Ereignissen in Piemont in Kenntniß gesetzt, von Modena aus eine Erklärung, wonach er die Krone nicht eher annehmen wollte, als bis er der freiwilligen Entsagung seines Bruders gewiß geworden, jedes Zugeständniß an die Revolution, jede Beschränkung der auf ihn gekommenen Gewalt verweigerte, und alle diejenigen für Rebellen erklärte, welche die Aushebung der bisherigen Ordnung der Dinge hervorgerusen hatten, oder ferner dabei mitwirken würden. Zugleich setzte sich der in der Lombardei kommandirende General Bubna mit allen ihm zu Gebote stehenden Streitkräften, die durch die aus dem Innern Desterreich's ausbrechenden Regimenter bald verstärkt werden sollten, gegen die piemontesische Grenze hin in Bewegung.

Der Pring von Carignan, ber vorher auf einen nachhaltigen Wi= berftand ber Reapolitaner, auf einen allgemeinen Aufstand in Italien, auf bas Diftrauen ber übrigen Dadhte gegen bas Ginschreiten Defter= reich's, auf eine Ertlärung Frantreich's zu Bunften ber Unverletbarteit Biemont's gerechnet hatte, warb, als er fich in allen biefen Erwartungen getäuscht fab, von einer ganglichen Rathlosigkeit ergriffen. Unftatt bas von ihm eingesetzte Ministerium und die Junta von Turin auf die Un= möglichkeit bes Gelingens ihrer Plane hinzuweisen, und gemeinfam mit ihnen, auf bie ber tonstitutionellen Sache geneigten Truppen gestütt, über bie Unterwerfung mit bem abwesenden Könige zu unterhandeln, entfloh er heimlich nach Novara, legte bort feine Stelle als Regent nieder, und ftellte fich tem von Rarl Felix ju feinem Stellvertreter er= nannten General Grafen be la Torre zur Berfügung. Wenn er, anstatt einen fo felbstfüchtigen und fleinmuthigen Entschluß zu faffen, eine festere Baltung gezeigt hatte, fo murbe felbst Desterreich, um fcnell bie Orbnung wiederherzustellen und Blutvergießen zu verhindern, ben König gu einigen Bugeftandniffen bewogen haben.

Der von dem Prinzen von Carignan kurz vor dessen Flucht zum Kriegsminister ernannte Santa=Rosa wassnete sich mit dem Muthe der Berzweislung, sammelte, was er von Truppen ausbringen konnte, und rechnete noch immer auf die Möglichkeit, von dem Könige Karl Felix wenigstens einige Berbesserungen in den Staatseinristungen zu erzwingen. Genua und das westliche Piemont hatten sich unterdessen für

bie Konstitution erklärt. Aber es blieb feine Zeit mehr übrig, um von biefen Umständen für die Bertheidigung der Revolution Bortheil zu ziehen. Der Graf be la Torre batte die dem Könige treu gebliebenen Regimenter zusammengezogen, sich Novara's bemächtigt, und seine Bereinigung mit bem General Bubna, ber ben Teffin überschritten, bewertstelligt. Santa-Rosa, ber sich perfönlich an die Spite ber tonstitutionellen Truppen gestellt, mar zu schwach, und mußte endlich ber Nothwendigkeit weichen. Am 10. April zog be la Torre in Turin ein. Die Junta hatte fich am Tage vorher aufgelöft. Die Citabelle ging ohne Widerstand über. Die Leiter der Bewegung hatten die frangofische Grenze überschritten ober sich nach Spanien eingeschifft. Der königliche Oberbefehlshaber be la Torre zeigte sich so gemäßigt und schonend, daß er später dem Hofe ver= bächtig, und durch ben ber absolutistischen und flerikalen Partei angeneh= meren Grafen Thaon di Revel di Pralungo erfett wurde. Anstiftern und Leitern bes Aufstandes murben 22 jum Tobe und 43 zu Gefängnißstrafen verschiedenen Grades verurtheilt. Nur ein einziger, ber Rapitain Garelli, wurde hingerichtet. Santa-Rosa war nach Frankreich entfommen.

Der König Rarl Felix schloß, ebe er noch in seine Staaten zurud= gekehrt war, einen Bertrag mit Desterreich ab, vermöge bessen ein öfter= reichisches Korps von 12,000 Mann vierzehn Monate lang bie Festung Alessandria und die Gegend von Stradella bis nach Bercelli befetzt hielt, um jedem Bersuch zu einer neuen revolutionairen Erhebung sogleich ent= gegentreten zu können. In ber farbinischen Monarchie murbe wieder in bem seit Napoleon's Stury betretenen Gleife fortregiert, ohne daß Die während ber letten Bewegung zu Tage gekommene Unzufriedenheit Des Boltes ben Hof auf einen besseren Weg geführt hatte. Indessen schritt bie Reaktion, ungeachtet großen Drudes im Ginzelnen, im Bangen weniger gewaltsam und blutig als in Neapel und Sicilien, vor. Leidenschaften waren in Piemont nicht so heftig entzündet gewesen, und ber ernstere und gehaltvollere Charafter des Volkes hielt von zu großen Ausschweifungen zurud. Obgleich die Revolution bas Königreich Neapel viel rascher und allgemeiner ergriffen hatte, so war bagegen in Piemont ber Samen ber politischen Aufklärung und Freisinnigkeit auf einen bantbareren Boben gefallen, und follte, wie die Folgezeit bewiesen, tiefer wurzeln.

Desterreich hatte burch die Unterdrückung der Revolution in Neapel und Turin ein icle Jahre hindurch unbestritten gebliebenes Recht zu einer obersten Aufsicht über alle italienischen Staaten erlangt. Die ganze

Halbinfel schien in politischer Beziehung ein Appendix ber österreichischen Monarchie geworden zu fein. Die Grunbfate bes beiligen Bundes waren von bem Fürsten Metternich, ber vielleicht unter allen bamaligen Staatsmännern innerlich am wenigsten an sie glaubte, äußerlich am erfolgreichsten verwirklicht worben. Italien war unter bas alte Joch ju= Spanien hatte von biefem Augenblide an bas ihm bevor= stehende Schidfal voraussehen können. In Deutschland, bem Königreich ber Nieberlande, felbst in England und ber Schweiz, schien ber staatlichen Entwidelung eine Zeit lang ein Stillftand auferlegt zu fein. In Frantreich schwankte Alles unentschieden bin und ber. Die Scheu ber Regierungen vor jeder von ihnen nicht vorgezeichneten Bewegung und bie rathlose Ungewißheit ber Bölker verlieh jener Epoche in mancher Bezie= hung bas Ansehen eines Rückschrittes in bas Dunkel ber Bergangenheit. Der Uebergang ber Ibeen in bie Es war bies aber eine Täuschung. Wirklichkeit ward allerdings aufgehalten, sie felbst aber konnten, ba fie burch nichts Befferes erfett wurden, von teinem außern Drud erreicht werben, und breiteten fich im Stillen immer weiter aus.

## 6. Innere Buftanbe Deutschland's von bem wiener Kongreß an bis zu ber wiener Schlufakte.

Die Freunde des Friedens und der Gestitung waren lange gewohnt gewesen, Napoleon als das größte Hinderniß für die Nuhe und Wohlschrt der Menscheit anzusehen. Diese Ueberzeugung der Besseren, die in dem Herzen der Bölker einen Wiederhall fand, hatte viel dazu beisgetragen, dem Kampse gegen ihn zuletzt eine so große Ausdauer und Einmüthigkeit zu verleihen. Man hatte sich der Erwartung hingegeben, daß mit dem Sturze des Eroberers eine Zeit des Glückes und der Bessriedigung eintreten würde. Diese Hoffnung ward nicht ersüllt. Sein Berschwinden wurde vielmehr das Zeichen zu einer sast eben so großen nur anderen Bewegung als diesenige, an deren Spitze er selbst gestanden. Die Alles umfassenden Kriege, die unter ihm das europäische Festland erschüttert hatten, sollten allerdings für lange Zeit ganz aushören. Aber es trat dagegen eine Epoche inneren Zwiespaltes und Kampses, ein Wieselselchichte. 8. nust. XVII.

berftreit ber Principien und Interessen zwischen Dynastien und Nationen, zwischen bevorrechteten Klassen und ber Masse ber Bevölkerung ein, wie in solcher Ausbehnung vorher nie vorhanden gewesen, und von benen in bem Menschenalter nach Napoleon's Fall ber größte Theil Europa's Die Bewegung ber von ber frangösischen Revo= ergriffen werben follte. lution angeregten Ibeen, benen von Napoleon's Despotismus in Frant= reich ein gewaltsamer Stillftand auferlegt worben, brach nach seinem Sturz nicht nur wieder auf ihrem ursprünglichen Boben von Reuem aus, fondern theilte fich auch den meiften übrigen Boltern mit, die theils burch bie langen Kriege, theils durch ben lebhafteren geistigen Berkehr in eine viel nähere gegenfeitige Berührung als früher getreten waren. Während Napoleon ben Samen ber Freiheit in Frankreich nicht zur Reife tommen ließ, wurden einzelne Körner beffelben burch bie von ihm erregten Kriege= fturme in die Ferne getragen, und fanden fast überall einen empfäng= Napoleon ließ ber Welt, nachdem er in äußerem lichen Boben vor. Rampfe besiegt worden, als Bermächtniß seines eigenen Besens, Die in= nere Unruhe zurud, die ihn felbst verzehrt hatte. Gegen alle Erwartung nicht blos ber Machthaber, sondern felbst ber Denker, tehrte mit bem Berschwinden bes Eroberers nicht der Friede unter bie Menschen gurud. Der Unterschied zwischen ber Epoche Napoleon's und ber ihm folgenden lag vornehmlich barin, bag es sich nicht mehr um ben Ruhm und bie Berrschaft eines einzigen Mannes handelte, bag nicht mehr Alles burch Schlachten entschieden murbe, fonbern bie Intereffen ber Bölfer jede andere Rudficht überwiegend hervortraten, außere Rämpfe nur aus= nahmsweise als Zeichen einer inneren Gahrung ausbrachen, bas Wefent= liche aber in ber fortbauernben Arbeit ber einander gegenüberstehenden politischen Principien und Inftitutionen bestand. Gelbst bie religiöfen und firchlichen Ideen, die während des achtzehnten Jahrhunderts fo tief in ben Hintergrund getreten waren, und die Napoleon so willführlich zur Erreichung feiner besonderen 3mede berbeigezogen hatte, erholten fich nach seinem Sturg von ihrer langen Lähmung, und vermehrten burch ben Kampf, ben sie entweder gegen einander ober die politische Richtung ber Welt unternahmen, ben Wiberftreit ber Meinungen und bie Schwan= tung, von benen die Menschheit seit ber frangösischen Revolution ergriffen worben.

Nirgends, ausgenommen in Frankreich selbst, sollte ber seit 1789 in Europa eingetretene Umschwung tiefer als in Deutschland nachwirken, nur daß, der Natur des Volkes und den vorhandenen Umständen gemäß,

ber neue Geist ber Zeit sich unter ben Deutschen mehr in Theorien und Systemen, in vereinzeltem und lange vergeblich bleibendem Ringen nach Erreichung eines besseren Zustandes, als in raschem Handeln und einem erreichbaren Zwecke verfolgenden einmüthigen Zusammenwirken der Gleichgesinnten aussprach.

Deutschland hatte burch Napoleon's Uebermacht in ben Augen ber Belt am meisten gelitten und burch ihn bie empfindlichsten Bunden em= England war von ben Franzosen nie erobert, Rufland nur angefallen, Spanien nur turze Zeit über besiegt worben, und Italien, bas tein felbstständiges Banges gebildet, hatte eine nie besessene Unab= hängigkeit auch nicht verlieren können. Aber ein Theil Deutschland's mar nicht nur volltommen abgeriffen, sondern der alte Berband ber beut= fchen Bolfer gelöft, und bie Nation eine Reihe von Jahren hindurch von einer fremden Dacht unterjocht gewesen. Auf ber anberen Seite hatte, sobald es zu bem letten Entscheidungstampfe tam, tein anderes Bolt so viel zu Napoleon's Sturz beigetragen. Die Boffnung auf eine glücklichere Zukunft nach ber Besiegung bes allgemeinen Drängers mar nirgends so lebhaft als in Deutschland gehegt worben. Denn es gab baselbst auch am meisten Berfäumtes nachzuholen, und es hätte, wenn eine wirkliche Wiedergeburt bes beutschen Boltes erfolgen follte, eine neue Grundlage für bas nationale Leben gelegt werden muffen, ba bie früher bestandene, bem Mittelalter angehörige, sich als unbrauchbar er= wiesen hatte. Der vom wiener Kongreß geschaffene beutsche Staaten= bund tonnte nicht für bas Fundament eines neuen Deutschlands gelten. Es war ein bürftiger, von ber Noth und Gile errichteter Bau, ber Bergangenheit und Wegenwart bes Bolfes, für bas er bestimmt wurde, unwürdig.

Der Werth ber menschlichen Institutionen muß nicht nach ber Zeit ihres Sinkens, sondern ihrer Kraft beurtheilt werden, denn sonst gäbe es zwischen ihnen keinen Unterschied, da sie meist auf ähnliche Art endigen. Die alte deutsche Neichsverfassung, die nur beshalb zuletzt so morsch und hinfällig geworden, weil sie keine zeitgemäßen Berbesserungen erfahren, hatte Deutschland einst groß und mächtig gemacht. Der beutsche Bund dagegen, obgleich schon seit so langer Zeit vorhanden, vermag keinen einzigen Tag des Nuhmes für sich aufzuweisen, und wird in der Schätzung der Nachwelt eine sehr niedrige Stelle einnehmen. Man kann von ihm nicht sagen, daß er veraltet, da er nie ein wahrhaftes Leben besessen, sondern daß er ohnmächtig ist. Er hat sich nur dadurch bisher

erhalten, daß er keinen Angriff des Auslandes erfahren, und seine Bekämpfung von Innen heraus an der Uneinigkeit seiner Gegner scheitern mußte. Der aufgeklärte Theil des deutschen Bolkes fühlte sich von dieser Schöpfung des wiener Kongresses durchaus unbefriedigt, und sollte durch

bie Art ihrer Wirffamkeit tief verletzt werben.

Der Rampf gegen die frangösische Uebermacht mar, obgleich er zu= lett nur burch bie Baffen entschieden werden konnte, boch nirgends fo fehr burch bie Ibeen ale in Deutschland vorbereitet worden, und nirgende hatten wiederum biese Ideen einen fo fruchtbaren Boben ale in bem Theile Deutschland's gefunden, ber ben Rern bes preußischen Staa-Bon Desterreich, obwohl fein Fürstenstamm Jahrhun= berte lang die beutsche Raiserkrone getragen, mar Deutschland immer nur als ein Mittel zur Erhaltung feiner Dacht und feines Ginfluffes in Gu= ropa benutt worden. Gein Schwerpunkt lag außerhalb ber beutschen Nationalität in feinen außerbeutschen Bestandtheilen. Gin rein beutsches Desterreich murbe taum eine Dacht zweiten Ranges sein. Breugen aber, obaleich seit ber Theilung Bolen's mit flavischen Elementen belaftet, war feiner Natur nach beutsch geblieben, und hatte nach ben Tagen bes Un= glude vor Allem bie Erinnerung an feinen beutschen Urfprung zu be= leben, und feine beutsche Boltsthumlichkeit zu stärken gesucht. Menge bedeutender Männer in allen Richtungen hatte, wenn auch au= ferhalb ber preußischen Grenzen geboren, Preußen zu ihrer Beimath er= toren und von bort aus fur bie Befreiung bes ganzen Deutschland's gewirft. Bu ihnen gehörte Stein, ber bie Rraftigung bes preußischen Staates zu einer Zeit unternahm, wo bas übrige Deutschland ber frem= ben Berrichaft am tiefsten verfallen mar, und Fichte, ber für ben erften beutschen Gelehrten gelten kann, ber in ber allgemeinsten aller Biffen= ichaften, ber Philosophie, ein Mittel zur Belebung nationalen Ginnes fand. Der Tugendbund, ber burch ben von ihm gehegten und ausge= bilbeten Beift bie fpatere friegerische Erhebung vorbereiten half, mar in Breufen entstanden. Diefer Staat, ber ichon feit lange auf einen grofen Theil Deutschland's eine besondere Anziehungstraft ausgeübt, mar in ber Zeit bes Ungluds und ber Prufung bas Ufpl gewesen, wohin ber beutsche Batriotismus seine anderswo verfolgten Benaten gerettet batte. Bei Ausbruch bes Rampfes hatte Preugen burch bas von ihm aufge= stellte Beispiel und die von ihm geleisteten Dienste bas übrige gefesselte ober unentschlossene Deutschland mit sich fortgeriffen, und baburch bas Bange gerettet. Preugen hatte burch feine 3been wie burch feine Baf= fen eine Zeit lang eine Stellung eingenommen, die bas Größte fur bie

Bukunft erwarten ließ. Aber es follte burch die Schuld seiner Lenker von dieser Sobe wieder bedeutend berabsteigen.

Die beutsche Nationalität war durch den dreißigjährigen Krieg, wo Deutschland fast ein Menschenalter hindurch der Tummelplat ber meisten Böller Europa's gewesen, und über sein Schickfal mehr fremde als ein= beimische Ginfluffe entschieden hatten, fo tief gerrüttet worden, daß fie eine Zeit lang von innerer Auflösung bedroht zu fein ichien, und viele Jahre vergingen, bevor sie ben zu einer Wiederherstellung führenden Weg zu finden vermochte. Die Reichsverfassung, Die gegen bas Aus= land teine Sicherheit bot, war zugleich jedem Fortschritt im Innern bin= berlich. Sie hatte allmählig einen ebenso verfallenden als unbeweglichen Bustand hervorgebracht. Bei der Abwesenheit aller wahrhaften Ginheit und bem immer fühlbarer werbenden Ginten ber alten unbrauchbar gewordenen Einrichtungen ware bie beutsche Nation als ein bewußtes Banges verloren gewesen, wenn nicht für die politische Berfplitterung und Dhnmacht ein Erfat eingetreten, und ein neues Belebungsmittel fich bargeboten hatte. Gin folches erschien in ber großen Litteraturepoche, bie mit Klopstock und Leffing begann, und bie ein halbes Jahrhundert lang theils unmittelbar burch ihre Schöpfungen, theils burch beren Gin= wirtung, ganz Deutschland ergriff. Diese besonders in ihren höchsten Sphären, wie Boefie und Philosophie, reiche Schriftwelt mar ber Dag= net, von bem die beutschen Bölfer angezogen und zusammengehalten werben follten.

Dieses emporstrebende, einige, ideale Deutschland, das über dem sinkenden, zerrissenen materiellen lag, konnte allerdings nicht den zunehsmenden staatlichen Berfall des letteren aufhalten, schützte aber wenigstens den Kern des nationalen Daseins vor Fäulniß und Auslösung, und bewahrte ihn für eine bessere Zukunft auf. Im Gegensatzt den meisten andern Völkern mußte das deutsche seinen Halt in dem geisstigsten aller Elemente, der Sprache und deren künstlerischen Gebilden, suchen. Aus dieser eigenthümlichen Lage ging unter den höheren Schichsten der Nation eine gewisse Freiheit der Anschauung und Bildung hers vor, die aber nicht die Tiese und Masse durchdrang, und beshalb einen nur beschränkten Einsluß auf die übrige Welt äußern konnte. Indessen war dieser intellektuelle Hebel der einzige, der damals vorhanden und möglich war, und deshalb von unermeßlichem Werth.

Diese Litteratur, die lange die einzige bewegende Kraft im deutsschen Leben bilden sollte, hatte ihren Sitz auf den protestantischen Unisversitäten. Es war natürlich, daß diese Institute, von denen die höchste

seit Jahrhunderten von Deutschland vollbrachte That, die Reformation, ausgegangen, auf den gesammten Entwickelungsgang der Nation einswirkten. Sie bildeten den geistigen Kitt, der einen großen Theil der einflußreichen Klassen unter einander verband. Da sie die Wissenschaft nicht blos überlieserten, sondern auch vermehrten, so wurde selbst das katholische Deutschland in den Kreis ihrer Beziehungen hineingezogen, und jede höhere Nichtung von ihnen berührt. Obgleich die größten schafsenden Talente meist nicht auf den Universitäten selbst thätig waren, so hatten sie voch fast alle auf diesen Anstalten ihre Bildung erhalten, und die Ergebnisse ihres Strebens wurden erst von dort aus zu einem Gemeingut der Nation gemacht.

Die Universitäten hatten an den großen Zeitereignissen vor und während der Befreiungstriege den lebendigsten Antheil genommen. Manche ihrer berühmtesten Lehrer hatten als Mitglieder des Tugendsbundes eifrig im Stillen gewirft, oder durch Wort und Schrift sich offen bei der Bekämpfung der Fremdherrschaft betheiligt, und die meisten Zögslinge waren 1813 dem preußischen Waffenruse gesolgt. Von den Universitäten, gewohnt dem in seiner Mehrheit seit lange verstummten deutschen Volke Zunge und Feder zu leihen, war das Zeichen zu der Wiedergeburt Deutschland's ausgegangen. Als die Machthaber die erzegten Hoffnungen nicht erfüllten, gab sich in den akademischen Kreisen die größte Verstimmung kund.

Die ben beutschen Universitäten eigenthumlichen Borguge maren aber auch von erheblichen Mängeln begleitet. Die mittelalterthümlichen Formen, die fich auf ihnen erhalten, hatten ihnen etwas Ginfeitiges, Bunftartiges verliehen. Lehrer und Lernende bewegten fich in zu abge= schlossenen, der Wirklichkeit fernliegenden Zuständen. Es war nicht ohne bedeutende Uebelstände geblieben, daß die Professoren fast für die ein= zigen Denker ber Nation, und bie Studirenden für ben einzig freien Theil ber beutschen Jugend galten. Dergleichen Monopole und Brivi= legien werden zulett benen selbst gefährlich, zu beren Bortheil sie gemacht ju sein scheinen. Eine große Unbeholfenheit in ber Brazis mar auf biefen Justituten zu häufig geworben, um nicht ihrer Wirtsamkeit, unge= achtet aller theoretischen Bohe, Gintrag zu thun. Diese Mängel mur= ben bei bem Unischwunge, ben bas beutsche Leben burch bie Befreiungs= triege bekommen, gefühlt, und sollten möglichst beseitigt, und zwischen ben Ibeen und ber Realität eine innigere Berbindung, wie unter manchen andern Nationen ichon längst bestand, hervorgebracht werden. ber Wahl ber zu biesem Ziele führenden Mittel, in ben Miffgriffen und Uebertreibungen, trat die ursprüngliche Unbekanntschaft mit der Welt und Wirklichkeit, die so lange genährt worden, hemmend hervor, und vereistelte die gefasten Entschlüsse.

Als das größte Hinderniß einer nationalen Wiedergeburt Deutschstand's mußte die Zersplitterung in eine Menge meist unbedeutender Staaten angesehen werden. Das deutsche Bolk schien auf diese Art nur wegen seiner Fürstenhäuser vorhanden zu sein, da eine solche Zerrissen= heit sonst keinen Sinn gehabt hätte. Das immer tiesere Sinken des deutschen Reiches und seine endliche Auslösung war weniger durch die Uebermacht der Fremden als durch die Selbstsucht der einheimischen Rezgierungen herbeigeführt worden, die seit Jahrhunderten gewohnt gewesen, das Allgemeine unbedingt ihren besonderen Zwecken auszuopfern.

Die Universitäten stellten, mehr ale Anstalten ber Art in anderen Ländern, die deutschen Buftande mit ihren Borgugen und Gebrechen bar. Die Studirenden theilten fich, wie die Nation in eine Menge von Staa= ten, in viele einzelne Landsmannschaften, Orben, Berbindungen, welche bie Bersplitterung bes großen Ganzen im Rleinen wiedergaben. In ben Gewohnheiten und Sitten ber jungen Akademiker mar, wenn auch in ver= zerrter und knabenhafter Gestalt, von bem Geiste bes Mittelaltere mehr als in anderen Rlaffen übrig geblieben. Die robste Selbstbülfe, Die gröbste Berletung ber von ber übrigen gebildeten Welt anerkannten For= men und Regeln galt für ein Attribut und Privilegium bes Universitäts= Diese Uebelstände waren früher wenig oder gar nicht gefühlt worden, ba die Deutschen, was ihr außeres Dasein betrifft, sich lange, ohne Wahl und Freiheit, in ben von ber Bergangenheit vorgezeichneten Bleisen fortbewegt hatten. Während ber Fremdherrichaft mar endlich ein anderer Beist erwacht. Bon der Einmüthigkeit, welche bie meisten beutschen Bölker eine Zeit lang mahrend bes Rampfes gegen bie Fransosen beseelt hatte, ermuthigt, ward von einer Anzahl sich über bas her= kömmliche Treiben erhebender Studenten eine Reform bes akademischen In bie Stelle ber einzelnen Landsmannschaften, aus Lebens beschlossen. bem Princip ber Bersplitterung entstanden, follte eine einzige große Ber= bindung, die allgemeine beutsche Burschenschaft genannt, treten, von ber bie Studirenben auf ben einzelnen Universitäten nur Fraktionen bilbeten, und in biefer theoretischen intelleftuellen Einheit sich bie anzustrebenbe praktische und politische ber ganzen Nation vorbereitend ankündigen, Bena, bas burch seinen freien und fühnen Forschungsgeist eine Zeit lang alle anderen Afademien überflügelt hatte und immer noch bebeutend ge=

blieben, war ber Hauptsitz bieser Bewegung. Auch war er zu ihrer

Berbreitung besonders vortheilhaft gelegen.

Mit biefer beabsichtigten Reform bes Universitätslebens murbe eine andere schon früher begonnene ber gesammten Jugenbergiehung in Ber= bindung gebracht. Ludwig Jahn, Lehrer an einer Schulanstalt in Berlin, hatte in ben letten Jahren vor ben Befreiungefriegen bie in Deutsch= land lange vernachlässigte Gymnastit unter bem Namen Turnkunst wieder au Ehren gebracht, und auf ihre Nothwendigkeit in moralischer und phy= fischer Beziehung hingewiesen. Jahn verfolgte aber nicht blos einen päbagogischen Zwed. Nach seiner Meinung sollte eine verbefferte Bilbung ber Jugend auf eine nationale Wiedergeburt Deutschland's vorbereiten. Das Turnen war nur ein Mittel, Die Berfonlichkeit fraftiger und gur Erreichung bes vorgesetzten Zieles tauglicher zu machen. Es schwebte ihm eine vollfommene Umgestaltung bes beutschen Lebens, obwohl in un= bestimmten und unflaren Bilbern, vor. In Jahn's Beift, ber eine tuch= tige, aber einseitige und mit ber Welt im Ganzen und Großen burchaus unbefannte Natur mar, zogen bie verschiedensten Glemente in ber Ent= widelungsgeschichte ber Menschheit, ohne Ginheit und Verbindung burch einander bin. Es begegneten fich in ihm Gindrude aus bem öffentlichen Leben ber Griechen und Römer und ihrer volksthumlichen Berfassung und Erziehung mit Erinnerungen an bas vereinzelte und gebrochene Da= fein bes beutschen Mittelalters, sich gegenseitig anziehend und abstoßenb, und von ihm willführlich und oberflächlich, mehr ber Form als bem Gebalt nach, aufgefaßt.

Diese beide Richtungen, eine Reform des Universitätslebens und der Jugenderziehung, sollten, ohnedies unter einander nahe verwandt, und von gleichgesinnten Persönlichkeiten vertreten, auf eine vollsthümzliche und staatliche Erneuerung Deutschland's hinarbeiten. Bei Mäßizgung und Umsicht hätte für diesen Zweck, obgleich seine vollständige Erzreichung auf diesem Wege immer unmöglich gewesen wäre, Manches vorbereitet werden können. Aber die geringe Kenntniß und Berücksichzigung der Welt und Wirklichkeit, die Selbstüberschätzung und die Berzblendung über die entgegenstehenden Hindernisse, deren sich die Förderer dieser Idee schuldig machten, ließ ihr Unternehmen scheitern.

Die britte Sätularfeier der Reformation, die in diese Zeit (1817) siel, sollte Gelegenheit zu einer Darlegung dieses neuen in den akade= mischen Kreisen entstandenen Geistes geben. Der König Friedrich Wilshelm III. von Preußen wollte diesem religiösen Erinnerungsfest diesmal eine besondere Bedeutung verleihen. Nicht nur daß er sich mit seinem

Hofe nach Wittenberg begab, um bort ben Grundstein zu einem Dent= mal für ben beutschen Reformator zu legen, sondern er hatte auch bie Lutheraner und Reformirten in feinen Staaten zu einer Bereinigung unter einem gemeinsamen Symbol und Rultus eingelaben. biefer Aufforderung auch über Preugen hinaus Gehor gegeben, und es zeigte fich, baß, ungeachtet ber ursprünglichen Berfchiedenheit zwischen bem Bekenntnisse Melanchthon's und Kalvin's, biefer Gegenfat allmäh= lig alle thatfächliche Anwendbarkeit verloren hatte. Nur Beiftliche und Theologen stritten bier und ba über die Wahrheit und Rechtmäßigkeit diefer Bereinigung, bas Bolt nahm baran teinen lebendigen Untheil mehr. Obgleich bie Beseitigung biefer im Schofe bes Brotestantismus entstan= benen Trennung wünschenswerth gewesen, so hat sie boch keine bebeu= tenden Folgen gehabt. Der eigentliche Rampf auf diesem Gebiet murbe nicht von den beiden protestantischen Kirchen, sondern von den innerhalb jeder berfelben einander gegenüberstehenden Barteien, ben Orthodoren und Rationalisten, geführt. Erstere wollten bas Christenthum als eine unmittelbare göttliche Offenbarung, ju unbedingter Annahme und Uns terwerfung verpflichtend, bie Anderen als bas Ergebnif einer im Men= schengeiste felbst vorgegangenen inneren Arbeit, und beffen Beurtheilung Für die Ginen mar bas Chriftenthum übergeben, angesehen wiffen. ein unbewegliches und undurchbringliches Mufterium, für bie Anderen eine von ben moralischen und intellettuellen Bedürfniffen ber Mensch= heit abhängige und ben Wandelungen ber Zeit unterworfene Lehre. Db= gleich biese verschiedenartige Auffassung ber driftlichen Idee so alt wie beren Erscheinung in ber Welt ift, so tritt ber Streit barüber in frieb= lichen und glücklichen Zeiten gewöhnlich jurud, bis er, sobald bie Menschen von innerer und äußerer Unruhe ergriffen find, wieder hervorgefucht wird, und zu neuen vergeblichen Bersuchen einer unmöglichen 28= fung Gelegenheit giebt.

Ein erfreuliches Zeichen war es, daß diese Säkularseier der Reformation keine Spannung und Feindseligkeit zwischen Katholiken und Proztestanten, selbst da nicht, wo sie vermischt unter einander wohnten, hervorwies. Aber die nach dem Sturze Napoleon's wieder hervortretende Bedeustung des Papstthums, die Wiederherstellung des Iesuitenordens, und die in Frankreich, Belgien und in einem Theile der Schweiz sich ankündigende ultramontane Bewegung ließ keine lange Fortdauer dieses glücklichen Einverständnisses erwarten.

Wenn in Wittenberg das Gedächtniß der Reformation von dem mächtigsten protestantischen Fürsten auf dem Kontinent in officieller

Beise begangen wurde, so geschah bies auf einer anderen Stelle in Deutschland in populairer Form, welche aber burch bie besonderen bin= gutretenden Umftande ein großes Auffeben erregen follte. Bon ber Burschenschaft in Jena und ihren Gesinnungsgenoffen in ber Nähe und Ferne mard bagu ber 18. Oftober und bie benachbarte Wartburg erlesen, wo Luther sein in litterarischer wie in religiöser Beziehung unsterbliches Wert, bie Bibelübersetjung, vollendet hatte. Es murbe aber mit ber firchlichen noch eine andere Feier, Die Erinnerung an ben Gieg bei Leip= zig, welcher ber frangofischen Berrschaft in Deutschland ein Enbe machte, verbunden. Es follte auf diese Art eine innere Bermandtichaft zwischen ber religiösen und nationalen Befreiung angebeutet, und ber Papst und Napoleon gemiffermagen auf Diefelbe Stufe ale Begner bes beutschen Boltes gestellt werben. Diese Beugte bei ihren Urhebern von me= nig politischem Tatt, Denn eine Bartei, bie mit ihren Meinungen gang Deutschland umfaffen wollte, batte nicht biejenige Religion, ju mel= der die eine Balfte ber Nation gehörte, als etwas Fremdes ober Feind= liches betrachten burfen. Gine mahrhaft staatliche Ginsicht wurde unter solchen Umständen die volksthümliche Bewegung burchaus von der firch= lichen getrennt, und lettere fich felbst überlaffen haben. Aber ber Beift, ber biese neue vaterländische Partei, von ber bie Burschenschaft ben Kern ausmachte, beseelte, mar ein burchaus nordbeutscher und protestan= tischer, und letteres nicht blos im weiteren moralischen, sondern auch im engeren tonfessionellen Sinne bes Bortes. Die Fesseln bes fo lange bestandenen beutschen Partifularismus machten sich bemnach auch bei benen geltend, die von ihren Nachtheilen überzeugt waren. mals und sollte noch lange nachher unmöglich bleiben, eine Formel auf= zufinden, die von ben verschiedenen Fraktionen ber beutschen Nationalität, als ein gemeinsamer Ausbruck ihres Wefens, hätte unterzeichnet werben Durch biefe Beimischung einer ausschließenben religiösen Rich= tung mußte ber beutsche Patriotismus jener Zeit feine andersgläubigen Landsleute von sich entfernen, und er wurde, auch ohne die fpatere Ber= folgung und Unterbrudung von Seite ber Regierungen, nicht gang Deutschland an sich gezogen haben. Eine Erhebung über bie firchlichen Unterschiebe ift bie unerläßliche Bedingung jedes bie Gefammtheit bes Die Einigung muß beutschen Boltes in Unspruch nehmenben Wirtens. auf einem Bebiet gesucht werben, wo feine unüberfteiglichen Schranten porhanden sind.

Diese halb politische halb religiöse Feier auf ber Wartburg würde bei ber Ausmerksamkeit, Die damals die Ereignisse des akademischen Le=

bens unter einem Theile bes beutschen Publikums erregten, nicht unbeachtet geblieben sein, aber ohne einen besonderen Umstand nicht die später eintretenden Folgen gehabt haben.

Am Ende der Keier, bei der sich auch der Landsturm der Umgegend betheiligte, wurden Reden für Deutschland's Ruhm und Größe gehalten. in welchen bie Nothwendigkeit seiner Ginheit und bamit ein großer Wi= berfpruch gegen seine gegenwärtige Gestaltung hervortrat. Zulett mur= ben von der aufgeregten Menge, in Nachahmung der Art, wie einst Luther die papstliche Bulle behandelte, einige ben beutschen Baterlands= freunden befonders anstößige Werke, in welchen die ichon bamals begin= nende Reaftion sich beutlich aussprach, unter vielen Zeichen bes Spottes und ber Berachtung verbrannt. Unter ben Schriften, bie von einem folden Banne getroffen wurden, befanden fich die Erzeugnisse einiger am preufischen Sofe in befonderem Ansehen stehenden Gelehrten und höheren Beamten, wie: "Ueber Souverainetät und Staatsverfaffungen von Friedrich Ancillon", ber Lehrer bes Kronprinzen von Preugen ge= wesen, "Coder ber Gened'armerie von Albert von Ramph" und Alles, was von ben Werten bes Beheimen Rathes und Professors Schmalz auf-Dieser Lettere hatte fich burch seine Angriffe auf ben gefunden worden. Tugendbund und die von ihm versuchte Durchführung ber Behaubtung. baß bas preußische Bolt 1813 bei bem Kampfe gegen bie Franzosen blos eine einfache Pflicht, etwa wie ein wachestehender Soldat ober ein jum Loschen herbeieilender Feuermann, erfüllt habe, und beshalb auf feine besondere Anerkennung rechnen könne, berüchtigt gemacht. Gefahr, welche burch Napoleon ben beutschen Thronen gebroht hatte und burch die Begeisterung der Nation abgewandt worden, wie überhaupt die Erinnerung an die nächst vergangene Zeit unter ben Machthabern auffallend fchnell erloschen war, so wurden folde und ähnliche Meinungen, anstatt als unwahr und erniedrigend verworfen zu werden, als Beweise musterhafter Gesinnung angesehen und belohnt Das einzige unter ben von jenem burschikofen Retergericht zum Feuertobe verurtheilten Werten, welches nicht wegen feines inneren Werthes, aber um bes außeren Gin= fluffes willen, ben es eine Zeit lang ausgeübt, Bedeutung gehabt, mar bie "Restauration ber Staatswissenschaft von Karl von Haller", aus ber bie Reaktion in Deutschland einen Theil ihrer Idee schöpfte, mahrend biefelbe Bartei in Frankreich an ben ideenverwandten, aber ungleich geistvoller gehaltenen Schriften bes Grafen Joseph be Maiftre und bes Biconite von Bonald ihre Fundgrube befaß.

Dieser Vorfall auf ber Wartburg läßt sich nur aus ber Unersahstenheit und ber übertriebenen Meinung der akademischen Jugend von ihrer Wichtigkeit erklären. Diese Selbstüberschätzung, über die bald so viel geklagt werden sollte, war aber früher von den deutschen Fürsten durch Ertheilung von Vorrechten und Ausnahmszuständen begüns

stigt worben.

Geistige Erzeugnisse können nicht durch äußere Gewaltthätigkeiten, sondern nur durch Beleuchtung und Widerlegung unschädlich gemacht werden. Als der große deutsche Reformator die päpstliche Bulle versbrannte, stand halb Deutschland zu seiner Bertheidigung bereit. Aber seine dreihundert Jahre später kommenden Nachahmer konnten nur auf einige zerstreute und machtlose Gesinnungsgenossen, wie sie selbst, zählen, und hätten sich zum Besten ihrer eigenen Sache vor jeder zu geräusch= vollen Darlegung berselben hützen sollen, da unter den damals vorhan= benen Umständen die Verbreitung ihrer Grundsäte durch geistige Mittel, wie Schrift und Lehre, allein eine Aussicht auf Erfolg bot. Durch die Wartburgseier erhielt die Reaktion einen bestimmten Gegenstand für ihre Angrisse, an dem es ihr bisher gesehlt hatte. Sie konnte von da an, bei ihren Anschuldigungen und Besürchtungen, sich nicht blos auf Gesinnun= gen, sondern auch auf Thatsachen stützen, und mit ihren Nathschlägen bei den Regierungen auf ein geneigteres Gehör rechnen.

Bei der im Großherzogthum Weimar 1816 eingeführten Preßfreisheit entstanden daselbst bald mehre Tageblätter, welche die Zeitereignisse im äußersten Gegensate zu dem von den meisten Höfen ausgehenden Geiste behandelten. Da einige der tüchtigsten Prosessoren in Jena, wie Oden und Luden, sich an dieser Journalistis betheiligten, so drangen die darin niedergelegten Meinungen weit über die zunächst liegenden Kreise in das gesammte deutsche Publikum ein. Das sich auf den Ihmnasien verbreitende Turnen und die auf den Universitäten um sich greisende Burschenschaft hätten allmählig eine große Beränderung in der deutschen Jugend hervordringen, und dadurch einen Einsluß auf die Nation selbst gewinnen können, wenn bei diesen vaterländischen Bestrebungen mehr Urtheil und Mäßigung, mehr Unterscheidung zwischen dem Möglichen

und Unmöglichen, obgewaltet hatte.

Die Unhänger bes Alten stellten, bei ber Bekämpfung bes sich so sichtbar regenden Geistes einer neuen Zeit, einen Schriftsteller voran, bessen Leistungen wegen ihrer Oberflächlichkeit von der litterarischen Kritik verworfen worden, die aber bei der Menge lange in Gunst gestanden, zuletzt aber durch den Mangel an aller höheren Richtung auch

in beren Achtung gefunten war. Es war bies August von Ropebue, ber nach mancherlei Schicffalen im ruffischen Dienfte Staatsrath und General-Ronful geworben, jest aber in Beimar lebte, bamit beschäftigt, bem Raifer Alexander Berichte über ben Stand ber öffentlichen Meinung in Deutschland abzustatten. Diefer Mann, ber früher seinen loderen bramatischen Produktionen baburch einen ernsteren Sintergrund zu geben gesucht hatte, bag er manche Gebrechen bes beutschen Lebens, perfonliche und ständische Engherzigkeit und eigensinniges kleinliches Festhalten an abgestorbenen Vorurtheilen und verzerrten gesellschaftlichen Formen be= fampfte, mar neuerbings ein entschiedener Begner bes feit ben Befreiungs= friegen in Deutschland erwachten Beiftes geworben. Im Gegenfat ju ber herrschenden Stimmung, stellte er bei jeder Belegenheit bie vor ber frangösischen Revolution vorhanden gewesenen Zustände als bas Jedal des Bölkerlebens, und die Rücktehr zu benfelben als eine von bem Bestehen ber Fürsten und Regierungen unzertrennliche Nothwendig= feit bin. Ginige Stellen aus feinen an ben ruffifchen Sof eingefandten Berichten wurden in Jena bekannt, und von dem Professor Luden in bem Journal Nemesis, von beißenden und bitteren Bemerkungen begleitet, abgebrudt.

Auf bem Kongreß in Nachen hatte ein anberer ruffischer Staats= rath, ber wallachische Bojar Sturdza, ben bort versammelten Monarchen und Ministern eine Dentschrift überreichen laffen, in welcher Die öffent= liche Meinung in Deutschland und ber auf ben Universitäten verbreitete Beift mit ben schwärzesten Farben geschildert wurde. Man glaubte, baft Rotebue auch babei mitgewirft, und Sturdga, bei feiner Arbeit, feines Rollegen Gingebungen und Bemerkungen gefolgt mar. Da von einem auf eine allgemeine Wirksamfeit gewiesenen Schriftsteller eine besondere Beilighaltung ber eigenen Nation verlangt werden fann, indem ein folder feine Ideen und Formen aus beren innerftem Befen nimmt, fo erfchienen Rotebue's Unschuldigungen und Berlaumdungen, jumal bei einem fremden Fürsten angebracht, als äußerst gehässig, und wurden als ein Berrath am Baterlande angesehen. Gein Talent mar offenbar gefunten, und ber Berluft ber ihm früher gewordenen Anerkennung, welchen er ben von den Universitäten ausgehenden Ginfluffen zuschrieb, mochte ibn noch mehr als die Ueberzeugung von beren Schablichfeit zu ihrem Unfläger machen. Da außer seinen litterarischen Mängeln auch sein früheres Bri= vatleben manche Fleden bot, so wurde er, nicht ohne Uebertreibung, von feinen Gegnern als eine ber verächtlichsten und niedrigsten Berfonlich= teiten bem allgemeinen Unwillen preisgegeben, und in eine Art von Bann

gethan. Nicht zufrieden mit den geheimen Berichten an den Raiser Alexander begab sich Ropebue nach Mannheim, und redigirte von dort aus ein Journal, in welchem er seine Angriffe auf alle Erscheinungen des deutschen Lebens, die nicht mit den von ihm gehegten Ansichten über=

einstimmten, laut und eifrig fortsette.

In Jena arbeitete bie bei ber Wartburgfeier hervorgebrochene Un= zufriedenheit mit ten inneren Buftanden Deutschland's, ber Schmerz über bie bem beutschen Bolte nach bem Befreiungsfriege wiberfahrene Täuschung, bie Ungebuld nach einer Wendung ber Dinge, mit um fo tieferer Wirkung fort, je enger und abeschlossener ber Kreis mar, in welchem fich folche Gesinnungen fund gaben. Die unaufhörliche Berührung ber Gleichgefinnten unter einander, bie außere Enge bes Uni= versitätslebens, machten einzelnen Führern, wie g. B. bem bamaligen Bri= vatdocenten und Dottor ber Rechte Karl Follenius, ber bei Gründung ber Burschenschaft und auf ber Wartburg besonders hervorgetreten, einen unbegrenzten Ginfluß auf ihre jugendlichen Benoffen möglich. Schwierigfeit, bie für mahr gehaltenen Meinungen ben ftarren, widerstrebenden staatlichen Formen einzuprägen, reizte einzelne schwärmerische und zugleich fühne Gemüther mehr, als daß es fle entmuthigt hatte. Die Unbekanntschaft mit ber Welt, die Neigung, Diese nach sich und ben näch= sten Umgebungen zu meffen, ber Drang nach einer Umwandelung ber öffentlichen Berhältnisse, ließ Alles glaublich und möglich finden, mas ber eigenen Ueberzeugung schmeichelte. Es verbreitete fich, allerbings nur unter Ginzelnen, aber unter biefen mit um fo größerer Dacht, ber Bahn, baß ein eine allgemeine Bewegung erregenber Schlag nothwenbig fei, um bas beutsche Bolt aus feinem Schlummer zu weden, bie Un= hanger zu ermuntern, bie Begner zu erschreden. Golde Borftellungen, blos als Meinungen und Bünsche, ohne Absicht ber Ausführung gehegt, fielen endlich wie ein gundender Funte auf bas schwache Urtheil, aber furchtlose Berg eines jungen Mannes, ber ben um ihn ber gabrenben Befühlen ber Baterlandeliebe und Aufopferung, bes Saffes gegen Un= terbrückung und Berrath, feinen Urm zu leihen beschloß.

Karl Ludwig Sand, aus Wunsiedel im Fichtelgebirge gebürtig, ber damals in Jena Theologie studirte, hatte von jeher einen Hang zu Einssamseit und Schwärmerei besessen, und in seinem ganzen Wesen etwas Auffallendes, Uebertriebenes dargelegt. Bon ungewöhnlich reinen Sitten und einem für sein Alter seltenen Ernst, war er um so eher geneigt, seine Ueberspanntheiten für Wahrheiten, und die Eingebungen der Leisdenschaft für Forderungen der Pflicht zu halten. Bei einem beschränds

ten Geiste, der von den Ideen Anderer abhing, und einem entschlossenen Willen, der diese Ideen zur That zu machen geeignet war, hatte sich in ihm die Meinung von Kotzebue als Feind des deutschen Bolkes, und von der Nothwendigkeit das Baterland von ihm zu befreien, zu der Höhe eines stillen Wahnsinns gesteigert. Die ihn seit lange umschwirrenden Anklazgen gegen Kotzebue als einen Verräther betäubten zuletzt seine Vernunft und sein Gewissen in dem Grade, daß er aus eigener Bewegung, und nicht, wie fälschlich behauptet worden, von einer patriotischen Vehme dazu bestellt, das Amt eines Blutrichters gegen ihn übernahm.

Um 23. März (1819) wurde ein junger Mann, an welchem nichts eine außerordentliche Absicht verrieth, bei Kotebue in Mannheim ange-Der Fremde verlangte vorgelaffen ju werben, um einen Gruß von Freundes Sand übergeben zu können. Es war bies Sand, ber, ohne sich von feinem Plan bas Beringste merten zu laffen, unter bem Bormanbe von Familienangelegenheiten Jena verlaffen, und ftatt nach seiner Beimath zu geben, ben Weg nach Mannheim eingeschlagen hatte. Arglos angenommen, brachte er bem Gegenstand feines Baffes mit ben Worten: "Bier, Berrather bes Baterlandes! mehre Dolchstiche bei, Die bem Opfer nur einen turzen Sülferuf erlaubten, und alsbald ben Tob jur Folge hatten. Bei bem Unblide ber herbeifturgenden Familie bes Sterbenden mandte ber Mörder die blutige Baffe gegen fich felbst, eilte bie Treppe hinab, rief in die Strafe gelangt: "Soch lebe mein beutsches Baterland!" und niederknieend einen Augenblick nachher: "Ich banke bir, Gott, für biefen Sieg!" und stieß sich ben Dolch noch einmal in Die Bon der herbeigerufenen Wache bewußtlos angetroffen, in ein Bruft. Krankenhaus, bann in bas Gefängniß gebracht, genas er von ben Wun= ben, die er fich felbst verset, und murbe einer langen gerichtlichen Un= tersuchung unterworfen, die das absichtlich verbreitete und anfangs leicht geglaubte Berücht von einer Mitwissenschaft Anderer an feinem Ber= brechen widerlegte.

Die That Sand's würde, selbst ohne den Namen und die Stellung des Opfers, bei der Seltenheit überhaupt des Meuchelmordes und der bisherigen Unerhörtheit des politischen in Deutschland, einen außerors dentlichen Eindruck gemacht haben. Unter den obwaltenden Berhält= nissen aber wirkte dies tragische Ereigniß auf die Gemüther, wie ein plötzlich hervordrechender Blitzstrahl auf die Augen, ein. Die Einen wurden geblendet, die Anderen betäubt, Alle waren in einer sonst nicht leicht gesehenen Weise erregt.

Nicht nur unter benen, welche bei Beurtheilung ber menschlichen Dinge von einem unbedingt sittlichen Standpuntte ausgehen, fondern auch unter ben nur Befonnenen und Unbefangenen ließ fich nur eine Stimme über bie Berwerflichkeit ber Bandlung vernehmen, bie burch manche Einzelheiten, wie bie Bilbungestufe und bie Bestimmung bes Thaters, bas Alter und die Wehrlosigfeit bes Opfers, im höchsten Grabe gehäffig erschien. Die blos Klugen erstaunten über ben Irrthum bes Mörbers, ber fein Leben und bie Bufunft feiner Bartei in ber Bernich= tung eines Mannes aufopferte, ber feine Spur von ber ihm beigelegten Wichtigkeit befaß. Denn es gehörte in ber That ein gang besonbers irre geleiteter und verfinsterter Ginn bagu, um ju glauben, bag Ropebue's, bes oberflächlichen Luftspielbichters, Berichte an ben Raifer Alexander und feine Journalartitel über bas Schidfal Deutschland's entscheiben, ben Bang ber Ereignisse aufhalten ober beschleunigen konnten. bamals Niemand in Deutschland vorhanden, von beffen Perfon bie Richtung ber Zeit abgehangen hätte, ber, im Fall bes Abscheibens nicht alsbald ersetzt worden wäre, und gab es folche, fo gehörte Rotebue nicht Sand's That murbe - was bem beutschen Bewuftfein in biefe Babl. jur Chre gereicht - nur von einem kleinen Theile ber Bevölkerung, ber unreifen und verblendeten Jugend, und einigen überspannten Röpfen höheren Alters gebilligt, und bas Mittel burch ben Zwed gerechtfertigt. Dagegen war bie Unsicht febr verbreitet, baß eine fo frevelhafte Berir= rung bes Gefühls und Willens ihren innersten Grund in der Art habe, wie bie bem beutschen Bolfe gur Beit ber Roth gemachten Busagen bisher unerfüllt und die gerechtesten Erwartungen unbefriedigt geblieben.

Wie so oft in der Geschichte brachte auch diesmal eine ungerechte und gewaltsame Handlung das Gegentheil von Dem hervor, was damit beabsichtigt worden. Sand hatte in seinem Wahn geglaubt, daß seine That ganz Deutschland wie der Sturm das Meer auswühlen, und dem Hasen der Freiheit und Volksthümlichkeit zutreiben würde. Aber Niemand erhob sich, um die Ideen zu verwirklichen, die dem Mörder den Dolch in die Hand gegeben hatte. Die Anhänger des Alten, welche die Bahn des Rückschrittes bisher nicht ohne Zögern betreten, benutzten setzt die sittliche Entrüstung der Sinen, den politischen Schrecken der Anderen, die Ungewisheit der Meisten, — denn das in Mannheim Gescheshene hatte die Geister nicht bestlägelt, sondern gelähmt — um rasch ihr Biel zu erreichen, um Deutschland in noch engere Fesseln als vorher zu schlagen.

Der österreichische Staatstanzler Fürst von Metternich hielt jett

ben Angenblid für geeignet, um zur Ausführung ber von ihm schon langst gehegten Absichten zu ichreiten. Er mar von jeher ein Begner aller freisinnigen Ginrichtungen, jebes Umschwunges im Leben ber Bol= Die Gräuel, mit benen fich bie frangofische Revolution eine Beit lang befledt hatte, und bie Bergeblichkeit ihres Ringens nach politischer Freiheit, indem fie fpater unter ben Despotismus Napoleon's gefallen, hatten ihm bie Ueberzeugung verlieben, bag ber Drang ge= wisser Epochen nach großen socialen und politischen Reformen eine mora= lifche Krifis fei, die felten eine Benefung, fondern meift nur Auflösung ober Siechthum für die Bölfer nach fich ziehe. England galt ihm, wie allen Bolititern feiner Urt, für eine von ber Regel abweichende Erfcheis nung, für eine besondere Welt, die man gewähren laffen muffe, die aber nur für fich felbft eine Berechtigung babe. Die frangösische Revolution und was von ihr nach ber Republit, bem Kaiserreich und ber Restaura= tion fibrig geblieben, mar in feinen Augen eine Thatfache, bie einmal in ben Bang ber Beschichte mächtig eingegriffen, und beren Folgen ohne Befahr nicht gang befeitigt werben tonnten. Metternich rieth beshalb ben frangösischen Staatsmännern zur Beobachtung ber Charte conftitu= tionnelle, und zügelte, so viel er konnte, ben Gifer ber Ultras nach Bie= berherstellung ber vorrevolutionairen Ginrichtungen. Aber für bas übrige Europa hielt er bie unumschränkte Monardie, bas patriarchalische Regiment, für ben allein geeigneten und heilfamen Buftanb. tionellen Formen in einigen beutschen Staaten tonnten, ba bie beiben größten sich von ihnen ausgeschlossen, nie zu einem mahrhaften Leben gelangen, und mußten, wie immer wo ein solches fehlt, allmählig ver= Die politische Freiheit in ber Schweiz und ben Rieberlanben wurde von keiner binreichenden materiellen Dacht getragen, um bem Ab= folutismus gefährlich merben zu können. In Franfreich felbft mußten bie liberalen Ibeen, wenn bas übrige Europa, England ausgenommen, bessen Berfassung aber zu eigenthümlicher Natur ift, um verpflanzt mer= ben zu können, ber unumschränften Monarchie treu blieb, nach und nach an Kraft verlieren, und die Einrichtungen ber Bergangenheit, wenn auch nicht immer ber Form, boch bem Wesen nach, allmählig wieder gur Berr= schaft gelangen. Deutschland und Italien, an benen Defterreich gleich fehr betheiligt ift, follten aber um jeden Breis in den alten Bleifen er= halten, und vor bem Ginflusse bes aus England und Frankreich ber wehenden Geistes bewahrt werden.

Auf Italien übte Desterreich vermöge seiner Waffenmacht einen solchen Einfluß aus, daß seine Politik dort auf keine Hindernisse stoßen, Beder, Weltgeschichte. 8. Aust. XVII.

ober bieselben leicht beseitigen konnte. Die italienischen Regierungen, einst sämmtlich von den Franzosen gestürzt und erst nach Napoleon's Besiegung wieder eingesetzt, hingen mit ihren Bölkern nur loder zn= sammen, und vermochten, im Falle innerer Berlegenheiten, da Frankeich noch immer halb revolutionair war, sich nur auf Desterreich zu stützen.

In Deutschland stand es anders. Dort gab es, außer Desterreich, noch einen zugleich beutschen und europäischen Staat, Breugen, bas einst burch bas Ringen mit Desterreich und burch ben Sieg über baffelbe eine Macht geworben mar, und bas in neueren Zeiten, sowohl im Leben bes beutschen Boltes als im beutschen Boben felbft, tiefere Burgeln als Defterreich gefchlagen hatte. Bu biefem Ctaate tonnte Defterreich in fein folches Batronatsverhältniß wie zu Tostana ober Neapel treten. Ein inniger Anschluß war auch nicht möglich, ba bie Trabitionen und Intereffen zu weit auseinander lagen. Man fand endlich in Wien ein Mittel, um Breugen's außere Bebeutung zu fcmachen, feine innere Entwidelung zu hemmen, und es von der Bobe, zu der es durch bie Befreiungefriege emporgetommen, herabzugiehen. Es war bies bas Schredbild ber Revolution, bas man bem Könige Friedrich Wilhelm III. bei jeber Gelegenheit vorhielt. Diefer König war, burch bas erfahrene mehrjährige Unglud mehr verbuftert als burch bie fpater bavon getra= genen Erfolge gehoben, geiftig früh gealtert. Er war geneigt, ben Gin= flüsterungen seiner Umgebung und ben von Wien aus tommenben Bor= ftellungen von ber im Stillen wirkenben Dacht bes revolutionairen Beiftes, und beffen gebeimen Borbereitungen ju einem Ungriff auf bie bestehende Ordnung, Behör zu geben, und biefe Befahr in feiner Gin= bildungstraft noch zu vergrößern. Der preußische Staatstanzler Fürst von Barbenberg mar unbefangener, begriff Preugen's Stellung beffer, und hatte fich, mare er unabhangiger gewesen, von folden Uebertrei= bungen und Borfpiegelungen nicht bestimmen laffen. Aber fein Ginfluß war, als er nicht mehr unentbehrlich erschien, ungeachtet ber großen Dienste, bie er vor und mahrend ber Befreiungefriege geleiftet, gefunten. Er hatte ichon auf bem wiener Rongreß, bei feinem vergeblichen Streben, Breugen ein tompatteres Territorium zu verschaffen, an Metternich einen Begner gefunden, und beffen, nicht perfonliche aber von ben Umftanben gemachte, Ueberlegenheit anertennen muffen. Da Barbenberg mehr Beift als Charafter befaß, fo gab er bem Strome nach, obgleich bie Real= tion, fo lange er lebte, ihre Zwede nicht vollständig erreichen tonnte. Der in einem Theile bes Mittelftanbes, in ber Litteratur und auf ben

Universitäten sich kund gebende Geist ber Unruhe und Unzufriedenheit und nun obenein noch die blutige That in Mannheim mit ber fie begleis tenben inneren Gabrung waren nur zu fehr geeignet, ben Detternich'ichen Ibeen auf ben König Friedrich Wilhelm III. einen unbedingten Ginfluß ju verschaffen. Es gab von biefer Zeit an in Bezug auf bas Ausland mehr teine unabhängige preußische Politit, und in ber inneren Entwidelung trat ein Stillftand ein , ber fpater in einen offenbaren Rudfchritt Preugen fchloß fich, befonders in ben beutschen Fragen, allen ausartete. Planen und Magregaln Defterreich's fo eng an, als hatte es feine fruhere Popularität unter ben beutschen Bölfern, von benen es lange als ein Borbild angesehen worden, felbst zerstören wollen. Die Stellung, Die Breugen jett annahm, marb namentlich in Gudbeutschland noch übler als Desterreich's Walten empfunden, von bem man fich nichts Befferen verfeben hatte, und bas in Bieler Augen gar nicht für einen mahrhaft beut= ichen Staat galt, mahrend man von Preugen nach bem von ihm fruber dargelegten Beiste mehr Freisinnigkeit und mehr Unabhängigkeitsgefühl Diese in einem großen Theile Deutschland's sich verbrei= erwartete. tende Mifstimmung gegen Breugen, wegen Taufdung ber von ibm gehegten hoffnungen, follte erft fpater bei einem großen Wentepuntt in der beutschen Geschichte mit allen feinen Folgen hervortreten, ward aber schon bamals vorbereitet.

Die beutschen Staaten zweiten Ranges stanben von Desterreich nicht so abhängig wie bie italienischen Regierungen ba. Fürst und Un= terthanen waren in Babern, Würtemberg u. f. w. unendlich mehr mit einander als in Modena, Rom und Neapel verwachsen. Die beutschen Regierungen, namentlich bie, welche bas Repräsentativsuftem wenigstens jum Theil angenommen, konnten versucht fein, mehr auf ein gutes Einverständniß mit ihren Boltern als auf ben Beifall Defterreich's zu Durch bie beutsche Bunbesafte mar ben einzelnen beutschen feben. Staaten eine volltemmene Gelbstständigfeit in Bezug auf ihre inneren Ungelegenheiten zugesichert worben. Es ware Desterreich auf biefe Art fcwer gewesen, bie von ihm fur nöthig befundenen Dagregeln überall in Deutschland zur Unwendung bringen zu laffen, ba die mei= ften beutschen ganber fich in einer von Desterreich fehr verschiedenen Lage befanden.

Durch die Furcht vor der Nevolution war auf die kleineren deutsschen Fürsten nicht so leicht einzuwirken, da die meisten unter ihnen ihre Bölker durch die eben erst gewährten Verfassungen zufrieden gestellt hatten, und geneigt sein konnten, die Gefahr innerer Umwälzungen eher

· 1

burch die Gewährung ber nöthigen Bewegung und Freiheit abzuwenben, als sie burch Awang und Drud herbeizuführen. In Desterreich war man anderen Sinnes. Metternich glaubte ben in Wien herrschenden Grund= faten einen allgemeineren und bestimmteren Ginflug auf bas übrige Deutschland verschaffen zu muffen. Gine Beschräntung ber inneren Un= abhängigkeit ber einzelnen Bundesstaaten und eine ausgedehntere Be= walt der Bundesversammlung ichien ihm zur Erreichung biefes Zieles unentbehrlich zu fein. Er beschloft deshalb einen Minister-Kongreft, eine Busammentunft ber Bevollmächtigten ber bebeutenberen beutschen Staa= ten, und auch einiger fleineren, wie Raffau und Medlenburg, von deren Bertretern er eine besonders lebhafte Unterftutung für feine Plane er= warten konnte, in Karlsbad zu veranstalten. In Uebereinstimmung mit Breufen hoffte er fie, burch hinweifung auf bie in Deutschland erschienenen Beichen innerer Gahrung, zur Annahme gemeinfanter Dagregeln gegen die Berbreitung bes revolutionairen Geiftes zu veranlaffen. Bunbesversammlung follte zu biefem Zwed eine größere Ginwirfung auf die Besetgebung ber einzelnen Staaten eingeräumt, und ihren An= ordnungen eine verbindlichere Kraft als bisher beigelegt werden. hoffte auf biefe Art ben frantfurter Bundestag, obgleich aus Bevoll= mächtigten aller beutschen Regierungen bestehend, allmählig in ein Wertzeug für die öfterreichische Politik zu verwandeln, ohne bag biefe bas Unsehen hatte, Alles unmittelbar felbst leiten und bestimmen ju wollen.

Die ersten vorläufigen Anordnungen zu ber Unterbrückung bes fic in Deutschland regenden Beiftes, ber, ungeachtet einzelner Berirrungen und Auswüchse, im Bangen ein volksthümlicher und sittlicher mar, mur= ben in Breugen getroffen. Defterreich wollte bann, vermöge bes Gin= fluffes bes Fürsten von Metternich auf Die einzelnen beutschen Staats= manner, bie weiteren zu biesem Zwed nothigen Magregeln berbeiführen. Die preugischen Turnplage murben geschloffen, und einige Monate nach= ber ihr Gründer Jahn, und eine Angahl meift noch fehr junger Manner unter feinen Unhängern, von benen einige bei ber Bartburgfeier hervor= getreten, andere mit Sand in irgend wie einer Verbindung gestanten. verhaftet. In ber preußischen Staats=Zeitung wurde amtlich bas Da= sein einer burch einen großen Theil Deutschland's verzweigten geheimen Berbindung behauptet, beren Mitglieder sich jum Umfturz ber beutschen Regierungen verschworen hatten, und zu biefem 3med bie verbrecheri= fchoften Mittel anzuwenden entschloffen waren. Diese vermeintlichen Bestrebungen murben mit bem Ausbrud "bemagogische Umtriebe" be=

zeichnet, weil man in ihnen bie Absicht ber Gründung einer beutschen Re-In Berlin murbe eine Kommission niedergesett. publit ertennen wollte. ber man die oberste Leitung ber anzustellenden Untersuchungen übergab. Bu ihr gehörten, außer ben bamaligen Ministern bes Innern und ber Justig, ber auf der Wartburg verunglimpfte Geheime Rath von Rampt, ber jett einer ber eifrigsten Berfolger seiner politischen Gegner murbe, und ber Minister bes königlichen Sauses Fürst von Wittgenstein, ber, burch gleiche Grundfate mit Metternich verbunden, die Intereffen ber Reaktion am preußischen Bofe förderte, wozu ihm feine Stellung als Dberfammerherr bes Königs besondere Belegenheit bot. Gegen alle sonst üb= lichen Rechtsformen ward bie Schuld ber Berdachtigen von vorn berein In ben Augen biefer als eine entschiedene Thatsache angenommen. Rommiffion galten bie gleichgültigften ober unbedeutenoften Erscheinungen im Leben ber Angeklagten als Beweismittel gegen bieselben und wurden in biefem Sinne ber Deffentlichfeit übergeben.

Um den Maßregeln gegen die, auf größere Einheit und Freiheit des deutschen Boltes gerichtete Bewegung eine umfassende Gestalt und Durchführung zu verleihen, trat am 6. August (1819) der oben erwähnte Minister=Kongreß in Karlsbad zusammen. Metternich legte daselbst, in Uebereinstimmung mit den preußischen Bevollmächtigten, und von denen Nassau's und Mecklenburg's unterstützt, seine längst gehegten Entwürse dar. Die Vertreter Bahern's und Würtemberg's suchten ihm bei einigen Gelegenheiten, wo seine Forderungen die dort eingeführten Versassungen zu sehr verletzen konnten, obwohl ohne bedeutenden Ersolg, zu wider=stehen. Im Wesentlichen führte er alle seine Anträge durch.

Zunächst wurde in Karlsbad der Grundsatz aufgestellt und anges nommen, daß der deutsche Bund die Rechte und Pflichten jedes anderen Staatsganzen habe, und die zur Erhaltung der äußeren Unabhängigsteit und inneren Ruhe nöthigen Maßregeln zu treffen berechtigt sei. Es dürften demnach in ihm teine Einrichtungen bestehen und keine Meinungen verbreitet werden, die mit den Bedingungen seines Daseins unerträglich wären. Da ter deutsche Bund durch die Bundesversammlung verstreten werde, so stehe dieser die oberste Gewalt in Deutschland zu, und die von ihr gesaßten Beschlüsse und erlassenen Anordnungen müßten im gesammten Umfange des Bundes vollzogen werden.

Von diesen Grundbestimmungen ausgehend ward beschlossen, daß fortan keine Druckschrift unter zwanzig Bogen ohne vorgängige obrigskeitliche Erlaubniß erscheinen dürfe. Es ward aber dadurch die in vielen deutschen Staaten für Druckschriften jeder Bogenzahl und selbst für die

unbebeutenbste Zeitungsanzeige bestehenbe Cenfur feinesmeges aufgehoben, und ber Bundesversammlung außerbem bie Befugniß zuerkannt, auch Werke über zwanzig Bogen, sobald ihr beren Inhalt gefährlich er= ichien, aus eigener Macht zu verbieten. Un jeder Universität folle ein Regierungsbevollmächtigter mit ber Aufsicht über bie Meinungen ber Lehrer und bas Berhalten ber Studirenben beauftragt werben. wurde scharf auf ben Unterschied zwischen Boltsvertretungen und land= ftanbifden Berfassungen bingewiesen, und lettere allein, als tem Ginne und Zwede bes beutschen Bundes entsprechend, für zuläffig erklart. Es . folle eine eigene Behörde zur Berfolgung ber bemagogischen Umtriebe unter bem Namen: Central-Untersuchunge-Rommiffion niedergefet werben, und in Maing ihren Git haben, beren Befugniffe und Birtfam= feit fich über alle Bunbesftaaten erftreden würde. Allen biefen Un= tragen wurde burch besondere Bestimmungen bie ber Meinungefreis beit ber Ginzelnen und ber Entwidelung ber Nation nachtheiligste Er= weiterung gegeben.

Diese in Karlsbad gefaßten Beschlüsse tonnten erft burch bie Bu= stimmung ber Bunbesversammlung in Frankfurt allgemeine Geltung Der Bundestag hatte, obgleich icon feit brei Jahren ver= fammelt, bisher tein Lebenszeichen von fich gegeben, und an bie buntelften Beiten bes alten Regensburger Reichstages erinnert. Die bei ihm ge= gen einzelne Regierungen einlaufenden Klagen über Unterbrüdung ober Rechtsverweigerung, wie z. B. von Seiten ber westphälischen Domainen= täufer, waren von ihm aus angeblichem Mangel an Befugniß immer Aber zur Bestätigung ber in Karlsbab verabre= abgewiesen worben. beten Magregeln hielt fich bie Bundesversammlung nicht nur für befugt (20. September 1819), fondern legte fich auch bas Recht bei, Die ein= gelnen Staaten, Fürsten wie Bolfer, gur Anerkennung und Bollziehung ber von ihr gegebenen Bestimmungen nothigenfalls burch bewaffnetes Ginfdreiten zwingen zu tonnen.

Der Fürst von Metternich hielt die in Karlsbad gefaßten Beschlüsse noch nicht für hinreichend zur Erreichung seiner Absichten, und lud seine Kollegen zu einer Fortsetzung der Berathungen für den Spätherbst nach Wien ein. Um 25. November wurde ein Minister=Kongreß, unter Metzternich's Vorsitze, in demselben Geiste wie in Karlsbad, in Wien eröffnet. Das Bestreben des österreichischen Staatskanzlers war besonders darauf gerichtet, aus den süddeutschen Versassungen Alles zu entsernen, was seiner Meinung nach an eine wirkliche Volksvertretung erinnerte, und dem Begriff von Landständen zu widersprechen schien. Es wurde vondem Begriff von Landständen zu widersprechen schien.

ihm hervorgehoben, daß, da der deutsche Bund, mit Ausnahme der vier freien Städte, aus monarchischen Staaten besteht, die allgemeine volle Regierungsgewalt in der Person des Souverains vereinigt sein müsse, und derselbe nur bei Ausübung bestimmter einzelner Rechte an die Witzwirfung der Stände gebunden sein könne. Auch wären die Verpslichztungen gegen den Bund, mit oder ohne Zustimmung der Kammern und Stände, unter allen Umständen zu erfüllen. Es wurde in diesem Sinne eine Reihe von Vestimmungen entworsen, deren Gesammtheit unter dem Namen der wiener Schlusaste bekannt ist, und am 16. Mai (1820) von den Bevollmächtigten der einzelnen Staaten unterzeichnet. Am 8. Juni desselben Jahres ward die wiener Schlusaste von der Bundeszversammlung bestätigt, für ein Grundgesetz des deutschen Bundes erklärt, und ihr gleiche Kraft mit der Bundesaste beigelegt.

Die Ergebniffe ber Minister-Ronferenzen in Rarlsbad und Wien ftanden nicht nur im außersten Widerspruch zu ben Berheißungen, welche bem beutschen Bolte mahrend ber Befreiungstriege gemacht worden, fon= bern maren auch bem auf bem wiener Kongreß herrschend gewesenen Beifte entgegen. Desterreich hatte bamale, um ben von Preugen, bas im Rampfe gegen die Frangofen vorangezogen, auf die übrigen beutschen Bolfer ausge= henden Ginfluß zu beschränken, sich bei ben Berathungen über die beutsche Buntesperfassung im Sinne einer möglichft großen inneren Gelbsiftan= bigfeit ber einzelnen Regierungen ausgesprochen. Jett aber, wo es barauf ankam, einen allgemeinen Druck einzuführen, warb bie Unabhan= gigkeit ber Fürsten und Bölfer in bedeutenden Beziehungen verlett, und ben in Wien herrschenden Grundfagen untergeordnet. Die urfprung= liche Natur bes beutichen Bunbes, ber ben einzelnen Staaten eine felbstständige Entwidelung gewähren follte, ward baburch wesentlich verändert.

Wenn die Bundesbeschlüsse vom 20. September 1819 und 8. Juni 1820 folgerecht geltend gemacht wurden, so war es um die wenige den Deutschen als Nation und Einzelnen übrig gebliebene Freiheit geschehen, und es hätte ein Zustand unumschräuften Beliebens auf der einen und vollkommenen Rechtlosigkeit auf der anderen Seite eintreten können. Daß diese Befürchtung nicht ganz in Erfüllung ging, obgleich die Willführ hier und da weit genug getrieben wurde, lag weniger in den bestehenden Einrichtungen als in dem Geiste des Jahrhunderts, und in der von dem beutschen Bolke erreichten Stufe der Gesittung, welche den staatlichen Mängeln einigermaßen das Gleichgewicht hielt.

Unterbessen hatte ber Mann, bessen That zu ben bie politische und intellektuelle Freiheit Deutschland's beschränkenden Magregeln ber letten Beit ben äußeren Bormand gegeben, Karl Ludwig Sand, fein Schidfal erfüllt. nachdem er von ben Bunben, die er fich felbst beigebracht, ge= heilt worden, murbe er am 20. Mai 1820 in Mannheim mit bem Schwerdte hingerichtet. Obgleich er Zeit genug gehabt hatte, um sowohl über die Natur seiner Sandlung als über die seiner Absicht entgegen= gefetten Folgen berfelben nachzubenten, fo war boch teine moralifche Beranderung in ihm vorgegangen. Seine Berblendung mar fo groß, baß er sich allein im Besitze bes Rechts und ber Wahrheit und Die gange übrige Welt im Irrthum befangen glaubte. Aber die Tiefe feiner Ba= terlandsliebe, Die ber alleinige Grund feines Berbrechens gemefen, und bie Seelenstärke, Die er in ben letten Augenbliden bewies, hatte bei Bie= Ien eine bis zur Begeisterung gebenbe Theilnahme für ihn erregt. Gelbst bie, welche seine That unbedingt verwarfen, konnten fich bes Mitleides über bie verkehrte Unwendung einer fo feltenen Aufopferungsfähigkeit und ben traurigen Ausgang einer ursprünglich so edlen Berfonlichkeit nicht erwehren.

## 7. Frankreich von bem zweiten Parifer Frieden an bis zu bem Rongreg von Verona.

Die Ereignisse bes Jahres 1815, die zweite Herrschaft Napoleon's, und die Umstände, unter welchen die Bourbonen wieder eingesetzt wurden, führten für Frankreich eben so viel innere Unruhe als äußere Drangsale herbei. Fünszehn Jahre lang war die Nation unter Naposleon als Konsul und Kaiser von einem freien Staatsleben entwöhnt gewesen. Während der auf allen Seiten brausende Kriegssturm die Grenzen der Bölker zu verrücken, die alten Herrscherstämme zu entwurzeln, die überkommenen Einrichtungen umzustürzen drohte, hatte in Frankreich selbst die tiesste Ruhe bestanden. Die Parteien, Royalisten und Republisaner in ihren verschiedenen Abstusungen, die sich einst die auf den Tod bekämpst hatten, waren unter Napoleon verstummt, und lebten nur noch in ihren Erinnerungen fort. Sie hatten allerdings nicht vollstommen ausgehört. Aber es sehlte ihnen jeder Einsluß auf die Wirklichsteit, und sie schienen nur noch ein Schatten ihres früheren Selbst zu sein.

Napoleon's Entfernung von der Weltbühne hatte nicht blos auf das übrige Europa, sondern auch auf Frankreich die Wirkung einer Befreiung hervorgebracht. Der Gegensatz zwischen dem Druck, welchen er ausgeübt, und der Regsamkeit, welche alsbald der Berleihung einer freien Bersassung folgte, drängte sich zu sehr auf, als daß dieser Wechsel nicht als ein Glück erschienen wäre. Selbst viele unter den persönlichen Anhängern des Kaisers waren von der plötzlichen und ungeheueren Berzänderung betäubt worden, und staunten seiner gestürzten Macht wie einem entschwundenen Zauber nach. Man war anfangs ziemlich allgemein geneigt, die große Epoche, welche man durchlebt hatte, wie ein blendendes Meteor, wie ein wunderbares Intermezzo in einem Drama anzusehen, dessen unterbrochener Zusammenhang jest wiederhergestellt werden würde.

Diefe bem Eintritt in eine neue und friedliche Epoche bes natio= nalen Lebens gunftige Stimmung follte leider nicht von Dauer fein. Bon bem Unglud, welches burch bie Rüdfehr Napoleon's aus Elba über Franfreich gefommen, von ber Anwesenheit frember Beere, ben großen Kriegslaften, ben erfahrenen Demüthigungen verlett, mar bie Nation eine Zeit lang geneigt, bem fich erhebenben Royalismus unbebingt augufallen, und fich von ber Demofratie und bem Bonapartismus ganglich zu entfernen. Aus biefem Beifte maren bie Wahlen zu ber Deputirtenkammer von 1815 hervorgegangen. Aber die Anhänger ber Bourbonen, Die Ueberrefte des alten Abels und ein Theil ber Beififch= feit, die zahlreiche officielle und halb officielle Welt, die in Frankreich noch mehr als anderswo sich immer auf Seite bes Siegers folägt, verfielen in fo arge Uebertreibungen, migbrauchten bie nicht einmal von ihnen felbst, fondern von den Fremden für sie erkämpften Bortheile in foldem Mage, daß ichon wenige Jahre nach ber Wiederherstellung bes Königthums die Erinnerung an ben Raifer fich wieder im Bergen bes Bolles belebte, bie Leidenschaft für die Revolution von Reuem erwachte, und ber Restauration einen unausgesetzten Rampf lieferte, ber endlich ibren Untergang berbeiführte.

Die Kammern waren im Oktober 1815 eröffnet worden. In der Bairskammer befand sich, obgleich die, unter Tallehrand's und Fouché's Ministerium, wegen Theilnahme an den hundert Tagen erfolgten Aussschließungen dem reinen Royalismus daselbst ein entschiedenes Uebergewicht gegeben hatten, noch immer eine Anzahl von freisinnigen Mänsern, welche mit den 1789 bei der Wiedergeburt des französischen Bolkes aufgestellten Grundsätzen nicht vollkommen brechen wollten. Aber die

Situngen ber erften Rammer maren nicht öffentlich, und biefelbe fibte in jener Zeit auf bas Bublitum nur einen geringen Ginflug aus. Augen waren bamals auf bie Deputirtenkammer gerichtet. In biefer herrichte ber glühenbste Bag gegen die Revolution vor, und gab fich unverhohlen die Absicht tund, Frankreich auf ben vor 1789 eingenom= menen Stundpunkt gurudzubringen. Diefe Rammer, welche mit einer furgen Unterbrechung (im April 1816) elf Monate gusammengewesen, wurde von ihren Unhangern in schmeichelnben, von ihren Wegnern in spöttischem Sinne "bie unfindbare" (la chambre introuvable) genannt, und von ihr ift ber Camen zu ben Sturmen, bie Franfreich fpater Denn obgleich manche unter ben treffen follten, ausgestreut worben. ibr folgenden Boltsvertretungen ber Mehrheit nach von einem gemäßig= teren Beifte befeelt gewesen, so gab es in ihnen immer eine Bartei, Die bem 1815 aufgestellten Beispiele treu blieb, Die Nation burch aristofratische und fleritale Bratensionen reigte, bie Charte constitutionnelle ju untergraben suchte, und unter Ludwig XVIII. zwar nicht bei biesem selbst, jedoch in feiner nachsten Nabe, unter Rarl X. aber bei ber Krone Bei= fall und Unterstützung fand. Auf biese Art sollte allmählig in ber öffent= lichen Meinung ber ben Bourbonen gefährliche Gebante einer Unverein= barteit ber legitimen Monardie mit ben Rechten ber Nation um fich greifen, und fpater zu ben erschütternoften Rataftrophen führen.

Gine Zeit lang braufte bie ultraropaliftische Meinung in Frankreich wie ein vom Sturm erregter Strom bin. Dem Könige felbst, ber in staatlichen Dingen weit und icharf fab, waren bie Banbe gebunden, und er mußte fich bamit begnügen, im Geheimen feine Beforgniffe über ben ungestümen Gifer feiner Unhanger ju ertennen ju geben, tonnte aber ben Beschlüffen ber Majorität nicht feine Genehmigung verfagen. Rammer ftand nicht nur vermöge ber Berfaffung eine bedeutende Macht zu, fondern fie ftutte fich auch auf regelmäßig eingerichtete, von bemfelben Beifte erfüllte Bereine in ben Departements, Die nach einem gemein= famen Plane handelten, fich ju gegenseitiger Bertheibigung verbunden hatten, ihnen miffällige Gerichte= und Berwaltungsbeamte aus ihren Stellen trieben, Rategorien ber Ausstoffung aus bem öffentlichen Dienst und ber Unfähigkeit zu bemfelben entwarfen, und burch ber Form nach ehrerbietige, im Befentlichen aber gebieterische Abreffen bem Konige ihren Willen aufzulegen wußten. Die Minister waren geneigt, mehr auf bie Forberungen ber Deputirtenkammer als die Bunfche bes Königs ju achten. Bon jener konnten sie in jedem Augenblid gestürzt werben, von biefem aber, ber fie nicht fogleich zu erfeten gewußt batte, hatten fie keine Entlassung zu besorgen. Sie befaßen in dieser Zeit der Aufregung und Ueberspannung keine selbstständige Stellung und Gewalt. Sie mußten sich glücklich schätzen, wenn ihre auf eine Ermäßigung des herrschenden Systems zielenden Anträge nicht geradezu verworfen, und von ihnen nicht noch schärfere Maßregeln zu der Verfolgung und Unterdrückung der bonapartistischen und revolutionairen Partei, als die sie selbst getrossen, verlangt wurden.

Das damalige Ministerium war den allerdings sehr schwierigen Umständen nicht gewachsen, und entsprach der ihm vom Könige gestellten Aufgabe nicht. Es sollte die legitime Monarchie befestigen, aber auch den Uebertreibungen ihrer Anhänger Grenzen setzen. Letzteres ward kaum versucht. Indessen wäre es vielleicht unmöglich gewesen, in jener Zeit geeignetere Persönlichseiten für die obersten Staatsstellen zu sinden.

Der Polizeiminifter Decazes verbankte feine Beforberung einzig ber perfonlichen Gunft Ludwig's XVIII., welchem er anfänglich burch fein ansgezeichnetes Meugere, feine eblen Büge und ben Wohllaut feiner Stimme gefallen hatte, und bann burch unbegrenzte Unbanglichfeit und große Wachsamfeit unentbehrlich geworben mar. Diefe aufälligen Urfachen feiner Erhebung ichloffen aber bei Decazes nicht mefentliche Eigen= Schaften, einen rafden Ueberblick, eine feltene Bewandtheit und icharfe Beobachtung ber Berfonen und Busiande aus. Der junge Minister (Decages befag noch nicht bas jum Deputirten erforberliche Alter) glaubte aber im Anfange feiner Laufbahn ben Ultra's nicht widersteben zu durfen. wenn er von ihnen nicht alsbald gefturzt werben follte. Wie allen Emportommlingen war ihm ber Gebante unerträglich, wieder in bas Duntel feiner früheren Berhaltniffe gurudtehren zu muffen, ebe er eine bervorragende Stellung im Brivatleben, mas bamals noch nicht ber Fall mar, gewonnen hatte. Er gab bemnach in ben meiften Fällen bem Unbrange ber Deputirtenkammer nach, und bot zu ber Ausführung ihrer Blane bie Basquier und Clarte, Die an ber Spite bes Departements bes Innern und bes Krieges stanben, hatten lange Napoleon gebient und wollten bies jest vergeffen machen. Der ebelfte und unabhängigfte Cha= rafter in biefem Ministerium, ber Bergog von Richelieu, mar, ba er über zwanzig Jahre lang aus Frankreich abwesend gewesen, mit beffen innerer Lage wenig befannt, und hatte feine ganze Aufmertfamteit auf die auswärtigen Berhältniffe gerichtet. Seine Absicht ging vornehmlich babin, Frankreich fobald als möglich von ber fremden Offupationsarmee befreit ju feben. Dazu gehörte, bag bie Rube nicht unterbrochen, und ben Groß= machten bie Ueberzeugung geboten murbe, bag bie Unwesenheit ihrer

Truppen zu der Bewahrung des inneren Friedens nicht nothwendig sei. Richelieu mußte deshalb, von seinen rein rohalistischen Antecedenzien ganz abgesehen, sich zu allen Maßregeln hinneigen, die den in den hun=

bert Tagen erwachten Beift zu gahmen im Stanbe maren.

Außer der Berbannung Aller, welche im Konvent für den Tod Ludwig's XVI. gestimmt hatten, und der Hinrichtung mehrer um Frankereich früher hoch verdient gewesener Generale, wurden zur Erhaltung der bestehenden Ordnung der Dinge die gewaltsamsten gesetzlichen Bestimmungen getrossen. Die Berbannung der Richter Ludwig's XVI. wäre an und für sich nicht ungerecht gewesen, widersprach aber einer von Ludwig XVIII. bei seiner ersten Rücksehr öffentlich und ausdrücklich absgegebenen Erklärung, vermöge welcher Niemand wegen seines unter der Republik und dem Kaiserreich beobachteten politischen Berhaltens zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Labedopere, Nep, Mouton-Duvernet, Chartrand waren allerdings in hohem Grade straffällig, aber sowohl die früher geleisteten Dienste dieser Generale als die außerordentlichen Umstände, unter denen von ihnen gesehlt worden, hätten ihre Hinrichtung verhindern sollen.

Die Tagespresse wurde auf bas äußerste beschränkt, was jedoch bie ber Restauration feindlichen Meinungen mehr reizte als beschränkte, ba bie Franzosen, bei ihrer lebenbigen und geselligen Natur, ben Mangel ber Deffentlichkeit burch mündliche Mittheilung und perfonliche Berüh= rung beffer als andere Nationen zu erfeten miffen. Jebe laute und ficht= bare Erinnerung an eine andere Bergangenheit als bie ber legitimen Monarchie, ein bem Raifer gebrachtes Lebehoch ober bas Aufsteden einer breifarbigen Fahne follte fortan mit Deportation bestraft werben, und bie Ultra's fanden es im höchsten Grabe unrecht, bag nicht ber Tob bar= auf gesetzt wurde. Die perfonliche Freiheit ward ber Willführ ber Bolizei in vorher nie gefehener Beife Breis gegeben. Die Entscheidung über politische Bergeben murbe ben Geschwornen entzogen und außerorbent= lichen Kommissionen (cours prévotales) überwiesen, welche summarisch, ohne vorgeschriebene Procedur, ohne Appellation, und mit ber Befugnif, bas Urtheil, felbst wenn es bie Tobesstrafe aussprach, binnen vier und zwanzig Stunden vollziehen zu laffen, zu Werte gingen. Die Brevotal= hofe waren eine vorrevolutionaire Institution, und ursprünglich nur für die Unterthanen auf ben königlichen Domainen bestimmt gewesen. Jest wurde diefe Gerichtsform für eine Zeit lang über gang Frankreich ausgebehnt. Die Ultra's schienen bie fast ein Menschenalter umfassenbe, von ben größten Ereigniffen erfüllte Epoche von 1789 bis 1814 wie eine

Rebellion anzusehen, welche durch die Bestrafung ihrer Theilnehmer unterdrückt werden kann. Eine Rebellion geht immer nur von Einzelnen aus, berührt nur die Oberfläche des öffentlichen Lebens, und bezieht sich in ihren Ergebnissen nur auf Einzelnes. Aber eine wirkliche Revolution kann, selbst wenn sie weniger tief als die französische in die Sitten und Einrichtungen eines Volkes eingedrungen ist, nur durch Hinwegräumung der Ursachen, aus welchen sie entstanden ist, beendigt, und überhaupt in ihren Grundzügen nicht durch die Anwendung äußerer Gewalt aufgeshoben werden.

Die Ultra's in ben beiben Rammern glaubten bes Beiftanbes ber Beiftlichkeit zu ber Erreichung ihrer Zwede nicht entbehren zu konnen. Diefe erinnerte fich bamals noch fehr lebhaft, daß fie bis 1789 in ber mittelalterthumlichen Berfaffung bes Landes ben erften Stand gebilbet, und fich im Besitze eines unermeglichen Bermögens in liegenden Grun= ben und zahlreicher Borguge jeder Art befunden hatte. Schlage aus bem frangofischen Klerus wieder eine privilegirte Klaffe in ber Nation machen zu wollen war unmöglich. Die Unhänger bes Alten begnügten fich beshalb für ben Augenblid bemit, ben geiftlichen Rorper= schaften bas Recht zu ber Erwerbung von Grundeigenthum und ber Un= nahme frommer Schenkungen wiederzugeben. Was von ihrem früheren Besitze noch nicht vertauft worden (namentlich große Waldungen), sollte fortan nur zu firchlichen Zweden verwandt werden burfen. scheidung, welche bie Revolution, als eine natürliche Folge der Trennung mifchen ber religiösen und civilen Gefetgebung, eingeführt hatte, marb wieder abgeschafft. Durch biefe Bevorzugung Des fatholischen Dogma's murde die politische Gleichberechtigung ber verschiedenen Ronfessionen und in gewisser Beise bie Gewissensfreiheit selbst verlett. Denn unter ben Frangofen, als bem Bolte, welches fich am meiften in Gemäßheit allge= meiner Principien entwidelt hat, wo jeder Widerspruch alsbald bemerkt und gefühlt wird, mare bie burgerliche Emancipation ohne bie firchliche, welche nichts Anderes als die Gleichheit vor bem religiösen, wie jene vor bem politischen Besetz ift, unmöglich gewesen. Die erfte Rationalver= sammlung hatte beshalb in richtiger Bürdigung biefes Grundsages bie firchlichen Einrichtungen von ben staatlichen ganzlich getrennt, und sich burch bie schon bamale (1790) mit großem Geschick bagegen vorgebrachten Ginwendungen von ber Ginheit bes Boltslebens, welches nicht in bestimmt getrennte Elemente zerfett werben burfe, von ber Bedeutung bes Glau= bens für die Moral u. f. w. nicht irre machen laffen. Ju einer aus ver= ichiedenen Religionsparteien bestehenden Nation wird die firchliche Bevorzugung der einen, welche ohne Unterdrückung der anderen nicht denktar ist, sich über kurz oder lang auch in der bürgerlichen Gesetzgebung fühlbar machen. Der Staat hat nur darauf zu achten, ob eine kirchliche Gesellschaft mit seinen allgemeinen sittlichen Zwecken vereindar ist oder nicht. Alles Andere ist der freien Bewegung des Innern und dem Ermessen und Gewissen der Einzelnen zu überlassen.

Die Ultra's wünschten ben öffentlichen Unterricht der Geistlichkeit übergeben zu sehen, der es aber damals, wenigstens was die höhere Bilzdung der Jugend betrifft, gänzlich an dazu befähigten Persönlichkeiten sehlte, weshalb die von Napoleon gegründete Universität, obwohl von der kirchlichen Partei unaufhörlich angegriffen, im ausschließenden Besitzihrer Gerechtsame blied. Dagegen vermehrten sich, vermöge des Rechtsauf Erwerbung von Grundbesitz und Annahme von Schenkungen, die weiblichen Kongregationen reißend schnell, und die Erziehung der Mädchen in den höheren und mittleren Klassen der französischen Gesellschaft ging großentheils an die Frauenklöster über.

Man sprach und schrieb in der reaktionairen Partei viel von der Nütlichkeit und Gerechtigkeit einer von dem Budget und dem Botum der Kammern unabhängigen permanenten Dotation für den Klerus, als Ersat für die 1790 verlorenen Güter, und um dieser die höchsten Insteressen der Gesellschaft vertretenden Klasse die nöthige äußere Unabhängigsteit wiederzugeben. Die sinanziellen Schwierigkeiten, die großen, durch den letzten Krieg herbeigeführten Lasten ließen an keine Ausführung eines solchen Planes denken. Wäre seine Berwirklichung möglich gewesen, so würde die französische Geistlichkeit sehr bald wieder als eine auch politisch bevorzugte Klasse ausgetreten sein.

Es regte sich in der Deputirtenkammer, in welcher der alte Abel zahlreich vertreten war, der Drang nach einer Entschädigung für die während der Revolution erlittenen Einbußen und verlorenen Rechte. Die am Hofe, besonders in der Umgebung des Grafen von Artois, herrschenzden Gesinnungen ließen auf eine Begünstigung solcher Ansprüche hossen. Sin Ersat für die eingezogenen Besitzungen ward später auch, so viel es thunlich war, gewährt. Denn die gegen die Ausgewanderten und wegen ihres politischen Berhaltens Berurtheilten ausgesprochene Konsissation, mit Wirkung auf deren Familien und Erben, war eine dem übrigen Geiste der von der Revolution eingeführten Gesetzebung, welche die Uebertragung weder von Vorzügen noch von Beeinträchtigungen auf die Nachsommen anerkannte, so ganz entgegengesetzte Maßregel, daß schen von diesem Standpunkte aus, von Rücksichten der Menschlichkeit ganz

abgesehen, beren Aufbebung und mögliche Gutmachung für eine Forberung ber Berechtigfeit gelten tonnte. Aber eine Wieberherstellung ber verlorenen Rechte, welche mit ber früheren Berfaffung bes Landes ju gleicher Zeit aufgehoben worden, war unmöglich. Gleichwohl trugen fic bie lleberreste bes alten Abels mit ber Soffnung, sich burch ben moralis fchen Ginfluß ber ahnliche Zwede verfolgenben Beiftlichkeit, und Die legis= lativen Anordnungen ber Regierung und ber Kammern, wieder zu ber Stellung eines privilegirten Stanbes emporfcmingen gu fonnen. Diefes Streben leiftete ber revolutionairen Befinnung in ben Daffen Borfchub, ohne bag bie, welche es begten, fich ber Erreichung ihres Bieles auch nur um einen Schritt genähert hatten. Um aus bem frangösischen Landmanne einen Bauer in bem vor 1789 gebräuchlichen Ginne bes Wortes, mit Diensten und Abgaben an eine Gutsherrschaft, Batrimonialjuftig u. f. m. zu machen, bazu hätte eine noch größere Revolution im entgegengefetten Sinne als bie von 1792 gehört, und mit welchen Mitteln hatten bie Anhänger ber alten Einrichtungen eine folche ausführen wollen? — Denn es liegt in ber natur ber Dinge, bag zu ber Wiebererlangung von Borrechten eine noch viel größere Bewalt als zu beren Aufhebung an= gewandt werben mußte. Der haß und bie Berachtung gegen alle leber= reste des Feudalwesens mar in die innerste Gesinnung der großen Debr= beit des frangösischen Boltes eingebrungen. Raum dag die bloge Erinne= rung an jene Beit gebuldet murbe. Es mare eben fo unmöglich gemefen, Die Freiheit bes Eigenthums und Die Gleichheit vor bem Gefet aufzuheben, als ben Boben Franfreich's in Bewegung zu feten und umzuwälzen.

Die reaftionaire Baltung ber Rammern, besonders ber zweiten, erregte balb, nachdem die von dem letten Kriege bem Bolte geschlagenen Bunden etwas vernarbt waren, besonders in der Sauptstadt felbft, und in ben nördlichen und öftlichen Departemente, Die tieffte Ungufriedenheit. Der Guben und Beften blieb langere Zeit in ber mit Rapoleon's Stury ermachten antirevolutionairen und antibonapartistischen Stimmung be= barren, obgleich auch bort fpater, namentlich in ben Stabten, eine große Beränderung in der öffentlichen Meinung eintreten follte. Es famen Berfchwörungen jum Ausbruch, in Lyon großentheils aus entlaffenen Offigieren und Goldaten bestehend, in Grenoble unter Leitung eines ge= wiffen Didier, einem früheren Unhänger ber Bourbonen, in Baris, mo eine Unterminirung bes Schloffes ber Tuileries und Ausrottung ber toniglichen Familie beabsichtigt gewesen. Die Theilnehmer wurden ge= wöhnlich nach turgem Berfahren sämmtlich hingerichtet, ohne bag bie Behörden ben Grad ber Straffälligkeit berüchfichtigt, und einen Unterschied zwischen ben Anstiftern und ben von ihnen Berführten gemacht hätten. Es wurde damals im Namen bes Königthums mehr Blut ver=

goffen, ale ju beffen Bertheibigung nöthig gewesen mare.

Die Minister, obgleich in Bezug auf Die Gegner ber Bourbonen ben Ultra's die Band reichend, konnten nicht auf alle Forderungen ber= felben eingehen, und wollten im Wefentlichen die bestehende Berfaffung erhalten miffen. Gie murben beshalb ber Lauheit, ber Doppelzungigfeit und sogar bes Berrathes beschuldigt. Ludwig XVIII. selbst war bes Zwanges überdrüffig, ben ihm ber Ungestum und bie Berwegenheit feiner Anhänger auflegte, und fab bie feiner Meinung nach einzig mög= liche Grundlage feiner Macht und Sicherheit, Die, als fein eigenes Wert, von ihm mit besonderer Borliebe gehegte Charte, constitutionnelle, von ihnen gefährdet. Er gab beshalb bem Berlangen feiner Minifter gern nach und löste burch bie Ordonnang vom 5. September 1816 bie un= findbare Rammer auf. Gein Bruder und Thronfolger, ber Graf von Artois, war fo verblendet, daß er die Beseitigung Diefer Berfamm= lung, bie mehr bazu geeignet war, ben Ausbruch einer Revolution gu beschleunigen als abzumenben, wie einen Tobesstreich für bie Monarchie aufnahm, und fich in feiner verkehrten Auffaffung ber mahren Lage ber Dinge immer mehr verhärtete.

Der Herzog von Richelien hatte fich die Räumung Frankreich's von ber bafelbft 1815 jurudgebliebenen Offupationsarmee, als bas Biel seiner Wirtsamfeit, vorgesett. Abgesehen von ben großen Roften, Die beren Unterhalt bem ohnedies erschöpften Lande verurfachte, gab die Anwesen= heit so vieler fremden Truppen ben Bourbonen bas Anfeben, als konnten sie nur durch die Hülfe des Auslandes bestehen. Ludwig XVIII. fühlte sich in seiner Würde verletzt, so lange es noch in Frankreich eine andere Macht als die feinige gab. Ungeachtet ber Schlacht von Waterloo hielt er sich zu teinem befonderen Dante gegen seine Berbundeten verpflichtet, und glaubte, bag bas von ihm fo unerschütterlich festgehaltene Legiti= mitatsprincip ihnen eben so förderlich als ihm felbst gewesen. In ber That nahm diefer König, burch bie in feiner Berfon vorhandene Bereinigung eines erblichen Thronrechts mit einer freisinnigen Anwendung beffelben, eine feltene und hohe Stellung ein. Ungeachtet er fo lange in ber Berbannung gelebt, war bas Nationalgefühl in ihm ungeschwächt geblieben, und ber Abzug ber fremben Truppen von Niemand mehr als von ihm felbst gewünscht worden.

Die brei Monarchen von Rußland, Desterreich und Preußen hatten für ben Berbst 1818 eine Zusammentunft in Aachen, zur Berathung

4

und Entscheidung über die Angelegenheiten Frankreich's verabredet. Es erschienen die meisten diplomatischen Notabilitäten erster Klasse: Metternich, Hardenberg, Capo d'Istria, Wilhelm von Humboldt, Nesselvode, Bozzo di Borgo u. s. w. Am 28. September wurden Alexander I. und Franz I. von Friedrich Wilhelm III. in der alten deutschen Krönungssstadt empfangen, deren Geschick seit einem Menschenalter dreimalgewechselt hatte. England hatte Westington, Castlereagh und Canning gesandt. Bon französischer Seite war Richelieu erschienen, von zwei ausgezeicheneten Gehülsen unterstützt: de Rahneval, nachmals Graf und Gesandter in Berlin und St. Betersburg, in dessen Familie diplomatisches Talent fast erblich gewesen, und Baron von Mounier, einem Sohn des berühmten Mitgliedes der ersten Nationalversammlung, der, früher Napoleon's Privatsekretair, sich nach bessen erster Entsagung den Bourdonen mit aufrichtiger Treue angeschlossen hatte.

Richelieu verbürgte sich für die Erhaltung ber inneren Rube in Frankreich und trug auf ben Abzug ber Offupationsarmee an. tam ihm von Seiten ber verbundeten Dachte mit Bertrauen und Bohl= Sein persönlicher Einfluß auf ben Raifer Alexander wollen entgegen. überwand bie etwa noch vorhandenen Bedenklichfeiten, und es fam ein Bertrag zu Stande, vermöge deffen Frankreich alsbald, anftatt erft 1820, wie ursprünglich bestimmt gewesen, von ben fremden Truppen geräumt werden follte, und die noch zu zahlenden Kriegetoften und Entschädi= gungen in billiger Beife festgestellt murben. Erft jest schien bie lette äußere Spur ber Rüdfehr Napoleon's aus Elba und ber Besiegung Franfreich trat in ben Bund ber Frankreich's verschwunden zu sein. europäischen Großmächte ein. England, Rugland, Desterreich und Preußen wiederholten in Machen bie in Chaumont und Wien eingegangene Berpflichtung ju gegenseitiger Unterftützung und erklärten einer neuen Revolution in Franfreich mit bewaffneter Sand entgegentreten zu wollen. Diefe Gemährleistung bes bourbonischen Thrones follte zwölf Jahre später, als mehre ber haupttheilnehmer am Machener Kongresse aller= binge schon vom Schauplate abgetreten waren (Alexander I., Caftlereagh, Richelieu), nicht gehalten werden.

Die Räumung Frankreich's war von der Nation mit großer Anerstennung der flugen und beharrlichen Bolitik Ludwig's XVIII. aufgenomsmen worden, und hatte besonders den Jubel der hauptstädtischen Besvölkerung erregt. Aber der Parteikampf ward dadurch nicht gemildert. Die Anhänger der alten Einrichtungen übten, auf ten Hof gestützt, lange einen überwiegenden Einfluß aus, stellten den Ministern alle möglichen

Beder, Beltgeichichte. 8. Aufl. XVII.

Schwierigkeiten entgegen, und fuchten ihnen ihr retrogrades Shftem auf=

zudringen, ober fie im Falle bes Wiberstandes zu fturgen.

Den Ultra's gesiel zwar die Beschräntung der königlichen Gewalt, da sie unter dem Absolutismus keine politische Bedeutung als Partei besessen haben würden, aber sie mochten sich nicht an die übrigen von dem Geiste der Zeit in das neue Grundgesetz eingeführten Bestimmungen gewöhnen. Dhne eine klare Borstellung von einer anderen Organisation Frankreich's, als die, welche allmählig aus der Revolution, dem Kaiserreich und der Restauration hervorgegangen war, zu besitzen, von der Möglichsteit einer vollständigen Wiederherstellung der vorrevolutionairen Zustände selbst nicht überzeugt, verwarsen sie gleichwohl Alles, was nicht in den Kreis ihrer aristokratischen und klerikalen Anschauungen eingehen wollte. Diese Partei, die doch nur unter dem erblichen Throne der Bourbonen gereihen konnte, trug durch ihre rücksichtslose Verkehrtheit und heraussfordernde Keckheit zu dessen endlichem Sturze und ihrer eigenen Niederlage, mehr als die Bonapartisten und Revolutionaire, bei.

Selbst der Herzog von Richelieu stand bei den Ultra's in keiner Gunst, weil er an den Grundzügen der von Ludwig XVIII. gegebenen Berfassung festhielt. Es war eigenthümlich, daß eine Partei, die 1814 nichts zu dem Sturze Napoleon's und 1815 nichts zu der Wiedereinsschung der Legitimität beigetragen, sich gleichwohl nicht nur für deren Fundament hielt, sondern die Interessen des Königthums besser als dieses selbst zu verstehen behauptete. Der Grund, warum eine im neuen Frankreich so halt= und wurzellose Partei wie die Ultra's eine Zeit lang einen bedeutenden Einsluß aussiben konnte, lag in der Unruhe und Schwankung, in welche die Nation durch die außerordentlichen Ereignisse der Jahre 1814 und 1815 gerathen war, und die während der ganzen Restaurationsepoche, bis der entscheidende Wurf gefallen, fortgedauert hat.

Die große Mehrheit der Bevölkerung war wegen des Census von den Wahlen, welche den Hebel des parlamentarischen Systems bilden, ganz ausgeschlossen. Die mittleren Klassen scheuten sich lange vor jeder Unternehmung, die zu einer neuen Erschütterung führen konnte, und traten erst, als die Verfassung selbst in Gesahr gerieth, gegen die sie verslevende Legitimität auf. Die Ultra's waren durch ihre Verbindungen am Hose auch in der Regierung bedeutend geworden. Denn, ungeachtet der 1814 eingesührten Versassung, waren Hos und Regierung nicht, wie es in einem konstitutionellen Staate sein sollte, von einander getrennt. Die Ultra's benutzten die politische Nullität der Massen und die Besorgnisse des Mittelstandes, um in ihrer Weise kühn vorzuschreiten, die Gegenwart

ju untergraben und bie Bergangenheit an beren Stelle zu feten, ohne an bie Unmöglichfeit bes Belingens und ben Abgrund zu benten, welchen ein foldes Beginnen für die Monarchie und fie felbst aufthun konnte, und zulest wirklich aufthat.

Als Richelieu sich, von ber Laft ber Geschäfte und bem ihm auf allen Seiten begegnenten Witerftante erfcopft, gurudgezogen batte, ward ber General Deffolles, ein Freund Moreau's und baburch ben Bourbonen angenehm, an bie Spite bes Ministeriums mit Uebernahme bes Departements bes Auswärtigen gestellt. Aber Decazes, ber bas unterdeffen aufgehobene Polizeiministerium mit bem bes Innern ver= tauscht hatte, marb burch bie Bunft, in welcher er bei bem Könige ftanb, bie Seele ber neuen Berwaltung. Decazes neigte fich balb auf bie Seite ber Ultra's, bald auf die ber Konstitutionellen, von beiden mit Mißtrauen betrachtet, und nicht ohne ben Borwurf ber Doppelzungigfeit auf sich zu laden. Im Grunde mar er nur ber Ausbrud ber perfonlichen Bolitik bes Königs, ber zwischen ben fampfenden Parteien ein Gleichgewicht ber= zustellen fuchte, indem er feinen Ginfluß bald in bie eine, bald in die anbere Bagichaale marf, ein Berhalten, bas in bem Drangen und Bogen ber Zeit, wo jede einseitige und ftarre Richtung jum Untergange führen mußte, feine Rechtfertigung fanb.

Die liberale Opposition in ben Kammern hatte sich unterbesser burch einige ber Restauration Besorgniß einflößenbe Ramen vermehrt. De la Fapette und Lafitte waren ichon früher gemählt, und besagen, ersterer in ber Nation überhaupt, letterer in bem Sandelsstande und ber hauptstädtischen Bevölferung, Anhang. Beide maren entschiedene De= motraten. Dupont be L'Eure und Benjamin Conftant fühlten fich ben Bourbonen fremd. Jest traten bie Benerale Sebastiani und Fon bingu, bie, ohne bem Königthume feindlich ju fein, tie Berfaffung voranstellten, und auf beren vollständige Ausführung brangen. Aber eine Bahl, welche nicht blos die Ultra's, fondern felbst bie gemäßigtsten Rohalisten ftutig machte, mar bie Gregoire's, ber in Grenoble jum Deputirten er= nannt worben war. Gregoire hatte als Mitglied bes Konvents in bem Processe Ludwig's XVI, zwar nicht perfonlich für bessen Tod gestimmt, aber benfelben principiell gebilligt. Geine bamaligen Meugerungen über bie Bermerflichkeit bes Königthums und beffen Unvereinbarkeit mit bem Glude ber Nationen waren 1819 noch in Jedermanns Gedächtnig. Außerbem hatte Gregoire von ber Revolution die Stelle eines tonfti= tutionellen Bischofes von Blois angenommen, und sich selbst nach Gin= führung bes Kontorbates (1802) bem Bapfte nicht unterworfen. Diefer

Mann, ber, ohne jemals feine Sanbe felbst in Blut getaucht zu haben, an die blutiaste Epoche ber frangosischen Geschichte erinnerte, trat jett plötlich aus feinem langen Dunkel bervor. Gregoire's fchatbare Eigen= schaften ale Mensch, seine Sittenreinheit, sein Wohlthätigkeitefinn, über= haupt fein mufterhaftes Privatleben tonnten feine politische Laufbahn nicht vergeffen machen. Ludwig XVIII. fand es in feiner Gigenschaft als König und Bruder Ludwig's XVI. unerträglich, daß ein entschiedener Berächter ber Monarchie, und ber über bas größte Opfer ber Revolution fich mit ber bitterften Beringschätzung geaußert hatte, in einer zu bem Königthum in fo naher Beziehung stehenden gesetzgebenden Rammer figen follte. Auch tam es Ludwig XVIII., ber in rein religiöfen Dingen mehr als tolerant war, als eine Berletzung ber politischen Schicklichkeit vor, bag ein schismatischer Priester unter ber Restauration zum Repräsen= tanten ber Nation gewählt murbe. Der hof und bie Minister murben baburch veranlagt, bem Gintritt Gregoire's in die Deputirtenkammer ben äußersten Widerstand entgegen zu setzen, und brachten es babin, baß feine Bahl von ber Majorität für ungültig erklärt wurde.

Als Ludwig XVIII. in Folge ber letten Ernennungen zu ber De= putirtenkammer eine Abanberung bes Bahlgefetes, mit Bevorzugung bes größeren Grundbesites, als Wiberstandsmittel gegen bas sichtbar werdende Uebergewicht der Demofratie, für nothwendig hielt, schied Def= folles wegen Meinungsverschiedenheit aus, und Decazes trat, mit Beibehaltung bes Ministeriums bes Innern, an bie Spite ber Befchäfte. Er stand jett auf bem Bobenpunfte feines Gludes, und war innerhalb fünf Jahren aus einer untergeordneten Beamtenstelle zu ber Wirde eines erften Ministers und Bairs von Frankreich emporgetommen. hatte ben Grafentitel erhalten, und war, durch die Berbindung mit einem Fräulein aus einer alten und bedeutenden Familie, in die Reihen ber Aristofratie getreten. Decazes fuhr fort, bem Konige als ein geschicktes Wertzeug feines Willens zu bienen, balb je nach ben Umftanben ben Ultra's ober ben Konstitutionellen sich nähernd, als eine furchtbare Rata= strophe eintrat, bie ihn felbst stürzte, eine Zeit lang eine tiefe Ungewiß= heit über die Zufunft ber Restauration und das Schickfal Frankreich's hervorrief, und in gang Europa schmerzlich wiederhallte.

Der Herzog von Berry war der zweite Sohn des Grafen von Ar= tois. Auf ihm beruhte, da die Ehe seines älteren Bruders, des Herzoges von Angouleme, mit der Tochter Ludwig's XVI. kinderlos geblieben, die Hossfnung auf Fortpflanzung der königlichen Familie. Derselbe war des= halb 1816 mit der Prinzessin Marie Karoline, einer Enkeltochter des

Königs beiber Sicilien, vermählt worben. Zwei Töchter aus biefer Berbindung, von benen bie jungere am Leben geblieben, bewiesen beren Fruchtbarkeit, und gaben Aussicht auf die Geburt eines Cohnes, ber die Krone in ber Nachkommenschaft Ludwig's XIV. erhalten murbe. In ber Seitenlinie, ben Orleans, maren mehrere junge Prinzen vorhanden, und ber Stamm ber frangösischen Bourbonen in feinem Falle mit Erlöschen bedroht. Aber nach einem alten, besonders im frangösischen Königshause herrschend gebliebenen, Berkommen ward ein Werth barauf gelegt, ben Thron in ber regierenden Linie unmittelbar forterben zu feben. Die Ber= irrungen bes in ber Revolution umgefommenen Berzoges von Orleans und die von seinem Sohne unter ber Restauration angenommene zwei= beutige Haltung hatten zwischen ben Orleans und ben extremen Royalisten eine Scheidemand aufgeworfen, die nicht fo leicht hinweggu= Die Spannung zwischen bem Baupte bes jungeren räumen war. Zweiges und feinen toniglichen Bermandten hatte aufgehort, fein Erb= folgerecht mar unzweifelhaft, aber ein Theil des Adels und der Geiftlich= keit hegte bie Beforgniß, daß mit ben Orleans die Revolution felbst auf ben Thron steigen könnte, und hing an ben Prinzen ber alteren Linie, als. an ben nicht allein leiblich, fondern auch geistig achten Spröglingen ber: unbeflecten Monarchie ber Lilien.

Der Bergog von Berry mar 1789 mit feinem Bater ausgewandert. Einige Jahre fpater hatte er, in Die Armee Conde eingetreten, fich bei mehreren Gefechten, ungeachtet feiner großen Jugend, burch perfonlichen: Muth hervorgethan. Nach ber Auflösung ber royalistischen Korps am Rhein war er mit seiner Familie in mehreren Ländern flüchtig umberge= irrt und zulett in England geblieben. Ludwig XVIII. hatte feinem: Reffen, bei beffen lebendigem und feurigem Wefen, unter ber Restauration eine vorzugsweise militairische Rolle zugedacht, und ihn gern an ber Spite ber Truppen gesehen. Aber ber Bring vergriff sich in ber Behand= lung ber Ueberrefte bes napoleonischen Beeres, und zog sich burch unbe= grundete Unfprüche, launenhaften Tadel und übergroßen Gifer in Rleinigfeiten beren Unwillen zu. Er hatte nicht begriffen, bag er in ben Augen Diefer alten Golbaten, Die fo lange ben größten Felbherrn an ihrer Spite gefeben, ungeachtet feines Ranges und feines mannlichen Alters, nur für einen Reuling und Unfanger im Rriegswefen gelten fonnte.

Aber bei Allen, welche Gelegenheit hatten dem Herzoge von Berry näher zu treten, war er beliebt geworden. Ungeachtet seines reizbaren und zuweilen ungestümen Wesens konnte seine Herzensgüte und Groß= muth nicht verkannt werben. Er war leicht zugänglich, heiter, freimuthig, und erinnerte in manchen Bugen feines Wefens an Beinrich IV. Er theilte nicht bie ultraronalistische Richtung feines Baters, und gefiel fich in ber Berührung mit benjenigen Generalen und Diffizieren aus Da= poleon's Schule, Die fich ben Bourbonen angeschloffen hatten. Beiftreicher und lebendiger als fein Bruder, ber Berzog von Angouleme, bing er wie biefer ber Bolitit feines Dheims an, und glaubte, bag nur burch bie Beobachtung ber Charte constitutionnelle ber Thron seiner Familie er= halten werden konnte. Er lebte übrigens bamals entfernt von öffentlichen Beschäften, und einzig mit feinem hauslichen Glud beschäftigt, ba bie ihm verbundene Gemahlin mit feinen Reigungen und Unfichten überein= Er befag einen natürlichen Gefchmad an ben Rünften, ber burch einen Aufenthalt in Italien ausgebildet mar. Die ihn perfonlich kannten, faben in ihm einen Prinzen, ber einft über Frankreich im Ginne ber neuen Zeit und in Befolgung ber Grundfate Ludwig's XVIII, regieren mürbe.

Die guten Gigenschaften, welche ben Bergog von Berry empfahlen, und die hoffnungen, zu benen er berechtigen tonnte, fcutten ihn nicht por bem allgemeinen Berbammungsurtheil, welches bie Unhanger bes Raiserreiches über sein Haus ausgesprochen hatten. Diese feindselige Stimmung, burch bie Befetzung Franfreich's von frember Beeresmacht und bie Schreden ber Reaftion eine Zeit lang in Zaum gehalten, mar wieder erwacht, und durch die Literatur, die Tagespresse, burch geheime Berbindungen, populaire Schriften, burch Lieber und Raritaturen ver= breitet worben. Es gahrte in gewissen Klassen ein unbezwingbarer Wiber= wille gegen die Bourbonen, welche man als ruhmlos und unfriegerisch verachtete, und als Schützlinge ber Fremben und Gegner ber Revolution haßte. Im Bolte marb befontere bie Borftellung angeregt, welches Berbrechen barin liege, bie Waffen gegen Franfreich getragen zu haben, und wie unvereinbar die Erhaltung ber alteren Linie bes königlichen Baufes mit ben Rechten ber Nation fei. Damit war vornehmlich ber Bergog von Berry gemeint, ber fich einft in ber Conbe'ichen Armee, wie fein unglidlicher Better, ber Bergog von Enghien, ausgezeichnet batte. und als bas einzige Mitglied seiner Familie bastand, von bem ein Thren= erbe erwartet werben tounte.

Dieser leidenschaftliche Haß fand endlich ein Wertzeug der Aus=
führung in einem Manne aus der Klasse der städtischen Arbeiter, in wel=
cher solche Gesinnungen besonders häufig angetroffen wurden. Es lebte
damals in Paris ein Sattlergehülfe Namens Louvel, welcher, wie er

selbst gestanden, schon seit Jahren mit dem Gedanken einer gewaltsamen Unternehmung gegen das königliche Haus umging. Er war, ohne Soldat gewesen zu sein, von Bewunderung für Napoleon und Trauer über seinen Sturz erfüllt, und hing zugleich an den Grundsätzen der Nevo-lution, in welche seine Kindheit gefallen, und die in ihm einen unaus-löschlichen Eindruck zurückgelassen hatte. Unfähig, den inneren Zusam-menhang der großen Begebenheiten, von denen er Augenzeuge gewesen, zu begreisen, und Wirfung von Ursache zu unterscheiden, legte er die Demüthigungen, die Frankreich seit 1814 erfahren, den Bourbonen zur Last, obgleich dieselben seit 1789 in das Schicksal ihres Landes mehr leidend als thätig verwickelt gewesen, und für dasselbe nicht verantwortslich gemacht werden konnten.

Louvel's Stellung und Sinnesweise machte ihn zu einer verzweifel= ten That geeignet. Er hatte weder Frau noch Kinder, lebte burchaus jurudgezogen, und brachte alle Zeit, Die ihm feine Arbeit übrig ließ, mit ber Lesung von Schriften gu, in welchen er eine Bestätigung für feine Meinungen fand. Der Gedaute, bag bie Bourbonen bie Feinde und Unterbrücker Frankreich's wären, daß das Bolt von ihnen befreit werben muffe, bag ein Angriff auf fie eine Pflicht ware, ließ ihm, nach feinen eigenen späteren Erklärungen, Tag und Racht teine Rube. Gine fieber= hafte Gluth bes Saffes bemächtigte fich feines ganzen Befens. Er beichloß bie Prinzen ber älteren Linie fammtlich auszurotten, ben Anfang aber mit bem zu machen, ber als ber jüngste an Jahren bie meifte Musficht auf beren Erhaltung bot. Ungeachtet feines Fanatismus hielt ibn lange, ba er bisher vorwurfsfrei gelebt hatte, bie Schen vor Begehung eines Berbrechens, und bie Rudficht auf beffen Folgen für ihn felbst gu= rud. Er warf fich biefe Beforgniß als eine Feigheit vor und machte fich aus seinen Bogerungen einen Borwurf. Ohnedies fcweigsam und gu= rudhaltend, hatte er, um nicht ein Sinberniß zu finden, feinen Borfat Niemandem mitgetheilt, und wollte gang allein zu Werte geben.

Der Herzog von Berry hatte sich am 13. Februar (1820) mit sei=
ner Gemahlin in die Oper begeben. Die Herzogin fühlte sich noch vor
Beendigung der Vorstellung ermüdet, und verlangte nach Hause zurück=
gebracht zu werden. Der Herzog, welcher der Aufführung bis zum
Schlusse beiwohnen wollte, führte seine Gemahlin nach ihrem Wagen.
In dem Augenblick, wo dieselbe eingestiegen war, nahte sich Louvel,
der schon mehrere Abende lang vergeblich am Eingange des Opernhauses
gewartet hatte, ungehindert dem Prinzen, und stieß ihm einen Dolch mit
solcher Heftigkeit in die Brust, daß derselbe bis an den Griff eindrang.

Der Mörber verschwand eilenbs im Dunkeln, warb aber in geringer Entfernung eingeholt und zurfidgebracht. Der Bergog hatte wohl die gewaltsame Berührung, aber im ersten Augenblid nicht bie Bunbe ge= fühlt. Als er jeboch mit ber hand nach ber verletten Stelle fuhr und bas zurudgebliebene Gifen fühlte, rief er: "Ich bin ein Mann bes To= Die Herzogin stürzte bes!" und ahnte fogleich, baß er verloren war. aus bem Wagen, ber noch nicht abgefahren, und warf sich mit einem Ausruf des Entsetzens in die Arme ihres Gemahls, von deffen Blut ihre Kleider bededt murben. Man brachte ben Prinzen in einen kleinen an bie fonigliche Loge ftogenden Saal. Seine Bermandten eilten herbei. Die unerwartete Ungludsbotschaft machte, baß fie vor Schmerz und Schrecken wie erstarrt waren. Ludwig XVIII. allein beobachtete bie Fassung, welche ihn nie verließ. Er antwortete ben Berfonen, welche, für feine Gefundheit beforgt, ibn gurudhalten wollten: "Ich fürchte ben Anblid bes Tobes nicht, und habe gegen meinen Reffen eine lette Pflicht ju erfüllen!" Alles Unglud, von welchem bie Bourbonen fo lange Jahre hindurch verfolgt gewesen, ward von biefem blutigen Schlage erneuert. Der Eindruck bes an und für fich ichon furchtbaren Greigniffes marb noch durch die besonderen Umstände verschärft. Die Musit ber Oper und des Ballets begleitete den Rampf, ben bie lette Soffnung ber älteren Linie mit bem Tobe führte. Aus Beforgniß vor gabllofem Unglud, wenn bie Runde von dem Borgefallenen in ben dicht gefüllten Saal gedrungen ware, hatte man die Borftellung ungeftort fortbauern laffen.

Bon dem Bergoge von Berry, ber fo ploglich, ohne Borbereitung und llebergang, von ber Seite feiner Gemahlin und aus ber Mitte eines Festes in bas Grab fant, ward in ben letten Augenblicken eine voll= ftanbige Ergebung in ben Willen ber Borfehung und eine feltene Groß= muth bes Charafters bargelegt. Er hatte, fobald er ben Todesstoß gefühlt, ohne fich einer schmeichelnben Aussicht auf Rettung binzugeben, nach einem Briefter verlangt, und fpater mit lauter Stimme bie Ber= gebung Aller angerufen, die er in feinem Leben auf irgend eine Beife erlett haben tonnte. Er troftete feine verzweifelnde Gattin, und lag bem Könige mehrmals inständigst um die Begnadigung feines Mörbers an. "Wie traurig ift es für mich, burch bie Band eines Frangofen gu fterben!" rief er, als man ihm ben namen bes Thaters mittheilte. "Bie gern hatte ich mein Blut auf eine nutlichere Beise fur Frankreich vergießen wollen!" fette er hinzu, als man ihm die Ankunft mehrerer Mar= schälle anklindigte. Als er seine ihm bargereichte kleine Tochter fegnete, fagte er zu ihr die Worte, die auf fo viele Mitglieder feines Saufes feit siebenzig Jahren angewandt werden könnten: "Möchtest du glücklicher als beine Angehörigen sein!"

Sein letzter Seufzer war von dem einstimmigen Rlagelaut seiner Familie begleitet. Seine Gemahlin, vor Schmerz außer sich, schnitt ihre Haare ab, erklärte nicht länger auf einem Boden wandeln zu wollen, der sein Blut getrunken hatte, und verlangte nach ihrer Heimath zurückgesfandt zu werden. Als das erste Morgengrauen in das matt erleuchtete Gemach siel, kniete der greise König an dem Lager seines Nessen nieder und schloß ihm die Augen und den Mund.

Ein allgemeiner Schreden verbreitete sich in der Hauptstadt und bald im ganzen Lande, als man die Art erfuhr, wie der Herzog von Berrh geendigt hatte. Aber Louvel's Absicht und die Erwartungen der Feinde der älteren Linie auf deren Erlöschen wurden getäuscht. Der sterbende Prinz hatte, als er den heftigen Schmerz seiner Gattin bemerkte, zu ihr die Worte gesprochen: "Schone dich um des Kindes willen, das du unter deinem Herzen trägst!" Der königlichen Familie und ihren Anhängern ging bei dieser Kunde ein Hoffnungsstrahl auf, der sich später erfüllen sollte. Aus dem Processe Louvel's ergab sich, daß derselbe keine Mitzwisser seines Verbrechens gehabt hatte. Er wurde zum Tode verurtheilt und hingerichtet.

Die Ermordung des Herzoges von Berrh hatte die Kammern versammelt gefunden. Unter den Pairs gab sich eine große Theilnahme an dem Schicksal des unglücklichen Prinzen und dem Schmerze der königlichen Familie kund. Aber sie waren nicht geneigt, damit der öffentlichen Freisheit und der Verfassung nachtheilige Absichten zu verbinden. Der Charakter der ersten Kammer war durch den ein Jahr vorher geschehenen Eintritt von 73 neuen Mitgliedern, zum Theil aus ehemaligen Dienern Napoleon's, von denen manche nach den hundert Tagen ausgestoßen worden, zum Theil aus gemäßigten Rohalisten bestehend, verändert worden. Die Aufnahme einer Anzahl von Namen, die unter dem Kaiserreich geglänzt, in die von Ludwig XVIII. geschaffene Kammer hatte die Abneigung der ausschließenden Anhänger der Bourbonen gegen Decazes, von dem als Präsidenten des Ministerrathes diese Maßregel ausgegangen, noch vermehrt. Decazes hatte sich dadurch unter den Pairs eine konstitutionelle Majorität verschaffen wollen.

Aber in der Deputirtenkammer, wo die Reaktion ihren Sitz auf= geschlagen, war man entschlossen, die tragische Katastrophe des 13. Fe= bruar zum Sturze des Ministeriums und zu einer Beschräntung der versassungsmäßigen Rechte der Nation zu benutzen. Decazes, der an= fangs ein Wertzeug ber Ultra's gewesen, war ihnen, seitbem er angefangen eine felbstftandige Bahn einzuschlagen, in bobem Grade verhaßt geworben. Ein Deputirter namens Clausel be Couffergues, ber, wie ber ermorbete Bring, in der Armee Conté gedient und zu dem ehemaligen Barlaments= abel gebort hatte, jest aber Rath am Raffationshofe mar, beschuldigte ben Minister bes Einverständnisses mit bem von Louvel begangenen Berbrechen, und schling die Anklage gegen ihn vor. Es ward von ben Ultra's bas Gerücht verbreitet, Decazes sei von ben Orleans gewonnen worden, um in der Person des Bergoges von Berry bas einzige Binber= niß forträumen zu laffen, welches ber Aussicht ber jungeren Linie auf ben Thron im Wege ftand. Diefer Berbacht ward am hofe und in ben ultra= ropalistischen Blättern, in welchen Chateaubriand's Stimme bamals viel= fach erklang, mit Leibenschaft wiederholt. Bielleicht glaubte Niemand in ber Kammer und ber Presse an die Wahrheit dieser Beschuldigung. wurde aber mit ber ben extremen Barteien eigenen Sartnädigkeit und Beuchelei ausgebeutet. Der Graf von Artois that personlich Schritte, um ben König zur Entfernung seines Ministers zu bewegen. Ludwig XVIII. wies im ersten Augenblick biefes Ansinnen wie eine ihm felbst wiber= fahrene Beleidigung zurud. Aber unaufhörlich bestürmt und mit seiner Meinung allein in seiner Familie bastehend, gab er zulett ihren Bor= stellungen nach. Indem er Decazes fallen ließ, entzog er ihm jedoch feine Bunft nicht, und ernannte ihn einige Zeit nachher gum Botichafter in London, bem größten und einträglichsten Bosten, über welchen er ver= fügen fonnte.

Decazes war ein Mann von Talent, aber von einem Talent, welsches nicht ausgereicht hätte, um ihn zu der Höhe zu führen, die er in wesnigen Jahren erreicht hatte. Ohne die perfönliche Gunst Ludwig's XVIII. würde er die mittleren Stellungen im Leben nicht überstiegen haben. Obgleich er der Restauration Alles verdankte, beging er später die Schwäche, sich der Juliusmonarchie anzuschließen, sollte aber von seinem Austritt aus dem Ministerium an nie mehr eine hervorragende politische Rolle spielen.

Der Herzog von Richelien ward wieder an die Spitze der Verwal= tung, obwohl ohne Uebernahme eines Portefeuille, gestellt. Seine Kol= legen waren großentheils dieselben wie unter Decazes. Dieses Mini= sterium mußte, von der Bewegung, welche die Ermordung des Herzoges von Berry hervorgebracht hatte, fortgerissen, anfänglich den Ultra's willfährig sein. Es ward ein neues Wahlgeset vorgeschlagen, und un= geachtet des Widerstandes der liberalen Opposition in beiden Kammern

YOU MAN

angenommen, welches, bem Geiste ber Verfassung entgegen, die Ernennung der Deputirten fast ausschließend von den höchst besteuerten Grunds
eigenthümern abhängig machte. Es wurde die Censur wieder eingeführt,
die persönliche Sicherheit beschränkt, und mit Ausnahme der Prevotalhöse
die Verwaltung in das Gleis von 1816 zurückgestellt. Die ben Bours
bonen feindlichen Parteien blieben auf ihrer Seite nicht müßig. Da der Liberalismus sich in den Kammern und in der Presse im Nachtheil sah,
so flüchtete er sich mit verdoppeltem Eiser in die geheimen Gesellschaften,
die besonders in der Armee verbreitet wurden, aber, obgleich die seinds
selige Stimmung in einem Theite des Boltes vermehrend, kein bestimmtes
Ergebniß lieserten, sondern meist die Gesangenschaft oder Flucht, in
mehren Fällen die Hinrichtung ihrer entdecken Theilnehmer nach sich
zogen.

Am 29. September (1820) wurde die königliche Familie von einem Greigniß erfreut, bas geeignet war, Balfam auf Die am 13. Februar ge= schlagene Bunde zu gießen. Die Wittme bes Bergoges von Berry fam mit einem Bringen nieder, ber von bem Konige ben Titel Bergog von Borbeaux erhielt. Es geschah bies zur Erinnerung an bie große roba= liftische Manifestation, welche im Marg 1814 in Diefer Stadt, noch ebe Rapoleon in Baris gefturzt worden, vorgegangen mar. Da bie Frauen in Franfreich, felbft im Falle bes Aussterbens aller manulichen Mitglieber ber Dynastie, für immer von ber Krone ausgeschloffen find, fo fonnte bie Beburt eines Bringen, welche ben Thron in ber Nachkommenschaft Ludwig's XIV. zu erhalten verfprach, von Wichtigkeit merben. Freude ber toniglichen Familie war grenzenlos, und murbe im Bangen auch von ber Nation getheilt, welche fich bamale ber hoffnung hingab. baß biefer junge Sprößling bes alten Stammes von ben 3been ber neuen Beit genährt werben, und bie Rudfehr ber Revolution und bes Abfolu= tismus gleich unmöglich machen würde.

Auch an den Höfen des Auslandes wurde dieses Ereigniß mit Theilnahme begrüßt, und von ihm ein Pfand der inneren Ruhe für Frankreich erwartet. Die Geburt dieses Prinzen ward von den Royaslisten mit noch mehr Begeisterung als einst die des Königs von Kom von den Anhängern Napoleon's geseiert. Der Herzog von Vordeaux hieß das Kind des Wunders, das Kind Europa's. Die Dichter versglichen ihn mit Asthanax, dem Sohne Hettor's, und sagten vorher, daß er einst in die Fußtapsen seines tapseren Baters treten, und seine Mutter über den frühen Hingang des Gatten trösten würde. Die Geistlichseit spielte in ihren Reden auf den Stamm Isai an, der, nahe am Berdorren,

einen frischen Zweig hervortrieb. Das Entzücken der königlichen Familie über diesen Erben, als ein Ersatz für so viel erfahrenes Unglück, war natürlich, und selbst alle Uebertreibungen des Gefühls und der Einbilstungskraft konnten entschuldigt werden. Der junge Phönix, der sich aus der Asche seines Baters erhoben, durfte in der That als ein besonderes Geschenk des Himmels angesehen werden. Die Geburt des Herzoges von Bordeaux war die letzte große Gunst, welche die Vorsehung der älteren Linie der Bourbonen erwies, die aber der Früchte derselben später aus eigener Schuld verlustig gehen sollte.

Die Geburt bes Berzoges von Borbeaux milberte, indem fie bie allgemeine Aufmerksamkeit auf fich jog, eine Zeit lang ben zwischen ben Barteien in ben Kammern, ber Preffe, ben geheimen Befellschaften ge= führten Rampf. Es war bies aber nur ein Waffenstillstand. Macht ber Erbe hätte bamals zwischen ben Ultraropalisten und ben De= motraten, ben Mitgliedern ber Kongregation und ber nach Frankreich verpflanzten Karbonaria, einen bauerhaften Bergleich zu Stanbe bringen Die Ginen schwärmten für Beinrich IV. und Ludwig XIV., und hofften, bag bie Lilien in bem Boben Frankreich's neue Burgeln schlagen würden. Die Anderen berauschten fich in ber Erinnerung an bie Revolution und an Napoleon, und glaubten bas Weben ber brei= farbigen Fahnen von Jemappes und Fleurus, und ben Flug ber Siegesadler von Austerlit und Wagram zu vernehmen. Die Einen ver= fetten fich bei bem Anblid ber Processionen ber Kirche in Die Zeit, mo bie Menge zu ben Fugen ber Geiftlichkeit und bes Abels lag, Die Un= beren erinnerten fich an die Tempel ber Göttin ber Bernunft und bie Gleichmachung bes Fallbeiles.

Die Zeit allein konnte diesen einander bekämpfenden äußersten Gegensätzen die seindlichen Spitzen abbrechen, und dem Streit durch gegenseitige Erschöpfung und Mangel an Theilnahme von Seiten des Boltes ein Ende machen. Dies war der Gedanke und die Politik Ludwig's XVIII., der, indem er eine Verfassung, die keinem ausschließenden Spstem huldigte, über dem Gewühl der Parteien zu erhalten suchte, sich der Possung hingab, daß die Nation sich allmählig an einen gemäßigten Gebrauch der Freiheit gewöhnen, und für Behandlung der parlamentarischen Regierungsform Sinn und Geschick erwerben würde. Er strebte deshalb mit einer seltenen Klarheit des Geistes dahin, die in Frankreich vorhandenen Extreme unschädlich zu machen, und wenn dieses oder jenes extlusive Princip die Oberhand zu gewinnen drohte, gegen dasselbe eine Schranke auszustellen. Die ganze arbeitsvolle Regierung dieses Fürsten

war barauf gerichtet, die von ihm verliehene Berfassung vor dem feindslichen Zusammentreffen der Parteien zu bewahren, weil sie von ihnen, welche auch den Sieg davon tragen mochte, in Trümmer geschlagen wers den mußte.

Daß Ludwig XVIII. in außerordentlichen Lagen, wie nach Napoleon's zweitem Sturz und der Ermordung des Herzoges von Berry, die Charte constitutionnelle mehr im Sinne der Gewalt als der Freiheit auslegte, lag in der Nothwendigkeit, sich der Angriffe der Revolution zu erwehren. Aber nie, selbst wenn seine Sicherheit davon abzuhängen schien, hat er sich den Ultra's willenlos hingegeben, oder die Verfassung in ihren wesentlichen Elementen zu schwächen gesucht. Er sah immer über die Bedürsnisse des Augenblickes hinaus. Ludwig XVIII. glaubte, daß sich in der Nation nach und nach eine konstitutionelle Mittelpartei bilden würde, start genug, um einen festen Boden sür seine Regierung abzugeben, und die Extreme an sich zu ziehen und mit sich zu verschmelzen. Sein System war, im Ganzen und Großen betrachtet, das damals einzig mögliche und richtige, und eine eben so beharrliche Fortsetzung desselben würde auch das Ziel, welches diesem klugen und gemäßigten Fürsten vorschwebte, erreicht haben.

Das Ministerium Richelieu hatte, nachbem ber erste von ber Reaktion benutte Schreden über Die Ermordung bes Berzoges von Berry vorübergegangen und die nothwendigsten Sicherheitemafregeln gegen bie Revolution genommen worden, eine freisinnigere Bahn eingeschlagen. Die antiliberalen Gefete blieben zwar noch eine Zeit lang bestehen, wurden jedoch in ber Ausführung gemilbert. Die Ultra's in ber Depu= tirtenkammer brängten aber zu neuen Angriffen auf die Berfaffung und ju Befestigung ber eingeführten Ausnahmszustände. Richelieu wider= strebte dieser Richtung, ward aber von dem Grafen von Artois, unge= achtet bes Berfprechens ber Bulfe, welches biefer ihm gegeben, vielfach gehindert, und von seinen Kollegen, die fein gleichartiges Bange bildeten, nicht zureichend unterstützt. Richelieu hatte auch diesmal nur bem Bunfche bes Königs und bem Undringen feiner Freunde nachgegeben, als er fich an die Spige eines Ministeriums stellte. Die Zeit großer Unterhandlungen mit bem Auslande, in welchen er geglänzt, mar feit ber Räumung Frantreich's vorüber, und er fühlte fich bem Parteitreiben, von welchem fein Land zerriffen wurde, fremb und zu beffen Leitung nicht

Unter den Mitgliedern der äußersten Rechten in der Deputirten= kammer gab es viele leidenschaftliche, aber nur wenige wirklich talent=

geeignet.

volle Rebner, wie be la Bourbonnaie, Sybe be Reuville, be Lalot, unb noch weniger mit ber Beschäftsführung befannte Manner, und die im Stande gemesen waren, im Falle bes Eintritts in bas Ministerium, ihre Grundfäge praftisch anzuwenten. Die Runft ber außerften Rechten beftand nur barin, bei jeber Belegenheit gegen bie Revolution gu befla= miren, auf Abschaffung ber in ihr entstandenen Gefete gn tringen, und fie burch im entgegengesetzten Sinne abgefaßte ersetzt zu feben. Bierzu bedurfte es aber feiner besonderen Ginficht und Befähigung, fondern nur eines gewiffen Inftinkts, ber in einem Lande und in einer Zeit, Die fo vielem Wechfel unterworfen gewesen, häufig gefunden werden mußte, aber auch nicht viel bedeuten wollte. Diefe Bartei jog ihre Starte aus ber Furcht bes Sofes und ber Regierung vor neuen revolutionairen Bewegungen, mit beren Ausbruch bie einzelnen, fast immer entbedten, aber fich unaufhörlich erneuernden Berfcwörungen, die geheimen Gefellschaften und ber in einem Theile ber Bevölferung herrschende Beift bie öffentliche Ordnung bebrobten.

Die äußerste Rechte erklärte sich in der Regel gegen jedes Mini=
sterium, das, wenn auch ursprünglich ihr politisch verwandt und auf ihre Tendenzen eingehend, durch die in der Staatsverwaltung gemachten Er=
fahrungen, durch die Kenntniß der entgegenstehenden Schwierigkeiten,
und eine richtigere Bürdigung der Personen und Zustände zur Einlentung in eine gemäßigtere Bahn veranlaßt wurde. Kein Ministerium war
in ihren Augen probehaltig, wenn es sich nicht unbedingt ihren Eingebungen unterordnen wollte.

Es gab jedoch in der Deputirtenkammer einen Mann, der, durch sein früheres Leben und seine Berbindungen dieser Partei nahe stehend, sich durch sein politisches Talent, seinen praktischen Blick über sie erheb, und als er später an die Spitze der Verwaltung trat, sich, wie die meisten seiner Vorgänger, von ihr trennen, sie bekämpfen mußte, und vergeblich danach trachtete, sie aus einem Hinderniß zu einer Stütze für eine versfassungsmäßige Regierung zu machen. Es war dies Joseph von Villele, später zum Grasen ernannt, der mehre Jahre lang in der parlamenstarischen und diplomatischen Geschichte Frankreich's eine bedeutende Stelle einnehmen, und in welchem sich der gemäßigte Geist der Restauration und des Royalismus verkörpern sollte.

Billele war vor 1789 Marineoffizier gewesen, hatte sich nach bem Sturze bes Königthums vom Dienst zurückgezogen, viele Jahre lang auf der Insel Bourbon gelebt, und, als er unter dem Kaiserreich nach Frankreich zurückgekehrt, sich von allen öffentlichen Geschäften entsernt

gehalten. Er war im Herzen immer ein Anhänger ber Bourbonen gesblieben. Bon ber antirevolutionairen und autibonapartistischen Bewegung 1814 fortgerissen, hatte er sich in einer eigenen Schrift gegen die Charte constitutionnelle, als eine zu große Schmälerung der königlichen Gewalt, erklätt, und war dadurch in die Reihen der Ultra's gerathen, von benen er sich jedoch durch seinen Charakter und seine Ideen unterschied. In die Deputirtenkammer von 1815 eingetreten, zeichnete er sich durch seine große Kenntniß der Ackerdau = und Handelsverhältnisse und der Finanz-verwaltung in einer Bersammlung aus, welche an Kapacitäten dieser Art arm war. Ohne ein hervorragender Reduer zu sein, war Billele jedoch mit hinlänglicher Begabung für die parlamentarische Diskussion ausgestattet, und wirkte besonders in den Ausschüssen der Kammer, wo es mehr auf gründliche Beleuchtung als glänzende Behandlung der Gegenstände ankam, und wo die Klarheit und Schärfe seines Vortrages bei allen Parteien Anerkennung fand.

Billele hatte, bie Kraft in sich fühlend, in ber Regierung feines Landes eine Rolle zu fpielen, fich mit großer Klugheit und Ausbauer ber bamals zu einer folchen Stellung führenden Mittel bedient. Bon ben Liberalen burch feine Gesinnung und feine Antecebengien zu fehr ver= schieben, um sich mit ihnen vereinigen zu können, hatte er sich jedoch mit ber von Ludwig XVIII. verliehenen Berfassung bald ausgesöhnt, und nur burch ein Die bemofratischen Ginfluffe fcmachenbes Wahlgefet eine festere Grundlage für fie zu finden gestrebt. Je länger er an ben parlamentarifchen Berhandlungen Theil nahm, je mehr überzeugte er fich, bak bie Wieberfehr ber vorrevolutionären Bustande oder eine unumschränkte Monarchie in Frankreich unmöglich geworden, und er arbeitete nur bar= auf bin, die Charte constitutionnelle por ber von ben Geguern ber Bour= bonen ausgehenden revolutionairen Interpretation zu ichüten, und ihr eine fo viel als möglich robalistische Farbung zu geben. Billele abmte in feiner Sphare die Tattit nach, welche Ludwig XVIII. im Gangen und Großen anwandte. In Augenbliden, wo die Dynastie, wie nach ber Er= morbung bes Bergoges von Berry und ben Ausbrüchen mehrerer Ber= ichmörungen, bebrobt mar, marf er fich auf Seite ber toniglichen Brarogative, und gugelte wiederum feine eigene Partei, wenn fie in Berfolgung ihrer Blane zu verwegen vorschreiten wollte. Indem er außerlich ber von ihm ursprünglich gefolgten Fahne treu blieb, behielt er lange bas Bertrauen ber Ultra's, ohne ben Konstitutionellen als ein unübersteigliches Binderniß zu erscheinen, und fette fich sowohl in ber Bunft bes Ronigs als bes Grafen von Artois fest.

Der Hof und die äußerste Rechte waren mit dem Herzoge von Richelieu unzufrieden, der nach ihrer Meinung nicht entschieden genug auftrat, die parlamentarische Debatte vernachlässigte, und die Besorgung der gewöhnlichen saufenden Geschäfte mit Unsust betrieb. Billele trat in dieses Ministerium, jedoch ohne Uebernahme eines einzelnen Ressorts, blos mit dem Recht der Theilnahme an den Situngen ein, und füllte in dieser Stellung die Lücken in seiner Kenntniß der öffentlichen Berhältnisse aus, welche seine Thätigseit in der Deputirtenkammer übrig gelassen haben konnte. Man sah in ihm bald Richelieu's Nachsolger, und er konnte der Erreichung dieses Zieles um so gewisser sein, da seine persönsliche Mäßigung und Zurüchaltung selbst bei seinen politischen Gegnern Anersennung fand, die lieber ihn als einen Anderen seiner Partei im Besitze eines vorherrschenden Einflusses sehen wollten.

Das Geräusch bieser inneren Bewegungen und Streitigkeiten, dieser Hoffnungen der Einen und Befürchtungen der Anderen, wurde plötzlich von einem aus der Ferne kommenden Donnerschlage übertönt. Im Juli (1821) langte in Paris die Kunde von Napoleon's Hinscheiden an. Frankreich und man kann ohne Uebertreibung sagen, Alles, was auf der ganzen Erde von der Geschichte der letzten zwanzig Jahre etwas wußte, wandte sich einen Augenblick lang von den gewöhnlichen Gedanken und Beschäftigungen ab, und fühlte sich von diesem Ereigniß erschüttert. Man war von der letzten Krankheit des gestürzten Eroberers unterrichtet gewesen, hatte aber sein Ende nicht so nahe erwartet, und würde, wäre dies auch der Fall gewesen, davon nicht weniger ergriffen worden sein. Denn das endliche Eintressen des Außerordentlichen setzt die Menschen immer in Erstaunen, selbst wenn sie es lange vorher haben ahnen können.

Napoleon war am 16. Oktober 1815 in St. Helena angekommen. Im Anfange hatte er, von den großen Anstrengungen seines letzten Feldzuges erschöpft, von dem Krachen seines Sturzes betäubt, und der Neusheit der ihn umgebenden Natur zerstreut, seinen erzwungenen Aufenthalt erträglich gefunden. Aber allmählig war er von der ungewohnten Enge seines äußeren Daseins und der ihm auserlegten Thatenlosigseit im Innersten verstimmt und erbittert worden. Dazu kam noch der üble Sinssluße eines nicht an und für sich ungesunden, aber der besonderen körperlichen Beschaffenheit des Verbannten nachtheiligen Himmelsstriches. Ueberdruß und Ungeduld bemächtigten sich seines ganzen Wesens. Zuletzt brach die Verzweislung an einer günstigeren Wendung seines Geschickes seine Kraft, und führte für ihn ein früheres Ende herbei, als ihm unter anderen Um=

ständen beschieden gewesen ware, obgleich er selbst zur Zeit seines Gludes

nicht an die Erreichung eines hoben Alters geglaubt hatte.

Rapoleon's Berfonlichteit murbe von feinen Feinden wenigstens eben fo viel Bedeutung und Ginflug wie von feinen Unbangern beigelegt. Dan fürchtete feine bloge Freiheit fast eben fo febr wie feine Dacht, überzeugt, bag ihm ber Befit ber ersteren unfehlbar gur Erlangung ber letteren verhelfen wurde. Er wurde auf ber fleinen fernen Felfeninfel mit einer Sorgfalt bewacht, als muffe feine Gegenwart an einem anderen Orte alsbald wieder einen Sturm herbeifihren. Alle zugänglichen Stellen bes Gilandes maren mit Batterien, alle Bohen mit Schildmachen versehen. Zwei bewaffnete Fahrzeuge freuzten beständig an der Kufte. Rach Sonnenuntergang burfte tein Schiff mehr auslaufen, und bie Mannschaft ber nach biefer Zeit ankommenden Fahrzeuge mußte bie Racht über im Safen bleiben. Ungeachtet bes geringen Umfanges ber Infel, ber Befestigungen, ber Schildmachen, und aller fonft getroffenen Borfichtsmaßregeln, Die ein Enttommen fast unmöglich machten, wurde Napoleon bei seinen Ausflügen in einiger Entfernung von einem eng= lischen Offizier begleitet, ber ihn nicht aus ben Augen verlieren burfte. Das brittische Parlament hatte außerbem die Strafe bes Hochverrathes gegen jeden Berfuch gur Befreiung bes Gefangenen ausgesprochen.

Manche Mängel in Napoleon's Wesen brachen während dieser letzeten Zeit seines Lebens zu seiner eigenen Pein hervor. Sein unbeug= samer Stolz konnte sich nicht in die äußere Abhängigkeit und Beschränkt= heit seiner neuen Lage sinden. Sein unversöhnlicher Haß traf nicht nur die, welche sich gegen ihn in der Nähe seindlich erwiesen, sondern reichte auch in die Ferne zurück, und machte, daß er in seinem Urtheil Alles herabsetze und niedertrat, was zu seinem Fall beigetragen hatte. Er legte, ungeachtet seines sonst so weiten und hohen Geistes, in der Beurztheilung seiner persönlichen Zustände zuweilen eine bis zur Berblendung

gehende Parteilichteit und Schwäche bar.

Indessen konnten diese Schatten, die dann und wann über sein Wesen, wie dunkle Wolken über eine sonnige Landschaft! zogen, nicht bessen ursprüngliche Kraft und Schönheit verhüllen. Anstatt daß andere Wenschen von einem so furchtbaren Wechsel des Schicksals zermalmt, oder von dem Berluste einer so schwer errungenen und so großartig anz gewandten Macht zu Selbstmord oder Wahnsinn getrieben worden wären, wohnte Napoleon der Possungslosigkeit seines geistigen und der Aufzlösung seines körperlichen Daseins wie einem Schauspiel bei, das er der Welt gab, über das er sich aber erhaben fühlte. Die Bergangenheit zog Beder, Beligeschichte. 8. nufl. XVII.

vor seinem inneren Blick, von der dunkelen Schwelle des väterlichen Hauses an dis zu der triumphirenden Höhe des Thrones, wie nie vor dem Auge eines anderen Sterblichen vorüber. Denn wenn seine Thaten hier und da in der Geschichte erreicht worden, die Gesammtheit seines Lebens, die Mischung von Größe und Sturz, von Alles überwältigender Thatkraft und langer einsamer Betrachtung, ist außer allem Bergleich gewesen.

Napoleon hatte, von ber gegen ibn angeordneten Beaufsichtigung beläftigt, und von bem Betragen bes Gouverneurs ber Infel, Gir Subson Lowe, verlett, bevor er noch eigentlich frank geworden, allen größeren Spaziergangen und ber ihm von Jugend an jum Bedürfnift geworbenen Bewegung zu Pferbe entfagt. Die außere Unbeweglichkeit, zu welcher er fich felbst verurtheilte, und ber innere Schmerz, ber an ihm nagte, warfen ihn, in Berbindung mit bem schädlichen Ginfluffe bes Simmele= striches, im Februar (1821) auf bas Krankenlager, von dem er nicht mehr erstand. Bom 15. bis 25. April biktirte er fein Testament, in welchem er nicht nur feine Bermanbten, Die freiwilligen Gefährten feiner Befangenschaft, ober Golde bedachte, benen er fich megen ausgezeichneter Dienste zu befonderem Dante verpflichtet hielt, fondern auch manchen Personen Zeichen ber Erinnerung gurudließ, Die ihm feit vielen Jahren fremd geworden waren, fich aber zur Zeit feiner Armuth und Dunkelheit ihm freundlich ober hülfreich erwiesen hatten. Man bemertte, bag bas Bedächtniß bes Bergens in ihm mahrend feiner Berbannung und Gin= famteit wieder erwacht war, nachdem es im Geräufch und Glanze ber Berrichaft geschlummert hatte, und bag er fich vorzugsweise gern feine frühesten Zustände und Umgebungen vergegenwärtigte.

Man hatte an Napoleon bis zu seiner letzten Krankheit, ungeachtet bes ungeheueren Wechsels in seiner Lage, keine bedeutende Beränderung bemerkt. Die Jahre zogen über seinem Haupte hin, ohne auf demselben Spuren zurückzulassen. Sein Haar war nicht ergraut und keine Falte auf seinem Gesicht zu sehen. Er ging, sprach und betrug sich, vorüberzgehende Ausbrüche der Unzufriedenheit und des Mismuthes abgerechnet, wie zur Zeit seiner Macht. Seine innere Regsamkeit und Lebendigkeit, die Fähigkeit die verschiedenartigsten Dinge zu begreisen und zu beurztheilen, hatte weder vom Alter noch der Gefangenschaft gelitten. Sein scharfer und tieser Blick machte sich überall geltend, wo es sich nicht um ihn, die von ihm begangenen Fehler und die Ursachen seines Sturzes bandelte. In dieser Beziehung war er, mit seltenen Ausnahmen, der Wahrheit unzugänglich geblieben. Er schien eine Art von Unsehlbarkeit

für sich in Anspruch zu nehmen, und Anderen den Glauben daran zuzus muthen, und leitete sein Unglück aus von seinem Willen und seiner Handlungsweise unabhängigen Ursachen her. Selbst die Hinrichtung des Herzoges von Enghien ward von ihm vertheidigt. Er hielt in seinen Gedanken bis zum letzten Augenblick Frankreich wie einen ihm zugehörigen Besitz umfaßt, und glaubte sest an die Wiederherstellung seiner Dynastie, nur daß er dies für seinen Sohn, und nicht für einen anderen seiner Berwandten voraussagte.

Sei es, baf in Napoleon's Beift fich bie erften Ginbrude ber Jugend und Erziehung nach langem Bergeffen erneuert batten, ober baf es ibm als Grunder eines jur Berrichaft bestimmten Geschlechtes ichidlich er= schien, ber Religion, welche er in Frankreich wiederhergestellt und beren Dberhaupt ihn gefalbt, ein Zeichen ber Anertennung ju geben, er ertlärte in feinem Testament im Befenntnig bes fatholischen Glaubens zu fterben, und nahm ben Besuch und Buspruch eines italienischen Briefters Namens Bignali an, ben fein Dheim, ber Rarbinal Fefch, zu biefem Zwed nach St. Belena geschickt hatte. Am 3. Mai empfing er bie Sterbesaframente. In der Nacht vom 4. zum 5. Mai erhob sich ein Orfan, der viele Bäume mit ber Wurzel ausriß, alle Bebaube erfcutterte, und beinahe vier und zwanzig Stunden hindurch anhielt. Um Morgen bes 5. Mai verfiel Napoleon in einen Schlummer, ber nur von furgen Augenbliden bes Erwachens unterbrochen murbe. Seine letten Worte, bei welchen fich aber nicht mehr unterscheiben ließ, ob sie in ber Tageshelle bes Bewußt= feins ober im traumartigen Dunkel bes erlöschenben Lebens gesprochen wurden, waren: "An der Spite ber Armee! - Frankreich!" - Elf Mi= nuten vor sechs Uhr Abends hauchte ber große Berbaunte unter bem Beulen Des Sturmes und bem Braufen ber Wogen feinen Beift aus.

Napoleon's Leiche wurde, wie er es selbst bestimmt hatte, vollständig mit der von ihm gewöhnlich angelegten Uniform bekleidet, in einen viersfachen Sarg gelegt, und dieser mit dem Mantel bedeckt, den der Held bei Marengo getragen hatte. Es giebt auf St. Helena in einem kleinen Thale, Slane genannt, eine Quelle, von zwei Weiden beschattet, deren Wasser Napoleon besonders gern trank, und welche er, so lange er aussgehen konnte, fast täglich besuchte. Dort hatte er sein Grab gewählt. Am 28. Mai sand mit allen Ehrenbezeigungen, welche die Dertlichkeit zuließ, die Beerdigung statt. Der Gouverneur der Insel, die Behörden, die Garnison folgten dem Sarge, der von 24 englischen Unterossizieren getragen wurde. Im Augenblick der Einsenkung donnerten die Küsten= batterien dem Manne der Schlachten ihren Abschiedsruf zu. Am Ende

der Feierlichkeit brach jeder der Anwesenden von den Weiden ein Blatt zum Andenken ab. Er ruhte auf der fernen Insel, in dem einsamen Thale, wie ein Einsiedler, im Tode von den Menschen durch sein Unglück eben

fo geschieden, wie er es im Leben burch seine Große gewesen.

Die Bourbonen konnten in dem Hinscheiden des Mannes, der sie 1815 von dem eben erst eingenommenen Throne gestoßen hatte, und der die einzige ihnen furchtbare Persönlichkeit gewesen, ein beruhigendes Zeichen für die Zukunft erkennen. Eine solche Hossnung wäre auch wahrscheinlich in Erfüllung gegangen, wenn sie diesen und andere günsstige Umstände zu benutzen verstanden hätten. Denn die Republik war für die große Mehrheit des französischen Bolkes eine abstrakte Idee, die sich in keiner hervorragenden Gestalt verkörperte, und es gab damals unter den Napoleoniden Niemanden, der durch Thaten, Charakter und Talent sich hätte sür berechtigt halten können, als Erbe des Kaiserreiches auszutreten. Dessen ungeachtet blieb der Bonapartismus die für die Legistimität gesährlichste Tradition, und sing nach dem Tode ihres Gründers noch mehr als früher hervorzutreten an.

Die von St. Belena jurudgefehrten Befährten Napoleon's ver= breiteten die Runde von Dem, was er entbehrt und gelitten hatte, und trugen bies Alles mit verstärften Farben auf. Die Berausgabe ber von ibm verfaften ober burch ibn eingegebenen Schriften lentte Die öffentliche Aufmertfamteit von Neuem unwiderstehlich auf ibn bin. Es entitand eine eigene bonapartiftische Litteratur, in welcher Die Borguge Des Erobe= rere erhoben, feine Fehler verhüllt, und Urtheil und Meinung über ibn vielfach irre geleitet murben Dichter und Maler wetteiferten unter ein= ander, um feine Thaten zu verberrlichen und fein Unglud zu betlagen. Sein Befen, feine Sandlungsweise, feine Urt zu fein nahmen früher, als es bei anderen geschichtlichen Erscheinungen ber Fall gemesen, Die Form einer Legende an. In der Einbildungefraft ber Bolteflaffen trat ein verklärter, auf einem Abler gur Sonne emporgestiegener, von Strablen gefronter Napoleon an die Stelle bes wirklichen, beffen eiferne Sand in und außer Frankreich fo lange gefühlt worben war. Alles Unrecht, bast er begangen, aller Drud, ben er ausgenbt, murbe vergeffen. Obgleich er von ber Ratur glangend genug ausgestattet gewesen, so legte man ihm boch noch Eigenschaften bei, die ihm burchaus fremd gewesen, und bie er, wenigstens zur Zeit seines Gludes, verschmaht haben murbe. noch mehr als andere Eroberer nur in ber Ausübung und Bergrößerung seiner Macht seine Befriedigung gesucht hatte, wurde, von ben Ginen mit absichtlicher Entstellung ber Bahrheit, von ben Anberen aus oberfläch=

licher Leichtgläubigkeit, als ein Freund ber Menschheit und selbst als ein Apostel ber Freiheit bingestellt.

bangern ber Nevolution und des Kaiserreiches zusammengesetzt, welche, den Unterschied in ihren Meinungen verhüllend, und den Streit darüber vertagend, auf sede Weise dem Königthume entgegenarbeitete. Obgleich der Bonapartismus sich erst auf einem großen Umwege, nachdem die Monarchie der jüngeren Linie und die Republik abgenutzt worden, und wie schon früher unter dem Deckmantel dieser letzteren, Frankreich's besmächtigen sollte, so wurde doch schon damals, dalb nach Napoleon's Tode, durch die in einem Theile des Volkes wieder entzündete Begeisterung für ihn, die einstige Rückschr seiner Ohnastie vorbereitet.

Da die Gegenwart und die Thatsachen im Ganzen auf das Gesschick der Nationen mehr Einfluß als die Bergangenheit und die Gebilde der Einbildungstraft ausüben, so würde es der Legitimität, damals wie selbst noch später, wenn sie den Geist der Zeit klar aufgefaßt und ihm gemäß regiert hätte, wohl möglich gewesen sein, die Erinnerungen an Krieg und Ruhm durch die Gewährung der Freiheit und des Friedens zu verscheuchen. Aber Ludwig XVIII., der dies begriff und aufrichtig wollte, begann zu altern, und die Zügel nicht mehr so sicher wie früher zu sühren, und in seiner Familie, an seinem Hose schien das Verständniß für die in dem französischen Bolte vorhandenen Bedürsnisse und die ihm zur anderen Natur gewordenen Ueberzeugungen immer mehr abzunehmen.

In den Kammern und der Presse dauerte der Kampf der Parteien ununterbrochen fort. Der Herzog von Richelieu suchte vergebens eine selbstständige Stellung, auf dem Boden der Verfassung, von den extremen Meinungen unabhängig, zu erringen. Er verlor das Vertrauen der Ulstra's, ohne das der Liberalen zu gewinnen. Die Reaktion griff sogar die früher von ihr verlangte und durchgesetzte Censur mit der größten Hestigkeit an, da deren Bestimmungen zuweilen gegen sie selbst angewandt wurden. Die Majorität in der Deputirtenkammer war für Richelien versloren. Um 13. December (1821) zog er sich mit seinen Kollegen zurück.

Billele, der Mitglied des letzten Ministeriums, obwohl ohne Portesenille gewesen, war, als er dessen Schwäche bemerkte, ausgeschieden,
um nicht in seinen Sturz mit verwickelt zu werden. Er wurde jetzt mit Bildung einer neuen Berwaltung beauftragt, in welcher er das Finanz=
departement übernahm. Das Ministerium des Innern erhielt de Corbiere,
früher Advosat, bessen eifriger Rohalismus ihm am Hose zu besonderem Berdienst angerechnet wurde, da er von ganz dunkler Herkunft war.

Bum Siegelbewahrer murbe be Bepronnet ernannt, ber ale Generals profurator bei politischen Processen fich burch feine leibenschaftliche Ber= folgung ber Bonapartisten und Demofraten hervorgethan hatte. auswärtigen Angelegenheiten leitete ber Bitomte Mathieu be Mont= morench, ber aber ju biefer Stelle mehr burch feinen berühmten Ramen, ben Ruf feiner Frommigfeit, und bie Bunft, in welcher er bei bem Gra= fen von Artois stand, als burch verfonliche Talente gelangte. Er war als Mitglied ber tonstituirenden Nationalversammlung einer ber Ersten feines Standes gewesen, ber bie Grundfate ber Revolution angenommen und namentlich bei Abschaffung bes Abels mitgewirkt hatte. Augen bes Sofes und ber Ultra's hatte er biefes Bergeben burch ben Gifer ausgelöscht, mit welchem er fich fpater ber Legitimitat und bem Ratholicismus anschloß. Chateaubriand, ber bamals zu ber Reattion, obwohl nicht zu bem absolutistischen Theile berselben gehörte, aber in feinem Saffe gegen bie Revolution und befonders ben Bonapartismus feine Grengen tannte, erhielt ben wichtigen Botschafterposten in London.

Billele richtete feine Aufmertfamkeit vornehmlich auf bie Berbefferung ber Finangen, und bat fich in biefer Beziehung große Berbienfte um fein Land erworben. Die gludliche Lage Frankreich's an zwei Dee= ren, überall von ichiffbaren Strömen burchichnitten, bie Fruchtbarkeit feines Bobens, Die Thätigfeit ber Bevölferung hatten Die 1815 gefchla= genen Bunden balb geheilt. Der Ertrag ber inbirekten Steuern ver= mehrte fich, ber sicherfte Beweis eines fleigenden Wohlftanbes, mit jebem Jahr. Billele begunftigte burch feine Finanzoperationen ben Aufschwung, welchen Sandel und Gewerbe feit bem Frieden genommen, und murbe, hatte er feine Blane ungestört ausführen konnen, noch mehr geleiftet haben. In ber inneren Politit suchte er ben zwischen Ludwig XVIII. und bem Grafen von Artois, ben Konstitutionellen und ben Illtra's, be= stehenden Gegensatz badurch zu vermitteln, bag er an ber Berfaffung fest= hielt, aber die Auswüchse bes Liberalismus, bie in mehren meift von Militairs ausgehenden Berschwörungen bervorbrachen, zu beschneiben mufite. Er befolgte im Befentlichen bas Regierungsfuftem bes Könige, indem er unter ben Parteien zu vermitteln suchte, und behielt bas Bertrauen des Bruders und Thronfolgers, bem er in untergeordneten Dingen nachzugeben verstand.

Europa befand sich bamals in einem Zustande innerer Gährung, der besonders die Aufmerksamkeit des Kaisers Alexander und des Fürsten von Metternich in Anspruch nahm. In Neapel und Piemont war der Absolutismus wiederhergestellt worden. Aber in dem viel mächtigeren

und einflufreicheren Spanien bauerte bie Revolution fort. Der Aufftanb ber Griechen gegen ben Sultan war unterbeffen ausgebrochen. Die un= aufbörlichen Unruben in Frankreich, Die in Belgien gunehmende Oppofition gegen bie bollanbische Regierung, bie bier und ba ausbrechenben Beichen ber Ungufriedenheit in Deutschland, Die Spuren geheimer Berbindungen in Bolen bewiesen, bag bas Feuer unter ber Afche glomm, und die Bölter fich teinesweges in einem Buftande ber Rube und Be-Inbeffen befagen bie Regierungen überall mehr friedigung befanden. als hinreichende Mittel, um jebe ihnen feindliche Bewegung ju unterbruden. Rur auf ber pyrenaischen Salbinfel berrichte noch bie bemo= fratische Ronftitution ber Rortes, und hielt Die Soffnungen ber Bleich= gefinnten in einem großen Theile Europa's aufrecht. Es ichien nichts geschehen zu fein, wenn man nicht auch bort ber Revolution Berr murbe. Um fich über bie gegen Spanien zu beobachtende Baltung zu entscheiben, ward ein Kongreß nach Berona berufen, ber im Ottober (1822) ju= Auker ben Monarchen von Rufland, Defterreich und fammentrat. Breugen, Die burch folche perfonliche Berührungen fich in ber Berfolgung bes gemeinsamen Bieles bestärften und ermunterten, erschienen auch fämmtliche italienische Souveraine, ben Papft ausgenommen. Unter ben von England und Frankreich gefandten Diplomaten waren bie meiften pon früheren Rongreffen ber befannt. Chateaubriand allein nahm jum erstenmal an einer folden Berfammlung Theil.

Der auf dem Kongreß von Berona herrschende Geist that sich bald baburch kund, daß die Bevollmächtigten der von den spanischen Abso= lutisten eingesetzten Regentschaft von Seu de Urgel beifälliges Gehör fanden, die Abgeordneten des kämpfenden Griechenland's aber, welche den Schutz und die Bermittlung der christlichen Mächte nachsuchten, ab=

gewiesen murben.

Ludwig XVIII. und Billele glaubten mit einer bewaffneten Dazwischenkunft Frankreich's in Spanien so viel als möglich zögern zu müssen. Die großen Ausgaben, welche der Krieg verursachen würde, die Ungewißheit des Ausganges, Zweisel an der Treue der Truppen gegen die Restauration, ließen ein solches Unternehmen bedenklich erscheinen. Auf der anderen Seite war aber sür die Legitimität und die Bourbonen eine noch nähere Gesahr vorhanden, wenn die Revolution in Spanien ungestört das Feld behauptete, und Ferdinand VII., wie in solchem Falle befürchtet werden konnte, das Schicksal Ludwig's XVI. bereitete oder ihn zur Flucht zwang. Ludwig XVIII. hoffte, daß eine einmüthige Erklärung der in Berona versammelten Monarchen an die spanische Regierung, die

Forberung enthaltenb, bie Ronftitution von Rabir ju Bunften ber fonig= lichen Prärogative zu modificiren, in Mabrid ihre Wirkung nicht verfehlen, die gemäßigten Freunde ber Freiheit von ber Nothwendigfeit einer folden Dagregel überzeugen, Die Unhänger ber Demotratie aber aus Furcht vor ber Bufunft zur Nachgiebigkeit bewegen murbe. In biefem Sinne murben bie Inftruftionen für ben fich jum Kongreß begebenben Minister bes Auswärtigen Mathieu be Montmorency abgefaßt. Montmorency, mit ber ultraropaliftischen und ultramontanen Partei eng ver= bunden, bes Beiftandes bes Grafen von Artois gewiß, überschritt aber feine Bollmachten, indem er bei ben Berhandlungen Franfreich unter allen Umftanden jum Rampfe gegen bie Kortes entschloffen binftellte, Er machte in feinen Berichten an Billele, ber interimistisch bas Borte= feuille ber auswärtigen Angelegenheiten übernommen hatte, aus seinem Berhalten feinen Behl, und ftief baburch fowohl bei biefem Minifter als bem Könige felbst an. Chateaubriand, ber Montmorench zur Unter= ftütung beigegeben mar, theilte beffen Dleinung, und arbeitete im Ge= heimen, besonders in feinen Unterredungen mit dem Kaifer Alexander, ebenfalls auf einen gewaltsamen Bruch mit Spanien bin, hütete fich aber, biefe Politit in feinen Depefchen offen zu ertennen zu geben.

Der Kongreß beschloß eine bewaffnete Dagwischenkunft in Spanien au Bunften Ferdinand's VII., wenn die Kortes nicht in eine Bermehrung ber königlichen Gewalt und eine Beränderung ber Berfassung einwilligen follten. hieran glaubte man aber in Berona weniger, ale in Paris eine Beit lang ber Fall mar. Frankreich murbe, als bie bei ber fpanischen Revolution junachft betheiligte Dacht, mit ber Ausführung biefes Befchluffes beauftragt. Der Kaiser Franz und ber König Friedrich Wilhelm beeilten fich nicht, obgleich Montmorench's Unfichten theilend, mit bem Ber= fprechen ber Abfendung von Gulfstruppen, falls bie frangofifche 3n= vasionsarmee auf unerwartete Schwierigfeiten stogen follte, aber ber Raiser Alexander erklärte sich sogleich zu einer aktiven Rooperation bereit. England protestirte gegen eine militairische Intervention in Spanien, wie früher in Reapel, aber ohne seinem Ginspruch weitere Folgen gu Der erfte englische Bevollmächtigte am Kongreß, Bergog von Wellington, war ben Kortes abgeneigt, und überhaupt, mit Ausnahme Frankreich's wo er eine Repräsentativregierung für unentbehrlich bielt, ein Gegner alles tontinentalen Liberalismus.

Ludwig XVIII. war immer noch nicht zum Einschreiten gegen Spa= nien geneigt. Er erhob Billele, ber zwar von Anfang an die leitende Hand bes Ministeriums gewesen, aber nicht den äußeren Borsits in dem= felben geführt, zum Ministerprästbenten, was Montmorench zum Rückstritt veranlaßte, ber ben Herzogstitel erhielt. Chateaubriand wurde zum Minister des Auswärtigen ernannt.

Bon Rußland, Desterreich und Preußen ward das Berlangen nach einer Aenderung des Systems und Modisisation der Verfassung der spa=nischen Regierung in so drohender und selbst beleidigender Weise zu erzennen gegeben, als habe man die Absicht gehabt, eine friedliche Uebereinstunft unmöglich zu machen, und den spanischen Stolz auf das äußerste zu reizen. Die Forderungen der drei nordischen Mächte wurden zurückzewiesen, und in ähnlicher Form beantwortet. Eine in gemäßigtem Tone gehaltene Note der französsischen Regierung richtete ebenfalls nichts aus.

Chateaubriand, der jest das Ziel seines Ehrgeizes erreicht hatte, ließ endlich die Masse fallen, die er eine Zeit lang getragen, und sprach sich, der Majorität in den Kammern und des Beistandes des Grasen von Artois sicher, entschieden für den Krieg aus, zu dem die Vorbereitungen mit großem Eiser getroffen wurden. Eine in den stärksten Ausschlichen an die spanische Regierung gerichtete Note, die eine eben solche Erwiderung fand, veranlaßte die Abreise des französischen Botschafters Grasen Lagarde von Madrid, und machte einen Bruch unvermeidlich.

Chateaubriand wurde in jener Zeit, außer bem Drange zu handeln und sich hervorzuthun, von der allerdings richtigen Ueberzeugung geleitet, daß die Restauration nur durch einen glücklichen Krieg das Heer an sich ge-wöhnen und fesseln könne. Er hielt diese Feuerprobe für die französischen Bourbonen sür unerläßlich, und sie konnte damals nirgends als gegen Spanien angestellt werden. Die zweideutige Haltung, die Chateaubriand in Berona beobachtet, hatte indessen seinen bisherigen Freund und politischen Gönner, Villele, im Stillen argwöhnisch gemacht und verletzt, und bereitete den späteren Bruch dieser beiden Staatsmänner und Chateaubriand's Uebergang zu der Opposition vor, welche für das Geschick der Restauration von nachtheiligen Folgen werden sollte.

Die bewaffnete Dazwischenkunft in Spanienward von Ludwig XVIII. bei Eröffnung der Kammern (28. Januar 1823) angekündigt. Bei den Berhandlungen in der Deputirtenkammer über Bewilligung der zur Führung des Krieges nöthigen außerordentlichen Zuschüffe (100 Mill. Fr.) brach zwischen den Ultra's und den Liberalen ein Kampf aus, der an die stürmischen Sitzungen der früheren Nationalversammlungen erinnern kounte. Man überbot sich in gegenseitigen Anschuldigungen und Bormürsen. De la Bourdonnape, de Lalot, Hode de Neuville von der einen, General Foh, Benjamin Constant, de la Fahette von der anderen Seite

schürten das Feuer an. Bergebens suchten einige Männer von besennenem Geist, wie Martignac und Roper Collard, von verschiedenen Stand= punkten aus, dem Streit eine weniger leidenschaftliche Haltung zu versleihen. Ihre Bemühungen blieben vergeblich. Die Liberalen fühlten, ungeachtet aller Bersicherungen des Gegentheils, die geheime Schwäche der spanischen Revolution, und wollten deshalb den Krieg um jeden Preis vermieden wissen. Die Ultra's hofften dagegen in Spanien, durch die Wiederherstellung Ferdinand's VII., des Absolutismus und des Mönch=

thums, einen Sieg über bas neue Franfreich bavon zu tragen.

Ein Mitglied ber äußersten Linken, Ramens Manuel, ber mahrend ber hundert Tage mit Fouche eng verbunden gewesen, und je nach ben Umftänden fich ben Ibeen ber Republit, bes Bonapartismus und felbst fcon bamale bes Orleanismus juneigte, aber unter allen Umftanben für einen entschiedenen Wegner ber Legitimität galt, murbe beschuldigt, in feiner Rebe auf ben Untergang Ludwig's XVI. beifällig angespielt zu haben. Seine Absicht war nicht vollkommen flar, ging wenigstens nicht unmittelbar aus seinen Worten hervor. Er wurde gleichwohl von ber Majorität für unwürdig erflärt, an ben Berathungen ber Kammer ferner Theil zu nehmen. Da er sich biefem Beschlusse nicht fugen, und bie ber= beigerufene Nationalgarde sich nicht zu seiner Entfernung verwenden lassen wollte, fo murbe er mit Sulfe von Gened'armen fortgebracht. Zwei und fechzig Mitglieber ber Linken legten gegen biefen Bewaltstreich Bermah= rung ein, und schlossen fich freiwillig von ben Kammersitzungen aus, mas in einem Theile ber Bevölkerung einen für bie Restauration außerft nachtheiligen Einbrud bervorbrachte, und mit ber Unterdrückung ber Girondisten burch die jatobinische Majorität im Konvent verglichen murbe. In der Pairstammer sprachen sich Talleprand und andere aus ber Repolution und bem Raiferreich hervorgegangene politische Notabilitäten ebenfalls gegen die Intervention in Spanien obwohl ohne Erfolg aus. Chateaubriand entwidelte eine außerordentliche Thätigleit, und mußte in beiben Rammern bie Grunbe für ben Krieg mit großer Rraft und Runft hervorzuheben. Alle Antrage bes Ministeriums wurden bewilligt, und am 7. April überschritt ein französisches Beer von 100,000 Mann, unter bem Oberbefehl bes Berzoges von Angouleme, fonft aber faft von lauter Generalen aus Napoleon's Schule befehligt, Die fpanifche Grenze. Seit fehr langer Zeit hatten bie Frangofen nicht mehr in Maffe unter ben weißen Fahnen bes alten Königshauses gefochten. Die Restauration follte aus Diesem erften fühnen Bersuche, in ihrem eigenen Ramen einer entscheibenben Schlag zu führen, mit Glud und Ruhm hervorgeben, um

sie hatte auf diesem gunstigen Boben, ware sie nicht später in neue Irrthumer verfallen, ein Gebäude der Dauer und Größe für sich errichten können.

## 8. Groffbrittanien von der Beendigung des Kampfes gegen Mapoleon an bis zu der Emancipation der Katholiken.

Großbrittanien hatte in ben Kämpfen gegen bie frangösische Republit und bas Raiferreich unter allen Staaten bie größte Ausbauer bewiesen, und mit Ausnahme ber turgen Epoche von bem Frieden von Amiens an bis zu bem Wieberausbruch ber Feinbseligfeiten (Marz 1802 bis Dai 1803) ein und zwanzig Jahre lang ununterbrochen gegen Frankreich Krieg geführt. Während biefer Zeit waren bie Frangosen von den Eng= lanbern nicht allein überall, wo Angriff ober Wiberstand möglich war, betämpft, sonbern auch bie Bündniffe bes Auslandes gegen Frankreich von ber englischen Staatstunst gestiftet, mit englischem Golbe unter= halten, und wenn fie burch bas Rriegsglud ber Frangofen für einen Augenblid aufgelöft murben, bei ber erften fich barbietenben Gelegenheit wieder erneuert worben. Die frangofifche Republit hatte bie englischen Baffen in Belgien, Solland, in Egypten und Sprien, bas Raiferreich biefelben in Spanien, Bortugal und an allen Meerestüften wie an ben Mündungen ber meisten großen Fluffe gegen fich gefehrt gefunden. Bon ber englischen Politit mar von Stodholm an bis Ronstantinopel, von St. Betersburg bis Liffabon Frankreich entgegengewirkt worben. Ra= poleon hatte bas erfte große Hinderniß auf feiner fonst Alles mit sich fortreißenden Laufbahn in der Bernichtung der frangösischen Flotte bei Abutir burch Lord Nelfon, und in ber Bertheidigung ber Feftung St. Bean d'Acre burch Gir Sidney Smith gefunden.

England war im achtzehnten Jahrhundert das einzige mächtige Land in der Welt, wo die Grundfätze der politischen Freiheit verwirklicht gewesen, und von einigen großen Geistern des Auslandes, namentlich Montesquieu, beobachtet, in ihrem Ursprunge und in ihren Wirkungen erklärt, den übrigen Völkern wie ein Ideal vorgeschwebt hatten. In der langen Spoche von der Bertreibung der Stuarts bis zum Ausbruch der französischen Revolution sind für den Kontinent die brittischen Instistutionen die einzige Quelle aller liberalen Ideen in Bezug auf Staat

1

und Recht gewesen. So wie England damals allein das Palladium der bürgerlichen Freiheit besessen, eben so hatte es unter Napoleon als der einzige Hossenungsstern für die Unabhängigkeit der Bölker geglänzt, eine große Rolle, deren sich keine andere Nation in dieser Weise rühmen könnte, und die von der englischen mit einer außerordentlichen Kraft und einem wunderbaren Erfolge gespielt worden ist.

Obgleich Napoleon bem englischen Sanbel burch bie Kontinental= fperre einen tödtlichen Schlag beizubringen bachte, fo hatte berfelbe, ba biefes Suftem felbst mabrent ber wenigen Jahre seines Bestebens nicht vollständig geltend gemacht werden tonnte, einen großen Theil feiner früheren Berbindungen behalten, und fich in anderen Beltgegenden, na= mentlich in Gubamerita, neue Bahnen zu eröffnen gewußt. Schon von ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts an war in der englischen Landwirth= schaft ein außerordentlicher Umschwung eingetreten, und bald nachher burch die Bervollkommnung bes Maschinenwesens die Fabritation in einer fonft nie gesehenen Beise erleichtert und vervielfältigt worben. Die öffentlichen Einnahmen und ber Wohlstand ber Einzelnen hatten in Er= staunen erregenden Berhältniffen zugenommen, und bie unermeflichen Beldopfer mahrend bes langen Krieges gegen Frankreich möglich gemacht. Ungeachtet bes großen materiellen Gebeihens war die moralische Rraft ber Nation, ein in ber Beschichte feltener Fall, nicht gesunken. Das eng= lifche Bolt hatte, ohne von seinem Glück erschlafft ober auf Abwege ge= führt zu werben, ben ihm eigenthümlichen Charafter erhöht, verfeinert, aber nicht wesentlich verandert. Unter allen Schätzen bes Reichthums und allen Mitteln zu sinnlichem Genuß war die Freiheitsliebe ber Britten, die Thattraft ber höheren, Die Arbeitsluft ber unteren Rlaffen ungefdwächt geblieben. Der bis in die tiefften Schichten ber Befellichaft reichende Einfluß einer alle Rechte fichernben und vor jeder Willführ fcugenben Berfaffung hatte einen Ginn für Unabhängigkeit und zugleich für Gesetlichkeit erzeugt, beren Berbindung unter einander Die Ration mit bem Stempel einer befonders fraftigen Gigenthumlichfeit bezeichnete, und die sonft überall vorhandenen Begenfape zwischen Fortschritt und Erhaltung, Freiheit und Unterordnung auf eine fonft nicht leicht gefebene Beife auszugleichen verftand. Das Benie bes englischen Boltes vereinigte in sich die beiden Extreme menschlicher Birtfamkeit: eine Uder= bau= und Banbelsthätigfeit ohne Gleichen, und eine eigenthümliche, in einzelnen Bervorbringungen ben bochften Flug ber Ginbilbungsfraft, in anderen die treueste Bergegenwärtigung ber Birklichkeit barftellenbe Schriftwelt, burch welche, ungeachtet ber ungeheueren materiellen Regsamkeit, ein ibeelles Element im Berzen ber Nation machtig erhalten wurde.

Da England am unermüblichsten im Rampfe gegen Napoleon ge= mefen, fo war es natürlich, bag es aus beffen Stury befonderen Bortheil jog. Es hatte mahrend bes zwanzigjahrigen Sturmes ber Revolution und bes Kaiferreiches feine außere Dacht, von bem Fortschritt und ber Erhebung im Innern gang abgesehen, nicht nur erhalten, sondern fogar Außer bem Königreich Sannover, welches feiner bedeutend erweitert. Dunaftie gurudgegeben murbe, und wodurch es wieder festen Jug in Deutschland faßte, erhielt es burch eine llebereintunft ber Großmächte (5. November 1814) Die Schutherrichaft über Die jonischen Inseln. Rorfu, unter brittischer Botmäßigfeit, wurde in Bezug auf bas abrigtische Meere was Malta icon vorher im Mittelmeer gewesen. Gelbft in ber Norbsee mufite es sich burch die im tieler Frieden von Danemart abgetre= tene Infel Belgoland eine Station zu verschaffen, die es nur zu befestigen brauchte, um über bie Dründung ber Elbe und Wejer zu gebieten. Durch Ranada, die Infeln im Golf von Mexifo und ben Untheil an Guyana übte Großbrittanien einen Ginfluß auf den gangen amerikanischen Kontinent aus. Ein Theil ber von ihm eroberten ebemaligen hollandischen Kolonien war ihm geblieben. Es hatte burch Bertrage und Eroberungen fein Reich in Oftindien erweitert, und in ber Gudsee eine Menge wichtiger Buntte besett. Die Erbe mar wie mit einem Det von englischen Niederlaffungen bebedt. Diefe fo weit verbreitete Macht mare schwantend und unficher gewesen. wenn sie nicht an bem Mutterlande eine fo feste Grundlage befessen Großbrittanien und Irland vereinigen in sich die unabhängige Lage eines Infelstagtes mit ben ausgebehnten Gulfsmitteln einer großen Kontinentalmacht. Die Bevölkerung ift zahlreich genug, um nicht nur Flotten, fondern auch Landheere auszuruften. Die Engländer find aller= bings ein Sandelsvolf, aber in einer Beise, wie es vor ihnen tein anderes gegeben bat. Denn ihr urfprüngliches Bebiet ift an und für fich bebeu= tend, und fie murben nie gur Gee fo machtig geworben fein, maren fie es nicht ichen vorher zu Lande gewesen. Ihre Beschichte, ihre Berfaffung baben in ihnen einen friegerischen Charafter ausgebildet, wie ihn reine Sanbelsvöller felten besiten und nie zu erhalten vermögen. waltige Bau ber englischen Größe beruht beshalb auf einem boppelten Fundament, und tann wohl von Innen ausgehöhlt, aber nicht leicht von Außen ber erschüttert merben.

Diese glänzende Entwickelung von Freiheit, Macht und Reichthum war indessen auch von erheblichen Schattenseiten begleitet. Der Grund=

fat, bie Rechte bes Ginzelnen innerhalb ber Grenzen ber bestehenben Berfaffung zu schüten, ihn fonft aber feiner Rraft und feinem Glud gu überlaffen, batte fich in ber Unwendung zu ausschließend geltend gemacht. Es waren, ungeachtet ber fast volltommenen Gleichheit ber englischen Staatsbürger vor bem Gefet, im Laufe ber Zeit zwischen ben einzelnen Rlaffen zu fchroffe Unterschiebe bes Bermogens, ber Bilbung und Lebens= weise entstanden. Bon bem ariftofratischen Beifte ber Ronftitution und ben äußeren Umftanden begunftigt, hatte eine, im Bergleich zu der Daffe ber Bevölkerung, geringe Anzahl von Familien fich in ben Befit bes meisten Grundeigenthums gefest. Der Stand ber Freeholders ober felbstständigen fleinen Landbesitzer, aus benen einst Cromwell ben besten Theil bes Beeres gebildet hatte, mit welchem bas Barlament Rarl I. befiegte und die englische Freiheit gründete, war im neunzehnten Jahrhundert großentheils verschwunden, und mas bavon noch vorhanden, hatte feine frühere Bedeutung verloren. Es gab nur noch große Eigenthümer, bie ihre Landereien für einige Jahre bin an besitzlose, aber meift mit Gelb versehene Bachter austheilten. Die Felbarbeiten murben burch beimath= lose von Grafschaft zu Grafschaft wandernde Tagelöhner verrichtet.

Die Bermehrung bes Sandels und Runftfleifes hatte die Geldmittel ebenfalls in verhältnigmäßig wenige Banbe gebracht. Mue Unterneb= mungen wurden nach einem weiten Makstabe angelegt und in großartiger Beise betrieben. Aber bie perfonliche Selbstständigkeit ber Einzelnen litt unter ber Nothwendigkeit, sich ben Zweden einer Minderzahl, welche über bie Belegenheit gur Arbeit und ben Unterhalt ber Dlenge verfügte, unbedingt unterordnen zu muffen. Es traten in ber englischen Befell= schaft zulett nur die beiben Extreme: Reiche und Arme - bervor, unter welchen es zu wenig vermittelnbe llebergangsstufen gab. Der Wider= fpruch zwischen einer staatlichen Ordnung, welche bie Freiheit Aller jum 3wed hatte, und bem Berlauf ber Dinge im Einzelnen, ber Wenige auf Rosten Bieler begünstigte, mußte in England mehr als anderswo hervor= treten, ba bie politischen Institutionen bie einzelnen Rlaffen in vielen Beziehungen einander nahe stellten, Die fociale Organisation aber bie auffallenbsten Unterschiede unter ihnen hervorbrachte.

Es lagen in diesem Zustande die Keime zu einer gewaltsamen Um= wälzung verborgen, und würden unter gleichen Umständen anderswo auch wahrscheinlich aufgegangen sein. Aber der durch den Gebrauch der Freiheit in der Nation gereifte Sinn für Gesetzlichkeit, das Dasein einer Versassung, welche die Mittel zu durchgreifenden Verbesserungen bot, und die Neigung aller Parteien, ihre besonderen Ansprüche der Größe

und Erhaltung bes Ganzen unterzuordnen, wandten einen Umfturz des Bestehenden ab, obwohl es nicht an heftigen Anreizungen und drohenden Ausbrüchen tiefer Unzufriedenheit sehlte. Indessen sollte das englische Bolt eine ziemlich lange Spoche der Noth und Unruhe durchgehen, bevor die größten unter den vorhandenen llebelständen, ohne den bisherigen Gang der Entwickelung wesentlich zu verändern, abgestellt werden konnten.

Manche Migbrauche in ben öffentlichen Berhältniffen England's waren von großen Bortheilen ungertrennlich, und mußten um letterer willen ertragen ober burften nur febr langfam umgewandelt werben. Der bevorrechtete Stand ber großen Grundeigenthumer tonnte allerbings häufig bem Bolte ale eine Last erscheinen, hatte sich aber früher fo viele Berdienste, nicht blos um bie Dacht, fondern auch um bie Freiheit bes Landes erworben, und mar noch immer für beffen Größe fo thatig, bag eine Aufhebung beffelben eine unausfüllbare Lude gurudgelaffen haben würde. Auch mare in einer fo aneschließend mit Sandel und Runftfleiß beschäftigten Nation eine Klasse schwer zu ersetzen gewesen, Die sich vor= jugeweise bem öffentlichen Leben widmete, und fich, ohne die aus anderen Kreisen nach bemfelben Biele ftrebenden Kräfte auszuschließen, zu beffen Leitung besonders befähigt zeigte. Dhne bas Dafein einer unabhängigen Aristofratie murbe England in Despotismus ober Anarchie verfallen. entweder eine absolute Monarchie oder eine reine Demofratie, und mahr= scheinlich ersteres geworben sein. Die Bedeutung biefes Standes konnte im Interesse ber Nation ermäßigt, durfte aber eben beshalb nicht voll= fommen vernichtet werden.

Staatsleben vorhanden, deren Abstellung verzögert aber nicht verhindert werden konnte: die auf den Katholiken, welche in einem Theile des Reiches, in Irland, die große Mehrheit der Bevölkerung bilden, lastenden gesetzlichen Beschränkungen — und die veraltete, mit den im Innern des Landes eingetretenen Beränderungen nicht mehr übereinstimmende Berztetung des Volkes im Unterhause. — Ersteres stand im Widerspruche zu dem in allen übrigen Theilen der brittischen Berkassung sichtbaren Geiste der Freiheit der Meinung und Ueberzeugung, und Letzteres konnte die Aristokratie zu einer selbstschlichen Neberschreitung des mit dem Volkswohl verträglichen Maßes ihres Einflusses veranlassen, die ihr auf die Länge selbst gefährlich werden mußte. — Manche Mißbräuche, über die geklagt warde, wie die zu großen und zu ungleich vertheilten Einkünste der bischöflichen Kirche, die vielen Sinekuren, die überaus kostspielige Rechtspslege, das engherzige, ausschließende städtische Korporationswesen

hingen mit jenen beiden oben genannten Grundübeln zusammen. An anderen drückenden Berhältnissen — wie die Nothwendigseit, zwei Dritttheile der gesammten öffentlichen Einnahmen zur Berzinsung der ungescheuren Staatsschuld aufzuwenden, die Armentare, — war weder die Berfassung noch Regierung schuld. Sie hingen mit der inneren und äußeren Geschichte England's zusammen, und konnten in ihren Wirkunschung

gen gemilbert, aber nicht volltommen aufgehoben werben.

Die Freude ber Nation, über bas burch ben Sturg Napoleon's von Erfolg gefronte Wert bes langen Rampfes gegen ibn, murbe febr balb von ber Betrachtung über bie innere Lage und beren Schwierigfeiten jum Schweigen gebracht. Die englische Fabritwelt hatte nach ber Befreiung bes Kontinents auf einen außerordentlichen Absatz fur ihre Erzeugniffe gerechnet, sich aber jum Theil in biefer Hoffnung geirrt. Denn bie mehr= jährige Ausschließung England's von bem Berkehr mit ben Sauptländern Europa's hatte in diesen ber eigenen Fabrifation einen vorher bort un= bekannten Aufschwung verlieben. Bon ber englischen Industrie mar dies ju wenig in Betracht gezogen, und beshalb mehr, als im Auslande unter= gebracht werben konnte, producirt worden. Zugleich verminderte bas fortschreitende Maschinenwesen bas Bedürfnif ber Arbeit burch Menschen= arme, und brachte, ebe fich biefes Migverhältniß ausgeglichen hatte, in ben Manufakturftäbten einen großen Nothstand bervor. Biergu tam noch, bag burch die im Jahre 1815 gegebene Kornbill die Ginfuhr frem= ben Getreides zwar nicht gang verboten, ber Bertauf beffelben auf eng= lischen Märkten aber an folche Bedingungen gefnüpft worden mar, baß bas einheimische Produkt keine Konkurreng zu fürchten hatte. Die mah= rend ber letten Monate bes Jahres 1813 fehr gesunkenen Getreibepreife fliegen, wegen ber Beschräntung ber fremben Ginfubr, plotlich eben fo ungewöhnlich, und vermehrten die traurige Lage ber arbeitenden Klaffen, die ihre Unzufriedenheit auf vielen Stellen bes Landes burch Unordnungen aller Art, Arbeitseinstellung, Zerstörung von Daschinen, und mehrmals burch offenen Aufruhr zu erfennen gaben.

Diese Frage über Zulassung des fremden Getreides, vom Bolte zur Erlangung eines wohlseileren Lebens verlangt, und selbst von vielen Staatsötonomen als ein Mittel zur Beförderung der Industrie empfohlen, von der Aristofratie, angeblich aus Rücksicht auf die Unabhängigkeit Engsland's vom Auslande in Bezug auf seine Subsistenz, eben so beharrlich verweigert, blieb lange ein Zankapsel der Parteien, und ihre Lösung schien von unübersteiglichen Schwierigkeiten begleitet zu sein. Hier und da ward dem Bolte durch Perabsehung der Einfuhrsteuer ein Zugeständs

niß gemacht, bann aber wieder bei gunstiger Gelegenheit durch hinzu= gesetzte Klaufeln so gut wie zurückgenommen, bis endlich, obwohl lange nach der hier behandelten Epoche, auch diese wichtige Angelegenheit im Sinne der fortschreitenden Gleichberechtigung der unteren Klassen, der

Billigfeit und Menschlichkeit, entschieden worben ift.

Bei ber Deffentlichkeit bes englischen Lebens und ber nahen Berührung aller Berhältniffe unter einander mußte auch der Charafter ber am Ruber sitzenden Perfonlichkeiten scharf hervortreten, und auf die Stimmung bes Bolfes einen großen Ginfluß ausüben. An die Spite bes Staates mar bei ber Beiftesfrantheit bes Königs Georg III. beffen ältester Sohn, Georg Pring von Wales, unter bem Titel eines Bring = Regenten gestellt worben. Diefer Fürft, ber von ber Natur reich ausgestattet worben, hatte bie auf ihn in seiner Jugend gesetzten Soffnungen nicht erfüllt. Durch feine schöne Gestalt, fein lebhaftes und anmuthiges Betragen und bie Darlegung freier Grundfate lange ein Liebling ber Nation, mar er fpater burch groben Sinnengenuß, Trägheit und Gleichgültigkeit gegen bas öffentliche Wohl in beren Achtung febr gesunken. Er hatte sich in früheren Jahren, mahrscheinlich mehr aus Reigung jum Widerstande gegen seinen mit ihm unzufriedenen Bater und beffen Minister, als aus innerer lleberzeugung, ber parlamentarischen Opposition angeschlossen, und war ein Freund bes berühmten Charles For und ber Whigs gewesen. Als er später gewahr murde, bag bie Un= sichten ber Tories ber königlichen Prarogative günstiger als bie ihrer politischen Gegner find, fo gab er fich ersteren unbedingt bin, und fagte fich von seinen ehemaligen Parteigenoffen vollkommen los. Während bie Bügellosigkeit feiner Sitten mit bem Alter gunahm, und ben Schein von Liebenswürdigkeit verlor, ber fie früher in ber Meinung gemilbert hatte, war er in seinen staatlichen Ueberzeugungen immer starrer und unbeweg= licher geworden. Er verwarf jede Reform, und begünstigte, so viel er konnte, die Aristofratie, welche er für die einzige Stupe ber Krone hielt. Mit der Abneigung des Boltes gegen ihn befannt, schloß er sich allmählig in einem kleinen Kreise von Höflingen ab, und zeigte sich nur bei gewissen feierlichen Beranlaffungen, wo feine Gegenwart unentbehrlich mar.

Der Prinz=Regent hatte sich, ohne eigene Wahl und Neigung, auf Veranlassung seines Baters, 1795 mit der Prinzessin Karoline von Braunschweig vermählt, und von ihr eine Tochter Namens Charlotte erhalten die bei der Abwesenheit von Söhnen die muthmaßliche Erbin des brituschen Reiches war. Bald nach der Geburt dieses Kindes war von ihm jeder Umgang mit der Mutter abgebrochen worden. Die Prin=

Beder, Beltgefdichte. 8. Auft. XVII

zessin Karoline, vom Hause aus ohne Liebe zu ihrem Gemahl, durch ihn vernachlässigt und später ganz entfernt, hatte sich eben so von ihm los= gesagt, und ihre Sitten waren verdächtig geworden. Diese inneren Ber= hältnisse der königlichen Familie wurden allgemein bekannt, und hatten lauten Tadel erregt. Indessen sprach sich, bei dem großmüthigen Sinne des englischen Bolkes, die öffentliche Meinung zu Gunsten der Prinzessin, als des schwächeren, obwohl keinesweges ganz schuldlosen Theiles, aus.

Unter den Brüdern des Prinz = Riegenten, den Herzögen von Pork, Clarence, Kent, Cumberland, Cambridge und Susser, theilten Pork und Cumberland dessen politische Ueberzeugungen, und waren eben so un= volksthümlich wie er selbst geworden. Alle diese Prinzen sielen, im Gegen= sate zu ihrem sittenstrengen Bater, Georg III., durch ihren leichtsinnigen Wandel und den Mangel an Ernst und Gediegenheit in ihrem Wesen auf. Um sich keinen Zwang aufzulegen, hatten sie sich, mit Ausnahme der beiden ältesten, spät vermählt. Das brittische Königshaus stand da= mals im Ganzen in der Meinung der Nation nicht sehr hoch da, und würde auch in der That, unter einer anderen Versassung, der ihm an= gewiesenen Bestimmung nicht gewachsen gewesen sein.

An der Spite der Verwaltung befand sich seit einer Reihe von Jahren der Graf von Liverpool, dessen Bater, einst Sekretair des im Anfange der Regierung Georg's III. mächtigen Marquis von Bute, durch die diesem Günstlinge geleisteten Dienste in das Oberhaus gestommen war. Er war ein klarer, thätiger und erfahrener Geschäftsmann, obwohl ohne hervorragende Begabung irgend einer Art, genoß aber, wegen seines religiösen Sinnes, seines musterhaften Privatlebens und

feiner gemäßigten Grundfäte, einer allgemeinen Achtung.

Weniger ausgezeichnet als Mensch, aber von größerem Talent und schärfer ausgeprägten Meinungen war Lord Castlereagh, aus einer alten schottischen nach Irland verpflanzten Familie stammend, der, seitdem er 1809 Canning aus dem Ministerium des Auswärtigen verdrängt hatte, für den Leiter ver englischen Politik gelten konnte. Die Partei in dem Avel und der Geistlichkeit, welche allen staatlichen und kirchlichen Resormen entgegen war, und die Verfassung des Landes, so wie sie nach der Grünzdung der Union zwischen England und Irland sestgestellt war, unverzändert erhalten wollte, solgte Castlereagh's Fahne, und trug ihn wiederum auf ihren Schultern empor. Die zuletzt gegen Frankreich errungenen Erfolge wurden am Hose und im Parlament Castlereagh zu einem perzsönlichen Verdienst angerechnet, obzleich Napoleon mehr durch seine eigenen Fehlgrisse als die Weisheit seiner Gegner gestürzt worden ist.

Bei dem Bolte war Castlereagh, wegen seiner ausschließenden Richtung, eben so verhaßt als bei der Aristotratie beliebt. Die damaligen englischen Staatsmänner traten, so viel als möglich, in die Fußstapsen des bezrühmten William Pitt, unter dessen Leitung sie sich meist alle für das öffentliche Leben ausgebildet hatten. Sie besaßen aber, Canning ausgenommen, nicht die Rednergaben, und noch weniger den weiten Beist und die scharse Boraussicht jenes außerordentlichen Mannes.

Theils in Folge ber wirflichen Mängel ber englischen Bustanbe, theils als eine Wirtung ber burch bie frangofische Revolution nach Eng= land verpflanzten Meinungen, hatte fich in ben mittleren und unteren Rlaffen eine gablreiche Partei gebilbet, welche einen ganglichen Umfturg ber brittischen Berfaffung; allgemeines Wahlrecht - jährliche Parlas mente — Abschaffung aller Privilegien u. f. w. verlangte. In ihr that fich ein gewiffer hunt, ein Stiefelwichsfabritant, hervor, ber burch feine populaire Beredfamteit eine Zeit lang großen Ginfluß auf bie Menge ausübte. Seine Unhanger wurden Rabifale genannt, und ftimmten fo ziemlich mit ben Grundfaten ber frangösischen Demokraten überein. Gie wollten ben Thron jum Schein bestehen laffen, ber aber in England, ohne von einer Ariftofratie gestütt und beschränkt zu werden, in fich ju= fammenbrechen mußte, und später mahrscheinlich unter einer bespotischen Form fich wieder erheben murbe. - Eine gemäßigtere Partei, welche bedeutenbe, aber nicht fo gangliche Beränderungen in ben Institutionen verlangte, waren die fogenannten Reformer, unter welchen fich Gir Francis Burbett, burch feine Bertunft und fein Bermögen gu ber arifto= tratischen Gentry gehörig, auszeichnete. Ueber biefen ftanb bie eigentliche parlamentarische Opposition, im Oberhause von Lord Grey, im Unterhause von Brougham und Tiernen geführt, Die eine Ausbehnung bes Bahlrechts und Die Emancipation ber Ratholifen anstrebte, aber jeber tieferen Erschütterung bes englischen Staatsgebaubes entgegen mar. Diese Parteien, obwohl unter sich febr verschieden, stimmten jedoch alle in ihrer Berwerfung bes bamals herrschenden Systems überein, und von ihnen aus ward eine bebenkliche Gahrung unter bem Bolte verbreitet. Als ber Pring-Regent im Januar 1817 bas Parlament eröffnete, murs ben er und fein Gefolge von der Menge mit Drohungen und Bermin= fcungen empfangen, mit Steinen geworfen, und nur mit Roth vor wei= teren Mighandlungen gerettet. Die Sabeas-Corpus-Afte marb für eine Beit lang aufgehoben. Aus ben eingeleiteten Untersuchungen ergab sich bas Dafein gablreicher Bereine, beren Zwede felbst mit einer fo freien Berfassung wie die englische unverträglich maren. In Folge beffen murbe

das Versammlungsrecht beschränkt und die Gesetzgebung über die Presse verschärft. Ungeachtet dieser Strenge ward, so lange Castlereagh und sein Anhang im Ministerium und im Parlament die Oberhand hatten, die innere Ruhe häufig gestört, und allgemeineren Ausbrüchen der Un=

aufriedenheit nur mit äußerster Unftrengung vorgebeugt.

Es war unterbessen in ber foniglichen Familie eine große Beran= berung vorgefallen. Der Bring = Regent hatte in Uebereinstimmung mit feinen Ministern die Absicht gehegt, seine einzige Tochter, Die Prinzessin Charlotte, mit bem Bringen von Dranien, bem altesten Cohne bes Ronigs ber Nieberlande, zu vermählen. Man glaubte, auf bas Beifpiel Wilhelm's III. gestütt, bag biefe Berbindung beiden Reichen heilfam fein, und zu ber Erhaltung bes Weltfriedens beitragen würde. Pring von Dranien war jum Theil in England erzogen worben, und hatte fich als Abjutant Wellington's in bem fpanischen Befreiungstriege bervorgethan. Diese Absicht scheiterte aber an bem Widerstreben ber Bringeffin Charlotte, bas von ihrer Mutter genahrt, und, wie man ver= mutbete, im Geheimen von bem ruffifchen Sofe begunftigt murbe. Auch foll es bem Prinzen von Dranien nicht gefallen haben, einft, wenigstens in Bezug auf England, als ber erfte Unterthan feiner Frau bazusteben. Die Unterhandlungen über bie Bermählung wurden, ichon bem Abichluft nabe, plötlich abgebrochen. Die Pringeffin Charlotte beirathete im Dai 1816 ben Pringen Leopold, zweiten Gohn bes Berzoges von Sachfen= Roburg, ben fie, als er 1814 im Gefolge bes Raifers Alexander in Lonbon anwesend mar, tennen gelernt hatte. Aber fie ftarb ichon im Do= vember 1817 in Folge ber Entbindung von einem tobtgebornen Rinde. Da fie, im Begenfat zu ihrem Bater, Die Boffnung ber Ration gewesen. fo erregte ihr früher Tob eine allgemeine Trauer, und ber Bring=Regent wurde, feitbem biefes Band zwischen ihm und bem Bolte gerriffen mar, von demfelben mit noch ungünstigeren Augen als früher angesehen.

Die Nahrungslosigkeit in einem Theile der arbeitenden Klassen, die Höhe der Getreidepreise, die in einigen Gegenden wirklich begründete, in anderen künstlich hervorgerusene Unzufriedenheit brach in Manchester in einem Bolksaufstande aus, bei dem einige hundert Personen von der bewassenen Macht verwundet eine Anzahl sogar getödtet wurden (August 1819), ein Ereigniß, das, in England unerhört, einen langen Nachhall der Klage und res Borwurses gegen die Regierung zurückließ. Ein Jahr später wurde eine Berschwörung entdeckt, die nichts weniger als die Ermordung der Minister, die Plünderung der Bank, eine allgemeine Bewassnung des Pöbels, und den Umsturz der bestehenden Verfassung zum Zweck gehabt

hatte. Ein in seinen Bermögensumständen heruntergekommener Mann, Arthur Thistelwood, ein Anhänger Hunt's, aber viel verwegener als dieser, gedachte die Rolle eines modernen Catilina zu spielen, das Bolk an der Aristokratie zu rächen, und dabei selbst emporzukommen. Er wurde, von einem seiner Genossen verrathen, bei den Borbereitungen zu seinem Unternehmen überrascht, verurtheilt, und mit vier seiner Mitschuldigen hingerichtet (Mai 1820).

Der Bring = Regent mar unter bem Namen Georg IV. feinem am 29. Januar 1820 in unheilbarem Wahnfinn gestorbenen Bater auf bem Seine Bemahlin, Die bisherige Pringroßbrittanischen Throne gefolgt. geffin von Bales, Die bamals am Comer See lebte, erklärte ihre Absicht, nach England zurudzukehren und bie Ehren und Borzüge einer Königin in Anspruch nehmen zu wollen. Aber Georg IV. weigerte fich entschieden, sie als folche anzuerkennen. Alle Unterhandlungen mit ber Königin, um fie zur Fortsetzung ihres Aufenthaltes in ber Fremde und ber Bergicht= leiftung auf bie ihr gebührenben Rechte, namentlich bie Erwähnung im Rirchengebet, ju bewegen, blieben vergeblich. Der König, in seinem Saffe gegen sie unverföhnlich, faßte ben Entschluß, sich an ihr burch eine ge= richtliche Untersuchung, von welcher er eine Berurtheilung hoffte, ju rachen. Geine Absicht mar, fie bei bem Dberhause, unter beffen Juris= biftion bie Mitglieder ber toniglichen Familie geboren, anklagen, und von biefem eine Trennung seiner Che aussprechen ju laffen. Raroline, im Bertrauen auf Die Bunft des Bolfes für fie, und entschloffen, ihrem Gemahl um jeden Preis zu troten, tehrte, als fie von bem gegen fie eingeleiteten Berfahren borte, nach England zurud.

Die Königin Karoline hatte nach Napoleon's erstem Sturze sich nach Italien begeben, bann Frankreich, Deutschland, die Schweiz durchreist, und sogar eine Zeit lang im Orient gelebt. Selbst wenn man sie im Wesentlichen für unschuldig halten wollte, müßte man doch eingestehen, daß die Rücksichten der äußeren Schicklichkeit, besonders bei so hohem Nange und in die Augen sallender Stellung, von ihr zuweilen in einem sonst unerhörten Grade verletzt worden sind. Besonders hatte die Verstraulichkeit mit einem in ihrem Dienst stehenden Kurier Namens Berzgami, dem sie später den Barontitel verschaffte und zu ihrem Kammerzherrn ernannte, großen Anstoß gegeben. Zeugen aus verschiedenen Länzbern, wo die Königin gelebt hatte, waren vorgeladen worden. Manche von diesen Aussagen mochten geratezu ersunden, andere sehr übertrieben sein, ein großer Leichtsinn in ihrem Verhalten blieb unzweiselhaft. Aber im engelischen Bolte sprach sich Alles für die Königin aus. Man räumte einem

Manne von bem Charafter und ben Sitten Georg's IV. nicht bas Recht ein, gegen feine Frau befondere ftreng ju fein. Mus allen Theilen bes Landes liefen Abressen an fie ein, die ihr die größte Theilnahme und Be= wunderung ausbrudten. Gelbst unter bem Militair sprach fich biefe Befinnung aus. Die Königin gab mehrmals zu verfteben, bag fie, im Ber= trauen auf ihren gablreichen Anhang, bas Meußerste gur Bertheibigung ihrer Ehre versuchen würde. Die brei beredteften und gelehrteften Un= walte, bie es bamals in England gab, Brougham, Denman und Lushing.

ton, leifteten ihr mabrent bes Brocesses ben eifrigsten Beiftanb.

Die Lords schwanften, theils von ber öffentlichen Meinung fort= geriffen, theils von ben Unschuldigungen gegen bie Königin nicht voll= tommen überzeugt. Bei ber zweiten Lesung ber Bill fanben bie Minister nur eine Majoritat von 28, bei ber britten nur eine von 9 Stimmen vor. Da bie Antlagebill in ber Form eines politischen Gesetvorschlages eingebracht worden mar, fo batte sie noch bem Unterhause vorgelegt werben müffen. Rach ber im Dberhaufe gemachten Erfahrung magten bie Minister bies nicht, zogen bie Bill jurud und liegen ben gangen Pro= cef fallen. Das Bolt in London und in allen großen Städten bis nach Schottland hinein wußte fich vor Freude über biefen Ausgang bes großen Streites nicht zu laffen. Inbeffen wurde bie Königin, ba fie nicht form= lich freigesprochen mar, nicht in die von ihr verlangten Rechte eingesett. Ihr Name ward nach wie vor im Rirchengebet ausgelassen, und ihr fein Bofftaat eingerichtet. 3hr Anspruch, im folgenden Jahre mit ihrem Gemahl zugleich gefrönt zu werben, ward zurudgewiesen, und felbst ihre bloße Unwesenheit bei ber Feierlichkeit nicht gebulbet. Bon ben beftigen Eindrüden ber letten Zeit erschüttert, ftarb bie Königin nach furzer Krankheit am 7. August 1821, und ihre Leiche, beren Abfahrt aus London noch Beranlaffung zu Unruhen gab, murbe in Braunschweig beigesett.

Das Merkwürdigste und Lehrreichste bei bem Brocesse ber Königin Raroline war die Unabhängigfeit, welche die englische Berfaffung, und bie Rraft, welche bie öffentliche Meinung bewährte. Es war einem fo mächtigen Fürsten wie Beorg IV., ungeachtet aller von ihm in Bewegung gefetten Mittel, nicht möglich, feinen perfonlichen Saß zu befriebigen, und sein Borbaben scheiterte an ben Bormurfen, Die ibm felbst gemacht werben konnten, und an ber natürlichen Grofmuth bes Bolles. In manchen anderen Ländern wurde eine Fürstin, in ahnlicher Lage, wie Beispiele aus nicht fehr fern liegender Zeit beweifen, in einsamer Saft ober Berlaffenheit von aller Belt geendigt haben.

Georg IV. hatte sich mahrend biefer Zeit nach Irland begeben, um biefe Infel, Die feit langer Zeit von feinem Könige von Großbrittanien besucht worben, in Augenschein zu nehmen. Er verband aber bamit feinesweges die Absicht, ten bort berrichenden Rothstand fennen ju lernen und die Mittel zu feiner Abhülfe vorzubereiten, fondern er wollte fich nur, ba er mit zunehmendem Alter eine immer größere innere Leere fühlte, etwas gerftreuen. Nicht blos bie irifden Protestanten, felbst Die Ratho= lifen, welche bie Thronbesteigung bes Saufes Braunschweig als tein Glud für fich ansehen konnten, nahmen ihn mit Jubel auf. fich jedoch wenig, befuchte einige malerisch gelegene Buntte ber Rufte, und rechnete es ben Irlandern ju befonderem Rubme an, bag fie ibn nicht mit Rlagen beläftigt hatten.-

Bon bes Königs Unwefenheit einen Augenblid lang unterbrochen, waren bie Barteiftreitigkeiten und inneren Unruhen nach feiner Entfer= nung mehr als je wieder ausgebrochen. Die Ausnahmsgesetze, welche auf ben tatholifden Irlandern lafteten, wurden von allen Rlaffen, von ben bem alten Glauben treu gebliebenen Abeligen an bis zu ben letten Tagelöhnern berab, gefühlt. Mehr aber noch waren es bie eigenthum= lichen Berhaltniffe bes Grundeigenthums und bie Stellung ber angli= fanifchen Beiftlichkeit, welche bas fatholische Landvolt brudten, und einen immermahrenden Rampf auf ber Infel unterhielten.

Schon bei ber erften Eroberung Irland's burch bie Englander im amölften Jahrhundert mar ein Theil ber einheimischen Bevölferung fei= nes Besitzes verluftig gegangen, und berfelbe unter Die normannischen Die meiften englischen Ronige Barone Beinrich's II. vertheilt worden. hatten Irland als ein berrenloses Gut angesehen, und ihren Bünftlingen bafelbft große Läntereien verliehen. Die höheren geiftlichen Stellen, mit benen tamals Lehne verbunden waren, wurden ebenfalls mit Englandern Das irländische Bolt mar nicht nur im Allgemeinen und als befett. Besiegte von einer fremben Regierung abhängig, sonbern auch als Stamm und im Einzelnen von ben Einwanderern unterjecht und beraubt werben. Diefes Migverhältniß hatte von Jahrhundert zu Jahrhundert zugenommen.

In England hatte fich die ursprüngliche fächfische Bevölkerung all= mäblig mit ben normännischen Eroberern verschmolzen, und es war aus Dieser Bermischung eine neue Nation hervorgegangen, in welcher bas germanische Element zwar vorherrichend blieb, Die aber von ber größeren Beweglichkeit, ben glanzenben Fortschritten bes normannischen Lebens in allen Runften bes Krieges und Friedens mit ergriffen, und in mancher Beziehung umgestaltet worden war. Denn niemals würden die alten Sachsen, sich selbst überlassen, eine Rolle in der Geschichte, wie das aus der Bereinigung mit den eben so unternehmenden als bildsamen romanissirten Normännern entstandene brittische Volk von Eduard's III. Regie=

rung an, gespielt haben.

In Irland war feine folde Berschmeljung vorgegangen, und ber Charafter, Die Sitte und Sprache ber einheimischen celtischen Bevolferung von ber ber englischen Gingewanderten volltommen getrennt ge= blieben. Der Irländer mar bem im Engländer fo früh hervortretenden Streben nach Berrschaft zur Gee, ber inneren Regsamfeit und äußeren Thatenluft, ber Entwidelung bes Banbels und Runftfleißes, fremb geblieben. Er hatte immer ein enges Dafein geführt, mar ein hirt und Aderbauer geblieben. Bu gablreich, um ausgerottet werden zu können, zu gesondert in seinem Wesen, um in eine andere Nationalität überzu= geben, und zu fehr an Gesittung zurudgeblieben, um bie Eroberer an sich zu ziehen, hatte bas irische Bolt feine Gigenthumlichkeit bewahrt, war aber ein Gegenstand ber Unterbrudung und ber Geringschätzung für bie Engländer geworden. Die Absonderung ber beiden Racen mar fo groß, baß bie feit Jahrhunderten in Irland anfässigen englischen Familien in ben Augen ber Irlander immer Fremde blieben, und fich felbst als folche ansahen.

Da bas von Engländern in Irland erworbene Grundeigenthum nach englischen Gesetzen eingerichtet wurde, im Recht der Erstgeburt vererbte, und die Form von Fideisommissen und Substitutionen annahm, so wurden almählig alle Ländereien noch mehr als in England in vershältnißmäßig wenigen Händen vereinigt. Rleines selbstständiges Eigensthum war in Irland noch seltener als in England geworden. Nur ein geringer Theil des einheimischen Avels hatte seine Reichthümer gerettet. Die unendliche Mehrzahl der ursprünglichen Bevölferung lebte, seines Erbes berandt, als Pächter oder Tagelöhner auf den Gütern der eingewanderten Grundherren. Die häusigen Empörungen der irischen Race gegen ihre Unterdrückten verschlimmerten ihr Loos, da sie, wenn auch im Ansange zuweilen von Erfolg begleitet, zuletzt immer mit einer Niederslage endigten. Nach jedem Ausstande strömten Schaaren von Engländern nach Irland, um die dort eingezogenen Besitzungen in Empfang zu nehmen.

Bu bem Stammesunterschiede trat im Zeitalter der Reformation noch die Trennung durch den Glauben hinzu, und vollendete die zwischen den beiden Nacen bestehende Scheidewand. Die Irländer scheinen großen= theils beshalb Katholiken geblieben zu sein, weil die Engländer Prote= stanten wurden. Unter der Königin Elisabeth wurde die anglikanische Kirche mit Gewalt nach Irland verpflanzt, und von den Gesegen zur einzig berechtigten religiösen Institution erklärt. Das Eigenthum der katholischen Kapitel, Klöster und Pfarreien ging auf die Protestanten über. Die irisch=protestantische Kirche ward die reichste in der Welt, und die vornehmste Versorgungsanstalt für die nachgeborenen Söhne der brittischen Aristokratie. Der katholische Irländer mußte einen Pachtzins an den protestantischen Grundherrn, den Zehnten an den protestantischen Pfarrer entrichten, und zugleich seine eigene Geistlichkeit erhalten. Auf diese Art waren die Irländer, außer den russischen Bauern, die ärmste und unterdrückteste Bevölkerung in Europa geworden.

Indessen hatte dieses materielle Elend keine moralische Unterwersfung der Iren unter die Britten hervorgebracht. Der Unterschied der Race und Religion erhielt die Abneigung und den Hang zum Widersstande des katholischen Irländers gegen den englischen und protestanztischen Eroberer lebendig. Hierzu kam noch der Umstand, daß das kathoz lische Landvolk persönlich eben so frei wie in England, daß jede Spur von Hörigkeit verschwunden war. Auch hatten die Engländer die Grundzüge ihrer Versassung in Irland eingeführt. Die Habeas-Corpusakte, das Geschwornengericht galten für Irland wie für England. Die Kathozliken waren zwar vom Parlament, aber nicht von den Wahlen ausgesschlossen.

Diefer widerspruchsvolle Zustand, wo ein besiegtes Bolt sich in Bezug auf Besit und Arbeit in einer großen Abhängigkeit befand, aber einigen Antheil an ben perfonlichen Rechten und Freiheiten ber Ero= berer befaß, batte tein Bergeffen ber früheren Unabhangigfeit und fein Berftummen über die Leiden ber Gegenwart zugelaffen. Die Bren boff= ten immer auf eine Berbefferung ihrer Lage und eine Gleichstellung mit ben Engländern. In ben boberen Rlaffen ber einheimischen Bevölferung trat biefer Drang öffentlich in ber Stiftung von Gefellschaften hervor, bie eine Befreiung auf friedlichem Wege burch Rebe und Schrift an= strebten, unter bem Landvolke aber thaten sich geheime Berbindungen (Bandmanner, Beigburschen) auf, welche für die, von protestantischen Grundberren und Pfarrern, bei Gintreibung ihrer Ginfünfte, bewiesene Barte burch Drohungen und Gewaltthätigkeiten, häufig burch Brand und Mord, Rache nahmen. Der Winter von 1821 ju 1822 war in folder Beise besonders fturmisch gewesen. Die nächtlichen Bersamm= lungen ber irischen Bauern hatten fich über bas ganze Land ausgebehnt. Dort waren die Berwüftungen gegen bas Eigenthum ber Gutsherren und die Anfälle auf ihre Personen verabredet und in den meisten Fällen vollzogen worden. Die Brotestanten suchten sich durch Erweiterung der zu ihrem Schutz schon längst bestehenden Gesellschaften, unter welschen die der Oranienmänner am zahlreichsten war, obwohl vergeblich, gegen die in der Regel geheimen und unerwarteten Angriffe ihrer Gegner zu vertleidigen. Im Februar 1822 hob das Parlament für Irland bis zur Wiederherstellung der inneren Nuhe die Habeas-Corpusatte auf, und ermächtigte die Behörden, jeden Iren, der nach Sonnenuntergang auf der Landstraße oder an einem öffentlichen Orte mit Wassen und Schießbedarf versehen angetroffen werden würde, als Aufrührer zu bestraßen. Die in Irland ohnedies häusigen Hinrichtungen wurden jetzt noch vervielsältigt, und hielten den Haß und die Erbitterung eine Zeit lang von thätigen Ausbrüchen zurück, aber ohne deren Quelle verstopfen zu können.

Georg IV. hatte fich balb nach bem Schluffe ber Barlamentssitzung nach Schottland begeben, um fich bort, wie bas Jahr vorher in Irland, ber Bevölkerung als Rönig zu zeigen. Er war faum in Evinburg ange= tommen, als er die Rachricht von bem Enbe bes Staatsfefretairs für bas Auswärtige, bes früheren Lord Caftlereagh, feit bem Tobe feines boch= bejahrten Baters Marquis von Londonderry geworden, erhielt. Lon= bonderry hatte fich am 12. August (1822) auf feinem Landfige Ror= theren in ber Graffchaft Rent mit Gulfe eines Febermeffere entleibt. Die Begner bes von ihm befolgten Suftems: in England jede Reform in ben Institutionen zu verhindern, und auf dem Kontinent den Absolu= tismus zu begünftigen - behaupteten, bag er, an ber Fortfetung biefer Politik verzweifelnd, und von Borwürfen über bas baburch an feiner eigenen und ben fremben Nationen begangene Unrecht gepeinigt, teinen anderen Ausweg als ben Tob gefehen habe. Diefe Meinung ift fehr unwahrscheinlich, ba biefer Staatsmann von nichts weniger als gartem Bewiffen mar, und außerbem bie von ihm eingeschlagene Bahn, ba fie bis babin geglückt mar, ohne Zweifel für bie richtige halten mochte. In Besite ber Bunft seines Könige, ber Unterftutung ber parlamentarifchen Majorität und bes Beifalles ber fremben Rabinette, hatte er feine Beränderung in feiner Stellung zu befürchten gehabt. Much mar London= berry im Begriff gewesen, sich zu bem Rongreß nach Berona zu begeben, und burchaus nichts vorgefallen, was eine Umwandlung in feinen Un= fichten batte berbeiführen fonnen. Sein allerbings ben menschlichen Stolz bemuthigendes Enbe ift nur phpfifchen Ginfluffen jugufdreiben. Die Anlage jum Bahnfinn lag in feinem Blut, und war in feiner Fa= milie schon nicht wie einmal hervorgebrochen. Er fühlte sich erschöpft und übersättigt, und erlag in einem dunkeln Augenblick diesem Eindruck. Sein Tod erregte, außer in den officiellen Kreisen, nirgends Theilnahme, und wurde in den unteren Bolkstassen überall in Großbrittanien und Irland mit Jubel ausgenommen. Seine Leiche wurde bei der Beisetung nur mit Wähe vor Beleidigungen geschützt. Londonderry hinterließ den Ruf eines äußerst arbeitsamen, unerschrockenen, an die Behandlung der größeten Geschäfte gewöhnten Mannes, dem es aber an aller Freiheit des Geistes und Wärme des Gemüthes gesehlt, und der, ausschließend mit der Gegenwart beschäftigt, zu wenig an die Zufunft seines Landes ges dacht hatte.

Georg IV. und seine Minister maren in Berlegenheit, wem fie bie Ausfüllung ber burch Londonberry's Tob in ber Regierung entstandenen Lude übertragen follten. Bei ber Ausbehnung ber brittifden Besitzun= gen und ihren mannigfaltigen Beziehungen mar bas Staatsfefretariat bes Auswärtigen vielleicht bas größte und schwierigste Amt, bas es in ber Welt gab, und verlangte, außer ben befonderen Kenntniffen und Er= fahrungen, noch die Gabe ber Rebe, um die getroffenen Magregeln nöthi= genfalls vor bem Barlament mit Nachbrud vertheibigen zu tonnen. Man fant endlich Niemanden als Georg Canning zu biefer Stelle geeignet, ber ichon breigehn Jahre vorher Minister bes Auswärtigen gemefen, 1816 Brafibent bes oftinbifden Bureau's geworben, fich aber feit einiger Beit vom öffentlichen Dienst zurudgezogen hatte, obgleich er Mitglied bes Unterhauses geblieben mar. In ber letten Zeit hatte man ihm, um ihn zu entfernen, bas General = Gouvernement von Offindien ange= tragen, er aber erst mit ber Unnahme und bann mit ber Abreise ge= zögert.

Georg IV. willigte ungern in diese Ernennung ein, da Canning im Proces der Königin Karoline beren Partei genommen. Auch war Canning, obgleich ein Zögling Pitt's, und in den Reihen der Tories emporgetommen, bei der Aristotratie, zu der er durch seine Herkunft nicht gehörte, freisinniger Grundsätze verdächtig. Man ahnte, daß er eine Beränderung in den inneren Einrichtungen und noch mehr in der Leiztung der auswärtigen Berhältnisse anstreben würde. Früher ein Nezbenbuhler Londonderrh's, mit welchem er 1809 sogar einen Zweitamps, in welchem er verwundet wurde, gehabt hatte, fürchtete man, daß er dessen System, welches damals für die Berkörperung des englischen Konzservatismus galt, verlassen, und eben so sehr die Freiheit, wie sein Borzgänger die Gewalt, begünstigen würde. Da der Eintritt in das Miniz

sterium in England aber mehr von der politischen Befähigung und der öffentlichen Meinung als der persönlichen Gunst des Souverains ab= hängt, so wurde Canning, ungeachtet des Widerstrebens Georg's IV. und

seines Hofes, als ber würdigste zu dieser Stelle berufen.

Dbgleich Canning nur die Leitung ber auswärtigen Angelegen= beiten übernommen hatte, fo übte er burch feinen überlegenen Beift balb einen entschiedenen Ginfluß auf alle Zweige ber Berwaltung aus. von Liverpool, ber als erster Lord bes Schates bem Namen nach an ber Spite ber Berwaltung blieb, ging auf alle Gingebungen feines Rollegen Außer bem Bertrauen in Canning's biplomatische Talente batte man feine Unwesenheit im Ministerium auch beshalb für unumgänglich nothwendig gehalten, ba er allein burch feine Beredfamteit bas Unter= baus, wo fich ber Beerd ber brittischen Bolfsfreiheit und ber Tummel= plat ihrer Leibenschaften befindet, ju leiten im Stanbe mar. fchluffe ber Gemeinen fonnen allerdings nur burch bie Buftimmung ber Lords Gefetestraft erlangen. Da aber Die Bolfsvertretung, ungeachtet ber Theilung ber Bewalten und ber perfonlichen Borrechte ber Bairfchaft, bas bestimmende Agens im öffentlichen Leben England's geworben, fo steht ber Minister, welcher die Magregeln ber Regierung im Unterhause ju vertheidigen und durchzuseten versteht, thatsächlich als Saupt ber Ber= Canning war aber nicht nur ohne allen Bergleich ber waltung ba. beredteste unter seinen Rollegen, sondern ift überhaupt ber fähigste und ausgezeichnetste Staatsmann gewesen, ben Großbrittanien mit Ausnahme ber beiden Bitt in neueren Zeiten bejeffen hat. Er ragte burch feinen Cha= rafter fast eben so fehr wie durch sein Talent hervor, was in ber biplo= matisch = politischen Sphare außerst felten stattfindet. Auch ift er ben beiden genannten großen Ministern an Beift und Kraft nicht untergeordnet gewesen, lebte aber unter Umftanben, bie feinen seltenen Baben feine fo glänzende Entfaltung erlaubt haben.

Das Erste, was Canning that, war, daß er in den Beziehungen England's zu den auswärtigen Mächten eine entschiedenere und freisin= nigere Haltung als sein Borgänger im Ministerium, der Marquis von Londonderry, annahm. Nach seiner Anweisung arbeitete der Herzog von Bellington auf dem Kongreß in Berona, so viel es ihm möglich war, dem Plan einer dewassneten Dazwischenkunft in Spanien entgegen. Der englische Botschafter in Madrid Sir William A'Court wurde be= austragt, bei den einflußreichsten Mitgliedern des spanischen Liberalis= mus für eine Modificirung der Konstitution zu Gunsten der königlichen Prärogative, mit Erhaltung der Grundbedingungen einer Repräsenta=

tivregierung zu wirken, um den übrigen großen Mächten den Borwand zu einer Intervention zu entziehen. Dhne die Berblendung der Kortes würde Spanien nicht wieder dem Despotismus Ferdinand's VII. zuge= fallen sein.

Canning verhinderte durch sein frästiges Einschreiten die Hülfe, welche Ferdinand VII. seinem Nessen, dem portugiesischen Infanten Don Miguel, zu leisten entschlossen war, und erklärte, da er die in diesser Beziehung der englischen Politik entgegengesetzen Absichten der norzbischen Höse kannte, zu diesem Zweck selbst einen allgemeinen Krieg nicht zu scheuen. Es war nicht seine Schuld, wenn die portugiesische Nation für eine Zeit lang unter das erniedrigende Ioch des meineidigen Usurpators gerieth. Er eröffnete dem brittischen Handel neue Hülfsquellen, indem er, ungeachtet des Widerstrebens der großen Kontinentalmächte, die südamerikanischen Republiken anerkannte, bewies bei den Streitigskeiten mit Nordamerika eben so viel Nachdruck als Billigkeit, und bereiztete durch einen mit Rußland abgeschlossenen Bertrag die Besteiung Griechenland's vor.

Canning verschärfte das Berbot gegen den Stlavenhandel, der auf dem wiener Kongreß zwar grundsählich verworfen, in der That aber dissher wenig beschränkt worden. Auf seine Beranlassung stellte das Parslament diesen Menschenhandel der Seeräuberei gleich, und sprach gegen ihn die Todesstrase aus. Er rief in den brittischen Kolonien große Bersbesserungen in dem Berhältniß der Schwarzen zu den Pflanzern hervor, wodurch die spätere Abschaffung der Stlaverei vordereitet wurde. Durch seinen Sinsluß wurde die englische Bollgesetzgebung ermäßigt, die Einsschuftener auf Getreide herabgesetzt, und dadurch der erste bedeutende Ansstwiste unausgesetzt für die Emancipation der Katholiten im brittischen Reiche, und die Rede, welche er — obwohl so krank, daß er sich in das Unterhaus hatte tragen lassen müssen — über diese Frage hielt, war der erste große moralische Sieg in dieser Angelegenheit, welche ohne ihn vielsleicht noch lange unentschieden geblieben wäre.

Als Canning im April 1827 nach dem durch Krankheit erfolgten Rücktritt des Grafen von Liverpool, auch dem Namen nach, unter dem Titel eines ersten Lords des Schatzes, an die Spitze der Regierung trat, bewies er, in den Entwürfen für die Berbesserung der Finanzen und die Erleichterung der öffentlichen Lasten, dieselbe Kraft und Einsicht wie bisseher in der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten. Er würde bei längerem Leben alle nach ihm in der brittischen Berfassung und Berwals

tung vorgenommenen Berbesserungen selbst durchgeführt haben, denn er hatte ihnen auf das fräftigste vorgearbeitet. Aber er starb, von Arbeit erschöpft, und von den Angriffen seiner Gegner, zuweilen selbst dem Mißtrauen seiner Freunde, die den hohen Flug seines Geistes und seinen tiesen Blick in die Zukunft nicht immer zu würdigen verstanden, nicht gebeugt, aber oft verletzt, am 8. August 1827, mit dem Ruse, einer der größten und besten Staatsmänner der neueren Zeit gewesen zu sein.

Für England hat Canning das Verdienst gehabt, die Versassung, indem er ihre Auswüchse zu beschneiden suchte, besestigt, und durch seine vorbereitenden Verbesserungen die Keime zu einer gewaltsamen Umwälzung entsernt zu haben, zu der die extlusiven Grundsäte Londonderry's und seines Anhanges den Samen ausgestreut hatten. Für ganz Euzropa aber trug er durch seinen Einsluß und sein Beispiel dazu bei, dem von absolutistischen und hierarchischen Dämmen eingezwängten Strome der bürgerlichen und kirchlichen Freiheit eine verstärfte Bewegungstraft

und die Aussicht auf einen endlichen Durchbruch zu verleihen.

Rach Canning's Tobe trat John Robinson, ein jüngerer Gobn bes Lord Grantham, unter bem Namen Lord Goberich zur Pairie erho= ben, an die Spite eines neuen Ministeriums. Goberich mar früher ein Anhänger ber caftlereagh'ichen Politit gewesen, aber burch Canning's Einfluß auf die Bahn ber Reformen geführt und Finanzminister gewor= Mehre Rollegen Canning's blieben in biefem Ministerium. Unter ben neu eintretenden Mitgliedern gab es Tories und Whig's, Freunde und Gegner Canning's. Bellington übernahm wieber Die Stelle als Dberbefehlshaber bes Beeres, welche er, als Canning erfter Minister geworben, um nicht unter biefem ju fteben, niedergelegt hatte. Ministerium Goberich besaß teinen entschiedenen Charafter, schwantte zwischen entgegengesetten Magregeln bin und ber, und biefer Minister felbst, obgleich wegen seines perfonlichen Charafters von allen Parteien geachtet, that feiner berfelben genug. Obgleich innerlich ein Unhänger bes canning'schen Systems, befaß er nicht bie Rraft, baffelbe folgerecht Durchzuführen. Schon im December (1827) reichte Lord Goderich feine Entlassung ein.

Lord Lyndhurst, früher John Coplen genannt, in Nordamerika vor der Lobreißung der Bereinigten Staaten von England geboren, hatte seine Lausbahn als Sachwalter begonnen, anfangs fast republiztanische Meinungen, besonders bei der Bertheidigung der wegen poliztischer Bergehen Angeklagten, dargelegt, war später ein Whig geworden, durch deren Beistand in das Unterhaus gekommen, und zulest zu den

Tories übergegangen. Er besaß einen großen Ruf in seinem Fache und war eines der ersten Mitglieder des Kanzleigerichts, als er von Canning, nach dem Abgange des ultratorpstischen Grasen Eldon, die Stelle eines Kanzlers von England, und mit dieser den Eintritt in das Oberhaus unter dem Titel eines Lord Baron von Lyndhurst und Wimbleton erstielt. Canning, der eines berühmten Rechtsgelehrten in seinem Ministerinm bedurfte, übersah Lyndhurst's mehrmals gewechselte politische Meinungen, wenn ihn dieser nur bei Durchsührung seiner Pläne äußerzlich unterstützte. Lyndhurst bekam jetzt nach dem Rücktritt des Lord Goderich von Georg IV. den Auftrag, ein neues Ministerium zu bisden. Er behielt sich die Stelle eines Lordsanzlers vor, vermochte aber den Herzog von Wellington, als erster Lord des Schapes einzutreten, der auf diese Art zum erstenmal selbstständig die Zügel der Staatsverwaltung führen sollte.

Wellington mar ein Unhänger bes castlereagh'ichen Systems und jugleich eine moralische Stupe beffelben gewesen, ba fein Kriegeruhm ber Partei, zu welcher er fich hielt, ein großes Unfeben verschaffen mußte. Auker ber Aehnlichkeit ber Grundfate batte ibn aber auch verfönliche Dankbarkeit an Lord Caftlereagh gefesselt, ba diefer ibn in einem friti= ichen Moment, ale Wellington in Bortugal eine Zeit lang feine Erfolge bavon trug und bie Opposition auf seine Entfernung vom Dberbefehl brang, in feiner Stellung zu erhalten wußte, und baburch Gelegenheit zu weiterer Auszeichung verschaffte. Wellington war, als er bie Leitung bes Ministeriums übernahm, ohne Zweifel geneigt, in Caftleragh's Fuß= ftapfen zu treten, und mit allen Ueberlieferungen ber canning'ichen Ber= waltung zu brechen. Er behielt zwar im Unfange mehre Unhanger Can= ning's, wie Sustiffon, ben Bertreter freifinniger Sandelsgrundfate, Lord Dublen, ber unter Canning Ctaatssefretair fur bas Auswartige geworben, und einige Unbere in feinem Ministerium bei, zwang fie aber fpater jum Austritt, und ließ ihre Stellen von entschiedenen Tories Befonders an ben Sofen des Kontinents mar man geneigt, in Bellington nichts als einen Fortfeter ber caftlereagb'ichen Bolitik zu feben.

Aber die Lage der Dinge hatte sich unterdessen sehr verändert und die kurze canning'sche Verwaltung unauslöschliche Spuren zurückgelassen. Es wehte ein Hauch von Freisinnigkeit durch das ganze brittische Leben, wie seit langer Zeit nicht mehr gefühlt worden. Die während des Kampfes gegen Napoleon unter der Torpregierung davon getragenen Erfolge, die dem Nationalstolz geschmeichelt, und um deren willen das

Bolt so viele Lasten freudig ertragen, waren allmählig in den Hintersgrund getreten. Man beschäftigte sich jetzt mehr mit der Gegenwart und Zukunft, als daß man der Vergangenheit gedacht hätte. Auch waren die Mängel und Nachwehen des castlereagh'schen Systems allgemein fühlbar geworden. Die brittische Versassung war, allerdings nicht dem Buchstaben, aber wohl dem Geiste nach, von den Tories durch den Widerstand gegen jede innere Verbesserung und durch den Anschluß an die Politik der absolutistischen Söse des Festlandes verletzt worden. Es konnten von jetzt an noch manche Schwankungen und Hemmungen auf der Bahn des Fortschrittes vorkommen, aber die Zeit des Stillstehens oder Rückschreitens war für England auf immer vorbei.

Wellington mochte diese Betrachtung früher entgangen sein, er konnte sich ihrer aber nicht mehr erwehren, als er an die Spitze der Berswaltung gestellt, entscheidend und verantwortlich in das Schäsal seines Landes einzugreisen berusen war. Seine Haltung bei mehren im Parslament zur Sprache gekommenen Gegenständen von untergeordneter Besteutung gab, wenn auch keine innere Sinnesänderung, aber die Ueberszeugung von der Nothwendigkeit kund, sich gegen den Geist der Zeit und den Strom der öffentlichen Meinung in keinen unversöhnlichen Kamps einzulassen. Diese Stimmung sollte bald bei einer allgemein

wichtigen Angelegenheit noch mehr hervorbrechen.

Bellington erklärte sich gegen die Forderungen der Schiffseigen=
thümer, einer in England einflußreichen Klasse, als sie zu ihrem Borztheil eine Beränderung der von Hustisson in den Schiffsahrtsgesetzen vorgenommenen Resormen verlangten. Er nahm, im Widerspruch zu seiner früheren Opposition gegen Canning, den Antrag auf Ausspeischerung fremden Getraides und bessen Bertauf, sobald der Preis des einheimischen Produkts eine gewisse Höhe erreicht hätte, in Schutz. Er ließ die Abschaffung der sogenannten Testakte zu, wonach jeder brittische Unterthan, der sich um ein städtisches oder königliches Amt bewarb, verspslichtet war, einen Monat nach Erlangung desselben das Abendmahl nach anglikanischem Ritus zu nehmen, und begnügte sich mit der Bestimsmung, daß alle disher der Testakte unterworfenen Personen nur verspreschen sollten, ihre Stellung nicht zu einer Beeinträchtigung der herrschens den Kirche zu benutzen.

Eine große Lebensfrage war jett in ben Borbergrund getreten. Das Berhältniß Irlands zu Großbrittanien hatte seit einiger Zeit an= gefangen, die öffentliche Aufmerksamkeit in einem früher nie gesehenen Grabe auf sich zu ziehen. Man gab die innere Unruhe, von welcher die

Insel zerrissen wurde, bas Elend ber unteren, die Unzufriedenheit ber boberen Rlaffen ber einheimischen Bevollerung, ben Musnahmsgeseten schuld, unter welchen bie Katholiken ftanben, welche fieben Achttheile ber gesammten Ginwohnerschaft ausmachten. Gin ansehnlicher Theil bes englischen Heeres mußte blos bagu verwandt werden, um mahrend bes tiefsten äußeren Friedens Irland in Unterwürfigkeit zu erhalten. land fühlte fich burch bas Jody, unter welchem es Irland hielt, felbst ge= In ben letten Jahren bes vorigen Jahrhunderts hatte schon schwächt. einmal eine allgemeine Erhebung ber Irländer gegen die brittische Berrschaft statt gefunden. Wenn bamale nicht ungunftige Winde bie beabsich= tigte Landung eines frangösischen Beeres unter Boche vereitelt hatten, fo würde vielleicht bort ein für England verhängnisvoller Rampf zum Ausbruch gekommen sein. Die Britten hatten fich nur burch ihre wiederholten Seefiege über bie Frangofen por ber Gefahr ichuten fonnen, daß eine fremde und feindliche Macht in Irland festen Fuß faßte. Aber es war nicht unmöglich, daß die Berhältniffe bei einem fünftigen Rriege fich anders gestalteten, und England nicht immer eine fo unbedingte Ueberlegenheit auf bem Meere, wie zur Zeit ber frangösischen Republit und Napoleon's, aus= übte. Hierzu tam noch die Rudficht auf die brittische Berfaffung felbft, die zwar auf geschichtlichem Boben entstanden ift, und beghalb manche Bibersprüche enthalten kann, die aber bei ber Ausbildung, zu welcher fle im neunzehnten Jahrhundert gelangt war, nicht länger ihr eigenes innerstes Wesen, bas in ber Freiheit ber Meinung und ber Gleichheit vor bem Gefet besteht, gegen einen Theil ber Angehörigen verleugnen tonnte.

Der Druck, unter welchem die katholischen Irländer so lange gesseufzt hatten, war allerdings schon zur Zeit des nordamerikanischen Unsabhängigkeitskrieges und später während der französischen Revolution, aus Furcht vor dem Umsichgreisen demokratischer Bewegungen, gemilzdert worden. Es war aber noch immer die Ausschließung von dem Parlament, der Quelle alles staatlichen Rechts und öffentlichen Lebens in England, und in Folge dessen auch in vielen untergeordneteren Beziehunzen eine große Ungleichheit zwischen Katholiken und Protestanten übrig geblieben. Die einzelnen Zugeständnisse hatten die einheimische Bezvölkerung keineswegs zufrieden gestellt, sondern den Drang nach einer vollkommenen Gleichberechtigung gesteigert.

Alle großen Beränderungen in der Welt kündigen sich in dem Be= wußtsein der Bölker lange vor ihrer äußeren Erscheinung an, werden aber immer erst durch die Theilnahme einer hervorragenden Individua=

Beder, Beligefcichte. 8. Muft. XVII.

lität wirklich in bas Leben gerufen. Die Sehnsucht nach Befreiung war in bem irischen Bolte schon oft genug hervorgebrochen, und es hatte nicht an einzelnen Berfechtern gefehlt, Die ihr Blut bafür vergoffen. Aber es war bisher noch Niemand in Irland aufgetreten, in welchem sich die Eigenthümlichkeit, die Meinungen und Forderungen der einhei= mifchen und fatholischen Bevolkerung in einer, allgemeines Auffeben er= regenden Gestalt verforpert hatten, und die von den Cohnen Erin's für einen erhöhten Ausbruck ihres eigenen Wesens hatte angesehen werden Eine folche Berfonlichfeit erschien endlich in Daniel D'Connell. einem Dubliner Sachwalter, ber zu einer Familie gehörte, welche von einem ber altceltischen Bauptlinge ber Infel abstammte, ein eifriger Ra= tholif war , an Irland mit glübender Liebe bing , und im hochsten Grabe bie Babe befaß, auf die innere Stimmung, Die Einbildungefraft, bas Befühl bes irischen Stammes zu wirfen, weil er mit Leib und Seele zu ihm gehörte, ihn gang begriff und wiederum gang von ihm verstanden Wenn es in anderen Zeiten und unter anderen Bolfern gu bem Werke ber Befreiung eines ausgezeichneten Kriegers bedurft hatte, fo fonnte im neunzehnten Jahrhundert in Irland, England gegenüber, ein folches Unternehmen nur von einem großen Rebner geförbert wer= England war fcon feit langer Zeit bas einzige Land in Europa, wo alle inneren Angelegenheiten durch bas freie Bort, bie Berufung an die richtige Ginsicht und ben guten Willen ber Nation, entschieden worden waren. Diefer Weg mar ber einzige, ber auch in biefer Angelegenheit zu einem sicheren Biel führen fonnte.

D'Connell hatte, nachdem er sich als Sachwalter einen großen Ruf erworben, in Dublin eine Gesellschaft für die Abschaffung der auf dem katholischen Theise der Bevölkerung Irland's lastenden Ausnahmsgesetze gestistet, wo er diesen Gegenstand unaufhörlich versolgte, auf allen Seizten beleuchtete, und dessen Unterstützung seinen Zuhörern mit allen Gründen der Religion, der Moral und des Rechts an das Herz legte. Seine Reden drangen, bei der ungehemmten Preßfreiheit, bis in die entzlegensten Theile der Insel und in die Hütten des ärmsten Landvolkes. Er wurde innerhalb weniger Jahre der Mann seines Bolkes, wie dies in solchem Grade selten in neuerer Zeit der Fall gewesen. Ganz Irzland horchte auf seine Stimme, und wurde von dem hohen Schwunge seiner Gedanken, der kräftigen und kühnen Wahl seiner Vilder, seinem sinnreichen und schlagenden Witze begeistert und wie bezaubert. Seine flammende Veredsamkeit erweckte den schlummernden Funken im irischen Herzen, das ihm mit gleichem Feuer entgegenschlug.

D'Connell glaubte aber burch eine bestimmte äußere That ber eng= lischen Regierung zeigen zu müssen, welchen Einfluß er auf Irland be= saß, und wie nothwendig eine Aushebung der Ausnahmsgesetze gegen die Katholiten geworden, wenn sich nicht zuletzt die ganze Masse der Be= völkerung auf eine drohende Weise dafür erheben sollte. Bei der ihm wohlbekannten Stimmung der Mehrheit des englischen und schottischen Volkes zu Gunsten der Befreiung der Katholiken rechnete er darauf, daß eine große aber friedliche Demonstration zu diesem Zweck hinreichen würde.

So lange Canning und Goderich am Ruber faßen, hatte D'Con= nell sich damit begnügt, durch Nede und Schrift für seine Sache zu wir= ken. Als Wellington, der damals bei den mittleren und unteren Klassen in Großbrittanien wenig beliebt war, an die Spițe der Berwaltung trat,

hoffte er einen entscheibenben Schlag führen zu können.

Es wurde ein Parlamentssitz für die irische Grafschaft Clare frei. Besey Fitzgerald, ein Protestant aus einer alten seit Jahrhunderten in Irland ansässigen Familie, hatte diese Grafschaft in fünf nach einander solgenden Parlamenten vertreten, war ein Freund der Emancipation, und durch seine Milde als Grundherr von dem katholischen Landvolke gern gesehen. Er hatte aber eine Stelle im wellingtonschen Kadinet angenommen, und mußte sich deshalb einer neuen Bahl unterwersen. D'Connell trat als sein Mitbewerber auf. Er behauptete, daß weder das unter Karl II., noch unter Wilhelm III. erlassene Gesetz, wovon ersteres die englischen Katholisen von dem englischen und letzteres die irischen von dem irischen Parlament ausschloß, nach der Union England's mit Irland, auf das jetige Unterhaus eine rechtliche Anwendung haben könne, da dieses eine von jenen verschiedene Körperschaft wäre.

Diese Meinung wurde, obgleich sie keine gesetzliche Prüfung hätte aushalten können, von ben Katholiken in Irland einstimmig angenom= men. Das Landvolk der Landschaft Clare strömte in Schaaren nach der Stadt Eneis, wo die Wahl stattsinden sollte. Die protestantischen Grundherren und Geistlichen septen Himmel und Erde gegen D'Con= nell's Ernennung in Bewegung. Der Wahlkampf dauerte sechs Tage lang. D'Connel siegte mit großer Stimmenmehrheit und wurde am 5. Juli (1828) zum Parlamentsmitglied ausgerusen. Ganz Irland hallte von einem unermeßlichen Jubel wieder. In allen katholischen Kirchen wurden seierliche Hochämter abgehalten, um Gott für diesen Sieg zu danken, auf allen Bergen branuten Freudenseuer. Was kurz vorher noch für unmöglich gehalten worden, war wirklich eingetrossen,

Ein geborner Irländer und dazu, worauf bort so großer Werth gelegt wird, von dem alten achten Stamme, sollte fortan im brittischen Hause ber Gemeinen sitzen. In England erregte diese Wahl fast eben so gro=

fes Unffehen.

Bellington begriff alsbald, bag bie Ausnahmsgesetze gegen bie Ratholiten nicht mehr zu halten waren. Der ihm eigene militairifche Blid, ben er auf Die Bolitit übertrug, lehrte ibn, bag bie Stellung, in welcher fich bisher bie Protestanten im brittischen Reiche gegen Die Katho= liten befunden, nicht länger vertheidigt werden könne, und daß eine ehrenvolle Rapitulation einem vergeblichen Widerstande vorzuziehen fei. land, bei bem im entgegengesetten Falle unvermeidlichen Rampfe, burch Waffengewalt zu unterwerfen, hieße England felbst eine unheilbare Im Unterhause mar er bes Erfolges feiner Absichten Bunde ichlagen. gewiß. Das Dberhaus allein, wo die Tories die Mehrheit bilbeten, und die Ueberlieferungen ber Revolution von 1688, die gegen Jakob II. eben fo fehr als Ratholiten wie als Despoten gerichtet gewesen, noch le= bendig waren, konnte ihn besorgt machen. Er zögerte, um ben beabsich= tigten Rudzug vorläufig zu mastiren. Die fatholischen Bereine in 3r= land wurden verboten, ber ben Ratholifen geneigte Bicefonig Marquis von Anglesen abberufen, unter ber Sand aber ben fatholischen Bralaten und anderen einflufreichen Irlandern zu verstehen gegeben, daß bas Di= nifterium ernstlich an eine Emancipation ber Ratholifen bente.

Um 5. Februar (1829) murbe in ber foniglichen Eröffnungerebe bem Parlament eine Erwägung ber irifchen Buftanbe und eine Durch= ficht ber auf die tatholischen Unterthanen bes brittischen Reiches sich beziehenden Gesetzgebung anempfohlen. Zugleich ward bie Aufrechtbal= tung und Sicherstellung ber protestantischen Staatstirche verfprochen. Ein Betitionssturm erhob sich in allen brei Königreichen gegen und für bie angedeutete Magregel. Bon ber einen Seite ward geltend gemacht, baß die Berfassung, unter welcher England groß geworben, auf ben Protestantismus gegründet, und mit ber Bleichstellung ber Ratholifen unverträglich sei. Die brittischen Institutionen ließen keinen Absolutismus irgend einer Art zu, und die politische Freiheit, die sie gewährten, fete ben Besit ber moralischen Gelbstftanbigfeit voraus. Die Katholiken feien aber in ihrem Gemiffen von einem fremden Souverain abhangig, bem fie zu einem unbedingten Behorfam verpflichtet maren. und bie tatholische Beiftlichfeit übten in vielen Fallen über ihre Unge= borigen eine unumschränfte Gewalt aus. Der Beift ber brittischen Ronftitution wurde burch bie Theilnahme ber Ratholiten an ber Weset=

Bon der andern Seite her ward entgegnet, daß die Ausschließung eines großen Theiles der brittischen Bevölkerung von dem vollen Genuß der bürgerlichen Rechte, um ihres Glaubens willen, einer Verfassung widersspreche, welche wie die englische auf die Idee der Freiheit gegründet sei, daß zwischen Protestantismus im tirchlichen und moralischen Sinne untersschieden werden müsse, daß die Unterdrückung Andersgläubiger dem Wesen des Christenthums zuwider laufe, das über den einzelnen Konfessionen steht, und ward auf die Sicherheitsmaßregeln hingewiesen, welche man gegen etwaige Uebergriffe des Papstthums und der Hierarchie in die Gessetzgebung aufnehmen könne.

Bon beiben Barteien murbe ber Streit mit großer Leibenschaft. aber auch mit feltener Grundlichfeit und Scharfe geführt, und es tonnte bemerkt werben, welche Fulle von Beift und Kraft bie Bertreter bes brit= tischen Bolles bei wichtigen Berathungen zu entwickeln vermögen. Wellington ward während biefer fturmischen Berhandlungen eine unge= wöhnliche Festigkeit bes Charaftere bargelegt. Seine inneren Neigun= gen und die Bewohnheiten feines gangen Lebens batten ibn von einer fo großen Beranderung in ber brittifchen Berfaffung abhalten fonnen. Der König Georg IV. und ber größte Theil ber Uriftofratie mar ber Emancipation ber Ratholiten entgegen, und willigten zulest nur mit gro= fer Gelbstüberwindung in Diefelbe ein. Uber Wellington, ber einmal ge= wonnenen Ueberzeugung treu, wich mehr feinen Schritt gurud. Er hatte bamale bas Gefchick England's in Banben. Ein thätiger Wiberftanb von feiner Seite würde bie Magregel verhindert und mahrscheinlich einen Bürgerfrieg veranlaft haben.

Nach einer Reihe von Sitzungen, die im Unterhause meist die ganze Racht dis zum Morgen dauerten, ward die Emancipationsbill von den Gemeinen am 30. März (1829) und bald darauf von den Lords angenommen, am 13. April von dem Könige unterzeichnet, und zum Gessetz erhoben. Ungeachtet der dadurch ausgesprochenen Gleichberechtigung der Katholisen und Protestanten, wurden erstere aus politischen Kückssichten gleichwohl von einigen großen Staatsstellen ausgeschlossen. Kein Ratholis durste Lordsanzler von England oder Bicekönig von Irland werden. Es ward den katholischen Parlamentsmitgliedern das eidliche Bersprechen auserlegt, nichts gegen die protestantische Staatskirche zu unternehmen. Das Oberhaus wurde jetzt durch acht katholische Lords vermehrt, unter welchen Norfolt, Sprewsbury, Elissop und Arundel zu den ältesten historischen Familien England's gehörten. Seit hundert

und funfzig Jahren waren sie ihrer Religion wegen von den Parlaments= sitzungen ausgeschlossen gewesen, obgleich ihre Titel und Würden nie auf=

gehoben worden.

Mit der Emancipation ber Katholiken trat in ber brittischen Ber= faffung, zum erstenmal feit ber Bollendung bes parlamentarischen Sh= steme unter Wilhelm III., eine große Beränderung ein, bie fich in jeder Beziehung als heilsam erweisen sollte. Das Wesen bes Protestantismus, ber Beift ber Prüfung und Gelbstbestimmung, ber unter anderen protestantischen Nationen sich auf bas religiöse Bebiet beschränkt hatte, und baburch unvollendet geblieben, in England aber burch feine Unwendung auf bas Staatsleben zu vollständiger Geltung gefommen, ift burch bie bürgerliche Gleichberechtigung ber Katholiken weber geschwächt noch ver= ändert worden. Daß eine so tief eingreifende Ummandelung der über= kommenen Zustände, die so viele einzelne Interessen und zur anderen Natur gewordene Borurtheile verlette, blos durch die Macht ber Bernunft und die friedliche Entscheidung ber Boltevertretung, ohne Unwen= bung äußerer Bewalt, ohne anderen Kampf als ben bes Bedankens und Bortes, hervorgebracht werben fonnte, bleibt ein Chrentitel in ben brit= tischen Unnalen, und liefert ben schlagenoften Beweis für bie Behaup= tung, daß ein Bolf nur burch ben Besitz einer freien Berfassung seine höchsten sittlichen Zwede erreichen tann.

## 9. Spanien unter den Kortes. — Eindringen der Franzosen. — Flucht der Kortes nach Sevilla und Kadir. — Wiederherstellung des Absolutismus.

Ferdinand VII. war durch den Abfall der in der Nähe von Madrid versammelten Truppen, die drohende Unzufriedenheit der hauptstädtischen Bewölkerung, und die aus den Provinzen einlausenden Berichte, welche einen allgemeinen Aufstand gegen seine Regierung befürchten ließen, am 7. März (1820) zu der Wiederherstellung der Konstitution von Kadix gezwungen worden. Ein großer Theil des spanischen Bolkes war durch die sechsjährige Willsührherrschaft des Königs und seiner Günstlinge so erbittert worden, daß ihm in jenem Augenblick jede Veränderung als eine Verbesserung erschien. Mit der allen romanischen Nationen eigenen Besweglichkeit hossen die Spanier, daß mit der Einberufung der Kortes,

welche während bes ruhmwürdigen Kampfes gegen die Franzosen die oberste Gewalt in Händen gehabt, auch jetzt ein besserer Zustand einstreten würde. Diese Erwartung beruhte auf einem Irrthum. Jene Bersfassung hatte an der glücklichen Führung des Krieges und dem hohen Aufschwunge des Volkes keinen wahrhaften Antheil gehabt.

In Spanien waren es nicht, wie in Frankreich 1789, bie bemofratischen Ibeen gewesen, welche bie Massen mit fich fortgeriffen hatten. Die große Mehrheit des spanischen Bolfes mar, ohne Baft gegen bie bisber bestandenen Einrichtungen, obne Drang nach beren Berftorung, obne von irgend einer politischen Theorie erfüllt zu fein, einzig zur Berthei= bigung feiner gefährbeten Unabhängigkeit aufgestanden. Der National= ftolz, aber nicht bas Gefühl ber Freiheit, hatte es zu ben Waffen gerufen. Dieses Gefühl mar nur im Gegenfat zu einem fremben Berricher und beffen bewaffnetem Ginschreiten madtig gewesen. Gine freifinnige Din= bergahl in der Bevölkerung hatte, von der Abwesenheit des einheimischen Regentenhauses, ber baburch entstandenen Lude im öffentlichen Leben und ber großen Bahrung, welche ber Krieg verursachte, ermuthigt, eine Berfaffung berathen und eingeführt, welche weber mit ber Geschichte noch bem Bilbungestande bes spanischen Bolfes übereinstimmte. Ration, welche feit Jahrhunderten unter bem Ginfluffe ber Inquisition und bes Mondthums gestanden, Ginrichtungen in bas leben rufen gu wollen, beren Grundzuge einem anderen wesentlich verschiedenen Bolte angehörten, mar ein Unternehmen, bas, von außerordentlichen Umständen begunftigt, für ben Augenblid gelingen, aber nicht von Bestand fein tonnte. Bon vielen anderen Schwierigfeiten gang abgesehen, hatte ichon barin ein Widerspruch gelegen, Die politischen Ibeen ber Frangosen nach Spanien zu verpflanzen, mahrend man biefen felbst einen Rampf auf Leben und Tod lieferte.

Was der liberalen Partei in Spanien, während des großen Bestreiungskampfes, von England unterstützt, und bald nachher mit allen Gegnern Napoleon's im Bunde, möglich gewesen, mußte später, als die Lage der Dinge eine andere geworden, sich als unhaltbar herausstellen. Ferdinand VII. hatte, ohne Widerstand zu sinden, die Kortes nach seiner Rücksehr auslösen und verfolgen können. Seine Gewaltherrschaft war allmählig dem aufgeklärten Theile der Nation unerträglich geworden, und hatte auch die Wassen gegen ihn gleichgültig gemacht. Von dem Aufstande des Heeres in Bewegung gesetzt, war 1820 Alles im ersten Augensblick schen der wiederhergestellten Konstitution zugefallen. Diese war und blied aber einem Volke fremd, das sich zwar nach einer Verbesserung

feiner Buftanbe fehnte, aber zu einer ganzlichen Umgestaltung berfelben weber geneigt noch befähigt war.

Ferdinand VII. hatte, von bem gegen ihn geführten Schlage betäubt, fich anfänglich willenlos in bie ibm aufgedrungene Beränderung ergeben. Das Ministerium, ber Ctaaterath, Die Befehlehaberstellen in ben Provingen, und überhaupt alle einflugreichen Memter wurden mit Anbängern Des 1814 gefallenen Spftems befest, von benen viele aus ber Verbannung, manche fogar von ben Zwangearbeiten jurudfehrten, zu ronen fie in ben fpanischen Festungen verurtheilt gewesen. Die Be= legenheit ju Willführ und Graufamfeit mar für Ferdinand VII. auf einige Jahre hinaus verloren, obgleich er fich fpater fur biefe Entbehrung ichablos zu halten wußte. Er mußte fich jett felbft in feinen perfonlichen Berhältniffen manche Abhängigfeit gefallen laffen, feine meiften Bofleute entlaffen und fogar feinen bisberigen Beichtvater aufgeben. Indeffen blieben ihm mahrend biefer gangen Zeit immer geheime Berbindungen übrig, die ihn von ber Stimmung bes Bolfes, ben Absichten bes Mus= landes unterrichteten, ihm in biefem Falle gur Rachgiebigkeit, in einem anderen jum Widerstande riethen, und in ihm die hoffnung unterhielten, baß er auf biefe ober jene Urt, burch einen Bechfel in ber öffentlichen Meinung ober bie Gulfe bes Auslandes, in ben Befit feiner früheren Bewalt wieder eingesetzt werben würde. Die Revolution mar fo plotlich und einzig burch ben Aufftand eines Theiles ber Armee eingetreten, be= wies von Anfang an so wenig schöpferische und ordnende Dacht, blieb bem Bolte, ihrem Urfprung und Biel nach, fo untlar, bag es feiner tiefen Einsicht bedurfte, um nicht an ihre Dauer zu glauben.

Die Sitzungen der Kortes wurden während der ersten Jahre, ehe eine große Spannung in dem Berhältnisse zu den übrigen Mächten Europa's und die Befürchtung eines drohenden Krieges eintrat, mit Bezrathungen über innere Beränderungen erfüllt, welche, von einem allgemein menschlichen Standpunkte aus betrachtet, Berbesserungen genannt werden konnten, aber mit den Ueberlieferungen, den Borurtheilen, den Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung nicht übereinstimmten. So wie der König von Spanien nach seiner Rücksehr Alles, was wähzrend der sechs inhaltsschweren Jahre seiner Gesangenschaft geschehen, für ungültig erklärt und wie mit einem Zauberschlage die früheren Zuzstände wiederhergestellt hatte, eben so thaten seht die Kortes. Sie wiesen hartnäckig jede selbst von besreundeter Hand vorgeschlagene Umgestaltung der Berkassung von 1812 ab. Daß sie bei dem ihnen bekannten Shazrakter Ferdinand's VII., seinem Hange zu Treulosisseit und Willsühr,

in teine Bermehrung ber königlichen Brarogative einwilligen wollten, tann gerechtfertigt werben. Aber fie fliegen ben beiben einflugreichsten Alaffen, ber Beiftlichkeit und bem Abel, blos um bie bemofratischen Brin= cipien ber Konstitution von Rabir nicht zu verleten, ohne fonstige Rothwendigkeit, bor ben Ropf.

Die Aufhebung ber Inquisition, als eines an und für sich verwerf= lichen Institute, mar unvermeidlich, und biefelbe außerbem ichon feit längerer Zeit unpopulair geworben, wie sie benn auch Ferdinand VII. später nicht mehr erneuerte. Aber bie Bartei, welche burch bie Revolution wieder zur Berrichaft gefommen, erflarte bie Ginziehung aller geiftlichen Guter und die Aufhebung ber Monchsorben, ohne an bas Ansehen gu benten, in welchem bie Alostergeistlichkeit bei bem Landvolke ftand, aus welchem biefelbe jum Theil hervorgegangen war, welchem fie fich bulf= reich erwies, und mit bem fie immer in ber nachsten Berührung blieb. Die Weltgeistlichkeit murbe burch bie Abschaffung bes Zehnten beein= trachtigt. Für biefe Ginbufen murbe fein hinreichenber und besonbers

fein regelmäßig geleifteter Erfat gewährt.

Dem Abel, felbst bem bochften, marb feine eigene Bertretung in ben Kertes eingeräumt, und er baburch in Bezug auf bas öffentliche Leben fo gut wie aufgehoben. Dan schaffte bie geiftlichen Ritterorden: St. Johannes von Berufalem, St. Jago, Calatrava, Alcantara und Montefa, ab, welche weber mit ber öffentlichen Freiheit, noch ber gefetlichen Gleichheit unverträglich waren, und an benen bie Erinnerungen bes Abels und felbst bes Boltes hingen. Die Kortes nahmen feine Rudficht auf bie uralten im Wefentlichen mit ber Konstitution vereinbarten Rechte ber bastifden Brovingen, und entfrembete fich baburch beren Bevolkerung, bie, als an ber Grenze Franfreich's wohnend, von woher allein Spanien mit einem Angriff bedroht werden tonnte, von besonderer Bebeutung Die burch die Revolution in ber Berwaltung, ber Rechtspflege, Sandel und Bewerbe eingeführten Berbefferungen ichienen, wenigstens im Unfange, nur auf ben Bortheil ber ftabtifchen und mittleren Rlaffen berechnet zu fein, und tonnten bei ben immerwährenden inneren Unruhen überhaupt feine Früchte tragen.

Wenn die konstitutionelle Bartei bei Anordnung ber allgemeinen Berhältniffe teine tiefe Ginficht in bie Lage ber Dinge bewies, und fich manderlei Un!lugheit und Uebertreibung ju Schulben tommen ließ, fo muß bagegen ihre Schonung und Mäßigung gegen bie Berfonen ruh= mend erwähnt werben. Biele ihrer hervorragenoften Mitglieder waren, während ber unumschränften Gewalt Ferdinand's VII., ben graufamften

Mißhandlungen, der Folter und dem Aufenthalt in den unterirdischen Gefängnissen von Ceuta unterworfen worden. Das Verhalten so vieler Anhänger des Königs hätte zu einer strengen Wiedervergeltung Veran= lassung geben können. Gleichwohl konnte den neuen Machthabern keine Befriedigung persönlicher Rache vorgeworfen werden.

Die Kortes begnügten sich damit, die sogenannten "Berser", beren Anklagen und Berleumdungen Ferdinand VII. 1814 die erste Beranslassung zur Unterdrückung der Berfassung und Berfolgung der konstistutionellen Partei gegeben hatten, von allen öffentlichen Aemtern auszuschließen. Der einzige Marquis von Matassorida, welcher die Denkschrift der "Perser" entworsen hatte, wurde zur Flucht gezwungen. Der General Elio, der damals Ferdinand's rechte Hand gewesen und so viele Grausamkeiten begangen hatte, wurde nach einer langen Untersuchung, in Valencia, dem Schauplatze seiner Unthaten, mit dem Strange hinzgerichtet. Die in den Provinzen gegen die absolutistische und mönchische Partei allerdings häusig verübten Gewaltthätigkeiten gingen nicht von den Kortes aus, sondern waren eine Folge der großen Erbitterung gegen das vorher bestandene Spstem, und wurden in der Regel mehr von den Besiegten hervorgerusen als von den Siegern aus eigenem Antriebe bezangen.

Eine ungludliche Begleitung ber neuen Ordnung ber Dinge war bas noch mehr geräuschvolle und verwirrende als zerstörende und blutige Barteiwefen, und bas Bervortreten ber geheimen Gefellschaften, Die gwar schon früher als ein im Dunkeln wirkendes Angriffsmittel gegen ben Despotismus Ferdinand's VII. entstanden waren, jett aber ihr Spiel öffentlich zu treiben anfingen. Die ganze Nation theilte sich in Kon= stitutionelle oder Liberale und in Absolutisten oder Servile. Rach Allem, was in Spanien feit Jahren vorgegangen, tonnte bies nicht anders fein. Weniger nothwendig und mehr ein Ausbrud extremer und isolirter Ge= sinnungen waren die Kommuneros, welche die Grundfate ber Jakobiner von 1793 theilten; Die Freimaurer, Die in Spanien eine rein politische Sette geworden, und bie Descamisados (Dhnehemben), welche an bie parifer Kommune zur Zeit Robespierre's erinnerten. Diefe Auswüchse bes spanischen Liberalismus, obgleich ohne irgend eine Wurzel in ber Nation, migbrauchten bie Preffreiheit, regten ben Bobel in ben großen Städten auf, und erfreuten fich bes Schutes einzelner politifcher und militairischer Parteihaupter, von benen fie zur Leitung fünstlich erregter Aufstände oder zur Ginschüchterung von Nebenbuhlern gebraucht murben. Die genannten Geften, beren Führer meift auch an ber Spite von Klubs standen, waren aus einer Uebertreibung der herrschenden Ideen entstan= den, und schadeten der Sache, welcher sie dienen wollten oder wenigstens zu dienen vorgaben. Eine zu den Liberalen gehörige, aber sich zu gemä= sigten Grundsätzen bekennende Verbindung war die der Anilleros (so genannt von einem Ringe, den sie trugen), zu welchen viele Personen aus den höchsten Klassen gehörten. Obgleich auch sie, der damals herrschenden Sitte gemäß, ihre Bestrebungen unter allerlei mystischen Zeichen ver= bargen, so waren sie im Grunde nichts als konstitutionelle Royalisten, konnten aber, von der Regierung nicht unterstützt, und von den Absolu= tisten, ungeachtet der Schranken, in welchen sie sich hielten, als Gegner angesehen, keinen Einsluß auf die Leitung der Ereignisse gewinnen.

Dieses Parteitreiben in Spanien mar, wie Die gange Revolution felbst, ein matter Nachtlang Dessen, was einst in Frankreich von 1792 bis 1794 geschah. Allerdings beflecte bas fpanische Bolt seine Geschichte nicht mit so vielen Gräueln, wie bamals bas frangösische, und es floß während dieser drei Jahre in gang Spanien vielleicht weniger Blut als in ben Septembertagen 1792 allein in Baris, und fpater nach ber Gin= nahme von Epon baselbst vergossen worden ift. Aber es geschah auf ber anderen Seite auch nichts Grofies, nichts was in diefer ober jener Rich= tung eine burchgreifende Bebeutung gehabt hatte. Selbst ba, wo bie bewaffnete Macht fich einmischte, wie g. B. bei bem Kampfe zwischen einem Theile ber königlichen Garbe in Madrid und ben Miligen und bewaff= neten Klubisten am 7. Juli (1822), hatte bas Zusammenstoßen mehr bas Unfeben eines großen Tumultes als eines wirklichen Gefechtes. Die eine Partei griff bie andere gewöhnlich nur bann an, wenn sie sich ihr an Bahl überlegen wußte, wo fich bann bie fchwächere balb gurudzog. Es traten nirgends große Maffen wie in ber Bendée gegen einander auf. Es fehlte ber spanischen Revolution nicht an edlen und festen Charafteren, beren es fogar viele gab, aber an großen und unternehmenden Beiftern, bie, wenn auch nur einen Augenblick lang, Alles mit fich fortgezogen Unter allen biefen theoretischen Bolitikern in und außer ben Rortes tonnte Niemand mit Mirabeau, felbst nicht mit ben Staats= männern zweiter Rlaffe, bie in ber frangösischen Revolution erschienen find, verglichen werben. Es war fein Mangel an bebeutenben Rednern porbanden. Arquelles, Alcala Galiano, Romero Alpuentes, Martinez be la Rosa, Torenno, burften auf diesem Gebiet für ausgezeichnet gelten. Aber es waren dies mehr litterarische als politische Talente. Sie fannten weber ihr eigenes Bolt, noch die Lage ber Welt, ergingen fich gewöhnlich in moralischen ober historischen Allgemeinheiten, besagen keinen praktischen Blid, und verstanden es nicht, eine große Entscheidung hervorzurusen, auch wenn die Gelegenheit sich dazu bot. Sie wurden außerdem auch von der Gleichgültigkeit und der Unklarheit der Nation selbst niedergedrückt, fühlten sich nicht, was unentbehrlich ist, damit Temand, so begabt er auch sein mag, seine ganze Kraft zu entwickeln vermag, von einem allgemeinen Aufschwunge, von einem großen Strome der Meinung oder That gestragen, wie in der ersten französischen Revolution in so hohem Grade der Fall gewesen.

Ferdinand VII. verstand es, die Ueberreste seiner früheren Macht zu immer größerer Schwächung der Regierung und zu immer tieserer Verwirrung der öffentlichen Zustände zu benutzen. Das Recht, seine Minister zu ernennen, wurde ihm nicht bestritten. Er wechselte sie alle Augenblicke, entließ die Einen, berief die Anderen unerwarteter Weise, und wußte immer einige derselben zur Nachgiebigkeit gegen seine Plane zu gewinnen, welche dann die übrigen in ihren Unternehmungen hinderten. Er war in einer beständigen Verschwörung gegen die Verfassung begriffen, welche er öffentlich und feierlich beschworen hatte.

Besonders waren alle Bertheidigungsmaßregeln von ber berrichen= ben Partei in einer Urt vernachlässigt worben, bie nur aus bem Mangel an einheitlicher Leitung und ber großen Finanznoth erffart werben tann. Die fpanische Revolution hat im Auslande viele Sympathien, aber bei ben Kapitalisten fein Bertrauen erregt. Die gum Bertaufe ausgebotenen geiftlichen Güter fanten feine Abnehmer ober gingen für einen Spott= preis fort. Ein fo großes Land wie Spanien brachte in biefer Beit taum Anleihen von einigen Millionen Franken, und diefe nur unter ben nach= theiligsten Bedingungen zu Stande. Die Rortes wollten lange nicht an bie Möglichkeit eines Angriffes von Seiten Frankreich's glauben. hofften, daß die frangösischen Liberalen in ben Rammern und ber Preffe bie Minister Ludwig's XVIII. baran verhindern, und daß England's Einfluß zu Gunften Spanien's fich in Baris geltend machen murbe. Als enblid ber Bruch unvermeiblich geworben, überrebeten sich bie Kortes, daß bie Nation benselben Aufschwung, Dieselbe Thatkraft wie mahrend bes Befreiungefrieges gegen Napoleon zeigen würde. Aber bie Umstände hatten fich ganglich verandert. Die Geiftlichkeit, Die bamals bie Daffen jum Rampfe gegen bie Frangofen begeiftert, und bas Landvolt, bas teine Opfer geschicut batte, waren ber neuen Ordnung ber Dinge entweber geradezu entgegengesett, ober wenigstens gegen fie gleichgültig gestimmt.

Als in Folge ber auf bem Kongreß von Berona getroffenen Ber= abredungen, ber Weigerung ber Kortes, in eine Beränderung ber Ber=

fassung zu willigen, und der Besorgniß der französischen Regierung vor dem Einflusse der in Spanien zur Herrschaft gekommenen Ideen der Resvolution auf die öffentliche Meinung in Frankreich, der Krieg entschieden worden und der Herzog von Angouleme die spanische Grenze überschritten hatte, wurden die Machthaber in Madrid zu spät der Unzulänglichseit ihrer Bertheidigungsmittel und der Abneigung des Bolkes gegen ihre Sache gewahr.

Die spanische Armee war, ohnebies nach ben Befreiungstriegen febr verringert, burch bie lette Revolution eber geschwächt als verstärtt worden. Zwar hingen die meisten Offiziere und Soldaten ber Ronstitution an, aber die militairische Disciplin hatte burch die vielen inneren Bewegungen und Unruhen fehr gelitten. Unter ben Beneralen von Ruf tonnten bie Rortes nur auf Mina und Empecinato mit Sicherheit rech= nen, aber beide maren, obgleich im höchsten Grade unternehmend und fühn, nur an ben Krieg im Kleinen, in Gebirgen und Schluchten gewöhnt, und hatten nie im offenen Felte ein Beer befehligt. 3m Befreiungs= friege, wo ber Bund mit England ber Begeisterung ber Spanier eine starte materielle Grundlage verlieb, hatten bie bewaffneten Landleute und Birten große Dienste geleiftet. Bett fehlte sowohl die Billfe bes Mus= landes als die Unterftützung der Daffen. Rur in wenigen großen Städten waren bie Nationalgarden eter Milicianos jum Anschluß an Die Linien= truppen bereit. Die Generale, welche an tie Spite ber vorhandenen Streitfrafte gestellt wurden, D'Donell Graf von Abisbal, Morillo Graf von Cartagena, und Ballesteros, ber bedeutenbste unter ihnen, hatten fich im Befreiungefriege hervorgethan, aber nie ein größeres Deer geführt, und nur in untergeordneten Berbaltniffen gur Ausführung von Morillo war burch seine in Gild= Wellington's Blanen beigetragen. amerita begangenen Graufamteiten übel berüchtigt, und julett bort gang= Diese Generale waren im Stillen von der lich geschlagen worben. Schwäche ber fpanischen Revolution überzeugt, und begriffen beffer als bie Minister und die Kortes die Unmöglichkeit, einem wohldisciplinirten frangösischen Beere von 100,000 Mann, von lauter Generalen aus Ra= poleon's Schule befehligt, mit ben ju ihrer Berfügung geftellten Ber= theibigungemitteln lange widersteben zu tonnen. Gie maren beshalb im Boraus gum Aufgeben bes herrschenden Guftems geneigt, hofften aber, bag bie frangofische Regierung nach beendigtem Kriege, burch ihren Gin= fluß auf Ferdinand VII., benfelben zur Ertheilung einer ber Charte constitutionnelle ähnlichen Berfaffung bewegen wurde. Mit Diefer Er= wartung beschönigten fie ben Berrath, ben fie im Bergen trugen.

ь.

Die Grenzfestungen in Ratalonien hielten bas frangofische Beer nicht auf, bas ohne Widerstand zu finden auf ber großen Strafe nach Madrid vordrang. Am 26. April (1823), drei Wochen nach Eröffnung bes Feldzuges, hielt ber frangösische General Molitor, unter bem Jubel bes Voltes, feinen Einzug in Saragossa, wo bie Franzosen früher einen fo großen Widerstand gefunden hatten, und ihr Name so verhaßt gewesen Ballesteros zog sich nach Balencia, Morillo nach Gallicien zurud. Abisbal, ber in Mabrid ein Heer versammeln sollte, brachte kaum 10,000 Eine provisorische Junta, aus ber absolutistischen Mann zusammen. Regentschaft von Gen be Urgel gebildet, und aus Eguia, Calderon und Erro bestehend, begleitete ben Bergog von Angouleme, erließ Brotlamationen und Defrete, und ibte überall, wo die Frangofen fich festfetten, im Namen Ferdinand's VII. Die oberfte Gewalt aus. Der französische Generalissimus enthielt sich forgfältig aller Einmischung in die inneren Angelegenheiten, und erklärte, nur als Befreier bes Königs von bem Jode ber Revolution gefommen zu fein.

Die Kortes verließen Madrid, und zwangen ben König und feine Familie, fie nach Sevilla zu begleiten, wo fie ben Sit ber Regierung aufschlagen wollten. Um 23. Mai wurde Madrid von den Franzosen befett. Die provisorische Junta löste sich auf, und die beiden oberften Behörden der alten Monarchie, der Rath von Kastilien und der von Indien, traten zu ber Ernennung einer Regentschaft zusammen, an beren Spite ber Bergog von Infantado gestellt murbe, und welche mahrend ber Abwesenheit Ferdinand's VII. bessen Berson und Macht vertreten Die Regentschaft ernannte fogleich ein aus ben eifrigsten Un= follte. hangern ber absolutistischen und fleritalen Partei gebildetes Ministerium, bas alle Liberalen von einigem Ruf, die fich nicht burch die Flucht ge= rettet hatten, einkerkern und ihre Besitzungen mit Beschlag belegen ließ. Gin Theil ber Grandegga, Die boberen Beamten, Die meiften reichen Eigenthümer, Die tüchtigsten Bataillone ber Madrider Nationalgarbe hatten bie Kortes nach Sevilla begleitet. Der Bobel überließ fich einer ausschweisenden Freude über die eingetretene Beränderung, plünderte die Baufer ber Entflohenen und mighandelte Alle, die ihm wegen ihrer ton= stitutionellen Gesinnung verbächtig waren. In ber Hauptstadt wie in gang Spanien, wo bie frangofischen Waffen binbrangen, sprach sich bie öffentliche Meinung überall gegen bie Konstitution aus. Indessen war es mehr die Schwäche und bas Unglud ber Rortes als Liebe ju Ferdi= nand VII., was diese Beränderung hervorgebracht hatte. Die unteren Bolkeklassen in Spanien sahen dem Gange der Ereignisse wie einem Stiergesecht zu, wo, wer siegt, beklatscht, wer unterliegt, verhöhnt wird.

Abisbal, ber ichon vor 1820 verschiedene Rollen spielte, und abwechselnd fich zu Ferdinand VII. ober beffen Wegnern neigte, hatte, als er im Monat März (1820) überall bie Truppen zur Nachahmung bes auf ber Isla be Leon gegebenen Beifpieles bereit fab, burch fein ent= fchiebenes Auftreten in Dcana ben Sieg ber fonftitutionellen Bartei be= schleunigt. Jest, nach bem Bordringen ber Frangosen in bas Innere Spanien's, bie Nieberlage ber Rortes bei beren schwachen Bertheibigungs= mitteln voraussehend, verließ er abermals bie Fahne, zu welcher er ge= schworen hatte. Bald nach bem Abzuge ber Kortes nach Sevilla richtete er ein jur Deffentlichkeit bestimmtes Schreiben an ben General Grafen Montijo, worin er sich zwar nicht unumwunden für die Wiederherstellung bes Absolutismus aussprach, sich aber tabelnd über bie Konstitution von Radir verbreitete, und eine Modifitation berfelben anrieth. Er wollte damit seine Truppen auf ben von ihm beabsichtigten Berrath vorbereiten. Diesmal irrte fich Abisbal. Seine Solvaten erfarten fich gegen ibn, und er ward zur Flucht in bas Lager bes Feindes gezwungen, mit welchem er schon vorher geheime Unterhandlungen angefangen hatte. Sein Beis spiel erschütterte die ohnedies mankende Treue mehrer anderen Generale.

Die Nachricht von der Ginnahme Madrid's und bem Abfalle Abis= bal's batte in gang Gudfpanien einen ber Sache ber Freiheit febr nach= Gie fdmächte ben ohnedies lauen Gifer, theiligen Ginbrud gemacht. mit welchem bie bortige Bevölkerung, einige größere Stäbte ausgenommen, fich anfänglich ber neuen Ordnung ber Dinge angeschloffen hatte. Den Beiftlichen und besonders ben Monchen, beren Ginfluß auf die Menge, burch die Bertreibung aus ihren Klöstern und die erzwungene Berührung mit ber Welt, noch größer als früher geworden, mar es in turger Beit gelungen, eine außerordentliche Beränderung in der öffentlichen Meinung herverzubringen. Die Kortes murben in Sevilla von ben wenigen Ron= stitutionellen mit Trauer, als unfreiwillige Verfünder bes herannahenden Unterganges ihrer Bartei, von ben gablreichen Absolutiften mit bem ge= beimen Buniche nach balbiger Gelegenheit zur Rache, aufgenommen. Sie fetten ihre Berathungen über Gegenstände ber Gefetgebung und Berwaltung fort, mahrend Die eine Galfte bes Landes fich ihrer Berr= schaft entzogen hatte, und bie andere dies bei bem erften Beichen zu thun bereit mar. Das unaufhaltsame Borbringen ber Franzosen nöthigte bie Kortes, nach einem Aufenthalt von feche Wochen Cevilla zu verlaffen, und fich nach Rabir zu wenden, wo fie, noch immer auf eine Bermittlung England's und auf ben Wiberstand ihrer Generale in den verschiedenen Gegenden Spanien's hoffend, die Konstitution bis auf das Aeußerste zu

vertheidigen bachten.

Da Ferdinand VII. fich geweigert hatte, ben Kortes nach Kabix freiwillig zu folgen, fo mar er bis zu ber Anfunft baselbst seiner Gewalt entkleibet und beren Ausübung einer Regentschaft übertragen worben. Rach bem Einzuge in Rabir marb er zum Schein wieder in seine Rechte eingesett. Die Rortes hofften, bag bie von ben Frangofen gurildgebrang= ten Korps fich alle nach bem Guben wenben, ben Feind im Ruden und auf ben Seiten angreifen und Rabir entfeten murben. Auch rechneten fie auf eine Erhebung aller Gebirgsbewohner im mittäglichen Spanien. Bon bem Allen ging nichts in Erfüllung. Im Juni hatte Morillo mit bem frangösischen General Bourte, im Juli Ballesteros mit Molitor einen Bergleich abgeschloffen, vermöge beffen fie bie Waffen niederlegten und die im Namen Ferdinand's VII. handelnde Regentschaft in Madrid anerkannten. Ballesteros hatte sich erft nach tapferem Widerstande und ohne seine Truppen mit ben Frangosen zu vereinigen, zu tiesem Schritt entschlossen, Morillo bagegen gar nichts zur Bertheibigung ber ihm an= vertrauten Stellung gethan, und bem Feinde fogar Borfcub geleiftet.

Die Kortes hatten in Rabix nur 14,000 Mann, Die ihnen aus Mabrib und einigen anderen großen Städten freiwillig gefolgten Milizen eingerechnet, jufammenbringen tonnen. Die Festungswerte waren theils zu verfallen, theils zu ausgebehnt, als bag eine fo geringe Befahung zu ihrer Bertheibigung ausgereicht hatte. Gin frangofisches Geschwaber, bas fich vor die Stadt legte, schnitt bie Berbindung mit ber See ab. 31. August ward ber Trocadero, eine befestigte Landzunge, welche ben Bugang zu bem inneren Safen vertheibigt, von ben Frangofen erfturmt. Die konstitutionellen Truppen schlugen sich mit bem Muthe ber Ber= zweiflung, mußten aber zulett überall ber Uebermacht weichen. Fort Santi Betri und Die Insel Leon wurden von den Belagerern ge= nommen. Alle Bersuche, mit bem Bergoge von Angouleme, ber bie Un= griffe perfonlich leitete und bei vielen Belegenheiten ben faltblutigften Muth bewies, Unterhandlungen anzufnüpfen und Gemährleiftungen für bie Butunft zu erlangen, blieben vergeblich, ba berfelbe eine bedingunge= lose Freigebung Ferdinand's VII. verlangte, und jede weitere Bermitt= lung ablehnte. Das Bombarbement ber Stadt begann, und die Erstür= mung berfelben war bei fortgesettem Rampfe unvermeidlich geworben. Die Bevölferung felbft erflarte fich endlich gegen einen weiteren zwedlos geworbenen Widerstand. Dies brach bie Festigleit ber Rortes, und fie

gaben in einer letzten geheimen Sitzung Ferdinand VII. seine verlorene Macht wieder und erklärten sich für aufgelöst. Um nicht den Schein eines Aufgebens der Freiheit selbst zu haben, stellten sie sich, als glaubten sie an das von dem Könige in dieser letzten Zeit mehrmals wiederholte Verssprechen, Spanien nach Beendigung des Krieges eine freie Verfassung verleihen zu wollen. Am 1. Oktober langte Ferdinand VII. im französischen Lager an, wo er von dem Herzoge von Angouleme mit großen äußeren Shrendezeigungen, von der französischen Armee aber ohne innere Theilnahme empfangen wurde. Die Zeit vor dem Einrücken der Franzosen in Kadix und der Wiederherstellung des Absolutismus ward von den Mitgliedern der Kortes und deren vornehmsten Anhängern zu ihrer Rettung ans dem spanischen Gebiet benutzt.

Die Meisten flüchteten nach Gibraltar, und manche zogen es vor, lieber eine Zuslucht bei dem Kaiser von Maroko zu suchen, als den Berheißungen Ferdinand's VII. zu trauen. Dieser erließ unmittelbar nach seiner Befreiung ein Dekret, worin er alle seit dem 7. März 1820 ers lassenen Gesetze und vollzogenen Regierungshandlungen für ungültig ertlärte.

So ward die alte Stadt des Herfules, in deren Mauern einst Han= nibal und Cäsar erschienen, das Grab einer Revolution, die daselbst mit so großer Begeisterung aufgenommen worden, nachdem sie die Wiege und das letzte Bollwerk einer freisinnigen Versassung gewesen, die, un= geachtet aller Mängel, für besser gelten konnte als der Zustand, der ihr vorangegangen und der auf sie solgen sollte.

Unter ben spanischen Generalen ersten Ranges, benen die Vertheistigung ganzer Provinzen oder ber Oberbesehl über Armeesorps anvertraut gewesen, batte nur Mina vollsommen seine Bslicht erfüllt. Nachsem er schon vor Ausbruch des Krieges die absolutistische Regentschaft von Seu derUrgel und die sogenannte Glaubensarmee zur Flucht nach Frankreich gezwungen, wußte er später dem alten und ersahrenen Marsschall Moncey, Herzog von Conegliano, jeden Fuß Landes streitig zu machen, ihn durch für unmöglich gehaltene Märsche zu täuschen, hier zu verschwinden, dort unerwartet zu erscheinen, so daß er erst vier Wochen nach der Uebergabe von Kadix zur Niederlegung der Wassen gezwungen werden konnte. Es gab noch einige andere Generale und Festungskommendanten, wie der Marquis de los Rios, Lopez Banos, Torijos, Chapaslongara, die, so lange eine Möglichseit des Widerstandes vorhanden war, den Kamps fortsetzen. Das Verhalten der Ofstziere und Soldaten hatte in den meisten Fällen dem spanischen Namen Ehre gemacht. Aber ohne

Leitung von Seiten der Regierung, ohne Einheit in den Planen und Bewegungen, von den meisten Oberbesehlshabern verrathen, von der Mehrheit der Bevölkerung mit Gleichgültigkeit oder Abneigung betrachtet, hätten die konstitutionellen Truppen selbst einem weniger kriegskundigen Feinde, der sich im Besitze aller Bortheile befand, die ihnen fehlten, untersliegen müssen.

Unter ben höheren Offizieren, die sich beim Ausbruch ber Revolution am meiften betheiligt hatten, ftand Riego oben an. Man konnte Diefelbe auf seine Rechnung feten, fo weit bies bei einer Begebenheit möglich ift, die so viele Theilnehmer zählte, und ber anfangs die ganze Bevölkerung beistimmte. Riego war ein unternehmender Charafter, zur Ausführung eines fühnen Sandstreiches geschickt, und burch sein martialisches Meukere und feine feurige Ausbrucksweise bei ben Golbaten besonders beliebt. Aber weiter ging feine Befähigung nicht. Schon bei feinem erften Ber= portreten auf Isla te Leon, am Neujahrstage 1820, hatte er mehr Ungestim als Urtheil bewiesen. Er benutte bie Ungufriedenheit des Kriege= volles zu einer Schilderhebung gegen bie Regierung, ohne aber gegen biefe felbst einen entscheidenben Schlag führen zu können. früh losgebrochen. Es vergingen noch neun Wochen von seiner Rebe an bie Soldaten in ber Kirche Las Cabezas an bis zur Unnahme ber Ber= fassung, und ohne Abisbal's Dazwischentunft würde biefer schwankenbe Buftand noch länger gedauert haben. Später warf fich Riego ben über= triebenften Demofraten in die Arme, unterstützte bas zuchtlose Treiben ber Klube, regte bie Linientruppen und Miligen gum Miftrauen gegen bie Minister und Kortes und zu unmöglich zu erfüllenden Forberungen auf, und verwirrte überall burch seine Unruhe und Maklosigkeit die An= gelegenheiten, in welche er eingreifen wollte. Auf ber anberen Seite aber war Riego ber Freiheit aufrichtig und von ganger Geele zugethan, ohne eine Spur von Zweideutigkeit ober Gelbstsucht in feinem Befen. und was überhaupt in Spanien felten ift, und befonders bamals felten gewesen, milben Sinnes, von Bag und Rachsucht frei, und in einer fo gewaltsamen Zeit feiner einzigen grausamen Bandlung fouldig.

Riego hatte Kadix verlassen, nachdem die Kortes dort angekommen, um die in Südspanien zerstreut liegenden konstitutionellen Truppen zu sammeln und zur Bertheidigung der bedrohten Stadt herbeizuführen. Sein Plan war an dem Verrathe mehrer Generale und der herrschenden Unsordnung und Rathlosigkeit gescheitert. Ueberall auf überlegene französische Streitkräfte stoßend, hatte er die von ihm zusammengebrachten Schaaren selbst entlassen müssen, um der Beobachtung des Feindes, dem er nicht wider=

stehen konnte, zu entgehen, und sich zuletzt in das Gebirge geworfen, um von dort aus einen Hafen zur Nettung aus Spanien zu sinden. Entdeckt, gefangen, wurde er unter den Berwünschungen desselben Volkes, welches ihm früher so oft zugejauchzt hatte, nach Madrid gebracht, vor ein Kriegsgericht gestellt, und mit dem Strange hingerichtet.

Die absolutistische Regentschaft in Madrid hatte von ihrem ersten Anstreten an sich gegen die Konstitutionellen Gewaltkätigkeiten und Grausamkeiten aller Art zu Schulden kommen lassen, und war hierin von den dei Einführung der Verfassung entlassenen und jetzt wieder angesstellten Beamten und Offizieren, besonders aber den Mönchen und dem Böbel, eifrigst unterstützt worden. Die Anhänger der Kortes waren geswissermaßen für vogelfrei erklärt, und nicht blos der politische Meinungssstreit, sondern auch alle möglichen persönlichen Leidenschaften konnten sich in der gehässigsten Weise geltend machen. Diese Verfolgungen wurden zuletzt sogar den zur Unterdrückung der Freiheit in Spanien eingerückten französsischen Truppen anstößig.

Der Herzog von Angouleme hatte beshalb, während seines Zuges von Madrid nach Kadix, in Andujar eine Ordonnanz erlassen, welche ben spanischen Behörden verbot, ohne Bewilligung der französischen Wilitairkommandanten, gegen die Anhänger der Kortes Verhaftungen

ober Gelbstrafen eintreten zu lassen. Diese Beschränfung ber Willführ war an und für fich gering, ba ce im Grunde nur in einem verhältniß= mäßig fleinen Theile Spanien's frangofische Befehlshaber und Truppen Außerdem aber tehrten fich bie spanischen Absolutisten an Dieje gab. Berordnung nicht, und bie frangösischen Ultra's, am Sofe und in ben Kammern mächtig, und von den über die Revolution in Spanien bavon getragenen Bortheilen berauscht, griffen bie Ordonnang von Andujar, ungeachtet ber Quelle, aus ber fie gefloffen, heftig an, und behaupteten, bag bas frangösische Seer blos zur Wiebereinsetzung Ferdinand's VII. in bie ihm entriffenen Rechte bestimmt gewesen, und sich nicht in bie inneren Angelegenheiten Spanien's zu mischen habe. Der Bergog von Angouleme warb gezwungen, jene Berordnung formlich jurudzunehmen. Bergebens fuchte er Ferdinand VII. nach bessen Befreiung zu mehr Mäßigung und Rüdficht zu bewegen. Gein Rath marb nicht befolgt. Der König von Spanien verfprach nach feiner Beife Alles, mas von ihm verlangt murbe, wenn er fich zur Berweigerung zu schwach fühlte, blieb aber seinem natürlichen Sange zu Willführ und Graufamkeit treu. Der Bergog von Angouleme batte, an ber Spite eines siegreichen Beeres von 100,000

Mann stebend, wohl bie Macht befessen, seinen Unsichten mehr Nachbrud

zu geben. Aber dieser Prinz zeigte sich nur auf dem Schlachtfelde entsschlossen, war im gewöhnlichen Leben schwach und von fremdem Einslusse abhängig. Obgleich, wie aus seinen später bekannt gewordenen Papieren hervorgeht, Ferdinand's VII. und seiner Minister Versahren im höchsten Grade misbilligend, stellte er ihnen keine weiteren hindernisse entgegen. Mit dem Ruhme zufrieden, einen stammverwandten König aus der Gefangenschaft besreit und ihm seinen Thron zurückgegeben zu haben, versließ er Spanien so schnell als möglich, und hielt am 2. December (1823) einen seierlichen Einzug in Paris, während der größte Theil seines Heeres zur Sicherheit Ferdinand's VII. noch eine Zeit lang mehre spænische Provinzen besetzt hielt.

Ferdinand VII. benutte feine Wiedereinsetzung, um feinen Leiden= fchaften und Borurtheilen ungehindert ben Bügel schießen zu laffen. Er suchte jede Erinnerung an die drei Jahre, mahrend welcher er nur dem Namen nach König gewesen, auszutilgen, und blieb ein unerbittlicher Berfolger Aller, Die sich auf irgend eine Weise an ber Konstitution und ben Kortes betheiligt hatten. Obgleich seine Art zu herrschen nach wie por ben Charafter einer wirklichen Tyrannei an sich trug, burch bie er in ber Meinung ber Welt nicht blos bem Sause Bourbon, sondern ber Mo= narchie überhaupt schadete, so entsprach er boch in ben letten Jahren feines Lebens nicht mehr ben Meinungen und Bunfchen ber absolutifti= fden und fleritalen Bartei in Spanien, Die ibm feinen Bruber, ben In= fanten Don Rarlos, vorzuziehen anfing. Die ganze Regierung biefes Königs mar nichts als eine Difchung von rober Willführ, blutigen Un= orbnungen, geheimen Berschwörungen, und tann als einer ber traurigften Abschnitte ber neueren Geschichte angesehen werten.

## 10. Portugal von der Einführung der Konstitution der Kortes an bis zu der Thronanmaßung des Infanten Don Miguel.

In Portugal war am 1. Oftober 1822 eine ber spanischen nachge= bildete Berfassung, ebenfalls in Folge eines Militairaufstandes und einer weitverbreiteten Unzufriedenheit, von dem Könige Johann VI. ange= nommen und beschworen worden. In Spanien hatte das Repräsentativ= shstem allerdings im Bolt keine tiefen Wurzeln schlagen können. Es war indessen immer start genug gewesen, um die im Innern des Landes gegen baffelbe unternommenen Angriffe zuruckzuweisen, und nur burch bas Cin= bringen eines großen frangofischen Beeres gestürzt worben. tugal hatte bie Konstitution ber Kortes fich noch weniger als in Spanien in ben Ueberzeugungen und Sitten bes Boltes befestigen tonnen. bedurfte bort zu ihrem Untergange teiner fremben Dacht. Die Ränte einer Königin, bie Berftellung eines Bringen, ber Ehrgeig einiger Be= nerale, bie Wandelbarteit ber Soldafen und Die Gleichgültigfeit bes Bol= tes reichten zu ihrem Umfturg hin. Sowohl die Revolution als die Reaktion nahm unter ben beiben Bölfern ber pprenäischen Salbinsel einen ziemlich ähnlichen Berlauf an. Aber bie größere Rraft und Burbe bes fvanischen Nationaldgrafters machte fich felbst in biefen unglüdlichen Buftanben geltend, und Spanien flieg, ungeachtet feiner Berirrungen, nicht so tief in ben Schlamm ber Donmacht und Entartung wie Bor= tugal binab.

Der König Johann VI. war ein beschränkter und schwacher, aber milber und wohlgefinnter Fürst, und hatte die tonstitutionelle Partei es allein mit ihm zu thun gehabt, fo wurde fich bie Berfaffung allmählig geläutert und vielleicht in ber Nation eingebürgert haben, in feinem Falle aber eine fo erniedrigende Epoche, wie die, welche Bortugal mehre Jahre lang burchmachen follte, eingetreten fein. Aber seine Gemablin, Die Rönigin Carlotta, eine Schwester Ferbinand's VII., Die fich in früheren Jahren burch ihren zügellofen Wandel bemerkbar gemacht hatte, mar, an= geblich aus Rüchsicht auf die Rirche und bas Königthum, in Wahrheit aber aus Gelbstsucht und hochmuth, allen Reuerungen, jeter Befdran= fung ber oberften Gewalt und Berbefferung ber öffentlichen Ginrichtun= gen, auf bas Meußerste entgegen. Dhne Ginfluß auf ihren Bemahl, von welchem sie gefürchtet, aber nicht geliebt murbe, sette fie, ohne nach seiner Meinung zu fragen, alle Mittel in Bewegung, welche ihr ihr Rang, ihr großes Bermögen, ihre Berbindungen mit bem ungufriedenen Theile bes Abels, und ber in Portugal eben so einflufreichen als unwissenden Beiftlichkeit gewährten, um die bestehende Ordnung ber Dinge ju unter= graben und bie früheren Buftanbe gurudguführen.

Der Königin Carlotta würde, ungeachtet ihrer List und Kühnheit, bieser Versuch wahrscheinlich nicht gelungen sein, wenn sie nicht an ihrem Sohne, dem Infanten Don Miguel, einen Gehülfen und ein Wertzeug gesunden hätte. Dieser Prinz, seiner Mutter geistig wie äußerlich ähn= lich, hatte von seinen Knabenjahren an einen auffallenden Hang zum Bösen gezeigt. Bei der Schwäche seines Baters, dem verderbten Sinne seiner Mutter, dem halb mönchischen, halb stlavischen Geiste, der am

portugiesischen Hose herrschte, war ihm früh jede Zügellosigkeit gestattet, und er in der Borstellung aufgewachsen, daß es für die Mitglieder eines regierenden Hauses weder Gesetze noch Schranken irgend einer Art gäbe. Er zeigte sich, kaum mit den nothwendigsten Kenntnissen ausgestattet und für sittliche Einflüsse unzugänglich, den Gedräuchen seiner Kirche und besonders dem Mönchsthum zugethan, obgleich er im Grunde die relizgissen Interessen nur als ein Mittel zur Erhaltung des monarchischen Absolutismus ansah. Er war zugleich im höchsten Grade zur Verstelzung geneigt, hartherzig, in seiner Ausdruckweise und seinen Sitten reh und niedrig. Don Miguel konnte für einen versüngten Ferdinand VII. gelten, nur daß er noch schlimmer als dieser war, der, an der Spitze eines großen Reiches stehend, den Augen der Welt mehr ausgessetz, sich nicht so vollkommen wie sein Nesse von jeder moralischen und politischen Scheu loszesagt hatte.

Der höhere portugiefische Abel mar, wie berfelbe Stand in Gra= nien, ber neuen Ordnung ber Dinge nicht abgeneigt, Die zwar seine Borrechte geschmälert, und ihn in Bezug auf Recht und Gefets auf Die= felbe Stufe wie die übrigen Staatebürger gestellt hatte, ihn aber bage= gen auch vor ber Willtühr bes Bofes, ber er früher oft ausgesett ge= wefen, zu ichüten verfprach. Es gab indeffen in feiner Mitte eine obwohl nicht gahlreiche Rlaffe, bie, unter bem Ginfluffe ber Beiftlichkeit ftebend, in ber Berfaffung eine Gefahr für die Rirche fab, und augleich ben Besitz besonderer Borguge ber Theilnahme an der allgemeinen Frei= beit vorzog. Im Ganzen mar fowohl bie portugiesische als spanische Aristofratie feit langer Zeit, von bem Argwohn bes Bofes in Unthätig= keit und Abhängigkeit erhalten, schlaff und weichlich geworben. bervorragenden Talente in biefen Landern maren, wie besonders mahrend bes Befreiungstrieges gegen die Frangosen sich gezeigt hatte, entweber aus dem niederen Abel ober aus bem Bolte felbst hervorgegangen. Dbne Einfluß auf die Regierung und die mittleren Klassen, hatte die portugiesische Aristotratie ein großes Ansehen unter bem auf ihren ausge= behnten Besitzungen lebenden Landvolke bewahrt.

Es war den Ränken der Königin Carlotta gelungen, einen der er=
sten Adeligen des Landes, den Grafen von Amarante, der, ohnedies reich,
von ihr noch durch große Geldsummen unterstützt wurde, zu einem Auf=
stande gegen die Verfassung zu veranlassen. Amarante, mit der konsti=
tutionellen Regierung unzufrieden, die ihn nach seiner Meinung bei der Vosetzung der großen Staatsämter nicht gehörig berücksichtigt hatte, ließ
sich durch bas Versprechen glänzender Auszeichnungen gewinnen, stellte fich an bie Spite einer auf feinen Gutern angeworbenen Schaar von Bauern und entlaffenen Golbaten, und rief am 21. Februar 1823 in ber fleinen Stadt Billa Real, am nördlichen Ufer bes Duero gelegen, Die Wiederherstellung ber absoluten Monarchie aus. Bald schlugen sich zwei in ber Nabe liegende Linienregimenter zu ihm. Bon bem tonstitu= tionellen General Luis be Rego mit überlegener Macht angegriffen und geworfen, entlam er nur mit Mühe über Die fpanische Grenze, wo er, ben zwischen Spanien und Portugal bestehenden Berträgen gemäß, hatte entwaffnet werden sollen. Aber ber in Gallicien tommandirende General Morillo, ber ichon bamals mit Abfall und Berrath umging, ließ Uma= rante ruhig bis in bas Innere Spanien's ziehen. Dort war unterteffen ber Bergog von Angouleme eingebrungen. Das Anerbieten bes fluch= tigen portugiesischen Generals sich mit ben frangösischen Truppen zu ver= einigen, ward von bem Bergoge mit ber Erffarung abgewiesen, baß Franfreich und Bortugal sich im Friedensstande befänden. Aber bie ab= folutistische Regentschaft in Mabrid gewährte Amarante Die Mittel zur Beibehaltung feiner militairischen Organisation, um bei einer gunftigen Gelegenheit von Neuem in Bortugal einbrechen zu können.

Der mifflungene Aufstand bes Grafen von Amarante war aber nur ber erfte Anfang zu einer noch größeren Bewegung gewesen. General Souza Sampano, ein Bermandter Amarante's, hatte ben Be= fehl erhalten, mit seinem Regimente Lissabon zu verlassen und nach ber Grenze zu ziehen, wo ein Beobachtungstorps gegen Spanien gebilbet werben follte. In einer kleinen Entfernung von ber Sauptstadt ließ Sampapo feine Soldaten Balt machen, und eröffnete ihnen (27. Mai), bag er entschlossen sei, zu einer Beränderung in der Berfassung mitzu= Sie fielen ihm zu. Un bemfelben Morgen entfernte fich ber wirfen. Infant Don Miquel aus bem toniglichen Balafte, stellte fich an Die Spite einiger hundert im voraus gewonnener Reiter und jog Campano nach, mit bem er fich gegen Abend vereinigte. Zwei Tage frater verließ ber größte Theil ber Garnison Lissabon, mandte sich nach Billafranca, wo Don Miguel fein Hauptquartier aufgeschlagen hatte, und stellte fich Der König Johann VI. erffarte fich gegen feinen unter beffen Befehl. Sohn und beffen Unternehmen. Aber nur ein einziges Regiment mar ihm und den Kortes treu geblieben. Um 2. Juni lösten sich die Kortes, von der bewaffneten Dacht verlaffen, auf, nachdem fie noch eine feier= liche Ertlärung gegen jebe Abanberung ber Berfaffung befannt gemacht Die hervorragenbsten Mitglieder ber Regierung und ber Bolts= vertretung entflohen nach England. Um 5. Juni (1823) hielt Johann VI.

unter bem Rufe bes Bolles: "Nieber mit ber Konstitution! Es lebe ber unumfdränfte Konig!" feinen Ginzug in Liffabon, wobin er aus einem feiner benachbarten Lustschlösser zurückgekehrt mar. Die feit 1822 be= Der König wollte jedoch nicht standene Berfaffung ward abgeschafft. von ber ibm auf folde Art übergebenen unbegrenzten Gewalt Bebrauch machen, fondern fette eine Kommiffion zur Abfaffung einer anderen mit bem monarchischen Brincip mehr übereinstimmenben Verfassung nieber. Da biefe Rommiffion aber meift aus entschiedenen Begnern aller frei= finnigen Ginrichtungen gebildet mar, fo tam bas Wert nicht zu Stande, und allmählig fehrte Alles, wie in Spanien, zu bem vor 1820 bestan= benen Ruftanbe jurud. Don Miguel gewann bei biefer von ihm und feiner Mutter angestifteten Bewegung bie Stellung eines Generalissimus ber portugiesischen Armee, Die er zur Berfolgung weiterer Blane gn be= nuten mufte.

Bätte Johann VI. mehr Kraft und Einsicht beseffen und bas Staats= ruber selbstständig zu führen vermocht, so murbe jett, wo bie Konstitu= tion ber Kortes, welche ben Vorwand zu ben letten inneren Bewegungen gegeben, abgeschafft mar, eine Zeit ber Rube eingetreten fein. ber König schwantte zwischen verschiedenen Ginfluffen bin und ber, und vermochte es nicht, fich von ben Barteien unabhängig zu erhalten. Seine Bemahlin, fein Cobn, Die Beiftlichen, Die Rathichlage, welche er aus ber Fremde erhielt, lagen ihm an, jede Spur ber von ber Revolution ber= vorgerufenen Ginrichtungen zu beseitigen. Aber seine eigene Ueberzeugung und die Meinung einiger seiner Bertrauten hielten ibn von einem ju auffallenden Rudichritt jurud. Die Verleibung einer Berfassung für Portugal, nur teiner fo bemofratischen wie bie ber Kortes, lag in feiner Absicht. Ein Theil bes hohen Abels fah bie englischen Institu= tionen, ein anderer die Charte constitutionnelle Ludwig's XVIII. als bas einzige Mittel an, um die Nation zu befriedigen und bie Rudtebr ber Revolution zu verhindern.

Unter den Mitgliedern der Aristokratie, welche den König in diesem Sinne beriethen, zeichnete sich der Marquis von Louls aus, der durch eines der großen Hofämter an seine Person gesesselt war. Zu ihnen gehörte auch der Graf, nachmals Herzog von Palmella, ein erfahrener Diplomat, der Portugal auf dem wiener Kongreß vertreten hatte, und der Graf von Subserra, einer der ersten portugiesischen Generale. Louls war der Königin, dem Infanten und der priesterlichen Partei, welche mit dem weltlichen Absolutismus auf das Engste verbunden war, unter allen freisinnigen Großen am meisten verhaßt, weil man ihm den größten

Einfluß auf den König zuschrieb. Er hatte diesem zu einer Amnestie für alle politischen Bergehen gerathen. Dies war es, was die Gegner der Konstitutionellen besonders fürchteten. Der Marquis von Loulé wurde eines Morgens in einem der königlichen Vorzimmer ermordet gestunden. Die öffentliche Meinung bezeichnete Don Miguel als den Urzheber der That, der es nicht der Mühe werth hielt, diesen Verdacht von sich abzuwenden. Die Mönche priesen das Verbrechen als ein Gott wohlgefälliges Werk.

Johann VI., durch den Berlust dieses Vertrauten von Besorgniß für sich selbst ergriffen, willigte jett in eine ausdrückliche Aushebung aller von den Kortes gegebenen Gesetze und getroffenen Einrichtungen, sogar in die Vernichtung ihres Archives und der Protosolle ihrer Sietungen ein. Um aber nicht alle persönlichen Stützpunkte in der Regierung zu verlieren, entließ er, auf Palmella's und Subserra's Anrathen, mehre seiner mit der extremen, absolutistischen und klerikalen Partei versundenen Minister, und setzte gemäßigtere und freisinnigere Männer in ihre Stelle ein.

Diese Schwankungen Johann's VI. gaben ber Königin Carlotta ben Plan ein, durch eine Palastrevolution ihren Gemahl zur Entsagung auf den Thron zu Gunsten Don Miguel's zu bewegen, und nöthigen=falls zu zwingen. Die nächsten Umgebungen des Königs und die Leib=garde wurden in das Vertrauen gezogen und für die Ausführung ge-wonnen.

In ber Nacht vom 29. jum 30. April (1824) begab fich Don Mi= guel in die Rasernen und stellte ben Truppen vor, bag ber König von Feinden bes Altares und Thrones umgeben fei, und von ihnen gu|ber Wohlfahrt bes Landes nachtheiligen Magregeln veranlagt werde. Einige hundert Berhaftungen murben in aller Gile vollzogen. Der Rönig wurde in feinen Gemächern bewacht, und fein Sohn erklarte ihm auf Befragen, daß biefe Magregel ju feiner Sicherheit genommen, und burch bie Entbedung eines gegen die Monarchie gerichteten Komplots noth= wendig geworben fei. Der schwache Fürst zitterte für fein Leben, und ging auf Alles, was man von ihm verlangte, ein. Als er aber wieder etwas zu fich felbst getommen, fant er Belegenheit, bas biplomatifche Mit Sulfe bes englischen und Korps von feiner Lage zu unterrichten. frangofischen Gesandten entfam er auf ein im Tajo liegendes englisches Linienschiff. Als bies befannt wurde, schöpften bie Wegner ber Königin und bes Infanten Muth. Ginige Linienregimenter erflärten fich ju ihrer Unterstützung bereit. Donna Carlotta entfloh nach Ramalhao, und Don Miguel sah sich genöthigt, vor seinem Bater zu erscheinen und dessen Bergebung anzustehen. Der Prinz wurde auf Reisen geschickt und begab sich über Frankreich nach Wien, wo er mehre Jahre lang bleiben sollte. Johann VI. erklärte jetzt die Kortes von Lamego, nach der Stadt genannt, wo sie im zwölften Jahrhundert ein Grundgesetz berathen hatten, einberusen zu wollen, um ihren Kath über die in der portugiesischen Staatsverwaltung zu treffenden Berbesserungen einzuholen.

Das Alter Johann's VI. und seine mankenbe Gesundheit machten es England munichenswerth, Die Berhältniffe zwischen Bortugal und Brasilien festgestellt zu sehen. Canning wollte die ehemaligen spanischen und portugiesischen Rolonien von bem Mutterlande vollkommen getrennt wissen, indem er sich von beren Unabhängigkeit große Bortheile für ben brittischen Sandel versprach. Die spanischen Kolonien waren Republiken geworden, in Brafilien hatte fich bas monarchische Princip burch bie vieljährige Unwesenheit bes Baufes Braganga erhalten. hann VI. hatte bei feiner Rudfehr nach Europa feinen alteften Sohn Don Bedro in Brafilien jum Reichsverweser ernannt. Aber kaum war bies geschehen, als die nationale Bartei Brafilien für ein felbstständiges Reich und Don Bebro zu beffen Raifer erklärte. Portugal weigerte fich mehre Jahre lang, die Unabhängigkeit Brafilien's, obgleich nicht die ent= fernteste Aussicht zu beffen Wiedereroberung vorhanden mar, anzuer= tennen, bis endlich burch englischen Ginfluß ein Vertrag (1825) zu Stande tam, vermöge beffen Johann VI. feinen Gobn als Raifer von Brafilien anerkannte, und fich nur für feine Lebenszeit benfelben Titel als eine Erinnerung feiner früheren Berrichaft vorbehielt. Ein gebeimer Ar= tifel des Bertrages bestimmte, daß die Kronen von Portugal und Bra= filien nie auf bemfelben Saupte vereinigt werben follten.

Die letzten Tage Iohann's VI. wurden ihm durch die fortwährenden Ränke seiner Gemahlin und ihrer Partei verbittert. Die Königin Carslotta wünschte die Rücklehr ihres Sohnes, die von dem Könige beharrslich verweigert wurde. Sie suchte mehrmals mit Hülfe ihres Goldes Aufstände zu bewirken, die aber vor dem Ausbruch entdeckt wurden. Man war genöthigt, die Königin eine Zeit lang im Palast von Queluz unter genaue Aufsicht zu stellen.

Johann VI. starb am 10. März 1826 und ernannte in einer lett= willigen Berfügung für Portugal eine Regentschaft unter dem Vorsitze feiner Tochter, der Infantin Maria Isabella, stellte aber nichts über die

Erbfolge fest, die alebald ein Zankapfel ber Parteien murde und später

einen verheerenben Bürgerfrieg veranlaßte.

Die Regentin Maria Ifabella erkannte Don Bebro, ben alteften Sohn Johann's VI., als rechtmäßigen König von Bortugal an, und fandte einen ber erften portugiefischen Abeligen, ben Bergog von Lafoens, nach Rio Janeiro, um ben neuen Souverain zu begrüßen und feine B := fehle entgegenzunehmen. Die in jenem Augenblid Don Bebro umge= benden Portugiefen riethen ihm, beibe Kronen auf fein Saupt gu feten. Er scheute sich jedoch vor einer folden Berletzung bes im vorigen Jahre unter englischer Bermittelung abgeschloffenen Bertrages, entschloß fich, in Brasilien zu bleiben, und trat ben portugiesischen Thron an seine Tochter Donna Maria da Gloria ab, die er unter bem namen Maria II. jur Diefe damals siebenjährige Prinzessin war burch ihre Königin erklärte. Mutter, Die Erzherzogin Leopoldine, eine Enkeltochter des Raifere Frang I. von Desterreich. Don Bedro hoffte ben Chrgeiz seines Bruders Don Miguel baburch zu befriedigen, bag er ihm feine Tochter zur Gemahlin bestimmte, und ihm fur die Bufunft einen, wenn auch nur mittelbaren Antheil an ber Regierung über Portugal in Aussicht ftellte. Don Bebro erließ zugleich eine freisinnige Berfassung für Bortugal, mit einer Erb= und einer Bahltammer, Breffreiheit, Geschwornengericht, bei beren Abfassung ihm die Charte constitutionnelle Ludwig's XVIII. Muster vorgeschwebt hatte. Da es in Portugal feine Revolution wie in Frankreich, teine Republit, tein Raiferreich, turg feine mit ber Berr= Schaft bes Saufes Braganga fcwer zu vereinigenden Erinnerungen gegeben, fo standen ber Unnahme und Befestigung einer vom Throne ausgehenden zeitgemäßen Ronftitution teine inneren Schwierigfeiten ent= Bon ben erleuchteten Rlaffen ber Nation mard Diefe Berleihung Don Bedro's mit hoffnung für die Butunft und Dant gegen den Weber Aber ber verfinfternde Ginflug ber portugiefischen Beift= aufgenommen. lichkeit auf die Maffen, die Ehrsucht einiger Großen, die geheimen Ranke ber Königin Carlotta und bie offenbaren Gewaltthätigkeiten Don Di= guel's follten bas taum eingeführte Berfaffungswert wieder erfcuttern, obgleich bas portugiesische Bolt auf beffelbe, als ber einzig möglichen Bernittelung zwifden Bergangenheit und Wegenwart, fpater gurudgu= tommen veransakt murbe.

Die von Don Pedro verliehene Berfassung ward alsbald zur Aus= führung gebracht, und die Kortes, wie dem alten Brauch gemäß die bei= den Kammern der Pairs und Deputirten genannt wurden, am 30. Dt= tober von der Regentin seierlich eröffnet. Schon vorher hatte Don Miguel in Wien die neue Verfassung unbedingt, ohne Einwendung und Borbehalt, beschworen, und der portugiesische Botschafter am österreichischen Hofe im Namen des Infanten beim Papst den nöthigen Dispens, wegen zu naher Verwandtschaft mit Donna Maria da Gloria, für die Verlobung und She mit derselben nachgesucht.

Die Negentin Maria Isabella war der Berfassung aufrichtig ergesben und wünschte deren Befestigung, besaß aber nicht die nöthige Kraft und Einsicht, um ihren Willen geltend zu machen. Sie und ihre Minisster fürchteten mehr das Wiederausleben der Anhänger der demokratischen Berfassung von 1822 als die absolutistische Partei der Königin Carlotta und des Infanten Don Miguel, die jedoch viel gefährlicher und unternehmender war. Die reine Demokratie in Portugal hatte am 27. Mai (1824), als die Kortes sich plössich bei der Schilderhebung Don Misguel's von aller Welt verlassen sahen, eine so gründliche Niederlage ersfahren, daß von ihr damals kein Angriff auf das Bestehende zu bestürchten war, wogegen der im Hintergrunde lauernde monarchische Despotismus durch den Bund mit den klerikalen Interessen viel drohender dastand.

Die konstitutionelle Regierung follte von ihrem Irrthum in biefer Beziehung fehr balb überführt werben. Es brach im Norden und Gu= ten Portugal's ju gleicher Zeit eine bewaffnete Auflehnung gegen bie Anerkennung ber Königin Maria II. und die von Don Bedro verliebene Berfassung aus. In Trag = 08 = Montes erhob sich ber Marquis von Chaves (früher Graf von Amarante genannt), ber ichon 1823 bie bemo= fratischen Kortes zu stürzen versucht hatte, und in Algarrien ber Mars quis von Abrantes, und riefen Don Miguel jum Könige und feine Mutter zur Regentin mahrend feiner Abmefenheit aus. Da Cannina auf Berlangen ber Regentin rafch ein englisches Bulfetorpe nach Bor= tugal fandte, und es ber absolutistischen Bartei, bei ber meiten Entfer= nung Don Miguel's, an einem fichtbaren Saupt fehlte, fo murben bie Aufständischen bestegt, und zur Flucht auf fpanischen Boben genöthigt, wo sie, wie früher, jede Art von Unterstützung fanden (Februar 1827). Bei ber Unterbrudung biefer Emporung hatte fich ber Kriegeminifter Beneral Salbanha, ein Enkelfohn bes berühmten portugiefischen Mini= fters Pombal, burch Rraft und Entschloffenheit hervorgethan. Salbanha follte auch noch fpater bei ben wechselnden Schickfalen feines Landes immer eine bedeutende Rolle spielen.

Don Pedro, der, seit seiner Kindheit von Portugal abwesend, die dortigen Zustände nur sehr unvollständig kannte, glaubte die entgegen= gesetzen Parteien einander näher bringen zu können, indem er seinen

Bruder Don Miguel zum Regenten bis zur Bolljährigkeit der Königin, unter der Bedingung der Beobachtung der Verfassung, ernannte. Wenn er den an und für sich ungeeigneten Plan einer Verbindung seiner Tochter mit seinem Bruder auch durchführen wollte, so hätte er doch diessem, dessen Gesinnungen ihm nicht unbekannt sein konnten, wenigstens nicht eher in Portugal eine Gewalt einräumen sollen, als bis die neue Verfassung einigermaßen Wurzeln geschlagen hatte. Durch die Ueberstragung der Regentschaft bot Don Pedro seinem Bruder selbst die Geslegenheit zur Befriedigung seines Ehrgeizes, und Unterdrückung der noch wenig besestigten Institutionen dar.

Am 6. December (1827) verließ Don Miguel Wien, wo er sich so gut zu verhüllen gewußt hatte, bag feine mahre Natur unbefannt ge= blieben war, und begab fich über London nach Portugal. In England hatte er burch seine Babe ber Berftellung unter ben bortigen Staate= mannern, felbst Canning nicht ausgenommen, wenn auch teine bobe Meinung von seinem Beift, aber boch Bertrauen auf seinen Charafter In Liffabon angefommen, wurde am 26. Februar zu erregen gewußt. (1828) Die Berfassung von ihm, wie schon einmal in Wien, bei Gele= genheit ber Berlobung mit feiner Richte, beschworen. Der fähigste und fraftigfte unter ben tonstitutionellen Ministern General Salbanha marb. als er sich ihm vorstellen wollte, nicht zugelaffen. Die bisherige Re= gentin Maria Ifabella trat zurud. Don Miguel ernannte ein aus lauter Absolutisten gebildetes Ministerium, obgleich er noch immer von Aufrechthaltung ber Berfaffung fprach. Den bedeutenoften Ginfluß auf ibn fibte, außer feiner Mutter, fein Beichtvater ber Bater Magebo aus, ber felbst unter seines Bleichen für übertrieben, gewaltthätig und grau= Diesem Mönde schloß sich ber General Tellez Jordao an. ber, icon jruber bei ben Aufständen gegen die Rortes und die Regen= tin Maria Isabella hervorgetreten, jett bie oberfte Leitung ber Polizei übernahm, und in biefer Stellung ben berüchtigten neapolitanifchen Bo= lizeiminister Fürsten Canofa an Arglist und Unmenschlichkeit übertraf.

Sobald Don Miguel in Portugal wieder festen Fuß gefaßt hatte, wurde Alles zum Umsturz der bestehenden Einrichtungen und seiner Erstebung auf den Thron vorbereitet. Er schien den zweimal freiwillig geleisteten Sid vollsommen vergessen zu haben. Das Bolt wurde von der Geistlichkeit, die Soltaten von den aus Spanien zurückgesehrten, stüchtig gewesenen Generalen im Sinne Don Miguel's bearbeitet. Uebersall erhob sich bei seinem Anblick in den Straßen der Hauptstadt der Rus: "Es lebe Don Miguel! Es lebe der unumschränfte König!" —

Die konstitutioneller Meinungen verbächtigen Ofsiziere und Beamten wurden entlassen und durch andersgesinnte ersetzt. Die mittleren Klassen waren eingeschüchtert, und schwiegen. Ein Theil des hohen Adels wider= strebte den Absichten des Infanten, aber mehr indem er sich von ihm ent=

fernt hielt, ale bag er ibm entgegengetreten mare.

Die Unhänger Don Miguel's waren fo thatig, bag aus allen Thei= Ien bes Landes Abreffen einliefen, welche bie Berleihung einer Berfaf= fung burch ben Raifer von Brafilien, ale eines Portugal fremb gewor= benen Fürsten, für eine willführliche, und feine Entsagung zu Gunften feiner Tochter für eine unverbindliche Handlung erflärten, und ben In= fanten jum Besit bes Thrones einluben. Den Miguel gab bem von ihm fünstlich bervorgerufenen, aber scheinbar allgemeinen Andringen nach, und berief burch ein Defret (3. Mai 1828) die brei Stände bes König= reiches, die sogenannten Kortes von Lamego, nach Lissabon, die ihm am 23. Juni Die Krone zuerkannten. Diefe Erklärung war ohne Berathung, ohne bag feine, feines Bruders und feiner Richte Rechte untersucht und abgewogen worden waren, unter bem Ginfluffe bes außerhalb bes Si= Bungefaales aufgestellten Militaire und bem brobenben Berlangen bes Böbels, abgegeben worden. Gin Widerstand ber Behörden und ber Befatung in Oporto wurde im Entstehen erftidt. Der Papft und Spanien erkannten ben neuen König ausbrücklich an, mehre andere Mächte neigten fich im Geheimen zu ihm bin. Fünf Jahre lang follte Don Diguel von jest an über Portugal in einer Art herrschen, welche bie Thrannei Fer= binand's VII. in Spanien noch bei Beitem übertraf.

11. Die Schweiz. — Das Königreich ber Niederlande. — Danemark. — Schweden. — Norwegen — mahrend ber Meskaurations. epoche von 1815 bis 1830.

In der Schweiz trat nach Napoleon's Sturz, wie in so vielen ans beren ländern, ein Kampf zwischen dem Alten und Neuen, zwischen dem Drange der Einen, die Bergangenheit zurückzurusen, und dem der Ansberen, der Zutunft vorzugreisen, ein. Ein mit mehr oder weniger Leisdenschaft geführter, aber nirgends ganz sehlender Streit, zwischen den in Folge der französischen Revolution einander gegenübergetretenen politischen Principien, regte sich während dieser Zeit sast überall, führte in

Spanien, Portugal und Italien zu vergeblichen Bersuchen zu einer gewaltsamen Aushebung ber überkommenen Zustände, und in Frankreich und den Niederlanden zu Parteikämpsen, die mit einer großen Umwälzung endigen sollten. In der Eidgenossenschaft waren ebenfalls bedeutende Gegensätze vorhanden. Aber das Dasein einer Menge von kleinen Staaten, welche die einen die anderen in Schranken hielten, die Rücksicht auf das Ausland, die Nothwendigkeit, bei der geringen materiellen Macht den Zwiespalt nicht zu groß werden zu lassen, wenn nicht die Erhaltung des Ganzen in Gesahr gerathen sollte, legten in der Schweiz den Parteien eine mehr von den äußeren Umständen gebotene als der inneren Gesinnung eingegebene Mäßigung auf. Es ließ sich indessen vorausssehen, daß ein Ausbruch der streitenden Elemente am Ufer der Seine auch in den Thälern der Alpen wiederhallen würde.

Seit ber frangösischen Revolution war bas alte europäische Staa= tenfystem ganglich verändert, namentlich aber die Bedeutung ber fleineren Länder febr bermindert worden. Es hatte früher in Westeuropa fein Bündniß, keinen Krieg gegeben, in welchem nicht auf die Bereinigten Provinzen als See = und auf bie Schweiz als Landmacht Rücksicht ge= nommen worden wäre. Allmählig aber hatte sich ber überall eingreifente Ginfluß einer Angahl großer Staaten geltend gemacht, ber ichon vor ber frangösischen Revolution, nur nicht so scharf ausgeprägt bestand, aber feit Napoleon's Sturg in der Form einer Bentarchie, Alles leitend und ent= scheibend, bervortrat. Die Eidgenossenschaft verdankte ihre Fortbauer als eines felbstiftanbigen Staates, ungeachtet ber gefährlichen Nachbar= fchaft Frankreich's und Defterreich's, außer ben großen Erinnerungen ihrer Geschichte und bes baraus stammenden Aufehens, ber Ueberzeugung, baft bie Besitnahme bieses Berglandes, bas für die natürliche Citadelle Europa's gelten tann, burch bie eine ber angrenzenden Grogmachte, Die Unabhängigfeit ber anteren gefährben, und außerbem für alle übrigen Staaten von bedrohlichen Folgen werden würde.

Die Schweiz war, ungeachtet sie jetzt zwei und zwanzig anstatt wie vor ber französischen Revolution dreizehn Kantone zählte, ungefähr eben so ausgedehnt wie früher geblieben, indem sie für den Verlust einiger kleinen Gebiete durch die Einverleibung anderer entschädigt worden. Die höchste Behörde für die gesammte Eidgenossenschaft bildete eine aus Besvollmächtigten aller Kantone gebildete Versammlung, Tagsatzung genannt, an deren Spitze ein Präsident mit dem Titel Landammann stand, der aber nicht mehr dieselben Rechte wie seine Vorgänger besaß. Bern, Zürich und Luzern seiteten abwechselnd die allgemeinen Angelegenheiten,

und hießen Vororte. Der Vorort vertrat die Tagsatzung, wenn sie nicht versammelt war, und rief fie, außerhalb bes periodischen Busammentretens, unter bringenden Umständen ein. Die eidgenöfsische und vor= ortliche Rangelei bestand aus einem Rangler, einem Staatsschreiber und einem Staatstaffirer. Die Gefandten bei ben fremben Mächten und bie oberften Führer bes erforberlichen Falles zu bilbenben eibgenöffischen Beeres wurden von ber Tagfatzung ernannt. Auf die Wehrverfassung war große Sorgfalt verwandt worden. Die Finanzverhältniffe bes Bun= bes waren zwedmäßig geordnet, Die Staatsschulden gering. Die Schweiz befaß fo Manches, um bas ber größte Theil ber Bölfer fie hatte beneiben können, gleichwohl tam fie mahrend biefer ganzen Epoche (1815 bis 1830) ju feiner inneren Befriedigung, und ichwantte zwischen einander entgegen= gesetzten Richtungen ungewiß hin und ber. Gie verlor eine toftbare Zeit für ihre innere Entwidelung, und fette burch bie Unsicherheit ihrer Sal= tung ihren Ruf bei bem Auslande auf bas Spiel. Erft fpater follte fie ben von ber Eigenthümlichkeit ihres Staates, ihren Bedürfniffen und ihrem Berhältniß zum Auslande vorgezeichneten Weg finden, bann aber um fo ruftiger auf ihm fortschreiten.

Die alten Berfassungen waren nirgenbs in ber Schweiz gang fo, wie fie früher bestanden hatten, wiederhergestellt worben. Die Bilbung neuer Rantone, beren Bevölkerung fich früher in einem Berhältniffe größerer ober geringerer Abhängigfeit zu ben alten Kantonen befunden, und bas hinzutreten von Lanbichaften, bie bisher gar nicht zu ber Gib= genoffenschaft gehört, hatten eine Erneuerung ber vor ber belvetischen Republik und ber Mediationsakte bestandenen Schweiz unmöglich ge= macht. Aber wenn bie Buftanbe fehr verandert worden, fo waren bie Parteibestrebungen bieselben geblieben, und zu ben schon früher vor= handen gewesenen noch neue hinzugekommen. Die alten Kantone woll= ten fich nicht fobalb baran gewöhnen, in ihren ehemaligen Schützlingen ober Unterthanen gleich berechtigte Berbundete gu feben. In manchen berfelben trat bie Aristofratie, Die früher ausschließend im Besitz ber öffentlichen Gewalt gewesen und biese Zeit zurudwünschte, und bie De= mofratie, welche jebe Spur ber Bergangenheit ausgetilgt miffen wollte, gegen einander feindlich auf. Je enger und beschränkter bie Berhältniffe waren, je häufiger murben bie Reibungen.

Bor ber französischen Revolution hatte es ausschließend katholische und ausschließend protestantische Kantone gegeben. Jetzt sollten zwar alle Schweizer in jedem Kanton ein Niederlassungsrecht ohne Unterschied bes Glaubens besitzen, aber diese Bestimmung des neuen Bundesver= trages scheiterte in der Aussührung an den überkommenen Borurtheilen, und die alten Schranken blieben im Wesentlichen fortbestehen. Dazu kamen noch die verschiedenen Interessen der Ackerdau= und Fabriskantone, die sich die einen auf Kosten der anderen Bortheile zu verschaffen suchten, sich weder über eine gemeinsame Zollgesetzgebung, noch über Münzsuß, Maß und Gewicht vergleichen konnten. Biel Beraltetes, Zeitwidriges in Rechtspslege und Berwaltung blieb besonders in den Urkantonen übrig, und sogar Spuren der Rohheit und Grausamkeit des Mittelalters konnten in der Gesetzgebung und den Sitten bemerkt werden. Es herrschte in dem ganzen Leben ein oft nicht nur kleiner, sondern kleinlicher, nach der Ausschließung Anderer und der eigenen Bevorzugung strebender Geist vor, der zu dem Dasein und Zweck dieses auf die Idee der Freiheit und Gemeinschaft gegründeten Bundes einen schneidenden Gegensatz bildete.

Den schlimmsten Zug im öffentlichen Leben ber Schweiz bilbeten bie religiösen Streitigkeiten, vornehmlich durch die Einsührung der Jesuiten in Freiburg und Wallis angefacht, die in einer späteren Spoche in einen offenen Krieg zwischen den katholischen und protestantischen Kanstonen ausarten sollten. Damals beschränkte sich der Eiser der katholischen Geistlichen und Mönche noch auf theoretische, von den Kanzeln und Schulen ausgehende Angrisse auf den Glauben ihrer protestantischen Mitbürger. Diese Fehden thaten aber dem Nationalgesühl Eintrag, da sie vom Auslande, von Kom, Paris, Wien aus angeschürt wurden. In manchen protestantischen Kantonen brach, wie in den katholischen der Fanatismus und Iesuitismus, so der Mysticismus und Pietismus in den widerwärtigsten und abschreckendsten Auswüchsen hervor.

Im Königreich ber Niederlande gab es ber feindlichen Wegenfate noch ungleich mehr als in ber Gibgenoffenschaft, beren Kern, ungeachtet ber zu ihr binzugekommenen neuen Bestandtheile, eines ber festesten Ge= meinwesen in Europa bildete, und so tief mit beffen Beschichte verwachsen Das Königreich ber Nieberlande stand bagegen als bie jungste politische Schöpfung der Gegenwart ba, und entbehrte jeder historischen, nationalen und tonfessionellen Grundlage. Der ruhmwürdige Rampf ber nördlichen Niederlande, ber Sollander und Friesen, gegen bas spanische Joch im sedzehnten Jahrhundert, ber zu einer vollständigen Befreiung von demfelben und zu ber Bilbung ber Republit ber "Bereinigten Provingen" führte, und bie Rudfehr ber füdlichen Bevölferung, ber Bra= banter und Flamander, unter Die fremde Berrichaft hatte in ber Ent= widelung ber beiben Bolfer einen burch nichts mehr auszugleichenben Unterschied hervorgebracht. Der von ben politischen Interessen gegen bie Natur ber Dinge unternommene Bau eines neuen niederlandischen Staates mußte bei ber erften großen Erfdutterung in Europa ausein= Reine noch fo große Beisheit und Dläßigung batte ben ander fallen. Bruch für immer verhindern tonnen, und felbft eine getrennte Bermal= tung würde zu feiner bauernben llebereinftimmung geführt haben. Das Baus Dranien, in Colland geschichtlich begründet, und ungeachtet ein= gelner Dighelligkeiten im bochften Grabe volksthumlich, weil die Nation nur mit beffen Bulfe ihre Freiheit errungen hatte, mar aus benfelben Gründen ben Belgiern fremd geworben. König Wilhelm I. mochte feinen Cout und feine Bunft noch fo unparteiifch unter die beiben Bolfer ver= theilen wollen, feine Berkunft, feine Religion, fein Rame, Alles was feine und feiner Borfahren Große ausmachte, mußte ibn ben Belgiern als aufgebrungen erscheinen laffen. Der Begenfat zwischen ben beiben Nationen lag zu tief und mar zu ausgebildet, als daß eine freiwillige Annäherung möglich gewesen mare. Beibe konnten wohl eine Zeit lang in einem britten Großen und Bangen, wie bas frangofische Raiferreich, aufgeben, aber nicht ohne Zwang von Außen ber zu einem einigen Staate verbunden werden. Gine folde aufgedrungene Berbindung mufite aber ben inneren Widerstreit vermehren, und bei bem unausbleiblichen Wechsel ber europäischen Buftanbe zu einer gewaltsamen Trennung führen.

Wilhelm I. suchte diese Sinderniffe zu überwinden, indem er bem neuen Rönigreiche eine Berfaffung verlieh, welche im Wesentlichen ben Forberungen ber Zeit entsprach, obgleich in ihr einige formelle Luden bemerkt werden konnten. Die Bleichheit vor bem Gefet, Gemiffens = und Breffreiheit, bas Steuerbewilligungerecht und bie Theilnahme ber Hation an ber Gesetgebung bilbeten die Grundlage. Es murben zwei Rammern. Beneralstaaten genannt, eingeführt. Die Mitglieber ber erften ernannte ter König auf Lebenszeit, Die ber zweiten gingen aus Bablen bervor. Das Recht zu mählen und gewählt zu werden bing von einem gewissen Bermogen und Gintommen ab. Der Krone ftand in Bezug auf die Ge= setzgebung ein unbedingtes Beto zu. Es gab außerdem Provinzialver= fammlungen, welche über bie Ungelegenheiten ber einzelnen Candestheile beriethen. Die Meinung ber zweiten Kammer mußte bei ber Ernennung au ben erledigten Gigen ber Oberrechnungstammer und bes oberften Berichtshofes jugezogen werben. Die Provinzialversammlungen übten eine ahnliche Befugniß in Bezug auf die in ihren Bezirken vorhandenen Finang= und Juftigftellen aus. Die Minifter waren nur bem Ronige verantwortlich, und die peinlichen Antlagen wurden ohne Zuziehung ben Weichwornen entschieden.

Diese Berfassung, obgleich die nothwendigsten Forderungen des Repräsentativspstems erfüllend, befriedigte weder Belgier noch Hollander, indem sie ersteren zu hollandisch und letzteren zu französisch erschien. Belgien vermißte in der neuen Organisation den gleichartigen, durch= greisenden Charakter der napoleon'schen Berwaltung, und Holland, so lange an im Wesentlichen republikanische Einrichtungen, an die Selbst= regierung und Unabhängigkeit der einzelnen Gemeinden und Landschaften gewöhnt, tadelte die engen Grenzen, in welche das Volksleben durch zu viel Centralisation und Bureaukratie eingeschlossen worden.

Es erhob fich gleich feit Gründung bes Königreiches ber Nieber= lande in bessen sublichen Provinzen ein unablässiger immer mehr um fich greifender Kampf gegen die Grundfate und Dlagregeln, mit welchen Bilhelm I. feine Regierung bezeichnete. Coon bie an und fur fich zwed= mäßige Berfaffung hat bagu Belegenheit gegeben, indem ihre Unerten= nung von Seiten einer aus tatholifchen Belgiern bestehenten Berfamm= lung auf etwas eigenmächtige Beise burchgesett worben mar. Unfänglich beschränkte sich die belgische Opposition auf die Geistlichkeit und einen Theil bes höheren Abels, und murbe im Bolfe wenig beachtet. Der Klerus, ber felbst Napoleon obwohl vergeblich zu tropen gewagt, nahm an ber von ber Berfaffung ausgesprochenen tonfessionellen Gleichberech= tigung Anstoß, die ihm besonders unter einem protestantischen Monarchen gefährlich erschien. Der Abel, ber unter ber aus weiter Ferne mirkenben spanischen ober Bfterreichischen Regierung einen großen Ginfluß ausgeübt, fürchtete beffen Berluft, feitdem eine fraftvolle, im Lande felbst anwesende Dynastie an ber Spite stand. Bon einigen ber großen einheimischen Familien wurden die Mitglieder des Baufes Dranien mehr als Gleiche benn als Söhere und mit geheimer Eifersucht betrachtet.

Allmählig wußte es die Geistlichkeit dahin zu bringen, die unteren Rlassen des belgischen Boltes mit Mißtrauen und Abneigung gegen alle Schritte der Regierung zu erfüllen, die wirklich vorhandenen Uebelstände in vergrößerndem Lichte darzustellen und selbst gegen die verdienstlichsten Maßregeln derselben gleichgültig zu machen. Bald waren es praktische Gegenstände, wie die Finanzlage, Belgien hatte die große hollandische Staatsschuld mitübernehmen müssen, bald der Zustand des Heeres, die neuerdings eingesührte Disciplin widerstand den unter der französischen Herrschaft an eine ehrenvolle Behandlung gewöhnten belgischen Seldaten, dann wieder mehr theoretische Fragen, wie die Berantwortlichseit der Minister, die Grenzen in den Besugnissen der obersten Staatsgewalten, was in den Kammern und der Presse Beranlassung zum Streite gab.

Diese vereinzelten Angriffe hatten bie Regierung mit keiner ernsten Befahr bebroben konnen. Es fehlte ben verschiedenen Fraktionen ber Opposition langere Zeit hindurch an einem gemeinsamen Biel. ultramontane Beiftlichkeit, ber alte von spanischen und österreichischen Erinnerungen erfüllte Abel, bie nach Frankreich blidenben Liberalen murben von einander entgegengcfetten Ibeen in Bewegung gefett. Aber es gelang endlich ben Bemühungen ber Beiftlichkeit, Die Opposition gu einem Bangen zu vereinigen und zur Berfolgung eines allgemeinen Zwedes zu veranlaffen. Es war bies bie Bertheibigung ber belgischen Nationalität gegen bie vermeintlichen Eingriffe Holland's. Wilhelm I. bot bagu felbst eine Belegenheit bar, die begierig aufgegriffen murbe. Er hatte ben öffentlichen Unterricht ber alleinigen Leitung ber Beiftlichkeit entziehen, und ber Regierung einen größeren Ginfluß auf benfelben ver= Schaffen wollen. Die hierauf Bezug habenden Magregeln wurden fortan ber Gegenstand bes Angriffes aller Gegner bes Bauses Dranien. Das Ministerium ward befdulbigt, burch bie Umgestaltung bes Erziehungs= mefens bie Gigenthumlichteit, ben Glauben, Die Freiheit bes belgischen Bolfes zu beeintrachtigen. Die Unabhängigfeit bes Unterrichts marb bas Feldgeschrei ber Barteien und die Fahne, um welche fie fich versammelten. Die Opposition gewann badurch in ben Augen ber Massen einen natio= nalen Charafter, und bie verschiedenen Fraktionen berfelben ordneten. obgleich mehr bem Scheine als bem Wefen nach, ihre befonderen Beftrebungen ber Erreichung eines gemeinsamen Bieles unter. Im Grunde erreichte nur die Beiftlichkeit vollständig ihre Absichten, indem fie eine Revolution veranlafite, burch welche Die Berbindung Belgien's mit Bol= land aufgehoben und ben fatholischen Interessen ein unbegrenzter Spiel= raum eröffnet murbe. Der Abel follte baburch aber feine bobere Stel= lung, als er bisher eingenommen, erlangen, und nach wie vor ein Fürsten= baus über fich anerkennen. Den belgischen Liberalen, Die fich bamals in zwei Barteien schieden, wovon die eine die Bereinigung ihres Landes mit Frankreich, Die andere die Ginführung einer republikanischen Staatsform munichte, murbe weber bas Eine noch bas Unbere zu Theil. Gie mußten fich nach wie vor mit ber konstitutionellen Monarchie begnügen, zu welcher Wilhelm I. felbst ben Brund gelegt, und beren weiterer Ausbau auch mit ber Berrichaft bes Baufes Dranien vereinbar gemesen mare. Aber ber belgische Klerus zeigte fich gegen Die Nachkommen Derer, welche einft Bolland vom Joche Spanien's und ber Inquisition befreit hatten, unverföhnlich, und wußte, indem er bie Erinnerungen bes Abels, bas Digtrauen ber Maffen und die Ungeduld ber Liberalen benutte, ben Sturk

ber trefflichen, ihrem Ursprunge und Charafter nach freisinnigsten Dy= nastie Europa's vorzubereiten.

Danemark war burch ben Berluft Norwegen's um bie Bebeutung gebracht worben, bie es früher im europäischen Staatenfustem befeffen hatte. Dhne bie Doglichkeit, bas Entriffene wiederzugewinnen oder fich anderswo zu entschädigen, blieb ibm nur die Babn friedlicher Entwide= lung im Innern übrig, auf ber es unter bem Ministerium bes Grafen Unbreas Beter von Bernftorf (ftarb 1797) bie erften Schritte gurud= gelegt batte. Die Resseln ber Leibeigenschaft maren bamals für bas Landvolf gelöft, und in ben ftabtifden Ginrichtungen viele Berbefferungen eingeführt worben. Sandel und Gewerbe hatten fich gehoben. Aber bie fehlerhafte auswärtige Politit ber banischen Regierung hatte bie Saupt= ftadt und bie Flotte ben Angriffen ber Englander ausgesetzt, und zulett bie Abtretung Norwegen's herbeigeführt. Seitbem mar auch im Innern ein Stillstand eingetreten. Der König Friedrich VI. hatte auf bem wiener Rongreg bie Berpflichtung übernommen, feinen beutschen Gebieten, Bol= ftein und Lauenburg, eine landständische Berfassung zu verleihen, ba bie früheren Ginrichtungen ber Art feit ber Auflösung bes beutschen Reiches in Berfall gerathen waren. Die banische Regierung zögerte mit ber Er= füllung ihrer Bufage, Die von ben Betheiligten julett obwohl vergeblich bei bem Bundestage nachgefucht murbe. Bolftein wollte zugleich feine uralte Berbindung mit Schleswig festhalten. Friedrich VI. war ber erfte Fürst feines Saufes, ber fich mehr zu ber banifchen als beutschen Natio= nalität hinneigte, obgleich er zu letterer burch seine Abstammung gehörte, und in ihr immer feine fabigften und treneften Rathe gefunden hatte. Diefer Umftand follte auf fein Berhalten gegen die Bergogthumer nicht ohne Ginfluß bleiben, und ju beren allmähliger Entfremdung gegen bie banische Krone beitragen. Der Staatshaushalt, Bof und Beer einge= rechnet, mar auf bem Fuß glangenberer Zeiten eingerichtet geblieben. Daraus mar bei abnehmenden Gulfsquellen ein großer Steuerbrud ent= ftanben, ber felbst in Danemart, jum ersten Dal feit langer Zeit, Klagen gegen bie Regierung laut werben, und hier und ba bas Berlangen nach tonstitutionellen Garantien auftauchen ließ. Bei ber abgeschiedenen Lage bes Landes, von ben großen Schaupläten ber europäischen Bewegung fern, und ber bamale geringen Spannfraft Des Bolfes follte es jedoch lange bauern, ehe bie bort im Stillen wirfende Bahrung gum Ausbruch tam.

In Schweben war Bernadotte, der Sohn eines Notarius in Pau (der Geburtsstadt Heinrich's IV.), durch seine Thaten Marschall von Frankreich und Fürst von Ponte Corvo, unter tem Namen Karl Johann,

am 5. Februar 1818 auf ben Thron ber Bafa gestiegen. Rarl XIII., ber lette König aus ber alten Dynastie, batte ein in ber Geschichte seltenes Berhalten beobachtet, indem er einen Fremden, ber mit ihm durch fein Band irgend einer Art verfnüpft mar, jum Nachtheil feines eigenen Reffen an Sohnes Statt annahm. Karl Johann mar der einzige Sou= vergin in Europa, ber nicht aus einem regierenden Saufe stammte. Die tiefe Unzufriedenheit ber Nation mit bem letten legitimen Fürsten, bie Beforgniß ber großen Familien, bie ju feinem Sturze beigetragen, in bem Cohne einst einen Racher bes an bem Bater begangenen Unrechts gu finden, machten eine Restauration in Schweben unmöglich. Die Klugbeit und Festigkeit Karl Johann's, ber sich abwechselnd ben beiben Dach= ten, welche in fein Schickfal eingreifen tonnten, England und Rugland, aber nie die eine über ber anderen gang vernachlässigend, zuneigte, ficher= ten ihn in seiner Stellung. Er machte fich um fein neues Baterland burch Belebung bes Sandels und Runftfleifes und Berbefferung bes öffentlichen Unterrichts verbient. In Bezug auf die allgemeine Berfassung bes Landes, bas Berhältnif ber Stände und bie Gefetgebung, fcheute er jebe Neuerung, und hielt an ben übertommenen Buftanben fest.

Norwegen war unter bem Ginfluffe einer freien Berfaffung, Die es fich nach ber Trennung von Danemart in Eibsvold (Mai 1814) felbst gegeben, und bie fpater von Schweben anerkannt worden, rafch empor= geblüht. Nicht blos bas moralische Gelbstgefühl ber Ration, fonbern auch die materiellen Gulfsmittel, Bollszahl, Aderbau, Schifffahrt hatten fich in einer unter ber banifchen Berrichaft, bie milb aber fraftlos gewesen, taum geahnten Beife gehoben. Bier hatte Rarl Johann bie Bewalt ber Bolfevertretung, Storthing genannt, gern zu Bunften ber toniglichen Borrechte gemindert, damit die norwegischen Bustande von ben fcme= bischen nicht zu verschieden erschienen. Geine Absichten scheiterten an ber Freiheitsliebe ber Nation. Er mußte bie Aufhebung bes Abels in Norwegen geschehen laffen, fab felbst feinen Untrag auf Stiftung eines Ritter= ordens von ben Storthings abgewiesen, und tonnte es, ungeachtet aller feiner Bemühungen, nicht babin bringen, fein suspenfives Beto in ein absolutes zu verwandeln. Da er indessen die von ihm angenommene und beschworene Berfassung tren beobachtete, und, fo weit seine Dacht reichte, bei allen Berbefferungen bulfreich und forbernd eingriff, fo wußte er fich in Norwegen wie in Schweben die Liebe bes Bolles ju erwerben und feine Dynastie zu sichern.

## 12. Der Befreiungstampf ber Griechen gegen bie turfifche Berrs fcaft bis ju ber Schlacht von Mavarino.

Um biefelbe Zeit, in welcher ein großer Theil Mittel = und Gub= europa's von bem Drange nach innerer Umgestaltung und ben babuich entstandenen Barteitämpfen in Bewegung gefett murbe, begann im turkischen Reiche bie Erhebung eines lange unterbrückt gewesenen Boltes für die Wiederherftellung feiner Gelbstftandigfeit und die Freiheit feines Glaubens. Die Griechen hatten, ungeachtet ihnen von den Türken einft ihre politische Unabhängigkeit entriffen worden, ihre nationale Gigen= thumlichkeit zu bewahren gewußt. Die unausfüllbare Kluft, welche fie burch Religion, Sprache, Gitte von ihren Drangern trennte, ber Cha= rafter ber Türken, Die, wie alle orientalische Eroberer, Die Besiegten von fich abhängig machten, aber fie eben fo wenig zu fich hinüberzogen, als fich zu ihnen hinneigten, hatte weber ein Aufgeben bes einen Stammes in ben anderen, noch eine Bermischung beider, aus welcher vielleicht, wie fonst oft in ber Geschichte geschehen, ein neues Bolt hervorgegangen ware, möglich gemacht. Türken und Griechen maren, ungeachtet fie feit Jahrhunderten benfelben Boden bewohnten, einander innerlich fo fremd wie am erften Tage ihrer Berührung geblieben.

Die Erhebung ber Griechen gegen bie Türken bat, ba fie vornehm= lich aus bem Unterschiebe bes Glaubens entstanden, im Wefentlichen mit ben politischen Bewegungen bes Abendlandes nichts gemein gehabt, ift aber von bem burch die frangofische Revolution bervorgebrachten allge= meinen Umschwunge ber Boltsgeifter gewedt und begünftigt worden. Denn die in einer gewissen Zeit sich mit besonderer Macht regenden Ibeen burchzuden bie Merven felbst ber verschiebenften Mationen, sobalb biefe nicht burch unüberfteigliche Schranken von eingnder getrennt find. Die Griechen maren aber, ungeachtet ber fremben Berrichaft, unter melder fie ftanden, mit bem übrigen Guropa immer burch bas Befenntniß bes Chriftenthums und die Erinnerung an bas Alterthum verbunden geblieben. Ersteres batte mehr auf bie Griechen felbft, letteres auf bas Berhältniß bes Abendlandes zu ihnen gewirft, bas feine Theilnahme einem Bolfe nicht verfagen fonnte, welches berfelben Quelle entsprungen war, aus ber bie Gesittung ber mobernen Welt einen großen Theil ihres Reichthums geschöpft hat.

In so harte Fesseln auch die Türken die Griechen geschlagen hatten, es war diesen eine gewisse moralische und materielle Entwickelung möglich geblieben. Die türkische Gewaltherrschaft unterschied sich dadurch von

mander anderen, bag fie, in vielen einzelnen Fällen im bochften Grabe emporend, im Bangen ungleichmäßig und weniger nachhaltig als bas Joch war, welches zuweilen felbst driftliche Bölter, befonders im Mittel= alter, über Besiegte ausgeübt haben. Das griechische Bolt mar, als Befammtheit, nach ber Eroberung ein Stlave bes 38lams, aber ber ein= zelne Grieche nicht ber Etlave bes einzelnen Mufelmans geworben. Der Grieche befand fich nirgends in bem Buftande einer erblichen Leib= eigenschaft, fonbern war perfönlich frei geblieben. Er bing nur vom Sultan und beffen Stellvertretern ab. Die Willführ, ber er ausgesetzt fein tonnte, war ein Digbrauch, aber tein Recht. Dem Gefet nach follte er, wenn er sich ber Ropfftener nicht entzog, vor jeder Mighandlung Der häufige Wechsel ber türtifchen Obrigteiten und ihre gefditt fein. forglose Unwissenheit milberte ben Druck burch bie Unftätigkeit, mit welcher er ausgeübt wurde. Das Loos bes einzelnen Griechen konnte in vielen Fällen das traurigste fein, im Bangen fand aber nicht bie Berdumpfung und hoffnungelosigfeit ftatt, Die aus einer perfonlichen und erblichen Dienstbarkeit zu entstehen pflegt. Die fcharf ausgesprochene Eigenthümlichkeit bes Griechen, feine Unternehmungeluft, feine ausge= zeichnete Befähigung für Bandel und Schifffahrt, Die felbft ben unteren Rlaffen buntel vorschwebenbe Erinnerung an eine ruhmvolle Borzeit erhob feinen Beift über bie Retten, in bie er geschlagen worden, an beren Abschüttelung er nie verzweifelte.

hierzu tam noch ber Umftand, bag es einzig ber Glaube und nicht Die Abstammung war, welche ben Griechen unter ben Türken stellte, und baß alle Klaffen ber driftlichen Bevölferung von ben muselmännischen Befeten mit berfelben Ausschließung belegt murben. Der Grieche. welcher gewiffenhaft genug mar, um fich nicht von ber ihm auferlegten Last burch ein Aufgeben seiner Religion zu befreien, murbe burch ben Begenfat zum Islam nur um fo fester an fie gefchloffen, und fühlte fich burch ihr Befenntniß, ungeachtet aller Leiben und Berfolgungen, ge= tragen und gestärft. Da ber Drud gegen alle Chriften berfelbe war, und der Glaube die alleinige Quelle der Bevorzugung oder Unterdrückung geworden, fo verschwanden unter ben Griechen allmählig, mit wenigen Ausnahmen, alle befonderen Stammes = und Standesunterschiede, und bie gange Nation muche, ben Türken gegenüber, ju einer gleichartigen Maffe, zu einer großen Familie, einem Brubervolt zusammen, in welchem fich Alle am Zeichen bes Rreuzes erfannten, und Jeber auf feine belle= nische Abstammung stolz war.

Die Eroberung Griechenland's durch die Türken war nie ganz vollsentet worden. Die Trägheit und Kurzsichtigkeit der Sieger hatte einzelne Stämme des besiegten Bolkes, die Mainoten in Morea, die Sulioten in Epirus, die Sphakioten auf der Insel Kandia, die Gebirgs und Hirtensvölker in Macedonien, so gut wie unabhängig gelassen. Diese Gegenden waren ein Zusluchtsort für Gleichgesinnte, sür Verfolgte und Verbannte geworden. Dort übte sich die Nation in einzelnen Versuchen des Widersstandes, lernte den Gebrauch ihrer Kraft kennen, und bestärkte sich in der Aussicht auf eine einstige Vefreiung.

Die Inselgriechen waren, lange vor der Erhebung ihrer Brüder auf dem Festlande, in eine bessere Lage gekommen. In Mithlene, Sa= mos, Rhodus hatte sich großer Wohlstand aufgehäuft, und in Hhdra, Ipsara, Spezzia gab es Seeleute, die es mit den besten unter den christ= lichen Nationen aufnehmen konnten.

Obgleich die Briechen aller Klaffen und in allen Theilen bes Reiches, fowohl burch ihre guten als übeln Eigenschaften, eine unläugbare Ber= wandtschaft unter einander barlegten, fo traten gleichwohl einige Unter= fchiebe, welche fich in Folge ber türtischen Eroberung unter ihnen gebilbet hatten, bedeutend hervor. Es bestanden zwei Arten von Aristofratien, unter benen gemiffe Borguge burch Brauch und Bertommen, obwohl ohne bestimmt anerkannte Rechte, allmählig erblich geworben. Es waren bies die "Bhanarioten", nach einem gemiffen von ihnen vorzugsweise be= wohnten Stadttheile in Ronftantinopel benannt, Die, burch ihre Ge= schmeidigkeit, ihre Berbindungen mit dem Auslande und Renntniß ber europäischen Berhältnisse ber Pforte, bei ben Unterhandlungen mit ben driftlichen Mächten unentbehrlich geworben, Belegenheit zur Erwerbung großer Reichthümer befommen hatten, und aus welchen gewöhnlich bie Statthalter (Hospedare) ber Moldau und Wallachei genommen, und andere einflugreiche, ben Chriften jugangliche Memter befett murben. Diefe ftanten felbst bei ihren eigenen Landsleuten in teinem befonberen Rufe, obgleich auch aus ihnen später einige ber verbienftvollften Leiter bei bem großen Befreiungstampfe hervorgeben follten. Zwischen biefen Phanarioten und ben friegerischen Säuptlingen im Lande ber Mainoten, Sulioten und in einigen anderen Bebirgegenden, Die, ungeachtet bes Gefühls ber Gleichheit, mit welchem fich alle Bellenen unter einander aufahen, burch größeren Besit und von Menschenalter zu Menschenalter fich erneuernde Thattraft, an ber Spite ihrer Stämme ftanden, und ben Türken bei jeder Gelegenheit einen Rampf auf Leben und Tod lieferten, war eine große Kluft vorbanben.

Die höhere griechische Beiftlichkeit, von ber Ernennung ober Be= flätigung ber Bforte abhängig, griff auch in viele weltliche Berhältniffe, in die Rechtspflege und Berwaltung ein, fo weit bies ihre Glaubens= genoffen betraf. Gie ftand im Rufe, unterrichtet und verfeinert, bagegen auch eigennütig und habsüchtig zu fein. Die niedere Beiftlichkeit mar arm und unwiffend, aber mit bem Bolfe auf bas Engfte verbunden, und in bem Betenntniffe ihrer Religion unerschütterlich. Die vielen in ben entlegensten und einsamsten Wegenden vorhandenen Rlöfter erhielten bie Flamme bes Glaubens in bem Bergen felbst ber rohften und fonst ver= nachlässigtften Bevölferungen lebendig. Diefer niedere Klerus mar, und bierauf tam es im Gegensat jum Islam vornehmlich an, die volkethum= lichfte und eifrigste Rorperschaft ber Urt, welche es in ber Chriftenheit Die Belt = und Alostergeistlichen waren bie festesten Stupen ber griechischen Nationalität, die ohne fie erlegen fein murbe. Mängel trugen zu ihrer Wirtsamteit bei. Gelehrter ober reicher, murben fie auf bie Daffen nicht benfelben Ginfluß ausgeübt haben.

Unter den Griechen hatten, theils als eine Ueberlieferung der bysantinischen Zustände, theils als eine traurige Wirkung der türkischen Sewaltherrschaft, gewisse sittliche Gebrechen, namentlich solche, die sich im Berkehr mit Fremden, wie Mangel an Treu und Glauben, zu zeigen pflegen, in hohem Grade zugenommen. Ihre ausgezeichneten Seiten, wie die Reinheit ihres Familienlebens und die Bedeutung der verwandtsschaftlichen Bande, waren im Auslande wenig bekannt. Im Ganzen mußten die Fehler der Griechen mehr auf Rechnung der unglücklichen Berhältnisse, von welchen sie so lange gelitten haben, als auf die innerste Natur des Volkes geseht werden. Was sie des Eintrittes in den Kreis der gesitteten und unabhängigen Nationen würdig machte und für densselben ausbewahrte, war ihre Anhänglichseit an das Christenthum und das Gesühl ihrer hellenischen Abstammung, die, ungeachtet des über sie verhängten Ioches, nicht nur nicht gesunsen waren, sondern sich sogar gesteigert hatten.

Seitdem Rußland der Türkei furchtbar geworden, richteten die Griechen ihre Blicke nach St. Petersburg, und glaubten, daß von dort her ihre Befreiung kommen würde. Die Besetzung der Moldau und Wallachei durch Romanzow und mehr noch die Verbrennung der türstischen Flotte im Hafen von Tschesme (7. Juli 1770) durch Orlof versmehrte die Hossnungen der Griechen. Sie trauten den Versprechungen der Russen, und ganz Morea erhob sich, als einige russische Landtruppen an der Küste ausgeschisst wurden. Aber die Kaiserin Katharina II.

täuschte bie Griechen, und gab fie im Frieden von Rutschut = Rainarbichi ber Rache ber Türken Preis. Morea ward von Janitscharen und Alba= nefen überschwemmt und in eine Bufte verwandelt. Ueber 80,000 Griechen murben erschlagen ober in bie Stlaverei geschleppt. den begriffen bamals und noch lange nachher nicht, daß sie von Rugland, im Falle ber Eroberung ber Türkei, teine Wieberherstellung ihrer Un= abbangigfeit zu erwarten batten. Gie murben eine unwiffenbe, milbe, gedankenlose Gewaltherrschaft gegen ein forgfältig berechnetes, regel= mäßiges und beshalb für bie Unterbrückten hoffnungslofes 3och ver= tauscht, und eine momentane Erleichterung mit bem Berlufte ihrer natio= nalen Zufunft bezahlt haben. Die Gleichheit ober Aehnlichkeit ber Religion ift allerdings bagu geeignet, bie Bolfer einander naher gu bringen, bebt aber bie übrigen unter ihnen vorhandenen Unterschiede nicht auf. Die Berfunft, Sinnesweise und Bestimmung einer Nation ist von noch größerer Bedeutung, und in biefer Beziehung tann nichts einander mehr Entgegengesettes als bas hellenische und mostowitische Wefen gebacht werben.

Der Drang der Griechen nach Befreiung ward von dem erfahrenen Unglück nicht geschwächt, sondern nur zu verdoppeltem Eifer angespornt. Das in Morea vergossene Blut wirkte begeisternd auf die Gleichgesinnten zurück. Man hatte sich einen Augenblick lang einer bestimmten Aussicht überlassen zu können geglaubt, und sollte dieselbe nicht mehr aus dem Geiste verlieren, so viele äußere Hindernisse sich auch entgegenstellen mochten. Bon jener Zeit an ward unter allen Klassen der griechischen Bevölkerung ein größerer Umschwung sichtbar, und trat der Gegensatz zwischen dem Kreuze und dem Halbmond, dem Hellenen und dem Türken, lebhafter als je hervor. Das unterdrückte Baterland ward nicht mehr blos als ein Gegenstand der Trauer, sondern auch der Hossnung angesehen.

Außer der vermehrten Unternehmungslust in Handel und Schiffsfahrt, besonders auf den Inseln im Archipelagus, sing jetzt auch die Kunde der großen Borzeit des griechischen Boltes eine allgemeine Aufsmerlsamkeit zu erregen an. Bon einigen gelehrten Griechen, die sich im Auslande niedergelassen, ward durch volksthümliche Behandlung des Alterthums die Geschichte der eigenen Heimath erhellt. Die zahlreichen in Triest, Livorno, Marseille, Amsterdam und London ansässigen und oft zu großem Reichthum emporgestiegenen griechischen Kausseute trugen zu der Errichtung von Schulen in ihrem Baterlande bei, und gaben, was unter den Griechen in der Fremde allgemein wurde, nie die Berbindung mit dem Helleneuthum und der Neigung zu seiner Befreiung beizutragen

Die italienischen und später auch die beutschen Universitäten mur= auf. ben von den wohlhabenden Rlaffen immer gahlreicher befucht. Um Enbe bes vorigen Jahrhunderts ward in Baris von bort lebenden Griechen ein politischer Bund "Betäria" genannt, gestiftet, ber die Wiebergeburt Griechenland's jum Zwed hatte, und fich über alle Theile bes Landes Eines seiner Baupter, ber Theffalier Rhigas, marb burch feine Freiheitelieder berühmt, aber ben Türken verdächtig, von Defter= reich an sie ausgeliefert , und in Belgrad graufam hingerichtet. ist ber erfte unter ben Griechen ber neueren Zeit gewesen, ber burch fein Talent und sein Marterthum eine allgemeine Bedeutung erwarb, und ber Jugend feines Landes als ein Beispiel voranleuchtete. In Wien warb mahrend bes Kongresses bie Betaria erneuert, und follte bem Schein nach nur für litterarische Interess en wirten, baber auch bie Befellschaft ber Mufenfreunde genannt, nahm aber im Stillen ihre frühere politische Tenbeng wieder an, und ward ber mächtigste Bebel, ber fur bie Befreiung Griechenland's in Bewegung gefett wurde. In ben letten Jahren vor ber Erhebung gegen die türkische Berrschaft geborten fast alle ausgezeichneten Griechen zu biesem Bunbe, und auch manche aus= ländische Großen steuerten zu seiner Unterstützung bei.

Bom Anfange biefes Jahrhunderts an ward ber Berfall bes tur= tischen Reiches immer sichtbarer. Die Bascha's gehorchten ber Pforte nur in so weit, als es mit ihrem Bortheil übereinstimmte. Dglu, Pascha von Widdin, und Jussuf, Bascha von Bagdab, hatten bie Heere bes Sultans mehrmals geschlag en. In Egypten war Mehemed Ali so gut wie unabhängig geworden. Die brei driftlichen Brovingen. Molbau, Wallachei und Gervien ftanben mehr unter ruffifchem als tur= Innerhalb fünfzehn Monaten hatten zwei Gultane, tifchem Ginfluffe. Selim III. (29. Mai 1807) und Mustapha IV. (18. Juli 1808) burch. 3hr Nachfolger Mah= Aufstände ber Janitscharen ben Thron verloren. mub II. behauptete sich nur baburch , daß er die Eifersucht und den Ehr= geig bes einen Bafcha gegen ben anbern benutte, benn feine unmittel= baren Befehle murben menig beachtet. Der fechsjährige unglückliche Krieg gegen Rufland, ber burch ben Frieden von Bucharest (30. Mai 1812) beendigt murbe, hatte bie Pforte tief gedemüthigt. von Janina war in offenem Rampfe gegen ben Gultan begriffen, und trotte, obgleich formlich in ben Bann gethan, mehren gegen ihn abge= fcidten türlischen Beeren. Er batte fich ber Gulfe ber Sulioten und anderer griechischer Bebirgestämme verfichert, Die (December 1820) für ihn zu ben Baffen griffen.

Die Hetäria war unterdessen sehr thätig gewesen, hatte eine Menge einflußreicher Bersonen zu Mitgliedern aufgenommen, und Geld und Wassen in Bereitschaft gesett. Die in Spanien, Portugal und Italien ausgebrochenen Bewegungen, obgleich von durchaus anderer Art als die Absichten der Griechen, schienen allen politischen Neuerungen in Europa förderlich zu sein. Die Schwäche der Pforte, deren Macht sich eine Beit lang an dem Widerstande des einzigen Pascha von Janina brach, die zunehmende Unzusriedenheit der christlichen Bevölterung in mehren Provinzen der europäischen Türkei, und die Hoffnung auf russische Hilfe sielse überredeten die Leiter der Hetäria, daß der Moment zu einer volksthüm= lichen Erhebung gekommen sei.

Fürst Alexander Ppfilanti, aus einer Phanariotenfamilie stammend und Sohn eines in der Berbannung gestorbenen Hospodars ber Bal= lachei, war, wie viele feiner Landsleute feit ber Zeit Ratharina II., in russische Dienste getreten, hatte sich in bem letten Kriege gegen Napo= leon hervorgethan, in ber Schlacht bei Dresben einen Urm verloren, und war General und Abjutant bes Kaifers Alexander geworden. Gines ber thätigsten Mitglieder bes Beheimbundes zu Griechenland's Befreiung hatte er 1820 von Wien aus die Hetäristen nach ber Moldau und Wal= lachei eingeladen, um bort ben Aufstand gegen die türkische Berrschaft gu Er glaubte, baf auf bas von ihm gegebene Zeichen die drift= liche Bevölferung überall lange ber Donau und in ben macebonischen und epirotischen Gebirgen zu ben Waffen greifen, bie Türken auf vielen Buntten zugleich beschäftigen, und bie Bereinigung ihrer Streitfrafte verhindern würde. Er hatte vorher seine Entlassung aus dem ruffischen Militairdienst genommen, um nicht ben Kaifer Alexander in Bezug auf bie Pforte in Berlegenheit zu feten, obgleich er auf Rufland's, wenn auch im Anfange nur gebeime Unterftutung mit Buverficht rechnete, und Diefe Soffnung weit bin verbreiten ließ.

Alexander Ppsilanti hatte in Bessarabien, wo er sich eine Zeit lang aushielt, von den russischen Behörden ungehindert, eine Schaar von Griechen und Freunden ihrer Sache um sich versammeln können. Aussang März (1821) überschritt er, von seinen Brüdern Demetrius und Nitolaus begleitet, den Pruth, und zog ohne Widerstand zu sinden in Jass ein. Der Hospodar der Moldau, Michael Suzzo, war ein Mitzglied der Hetäria und hatte im Stillen alle Borbereitungen zum Aufstande begünstigt. Die in den Donaufürstenthümern anwesenden Grieschen sanden sich bei Ppsilanti ein, der aus 500 derselben, die sämmtlich Mitglieder des Geheimbundes waren, eine sogenannte "heilige Schaar"

bilbete, bie fich burch ihre Tapferfeit biefes Ramens würdig zeigte. vertheilte unter sein Korps, bas etwa 1200 Mann betragen mochte, fcmarg = weiß = himmelblaue Fahnen, mit bem weißen griechischen Kreuze in ber Mitte, bie von ber Geiftlichkeit in ber Rathebrale von Jaffy geweiht wurden. In feinen Broflamationen fündigte er eine Erhebung gang Griechenland's gegen bie türkische Thrannei an, und forberte alle Briechen, die fich nördlich von ber Donau befanden, jum Unschluß an

Die Bewegung auf.

Bu berfelben Zeit hatte auf Beranlassung eines ber begeistertsten und muthigsten Betäriften, Giordati, ein gewiffer Theodor Bladimi= resto, obgleich Wallache von Geburt ebenfalls ein Mitglied Des Gebeim= bunbes, und früher wie Ppsilanti in russischen Militairdiensten, in ben Dörfern auf bem rechten Ufer ber Aluta die Fahne bes Aufflandes er= hoben. Biele wallachische Bauern und Solbaten fielen ihm zu, glaubten aber, daß diese Unternehmung gegen die ihnen verhafte Bhanarioten= regierung gerichtet fei, welche ber vor Rurgem verftorbene Dospodar ber Balladjei , Alexander Suggo , zur außersten Aussaugung bes Bolles ge= migbraucht hatte. Eine Unterstützung ber griechischen Sache mar fowohl bem Abel ale ber übrigen Bevölkerung in ben Donaufürstenthumern fremd, die fich vielmehr von den Griechen für unterdrückt hielten. Die mal= lachische Regierung erklärte sich nicht für ben Aufstand, wirkte ihm aber auch nicht entgegen. Die meisten Bojaren ergriffen bie Flucht und eilten nach ber öfterreichischen Grenze. Um 27. Mary rudte Bladimireelo in Buchareft ein, wohin ihm Alexander Ppfilanti am 28. Marg folgte. Ppfilanti fette keinen Zweifel in Bladimiresto's Treue, beffen er fich burch ben Beitritt zu bem Beheimbunde und Die frühere Baffengenoffen= schaft hinlänglich versichert hielt. Bladimiresto ftellte fich und feine arnautischen und wallachischen Soldlinge unter Ppfilanti's Oberbefehl.

Der Erfolg entsprach nicht ben Erwartungen ber Betäriften, welche in biesem Theile bes türkischen Reiches bie Bewegung begonnen hatten! Es waren nur bie in ben Donaufürstenthumern wenig zahlreichen Grieden, welche fich zu Ppfilanti geschlagen hatten. Die einheimische Bevölkerung regte fich nicht. Der Plan, fich in Servien burch Werbungen zu verstärken, und zugleich burch biefes Land mit Albanien und Ma= cebonien in Berbindung zu treten, schlug fehl. Milosch, Fürst von Ger= vien, ließ die Sendlinge Ppfilanti's verhaften, und verwehrte ben Betariften ben Durchzug burch fein Gebiet. Da in berfelben Beit bie Revolution im eigentlichen Griechenland felbft ausbrach, fo konnte von

bort ber feine Gulfe fommen.

Die Pforte hatte bei ber Nachricht von ben Borgangen in ber Melbau und Ballachei die Bafcha's von Ibrail und Siliftria mit ber Unterbrudung bes Aufftandes beauftragt. Diefe zogen, obwohl langfam, alle ihnen zu Bebote ftebenben Streitfrafte zusammen. auf Beute lodte aus Bosnien und Albanien viele türfische Freiwillige Eine Abtheilung Griechen, welche Ppfilanti in Galacy gurud= gelaffen, murbe nach tapferer Begenwehr niebergemacht. Um feine Ber= bindung mit ber ruffischen Grenze nicht zu verlieren, schickte Dofilanti ben Fürsten Georg Kantatuzenos, ber ebenfalls früher in ruffischen Di= litairdiensten gestanden, nach ber Molbau. Die Türken murben geworfen und Kantakuzenos brang bis Jaffy vor, wo bie fcon jum Abfall bereit n Bojaren von ihm wieder gur Unterwerfung unter die Betäria gezwungen Aber Die beiben Bascha's rudten mit einer überlegenen Dacht wurden. Ppfilanti befchloß fich nach ben Gebirgen gurudzuziehen, welche berbei. Die Wallachei und Siebenburgen trennen und nahm eine feste Stellung, Blabimiresto war in Bucharest mit bem Befehl gurud= bei Terzowist. gelaffen worden, biefe Stadt gegen ben Feind zu vertheibigen. ließ fie aber und tnüpfte mit ben Türken Unterhandlungen an. Befonders bem tapferen und flugen Giorbati längst verbächtig geworben, marb Bla= Dimiresto plötlich verhaftet, vor ein Kriegsgericht gestellt, bes Berrathes überführt und hingerichtet. Er hatte von Anfang an die Betaria ge= täuscht, und sich nur beshalb ber Bewegung angeschlossen, um sich in einem geeigneten Moment gegen sie erklaren, und sich aus ihrer Unter= brudung bei ber Bforte ein Berbienft machen zu tonnen. lachischen und arnautischen Göldlinge gingen zu Ppfilanti über.

Es hatte sich unterdessen sowohl unter Griechen als Türken die Nachricht verbreitet, daß der Kaiser Alexander die Unternehmung Ppsislanti's in den stärfsten Ausdrücken getadelt, den religiösen und nationalen Charafter derselben verkannt, und sie mit den revolutionairen Bewesqungen in Spanien und Italien auf dieselbe Linie gestellt hatte. Das Fehlschlagen dieser Hoffnung brachte im griechischen Lager Bestürzung, aber nicht Muthlosigseit hervor. Ppsilanti griff die Türken bei dem Dorfe Dragetscham an, wurde aber mitten im Gesecht von den Wallachen, die zu Wladimiresto's Korps gehört hatten, verlassen und geschlagen (19. Juni 1821). Bei dieser Gelegenheit siel die heilige Schaar, die mit der größten Unerschrockenheit socht, und sich ungeachtet der Uebersmacht des Feindes nicht zurückziehen wollte. Giordale sammelte die Neberreste des kleinen Heeres, und schlug sich nach der Moldan durch, wo er den Kampf noch eine Zeit lang fortsetze. Ppsilanti trat mit

einigen Offizieren auf das österreichische Gebiet über. wurde verhaftet und nach der Festung Munkatsch gebracht, wo eine sechsjährige Gefangen= schaft seine Kraft brach und ihm ein frühes Ende bereitete. Georg Kantakuzenos wurde nach blutigen Gesechten, in welchen der größte Theil

ber Seinigen gefallen, jur Flucht nach Rufland gezwungen.

Um 29. Juni fochten 500 Bellenen bei Stulani, in ber Rabe von Jaffy gegen eine zehnfache türtische Uebermacht, und wurden erft nach bem äußersten Widerstande überwältigt. Endlich schlug auch Gior= Er mar ber fühnste und entschlossenste Leiter Diefer un= bati's Stunde. glüdlichen Unternehmung. Ueberall von überlegenen Streitfraften ge= brangt, marf er fich in bas befestigte molbauische Klofter Setfu. waren ihm zulett nur bunbert Rampfgenoffen übrig geblieben. Gechetaufend Türken bestürmten bie Mauern. Im Augenblid, wo fie fich bes Klosters bemächtigen wollten, gundete Giordati bie Bulvervorrathe an und sprengte fich und feine Tapfern in Die Luft. Sein verzweifelter Ent= schluß brachte einem großen Theile ber Angreifenden ben Tob (26. Au= Mit biefer heroischen That endigte ber Aufstand in ben gust 1821). Donaufürstenthumern, ber burch bie vielen Beweise von Unerschroden= beit und Singebung ben griechischen Befreiungstampf würdig einge= leitet bat.

Alexander Ppsilanti hatte sich geirrt, indem er die Donaufürsten= thumer jum Kampfplate mablte. Bare er mit ber belbenmuthigen Schaar, Die ihm folgte, in Morea ober Epirus gelandet, fo murbe er mehr ausgerichtet haben. Aber er verließ fich auf die Gulfe Rufland's. und wollte biefe burch bie Schilberhebung an feinen Grenzen berbei= Die in ber letten Zeit in ben Meinungen bes Raifere Alexan= ber vorgegangene Sinnesanderung war ihm unbefannt geblieben. wußte nur, daß feit Jahren am ruffischen Sofe von ber Befreiung Griechenland's als einer ber Kaiferin Katharina II. ihren Nachfolgern binterlassenen Berpflichtung bie Rebe gewesen war. Indessen ift Doff= lanti's und seiner Gefährten Untergang für bie Sache, ber fie ihr Leben gewidmet hatten, nicht verloren gewesen. Der Rampf in ber Mol= bau und Ballachei jog bie Aufmertfamteit von gang Europa auf fich. und legte einen glanzenden Beweis von ber Tapferfeit und Autopfe= rung ab, mit welcher bie Griechen bas Werf ihrer nationalen Wieberge= burt begannen.

An Aufftande einzelner Statthalter ober Unruhen in der maho= medanischen Bevölkerung war die Pforte so gewöhnt, daß sie ihr, unge= achtet der augenblicklichen Uebelstände, keine ernsten Besorgnisse ein= flößten. Ein aufrührerischer Bascha ward zulet immer bezwungen, und die Bewegungen in den Provinzen hatten nie ein Losreißen derselben zur Folge gehabt. Aber Ppsilanti's Erhebung in der Moldau und Wallachei und die Vorgänge im eigentlichen Griechenland verriethen die Absicht, sich der türkischen Herrschaft ganz zu entziehen, und das Kreuz an die Stelle des Halbmondes zu setzen. Die einzigen christlichen Unterthanen der Pforte, welche ihr gefährlich werden konnten, waren die Griechen, benen, außer daß sie Slaven, Wallachen und Armenier an Zahl übertrasen, noch der Umstand zu Hülfe kam, daß ihren Vorsahren einst ein großer Theil des Gebiets gehört hatte, über welches setzt der Sultan ges bot. Ihr Ausstand erschien deshalb als der Ansang zu einer religiösen und politischen Revolution, und flößte den Anhängern des Islam eben so viel Unwillen als Besorgniß ein.

Bei ber erften Nachricht von Ppfilanti's Unternehmung begnfigte sich ber Gultan damit, Die griechische Bevolkerung in Konstantinopel entwaffnen und burch ben Patriarden Gregorius einen feierlichen Fluch gegen Ppfilanti und feine Unhänger aussprechen zu laffen, ber in allen griechischen Kirchen verlesen werben follte. Der türkische Bobel beging zwar gleich nach bem Ginlaufen ber erften Nachrichten gegen viele ein= zelne Griechen Gewaltthätigkeiten, aber ber Gultan ordnete feine Schre= densmafregeln an. Als aber bie Runbe von ben Greigniffen in Morea fich verbreitete, mard ber ohnedies heftige Sinn Mahmud's II. auf bas Meußerste erregt. Die gefammte muselmannische Bevolterung ber Saupt= stadt wurde unter die Waffen gerufen, und baburch bas Zeichen zu ber graufamsten Berfolgung gegen bie Griechen gegeben. Um Ofterfonn= tage (22. April 1821) brach ein wilber Saufe in bie griechische Saupt= firche ein, riß ben hochbejahrten Patriarchen vom Altare fort, und hing ihn mit mehren seiner Briefter am Eingange auf. Einige ber erften Phanarioten (Rallimachi, Morusi) wurden enthauptet, und über brei= hundert ber reichsten griechischen Raufleute bingerichtet. Gine bedeu= tenbe Anzahl griechischer Kirchen ward niedergeriffen. Der Böbel jog, barunter selbst viele Knaben, bewaffnet in ben Straffen umber, und er= morbete, was ihm von Griechen in ten Weg fam. In Abrianopel mur= ben ähnliche Gräuel begangen.

Die Bevölkerung in dem eigentlichen Griechenland hatte nicht erst auf das von Ppfilanti in den Donaufürstenthümern gegebene Zeichen gewartet, um sich gegen die türkische Herrschaft zu erklären, und wurde später von dem unglücklichen Ausgange jener Unternehmung nicht entmuthigt. Die höheren Klassen waren während der letzten Jahre

Beder, Beitgeschichte. 8. Auft. XVII.

mit den Grundfäten der Hetäria vertraut, und die Massen von der Geistlichkeit auf den Ausbruch des Kampfes vorbereitet worden. Die Inselgriechen glühten von demselben Eiser wie die auf dem Festlande.

Es trat jest für die Griechen der feierlichste Moment im Lebeu eines Bolkes, der Anfang einer großartigen Erhebung gegen eine ihnen seit Jahrhunderten auserlegte Gewaltherrschaft ein. Es handelte sich dabei sowohl um die Religion als die Nationalität, zwei Interessen, die seit langer Zeit in Europa nicht mehr so eng mit einander verbunden gewesen. Die dem für sein Dasein kämpsenden Bolke entgegenstehenden inneren und äußeren Hindernisse machten eine vollkommene Erreichung des ihm vorschwebenden Zieles unmöglich. Indessen ward damals, durch den Heldenmuth vieler Einzelnen und die Hingebung der Menge, wes nigstens die Möglichkeit einer einstigen allgemeinen Befreiung des christslich = hellenischen Stammes von dem Joche des Islams und des Orients

angebabnt.

Auf manchen Bunkten in Morea ward die Reigung ber Griechen jum Widerstande gegen die Türken schon im März fühlbar. Um 2. April bemächtigte sich ber begeisterte und friegerische Bischof Germanos ber Stadt Kalabryta und zwang die türkische Besatzung zur Uebergabe. Benige Tage fpater griff er Batras felbst an. Die Türken mußten sich in die Citabelle einschließen. Bett breitete fich ber Aufstand mit außer= ordentlicher Schnelligkeit über die ganze Halbinfel ans. Die Mainoten, bie für Radstommen ber alten Spartaner gelten, stiegen unter Führung ihres erblichen Fürsten Bietro Mauromichali von ben Bohen bes Tay= getus berab, und machten die Türken, welche fich nicht in die festen Blate retteten, nieder. In Ralamata trat eine provisorische Regierung zu= fammen, welche alle Belenen zur Theilnahme an tem Befreiungswerke Bei Baltegga und Doliana murben bie Türken in offenem Felde geschlagen, wobei sich zwei fpater berühmt gewordene Sauptlinge, Rolofetroni und Nitita, jum erstenmale hervorthaten. In ber Nacht vom 6. jum 7. April mar Athen von den Griechen eingenommen und bie türkische Befatzung auf die Afropolis beschränkt worden. April ging Theben über. Der Aufstand verbreitete fich in ben Gebirgen bes Deta und brang bis nach Theffalien und Macedonien ein.

Auf den Inseln griff die Bewegung mit derselben Kraft um sich. Hydra, Ipsara, Spezzia versahen ihre Handelsschiffe mit Geschütz und die ganze wassensähige Bevölkerung begab sich an Bord. Jakomaki Tombasis und eine reiche Wittwe Namens Bobelina zeichneten sich durch ihre Geltopfer und ihre persönliche Betheiligung aus. Sie besuchten

die Infeln im Archipelagus und riefen die Bevölkerung überall zum Kampfe auf. Die Flotte des Sultans richtete nichts gegen sie aus, und mußte nach den Dardanellen zurückhehren.

Am Ende des Jahres (1821) waren die meisten festen Blate in Morea in die Gewalt ber Griechen gefallen. Tripolizza, ber Gip bes Bafcha, murbe erstürmt, wobei ber Bifchof Germanus einer ber ersten war, ber, mit bem Kreuze in ber Sand, bie Berschanzungen erstieg. Die türkischen Beerführer mühten sich bamals noch vergeblich gegen Ali Bascha von Janina ab, beffen Sauptstütze ebenfalls Griechen, bie tapferen Sulioten, waren. 3hr Anführer Martos Boggaris brachte Den Türken große Berlufte bei. Der vom Gultan jur Bezwingung Griechenland's abgeschickte Omer Brione Bascha errang zwar bier und Da einige Bortheile über bie Griechen, und entsetzte bie Afropolis von Aber ein Korps von 5000 Mann, welches ihm von Theffalien aus zu Gulfe kommen follte, ward von Obhsseus, bamals einem ber fühnsten Berfechter ber griechischen Freiheit, Die er später verrieth, bei ben Thermopplen nach einem großen Blutbad auseinandergesprengt, und Omer Brione felbst jum Rudjug gezwungen. Die Griechen maren jett überall im Bortheil. Wäre ber Rampf von ihnen fpater eben fo einmüthig und nachhaltig, wie er begonnen, fortgesetzt worden, so würde er größere Ergebnisse geliefert haben.

Demetrius Ppsilanti mar ichon im Sommer 1821 mit anfehnlichen Geldmitteln in Morea erschienen. Gich auf die Berdienste seines Bru= bers Alexander um die griechische Sache stütend, suchte er als Bermittler zwischen ben Unsprüchen ber verschiebenen Baupter bes Auf= ftandes aufzutreten, und in die ganze Bewegung mehr Ginheit und Ord= nung zu bringen. Gine Beit lang fanden seine Rathschläge Gehör und Beachtung. Aber bald regte sich ber Parteigeist und machte sich ber Widerstand gegen ihn bemerkbar. Um bem zu begegnen, veranstaltete er bie Einberufung eines Nationalkongresses nach Argos, und hoffte, baß ihm von bemfelben eine höhere Gewalt beigelegt werben würde. Demetrius befaß, obwohl wie fein Bruder Alexander unerschroden und ausopfernd, eben so wenig wie dieser bie zu ber Leitung so schwieriger Berhältniffe nöthige Ginficht und Festigkeit. Außerdem hatte sein mili= tairischer Ruf in ber letten Zeit sehr gelitten, indem ein von ihm auf bie Citabelle von Napoli di Romania unternommener Sturm miglun= gen, und er von den Türken mit großem Berluft zurudgeschlagen wor= ben war. Der Kongreß, ber sich in Folge biefes verfehlten Angriffes in Argos nicht sicher genug glaubte, war im December 1821 nach Piada, unweit bes alten Epidaurus, übergesiedelt. Es war unterdessen ein Mann auf dem Schauplatz erschienen, welchem sowohl Ppsilanti als die meisten übrigen griechischen Ansührer an Scharfblick und Ersahrung weit nachstanden. Es war dies der Phanariot Fürst Alexander Mauro- kordato, der lange im Auslande gelebt, mit europäischer Civilisation und Politik vollkommen vertraut geworden, und bei der Nachricht von dem Ausbruch der Revolution sich dem bedrängten Baterlande zur Ber- fügung gestellt hatte.

Der Kongreß ernannte Maurofordato zu seinem Präsidenten, un= ter dessen Einfluß eine Verfassung berathen und angenommen, und zu= gleich der Ansang zu einer regelmäßigen Verwaltung in den, theils schon befreiten, theils im Aufstande begriffenen, Theilen Griechenland's ge= macht wurde. Diese Verfassung, "das organische Gesetz von Epidau= rus" genannt, ruhte auf einer republikanischen Grundlage, da es nicht möglich gewesen wäre, in jener Zeit unter dem vom ersten Sturm des Gefühles für Unabhängigkeit ergriffenen Volke die Monarchie einführen zu wollen. Auch hätte es an einem Kandidaten zu einer Krone gesehlt, die noch erst erobert werden sollte. Mehre Mächte, namentlich Dester= reich, benutzten diesen Umstand, um der griechischen Erhebung ihren reti= giösen und nationalen Charakter abzusprechen, und sie als ein Werk unrubigen und ehrgeizigen Parteitreibens hinzustellen.

Bermöge ber neuen Berfassung wurde die gesetzgebende Gewalt einer aus 70 Abgeordneten bestehenden Nationalversammlung, und die Bollziehung der beschlossenen Maßregeln einem Ausschusse von fünf Mitgliedern übertragen. Beide sollten jährlich wechseln. Es war dies der erste Bersuch zu einer Konstituirung Griechenland's, der später man= cherlei Abänderungen ersuhr. Einige liberale Principien: wie die Gleich= heit vor dem Gesetz — Preßsreiheit — Wahlrecht — verschwanden je= boch nicht mehr von dem Boden, der einst die Heimath der europäischen Freiheit gewesen, und gingen in die definitive Organisation Griechen= land's über. She die Nationalversammlung sich auslöste, stellte sie Maurotordato an die Spitze der vollziehenden Gewalt. In dem ersten Ministerium saßen mehre Männer, die lange eine bedeutende Stellung in den griechischen Angelegenheiten einzunehmen bestimmt waren, wie Koletti, Metaxa und Negris.

Maurotordato war, außer Capo d'Istria, ber aber erst viel später in das Schicksal Griechenland's eingreifen sollte, der einzige Mann sei= nes Volkes, der dessen Lage vollkommen begriff, und im Stande gewesen wäre, unter günstigeren Umständen die Revolution durch die sie umge=

benden Klippen in den Hasen zu führen. Auch besaß er, obwohl mehr Diplomat als Militair, einen allen Gesahren tropenden Muth, wie, unter Anderem, seine standhafte Vertheidigung Messolunghi's beweist. Aber die gleich nach den ersten Erfolgen sich einstellende Uneinigkeit unter den Griechen, der wilde Freiheitssinn der Einen und die verschlagene Selbstsucht ver Anderen, besonders aber die Einmischung der fremden Mächte, welche zuletzt die Entscheidung über Griechenland allein an sich nahmen, verhinderte Maurofordato, das reiche Maß von Einsicht und Kraft, das ihm von der Natur verliehen worden, in vollständiger Weise zur Anwendung zu bringen.

Im Jahre 1822 wurde von den Griechen mit abwechselndem Erfolg gesochten, obwohl sie am Ende im Bortheil blieben. Die türkischen Streitz kräfte, die zur Bezwingung Ali Pascha's von Janina abgeschickt worden, konnten jest, da dieser fühne Empörer durch Verrath umgekommen (5. Fesbrugt 1822), gegen den griechischen Aufstand verwandt werden. Es wurden von beiden Seiten während dieses Kampses viele Grausamkeiten verüht, zu denen jedoch die Türken das erste Zeichen gegeben hatten.

Die Infel Chios hatte fich im Februar gegen die türfifche Berrichaft erhoben, aber fich meder felbst zur Bertheidigung ber errungenen Frei= beit geruftet, noch eine griechifde Befatung erhalten. Im Upril erfchien ber Rapudan Paschia (Grofiadmiral) vor der Infel, und feste ungehin= bert seine Landungstruppen aus, Die burch zahlreiche vom affatischen Festlande berbeigefommene Freiwillige verstärft maren. und mordlustigen Schaaren begingen an ben wehrlosen Ginwohnern selbst in einem fo wilden Kriege bisher noch nicht dagewesene Gräuel. tie ganze mannliche Bevölferung fiel unter bem Schmerdte ber Türken. Was von Franen und Kindern nicht in der ersten Buth aufgeopfert worben, gerieth in Cflaverei, und wurde nach Aleinasien und Egypten gefch dt, um tort verfauft zu werben. In wenigen Tagen follen 25,000 Berfonen umgefommen und 45,000 fortgeschlept worden fein. Es mur= ben dann Die Bein = und Delpflanzungen verwüstet, und bas berrliche Giland in eine Wifte verwandelt. Die in Chios begangenen Graufam= feiten regten bie öffentliche Meinung in Guropa noch mehr, als bisher ber Fall geweien, zu Gunften ber Griechen auf. Das tapfere Geevoll in Ipjara und phora nahm es auf sich, die unglücklichen Landsleute an ben Türken zu rächen. Unter ber Unführung bes Undreas Miaulis fuchte bie griedische Flotte Die zurlische, ungeachtet ber großen Ueberle= genheit Diejer leuteren, furchtlos auf. Das Befecht blieb unentschieden. Aber in der Racht vom 18. jum 19. Juni führten Konstantin Kanaris von Ipsara und Georg Papinis von Hydra zwei Brander unter die tiltztische Flotte, von der ein Theil zerstört wurde. Der Kapudan Pascha kam mit 3000 seiner Leute um. Diese kühne That rief die Inselgriechen zu noch größeren Anstrengungen auf. Es sah aus, als könne die Freis heit der Hellenen, wie schon einmal zu Themistokles' Zeit, von Neuem zur See errungen werden.

Aber auch zu Lande blieben die Griechen nicht müssig, obgleich sie bort mit keinem so entschiedenen Erfolge sochten. Churschid Pascha, der bisher den Oberbesehl gegen Ali Pascha von Janina geführt hatte, sollte jetzt den griechischen Aufstand überwältigen. Aber die Begeisterung der Griechen, die sich auf allen Seiten erhoben hatten, die gebirgige Beschaffenheit des Landes und die Schwierigkeit der Zusuhr zwangen ihn seine Macht zu theilen, und setzten der Aussührung seiner Pläne große Schwierigkeiten entgegen. Unter Churschid standen Mahmud Pascha von Drama und Omer Brione Bey, die vorher mit Auszeichnung gegen Ali gedient hatten.

Mauroforbato mar mit einem fleinen, aber ausgesuchten Rorps, unter welchem fich Martos Bozzaris mit feinen Gulioten und eine Ab= theilung nach europäischer Art eingeübter Goldaten, Tattiter genannt, befanden, nach dem westlichen Livadien, dem alten Atarnanien, gezogen, um die Türken von bort zu vertreiben. Anfänglich waren die Griechen Aber am 16. Juli tam es bei Beta zu einem Rampfe, in im Bortheil. welchem die Türken, von dem Berrathe eines albanefischen Bauptlings Namens Gogo, ber mitten im Gefecht feine Stellung verließ, begunftigt, einen vollständigen Sieg erfochten. Mehre tausend Griechen fielen. Bu biefen gehörte die tapfere Schaar ber Griechenfreunde ober Philhellenen, Freiwillige, die aus verschiedenen ganbern, namentlich aus Deutschland, bem fampfenden Griechenland zu Gulfe gekommen waren. führer, ber frühere würtembergische General Normann, wurde bei Beta schwer verwundet. Dieses Korps der Philhellenen ward bei mehren Ge= legenheiten aufgerieben, aber immer wieder burch neuen Zuzug verstärkt.

Mahmud Pascha sollte jest Morea unterwersen. Korinth, Theben und Napoli di Romania sielen in seine Gewalt. Aber Demetrius Ppsisanti vertheidigte Argos mit rühmlicher Ausdauer, und Kolosotroni und Nisita gewannen dadurch Zeit, um ihre Streitfräfte zu vereinigen. Am 8. August wurden die Türken in der Nähe von Argos gänzlich gesichlagen. Was nicht in den Gesechten umkam, ward von Hunger und ansteckenden Seuchen hingerafft. Mahmud Pascha selbst erlag. Von seinem 30,000 Mann starten Heere blieb wenig übrig.

Omer Brione Ben mar nach ber Schlacht von Beta gegen Deffo= lunghi aufgebrochen. Mauroforbato, ber bie große Wichtigkeit biefes Plates erkannte, marf fich in benfelben und vertheibigte ihn mit au-Berfter Unftrengung. Diefes Bollwert bes westlichen Griechenland's wurde von Omer Brione zu Lande, von Juffuff Bascha zur Gee bela= gert, und ichien verloren zu fein. Aber es gelang ber griechischen Flotte, bem bedrängten Blate Lebensmittel zuzuführen. Die Türken murben von Entbehrungen und Krankheiten geschwächt. Die Bergvöller im westlichen Livabien bedrohten, ungeachtet ber Nieberlage bei Beta, ben Ruden ber türkischen Stellung. Um Diefen Berlegenheiten zu entgeben, wagte Omer Brione am 6. Januar 1823 einen Sturm auf Meffolunghi, ber von ben Griechen, benen bie Türken, ungeachtet ber erlittenen Berlufte, an Zahl noch immer fehr überlegen maren, mit großer Tapferteit abgeschlagen murbe. Balb barauf trat Omer Brione ben Rudzug an, auf welchem fein Deer fast gang aufgerieben murbe. Rurschid Bafcha, ber in Spirus jurudgeblieben, vermochte taum die Citabelle von Arta gegen bie Griechen zu behaupten und richtete sonst nichts aus.

Bett fing ber Rampf auf beiben Seiten zu ermatten an. Der innere Saber zwischen ber Bartei ber Bolitifer (Mauroforbato, De= metrius Ppfilanti, Roletti u. f. w.) und ber militairischen Bauptlinge, Rapitanis genannt (Kolofotroni, Mauromichali, Nifita u. f. w.), hinderte die Griechen an größeren Unternehmungen, und ben türkischen Beerführern fehlte es an militairischem Beschick, an Gelb und gulett auch an Manuschaft. Der Sultan Mabmud, ber ben Janitscharen nicht traute und schon bamals mit beren Abschaffung umging, hielt die wenigen regelmäßigen Truppen, über bie er verfügen konnte, in Konstantinopel und ben Donaufestungen zurud. Die albanesischen und bosnischen Frei= willigen, mit welchen meift ber Krieg in Griechenland geführt worben, gewahrten bald, daß bort nur wenig Beute und viel Gefahr zu finden fei. Gie tamen entweder gar nicht ober verliefen fich schnell. ersten Ausbruch ber Revolution an war, bei ben unaufhörlichen und auf allen Seiten fich erhebenben Rampfen, ein turtifches Beer nach bem anderen verschwunden.

Aber wenn der Krieg im Großen, im Bergleich zu den beiden ersten Feldzügen, vom Jahr 1823 an zu erlahmen begann, so konnte gleichwohl der Sultan an eine Beendigung desselben mit eigenen Mit= teln nicht benken. Die Griechen fühlten sich zu erschöpft, um, wie sie anfangs erstrebt, Thessalien, Macedonien, Epirus zu sich hinüberzu= ziehen, aber im Herzen der Bewegung, in Morea und Livadien, zog man

einen ganglichen Untergang der Unterwerfung vor. Dort glühte ber religioje und nationale Bag gegen die Türfen in feiner gangen Starte fort. Bon einzelnen Belden und ihrem Unhange wurden Thaten verrichtet, Die an Die Thermopplen und Salamis erinnern, und wenn fie auch in ber Geschichte nicht Diefelbe allgemeine Bedeutung haben konnen, wenigstens ben tiefen Freiheitsbrang beweisen, von welchem die Briechen erfüllt maren. Die Unternehmung bes Marfos Boggaris, ber fich mit feinen Betreuen im Boraus bem Tobe weihte, in bas türfische Lager flürmte, und bort ein furchtbares Blutbad anrichtete, bis er felbst fiel, mare bes Leonidas nicht unwürdig gewesen. Der Rrieg zur Gee unter Miaulis, Cachthuris, Ranaris u. f. w. fann, wenn man Die geringen Mittel, mit benen er geführt, und die bedeutenten Erfolge, Die baufig bavon getragen murben, in Betracht gieht, bem größten in ber Bejdichte an die Geite gefest merben. Gelbft ber Untergang ganger Bevolferun= gen, wie auf Chios, Ipfara und in Deffelunghi, erschredte Die Griechen nicht, die ben Kampf überall, wo eine Möglichkeit des Widerstandes vor= handen mar, unabläisig fortsetten. Das griechische Bolt empfing in jenen Jahren die Bluttaufe, ber fich in einem gegebenen Moment feine unterbrudte Nationalität entziehen barf, wenn fie fich nicht für immer aufgeben will.

Die Begeisterung und Ausbauer, welche bie Griechen unter oft fo verzweifelten Umftanden an ben Tag legten, hatten allmählig eine allge= meine Theilnahme zu erregen angefangen. Es trat jedoch bierin, wie in fo vielen anderen Beziehungen, ein ben Beift ber Zeit charafteri= firender Unterschied hervor. Die Regierungen waren meift gleichgültig und, wie 3: B. die öfterreichische, felbft feindfelig gegen ben Aufschwung Griechenland's gefinnt, mabrend Die Bolter ibn mit gunehmenter Bewunderung betrachteten. Bon Anfang an maren Freiwillige aus ben verschiedensten Ländern zur Unterstützung bes Rampjes gegen bie Türken berbeigeeilt, und ber erfte Grund zu einer regelmäßigen Kriegemacht follte von folden Fremden gelegt werden. Aber eine besondere Beibe erhielt tie Cache ber Griechen baburch, baf ein Mann, ber bamale burch feine Berjonlichfeit wie durch fein Benie unter allen Zeitgenoffen Die größte Aufmerkjamkeit auf fich jog , Lord Byron , fein Bermögen , feine Rube und gulett fein Leben Griechenland gum Opfer brachte. Materiell hat Byron ten Grieden, ba er schon wen.ge Monate nach feiner An= tunft bafelbft ftarb, feine großen Dienste leiften fonnen, aber moralifc ist fein Anschluß an fie von großer Bedeutung gewesen. Die öffentliche Meinung murde burch bas von Diesem außerordentlichen Manne gegebene

Beispiel noch mehr als vorher für die Befreiung Griechenland's gewon= nen. Besonders in England trat nach Byron's Vorgange eine viel tie= fere und thätigere Theilnahme als früher hervor. In hohem Grade anerkennenswerth waren auch die von dem Könige Ludwig von Bahern zu diesem Zwed gemachten Anstrengungen, worin er unter seines Glei= chen einzig dastand. Eynard, ein Schweizer, in Genf ansässig, wirkte mit großem Eiser in demselben Sinne und hat sich um Gricchenland ein unvergeßliches Verdienst erworben. Ueberall wurden, im Gegensatze zu dem Verhalten der Regierungen, von Privatpersonen Gesellschaften zur Unterstützung der griechischen Sache gestistet. Es war dies ein schöner Zug in den Gesinnungen der Zeit, da er aus einer rein menschlichen Duelle sloß, und mit dem religiösen und politischen Parteitreiben nichts gemein hatte.

Der Sultan, gur Unterwerfung ber Griechen aus eigener Macht fich zu ichwach fühlend, forderte jett Mehemed Mi Bafcha, ber über Egypten mit fast unumschräntter Gewalt regierte, gur Absendung eines Beeres nach Morea auf. Der Charafter bes Bicefonigs von Egypten, wie Mebemed Ali in Europa gewöhnlich genannt wurde, tonnte bin= langlich aus ber treulosen und verrätherischen Behandlung erkannt mer= ben, mit welcher er fich in Rairo ber Ueberrefte ber Mameluken entledigt Aber er besaft eine unter ben Türken immer feltener werdenbe Befähigung für alle Kriege = und Friedensgeschäfte, hatte feine Ginfünfte febr permehrt, mit Gulfe europaischer Land = und Geeoffiziere eine regel= mäßige Urmee, eine Marine geschaffen, und ftand ale Die zweite Berson im türkischen Reiche ba. Gein Streben ging offenbar babin, sich von bem Gultan gang unabhängig zu machen. Später fcheint er fogar bie Abficht gehegt zu haben, fein Baus an Die Stelle ber Nachkommen Oth= man's zu feten, und murbe nur burch bie europäischen Dachte baran Bu ber Ausführung folder Blane war jedoch bie Zeit noch nicht gefommen, und Dehemed Ali gehorchte in biefem Falle ben Befeh= len ber Pforte, Die ihm eine Bermehrung feines Baschalits burch Die Gin= verleibung ber Infeln Copern und Kandia mit bemfelben versprach. Auch hoffte er burch bie Befampjung ber Griechen feinen Ruhm und fein Un= feben unter ben Befennern bes Islams zu vergrößern, mas ihm zur Ber= folgung weiterer Zwede unentbehrlich mar.

Ibrahim Pascha, Dehemed Ali's Sohn, ber sich im Kriege gegen bie Wechabiten burch Muth und Einsicht, aber auch durch Begehung vie= ler Grausamkeiten bemerkbar gemacht, hatte im Sommer 1824 mit einem Heer, aus regelmäßigen Truppen und zahlreichem Geschütz bestehend,

den Hafen von Alexandrien verlassen, und zunächst seinen Lauf nach dem Archipelagus gerichtet, um den Kapudan Pascha bei seinen Unternehmunsgen gegen mehre griechische Inseln zu unterstützen. Die Griechen sürchsteten jedoch diese Bermehrung der Macht ihrer Feinde nicht, und setzen, ungeachtet ihrer inneren Streitigkeiten, ihren Widerstand auf allen Puntten fort. Die türkische Flotte wurde im Juli, August und Oktober von Miaulis geschlagen, und die ägyptische Seemacht ersuhr im Oktober und November in den Gewässern der Inseln Kos und Kandia erhebliche Berslusse. Zu Lande trugen in jenem Jahre (1824) weder Türken noch Griechen bedeutende Erfolge davon. Es ward überall, aber ohne Entsscheidung gekämpft.

Nachdem aber Ibrahim Pascha im Februar und März (1825) mit seiner bis auf 20,000 Mann vermehrten und mit 150 Kanonen verssehenen Streitmacht in Morea gelandet war, nahm der Krieg alsbald eine für die Griechen nachtheilige Wendung an. Ungeachtet die hadernsten griechischen Häuptlinge sich in diesem Augenblick der Gesahr ausssähnten und die Bevölkerung nach wie vor den größten Muth bewieß, so war die Uebermacht des Feindes zu groß geworden, um ihr auf die Länge widerstehen zu können. Das durch seinen Hasen und seine Besestigungen für die Griechen wichtige Navarino wurde von den Egyptern erstürmt. Bei dieser Gelegenheit siel der tapfere und edle Santa Nosa, dessen in diesem Werke bei der Schilderung der piemontesischen Revoslution gedacht worden ist. Maurokordato, der sich ebenfalls bei der Beretheidigung Navarino's hervorthat, rettete sich nur mit äußerster Mühe vor der Gesangenschaft.

Es war unterdessen ein türkisches Heer unter Neschid Pascha über den Isthmus von Korinth in Morea eingedrungen. Auf sich beschränkt würden die Türken jetzt eben so wenig wie früher viel ausgerichtet haben, durch die Bereinigung mit den Egyptern wurden sie aber unwiderstehlich. Ibrahim durchzog, alle Angriffe der Griechen zurückschlagend, brennend und mordend, Morea seiner ganzen Breite nach, und vereinigte sich mit Reschid, um Messolunghi einzunehmen.

Die Griechen hatten sich seit Ibrahim's Landung überzeugt, daß selbst die größten Anstrengungen sie nicht mehr vor dem Untergange retten könnten, sobald sie in dem Kampse gegen ihre Unterdrücker allein gelassen würden. Die egyptischen Truppen, von französischen Offizieren aus Napoleon's Schule sorgfältig ausgebildet, vereinigten die wilde Tapferkeit der Türken mit den Vortheilen der europäischen Disciplin. Die griechtiche Regierung beschloß (August 1825), die Hülfe oder wenig=

ftens bie Bermittlung England's anzugeben. Der Charafter Canning's ließ bie Erfüllung einer folden Soffnung als möglich erscheinen. Anerkennung ber von ben Griechen ausgesprochenen Blofaben (Enbe 1824) war bas erfte Zeichen feiner inneren Theilnahme für ihre Sache Canning, ber, wie bamals tein anberer Staatsmann, mit feinem großen politischen Talent eine tiefe Sympathie für Freiheit und Menschenwürde verband, war entschlossen, jede Gelegenheit zur Rettung bes am Rande bes Berberbens ftehenden helbenmuthigen Bolfes zu be= nuten. Aber er fonnte in ber Ausführung feiner Absichten nur langfam vorschreiten, ba bie Rudficht auf die Erhaltung bes europäischen Gleich= gewichts und ber Dacht England's bie erfte feiner Pflichten blieb. war schon bamals flar, baß eine zu große Schwächung ber Türkei bie ehrgeizigen Absichten Rugland's begunftigen wurde, und ber Besittung und Unabhangigleit Europa's gefährlich werben konnte. Der Befdluft ber griechischen Nationalversammlung von Kastri, daß Griechenland eine konstitutionelle Monarchie unter einem fremben Fürsten bilben solle, be= nahm Desterreich ben Vorwand, sich gegen die Griechen als Republikaner zu erklären, und flöfite ber frangösischen Regierung mehr Bertrauen auf Griechenland's Zufunft ein. Woran Canning junachst bachte, war bie Beendigung bes bie Griechen mit Bernichtung bedrohenden Rampfes. Die endliche Feststellung ihres Schickfals mußte bavon abhängen, tie Forberungen ber Menschlichkeit gegen Griechenland mit ben Rücksichten auf Die Gelbstftanbigfeit ber Türkei, Rufland gegenüber, vereinigen zu konnen.

Die Griechen hatten unterbessen einen neuen großen Unfall erlitten. Messolunghi war nach einer langen Belagerung von den Eghptern und Türken erstürmt worden (22. April 1826). Ein Theil der Einwohnersschaft und der Besatzung hatte sich durch die türkischen Reiben durchgesschlagen. Die Uebrigen vertheidigten sich von Straße zu Straße, von Haus zu Haus. Die Entschlossensten sprengten sich, wie es die Griechen in diesem Kriege oft gethan, wenn alle Krast der Bertheidigung erschöpft war, mit den noch vorhandenen Pulvervorräthen in die Luft. Es war dies ein heroisches Mittel, um sich vor den Mißhandlungen der Türken zu schützen, und diese zugleich in den eigenen Untergang zu verwickeln.

Die Bemühungen Canning's für die Beendigung des verheerendsten und grausamsten Kampses neuerer Zeit hatten, ungeachtet der Hart= näckigkeit der Türken und des geheimen Widerstandes Desterreich's, bei Rußland und Frankreich Unterstützung gefunden. In die Stelle des mit Tode abgegangenen Kaisers Alexander, der, geistig und körperlich er= schöpft, in den letzten Jahren Metternich's Ideen zu vielen Einfluß auf

• .

fich zugestanden, war ber junge und ehrgeizige Nitolaus I. getreten, ber fich nicht überreben ließ, daß ber Aufstand ber Griechen gegen bie Berr= fchaft ber Türken von berfelben Urt fei, wie Die Militairrevolutionen in Mabrid und Reapel. König Karl X. von Frankreich, bem bie unter ben Griechen mabrent ber erften Jahre ihres Befreiungstampfes herrichend gewesenen republikanischen Meinungen miffallen hatten, war von ben jett mehr ber Monarchie zugewandten Ibeen berfelben zu ihren Gunften gestimmt worben, und geneigt, in ihnen "bie Bendee bes Chriftenthums" ju feben. Gine englisch = frangösisch = ruffische Flotte zog sich langsam im Mittelmeer zusammen, um nöthigenfalls bie Friebensvermittlung mit Waffengewalt zu unterftüten. Zwei Bertrage zwischen England und Rufland (4. April 1826 und 6. Juli 1827) waren in Diesem Sinne abgeschlossen worben. Frankreich stimmte bei. Die verbundeten Mächte ftellten an die Pforte bas Berlangen, gegen Griechenland ein ähnliches Berhältnift wie gegen die Moldan und Wallachei einzugeben, und beffen innere Unabhangigkeit gegen Erlegung eines jährlichen Tributes anzuertennen.

Ibrahim Bascha wurde jett von ben Admiralen ber brei vereinigten Geschwader: Gir Edward Codrington, ber ben Obertefehl über Die gesammte Flotte, im Fall einer Schlacht, übernommen hatte, bem fran= zösischen Admiral Rigny und dem russischen Admiral Beyden zur Gin= stellung ber Reindseligkeiten aufgeforbert. 3brabim ging auf bies Berlangen ein, obgleich bie Griechen mahrend diefer Zeit die Turfen gu Lande so viel als möglich beunruhigten. Als aber die driftliche und Die türkisch = egyptische Seemacht einander in ber Bucht von Navarino gegen= über lagen, brach, ungeachtet aller Bögerungen und Bebenklichkeiten, ber Rampf bennoch aus. Die in gang Europa zu Bunften ber Griechen herrschende Stimmung hatte auf bie Abmirale und die Flotte gurud= gewirft. Cobrington war turz vorher von bem Bergoge von Clarence, nachmaligem Könige Wilhelm IV., ber bamals Die Stelle eines Lorb Groß-Admirals von England betleibete, in einer Depefche zu verstehen gegeben worben, daß ein Busammenftog mit bem Feinte nicht übel gebeutet werden würde. Man weiß nicht, von wem ber erfte Anfang ge= macht worben, aber am 20. Oftober (1827) tamen bie beiben Flotten an einander. Navarino wurde für die Türken ein anderes Lepanto. Nach einem vierstündigen Rampfe war fast ihre gange Seemacht vernichtet. Canning hatte dieses Ergebniß seiner Blane für Griedenland nicht mehr erlebt. Er würde es mahrscheinlich über seine Bunfche binausgebend gefunden, und an neue Sicherstellungen gegen die, Rugland aus biefer Riederlage bes Sultans erwachsenben Bortheile gedacht haben.

Ale im August bes folgenden Jahres (1828) ein frangösisches Korps unter bem General, nachmaligem Marschall Maison in Koron landete. mußte Ibrahim die von ihm feit brei Jahren mit Blut überschwemmte Balbinfel bes Belops für immer verlaffen. Die türkische Besatzung bes Kastells Ramat Morea wollte sich nicht fogleich ergeben. In bem bei biefer Gelegenheit stattgefundenen Gefecht fielen Die letten Ranonen= fcuffe biefes langen Krieges. Durch welchen Wechfel von Ereigniffen, Beweisen unvergleichlichen Muthes und unerhörter Graufamfeit mar nicht ber Befreiungetampf ber Griechen, von ben einfamen Ufern ber in Siebenburgen entspringenden Aluta und ber erften Rieberlage ber Betäriften an bis zu bem europäifchen Seefiege in ber prachtvollen Bucht bes meffenischen Navarino, im Angesicht ber alten Jusel Sphalteria, hindurchgegangen! Biele Namen, die seit Jahrbunderten nur noch ber Sage und Dichtung angehört hatten, maren wiederum in Die Be= ichichte eingetreten. Es war in ber Rahe bes alten Delphi, am Fuße bes Barthenon, auf bem ägeischen und jonischen Meere gefochten worben. Mus fo vielen überstandenen Befahren, fo großen bargebrachten Opfein follte allerdings nur die Befreiung eines fleinen Theiles ber Griechen und die Bildung eines in unverhaltnigmäßig engen Grenzen eingeschlof= fenen Staates hervorgehen. Aber es warb baburch immer ber Grund zu einem neuen mit ben größten Erinnerungen geschmückten nationalen Dafein gelegt, und bie hoffnung bes hellenischen Stammes auf eine ber= einstige vollständige Emancipation vermehrt.

## 13. Rugland und die Turkei von dem wiener Kongrest an bis zu bem Frieden von Adrianopel.

Rußland, welches schon seit Peter dem Großen die Augen der Welt auf sich zu ziehen angefangen, und unter Katharina II. ein entscheidendes Gewicht in die Wagschale des Bölkergeschickes geworfen, war, wie alle Kontinentalstaaten, eine Zeit lang durch die Größe und den Glanz des französischen Kaiserreiches verdunkelt worden. Nach Napoleon's Sturz trat es wieder um so bedeutender hervor. Obgleich England und Desterzeich eine größere Ausbauer im Kampse gegen den Eroberer bewiesen,

und bas Beispiel einer volksthumlichen Erhebung gegen ihn von Spanien ausgegangen, fo hatte ber Umftand, bag bas Ginten bes napoleon'ichen Bludes auf ruffischem Boben begann, bag bort fein gewaltiges Beer unterging, Rukland bas Unfeben verlieben, bas Meiste zu ber großen Wendung der Dinge beigetragen zu haben. Ohne zu prüfen, ob es bie ruffische Thatfraft und Staatstunft ober von berfelben unabhängige Ur= fachen gewesen, burch welche Napoleon's Macht ben erften Stoß erlitten, hatte ber Brand von Mostau in ben Augen ber Bölfer für bas Zeichen Napoleon's Sturz mar fo bald auf die in ibrer Befreiung gegolten. Rufland erlittenen Berlufte erfolgt, bag, von einer gewiffen Ferne aus betrachtet, bas Ende biefer Rataftrophe mit beren Anfange gusammengu= fallen ichien. Es war bies eine Täuschung. Die Alles entscheidenden Schläge waren bem Eroberer nicht an ber Berefing, fonbern bei Leipzig, am Fuß bes Montmartre, und zulett auf ber Ebene von Baterloo ver= fett worden. Aber die öffentliche Meinung fagte sich nur allmählig von bem zuerft empfangenen Gindrucke los, und Rugland galt eine Zeit lang für den stärtsten Bebel, ber zu dem großen Werte ber Erhebung Europa's gegen ben allgemeinen Dränger in Bewegung gefett worben.

Dieser von den Zeitverhältnissen gegebenen günstigen Stellung Rußland's entsprach die Persönlichkeit seines Herrschers, des Kaisers Alexander, der alle Eigenschaften besaß, durch welche besonders der un= umschränkte Fürst eines mächtigen Reiches die Ausmerksamkeit und Theil= nahme der Welt auf sich ziehen kann. Er bewies in der Ausübung seiner Gewalt große Mäßigung, und in seinem allgemeinen wie besonderen Walten eine seltene Milde der Gesinnung, war dabei geistreich, sein, von dem rühmlichen Verlangen nach der Liebe der Völker und dem Beifalle ausgezeichneter Geister erfüllt, und trug schon in seiner Erscheinung als Mensch, von seiner hervorragenden Stellung abgesehen, das Gepräge

einer ausgezeichneten Natur an fich.

Diese glänzenden und liebenswürdigen Eigenschaften waren aber auch von erheblichen Mängeln begleitet. Es sehlte Alexander I. an sesten Grundsätzen. Er hing mehr von äußeren Eindrücken als inneren Ueberszeugungen ab, besaß mehr Reichthum des Gefühls als Stärke des Wilzlens, und neigte sich, selbst nicht vollkommen aufrichtig, zum Mißtrauen gegen Andere bin. Er war unter den Augen seiner Großmutter, der Kaiserin Katharina II., die seinen Eltern nur wenig Einsluß auf ihn gestattete, von dem Wadtländer Laharpe, einem entschiedenen Republiztaner, erzogen worden. Obgleich bei einem russischen Thronerben die demokratischen Ideen noch weniger praktische Anwendung als bei anderen

Brinzen finden konnten, und Katharina II. dieselben nur als einen mo= ralischen Zügel bei Ausübung einer unumschränkten Macht betrachten mochte, fo hatten fie boch die üble Wirfung, bag Alexander I. ben ruf= fischen Zuständen in mancher Beziehung fremd murbe, ohne bag er bie Rraft beseffen hatte, fie nach feinen Ueberzeugungen umzuwandeln. fühlte bas Bedürfniß ber Religion, wurde aber, als er später eine bem Sinnenreiz hingegebene Jugend abbuffen wollte, auf ninftische und pietistische Abwege geführt. Seine vorherrschende Befühlsrichtung machte ibn ben Berlodungen ber Schwärmerei zugänglich. Eine gewisse Ober= flächlichkeit und Unbeständigkeit in feinem Wefen ließ ihn mehr bie Schale als ben Kern ber Dinge in Betracht ziehen. Er fann, als Berricher, je nachdem man feine früheren ober fväteren Jahre bervorhebt, zu ben ver= icbiebenartigften Beurtheilungen Stoff bieten. Aber als Menfc ift er fich in gewiffen edlen Bugen, in dem Streben nach Wahrheit und in bem Berlangen, zu ber Beglückung ber Völker beizutragen, stete gleich ge= blieben, obgleich er nicht immer bie für biefen Zwed geeigneten Mittel zu wählen verstanden hat.

Die große thatenreiche Epoche im Leben des Raisers Alexander war mit dem Sturze Napoleon's beschlossen, der ihn, wie so viele andere Fürsten, lange in beständiger Bewegung erhalten hatte. Der friedliche Theil seiner Regierung zeichnete sich anfänglich durch mancherlei Bersbessenungen in der Gesetzgebung und Berwaltung aus, war aber später vornehmlich auf die Bekämpfung der Revolution und alles dessen, was in den Augen der Reaftion dafür galt, ihrer Meinungen und Thaten,

in ber Nähe und Ferne, gerichtet.

Die ersten Bemühungen Alexander's I. nach wiederhergestelltem Friezuen waren der Verbesserung der Landeskultur und der Finanzverhältnisse zugewandt. Es wurde eine Leih= und Handelsbank zur Unterstützung der Gutsherren und Kaufleute gegründet, und die während des Krieges eingeführte Einkommensteuer aufgehoben. Durch unter günstigen Bezdingungen abgeschlossene Anteihen, durch bedeutende Einsuhr edler Metalle und Verringerung des Papiergeldes ward dem Staatstredit ausgeholsen. Die während des kurzen aber verheerenden Einfalles der Franzosen entstandenen Ruinen waren bald dis auf wenige Spuren verzschwunden, und durch neue Schöpfungen ersetzt worden.

Alexander I. hatte schon in den ersten Jahren seiner Regierung viel für den öffentlichen Unterricht, namentlich die höheren Lehranstalten, durch Berufung fremder Gelehrten, durch Stiftung von Bibliotheken und Museen gethan, und suhr in dieser Weise nach Beendigung des

Krieges fort. Aber allmählig ward in ihm, jum Theil aus eigener Bewegung, mehr aber noch durch fremde Ginflufterung, die Meinung vor= herrschend, bag bas Bestehen ber gesellschaftlichen Ordnung und bie Sicherheit ber Throne von ber Berbreitung ber Auftlärung und Begun= stigung freier Forschung untergraben werben fonne. Raum waren bie erften Zeichen biefer im Gemuthe bes Raifers beginnenben Umman= belung erschienen, ale bie Feinde bes Lichts und ber Freiheit fie jur Ber= folgung ihrer Zwede zu benuten verftanden. Der Eingang ber fremben Bücher und Zeitungen murbe in Rufland fortan febr erschwert, ihr Inbalt einer ftrengen Brujung unterworfen, und an alle geistige Produktion ber Makstab bes religiösen und politischen Despotismus gelegt. Der Blan ber Regierung, die Bustande ber Daffen zu verbeffern, um bie= felben auf die einstige Erlangung ber Freiheit vorzubereiten, marb jest nicht mehr mit bemfelben Gifer wie früher verfolgt, und ber vorher in ben böberen Klassen begunftigte intellektuelle Aufschwung mit Argwohn betrachtet. Es fündigte fich in Allem eine Epoche bes Stillftanbes, und bier und ba felbst bes Rückschrittes an.

Bang und auf einmal ließ sich jeboch ber Alexander I. fruh ein= gepflanzte Trieb nach Begludung und Beredelung ber Menfchen, der ihn auf bem wiener Kongreß zu einer lebhaften Erflärung gegen ben Stla= venhandel veranlaft hatte, nicht unterbrücken. In ben Jahren 1816 und 1817 feste er bie Aufhebung ter Leibeigenschaft in ben Oftscepro= vingen burch, mas ein von ihm längst gehegter Bunsch gewesen, beffen Ausführung aber von bem letten großen Rriege unterbrochen worben. Obgleich er auch in bem eigentlichen Rugland bem Landvolke einige Er= leichterungen seiner bort noch viel harteren Anechtschaft gewährte, so besaß er boch nicht die Kraft und ben Muth, hierin eine burchgreifenbe Beränderung vorzunehmen, obgleich eine folche von ihm abgehangen batte, und jeber Wiberstand bes Abels gegen bie Befreiung ber Börigen, bei Anwendung bes nöthigen Nachbrudes, leicht zu überwinden gewesen ware. Selbst auf ben von bem Kaifer unmittelbar abhängigen Reichs= bomainen, auf welchen viele Millionen leben, blieb die Bevölferung im Bustande ber Leibeigenschaft, obwohl unter allerdings milberen Bebin= gungen als auf ben Brivatbesitzungen. Alexander lieft sich überreben, auf ben Reichsbomainen statt ber Emancipation Die Militairkolonisation ein= juführen, als ob bie Dreffur und Disciplin ein Erfat für bie Borent= haltung ber Freiheit und Gesittung fein tonnte.

Die russischen Monarchen hatten sich mit mehr Recht als bie beut= schen Kaiser ber letzten brei Jahrhunderte "allezeit Mehrer bes Reiches" nennen können. Schon die alten Zaaren waren, kaum von der Herrschaft der Mongolen befreit, den Nachbarstaaten gefährlich geworden. Bon Beter dem Großen an hatte Rußland beständig seine Gränzen erweitert, und Alexander I. dazu durch seine Siege über Türken, Perfer und Schweden beigetragen. Die wichtigste Beränderung, die jedoch in der äußeren Stellung Rußland's vorgegangen, war die Errichtung eines mit ihm unter demselben Oberhaupte vereinigten Königreiches Polen, wodurch es dem Herzen Europa's näher als bisher trat, und seinen Einfluß auf Desterreich, Preußen und überhaupt auf Deutschland vermehrte.

Den Polen hatte auf bem wiener Kongreß einen Augenblick lang die Hoffnung geleuchtet, ihr Baterland unter einer felbstständigen Regiezung, in unabhängiger Gestalt wiedererstehen zu sehen. Schwer oder unmöglich zu überwindende Hindernisse waren der Ausstührung dieses von England und Desterreich gehegten Planes entgegengetreten. Nur ein kleiner Theil der weiten Monarchie der Piasten und Jagellonen ward unter dem früher so berühmt gewesenen Namen wiederhergestellt.

Alexander I. hatte, sowohl um die Bevölkerung des Bergogthums Warschau, bas auf bem wiener Kongreß in ein Königreich Bolen umge= bildet worden, zu gewinnen, als auch um einen ihm rühmlich dünkenden und zugleich, wie er glaubte, gefahrlofen Bersuch eines freien Staats= lebens anzustellen, biefem Lande eine Berfassung verliehen, die allen For= berungen entsprach, welche an eine konstitutionelle Monarchie gestellt werben können. Mit Ausnahme bes Instituts ber Geschwornen, waren alle von Ludwig XVIII. in der Charte constitutionnelle gewährten Ba= rantien auch in ber polnischen Konstitution enthalten. Der Raiser von Rugland führte in Bolen ben Titel König, und beschwor die Berfaffung, burch bie er allein regieren zu wollen erklärte. Die beiben Kammern, Senatoren und Landboten, mußten bei ter Abfaffung ber Befete juge= zogen, und es konnten ohne ihre Zustimmung keine allgemeinen Bestimmungen getroffen werben. Die Memter bes öffentlichen Dienstes stanben nur geborenen ober naturalifirten Bolen offen. Gine eigene Urmee, ein besonderer Schat, eine von der ruffischen burchaus getrennte Berwaltung vollendeten biefes Bild eines felbstständigen Dafeins, mit welchem es bem Kaiser so fehr Ernst war, daß er eine Zeit lang baran bachte, die früher unmittelbar mit Rufland vereinigten Brovinzen bes alten Bolens berselben Einrichtungen theilhaftig zu machen.

Aber Alexander I., der in solcher Weise über Erwarten viel für die Polen gethan, beging den unglücklichen Mißgriff, an die Spitze des polnischen Beeres seinen Bruder, den Großfürsten Konstantin, zu stellen.

Dieser konnte und wollte den despotischen Launen und Gewohnheiten, die ihm zur anderen Natur geworden, nicht entsagen, und seine Willühr artete zuweilen in eine wirkliche Thrannei aus. Als Bruder des Kaisers und muthmaßlichem Thronerben wagte Niemand ihm zuwiderzuhandeln. Obgleich ohne politische Autorität, da er nur mit dem Militairkommando bekleidet war, griff der Großfürst beliebig in alle Verhältnisse ein, beging zahllose Ungerechtigkeiten und selbst Grausamkeiten, und sah deren Berähung seinen Günstlingen und Vertrauten nach. Einige Russen, die der Form nach in Polen naturalisirt wurden, regierten, indem sie sich auf den Großfürsten stützten, das Land, und ließen dem Statthalter Zajonczeck, einem mit den Staatsgeschäften unbekannten und vom Alter geschwächten Krieger aus Rosziusto's Zeit, kaum einen Schatten von Gewalt.

Der Kaiser, dem die rohe und wilde Natur seines Bruders nicht unbekannt sein, und der sie, da er selbst ein durchaus anderer war, un= möglich billigen konnte, legte indessen dem Großfürsten keinen Zügel an, indem er es für eine nothwendige Sicherheitsmaßregel hielt, denselben an der Spitze der bewaffneten Macht in Polen zu lassen, und zugleich damit die Absicht verband, ihn durch eine hervorragende Stellung auszuzeichnen. Außerdem mochte selten Etwas von seines Bruders Hand= lungsweise zu seiner Kenntniß kommen, da eine Anklage dieses letzteren mit großen Gesahren verknüpft gewesen wäre. Aber er nahm auf diese Art mit der einen Hand die Wohlthaten wieder zurück, die er mit der anderen ausgetheilt hatte, was übrigens auch in manchen anderen Fällen an ihm bemerkt werden konnte, und trat der Erfüllung seiner eigenen Abssichten, die auf das Wohl Polen's gerichtet waren, hemmend entgegen.

Außer der Unmöglichkeit, die polnische Nationalität, welche ein Mensichenalter vorher noch ein unabhängiges Reich ausgemacht hatte, durch die Wiederherstellung eines kleinen Theiles ihres früheren Gebietes mit ihrem Schickfal auszusöhnen, waren es vornehmlich die Eingriffe des Großfürsten Konstantin in die Verfassung, was die tiese Unzufriedenheit der Polen mit Rußland und den Wunsch nach einer gänzlichen Umgesstaltung der Verhältnisse hervorries. Gegen ihn, und seine häusig selbst an Personen von Verdienst und Rang verübte Willführ und Gewaltsthätigseit, gab es keinen Schutz und kein Recht. Zu den offenen Aussbrüchen seines Despotismus kam noch ein von ihm und seinen Vertrauten gelegtes Netz geheimer Kundschaft und Angeberei hinzu, dessen Schlingen über das ganze Land verbreitet waren. Dieser Druck erregte in der Besvölkerung einen immer mehr um sich greisenden Unwillen, der sich auf mehren Reichstagen in dem Widerstande gegen die meisten von der Res

gierung ausgehenden Borlagen und Entwürfe aussprach. Auch ent=
standen hier und da geheime Gesellschaften, welche sich die Abschüttelung
des russischen Joches zur Aufgabe setzen, und ward in den höheren
Klassen überhaupt das Streben sichtbar, durch Belebung der nationalen Erinnerungen den Glauben an eine bessere Zukunft zu erhalten. Die
dem Kaiser hierüber zukommenden Berichte, einseitig, die Wahrheit ent=
stellend oder übertreibend, nahmen ihn gegen die Polen ein, indem er die
gegründeten Ursachen ihrer Unzusriedenheit nicht anerkennen wollte, und
sie der Undankbarkeit und des Parteitreibens beschuldigte.

Ungeachtet des Berdachtes revolutionairer Sympathien, welche Die Haltung ber Polen und ihr Dringen auf Bollziehung aller in ber Ber= faffung enthaltenen Gewährleiftungen, namentlich ber Preffreiheit, in ber schwankenben, von verschiedenartigen Meinungen und Ginbruden bewegten Sinnesweise bes Raifers Alexander häufig erregen mußte, fo war er boch zu feiner wefentlichen Schmälerung, am wenigsten aber gu einer Burudnahme ber ihnen verliehenen Rechte geneigt. Der einzige allerdings große Fehler, welchen er gegen Bolen beging, mar bie Dul= bung ber von feinem Bruber Konstantin begangenen Ueberschreitungen und Ungerechtigkeiten. Bon ihm felbst ward bie Berfassung forgfältig beobachtet. Er eröffnete in Berson die alle brei Jahre zusammentretenben Reichstage, und schien, obwohl er bie Senatoren und Landboten vor bem Migbrauche ihrer Rechte marnte und auf bie ihnen gestedten Grenzen binwies, an ber freieren Regfamteit, welche ihm in Bolen, im Begenfat ju Rugland, entgegentrat, wie an einem Schaufpiele Beschmad zu finden, bas, ungeachtet einiger fremben Bufate, fein eigenes Wert war. eigenthümliche Stellung, im Mittelpuntte feiner Dacht unumschränkt zu fein, und in einem verhältnißmäßig fleinen Nebenlande eine Boltsver= tretung zur Seite zu haben, mußte ihn hier und ba in Widerspruche ver= wideln, an benen aber mehr bie Umftande als fein Wille schuld waren. Die Nachwelt wird es immer rühmend anerkennen, daß ein Fürst, der in feinem Stammlande eine bespotische Bewalt befaß, einem eroberten Bolte aus eigener Bewegung eine gewisse Freiheit und Gelbstftandigfeit gestattete.

Alexander I. war geneigt, im Königreich Polen ein freies Staats= leben, so lange es sich in den von der Bersassung vorgeschriebenen Kreisen bewegte, anzuerkennen und gewähren zu lassen. Er hatte in Frankreich nicht nur bei Ertheilung der Charte constitutionnelle mitgewirkt, sondern später Ludwig XVIII. immer zu deren Beobachtung, als dem einzigen Mittel zur Besestigung des Königthums, gerathen. Auch das niederlän= dische Grundgeset hatte seine Billigung erhalten, und die Unabhängigkeit

ber Schweiz auf bem wiener Kongreß einen Fürfprecher an ihm gefunben. Die in Deutschland nach Napoleon's Sturg entstandene politische Bewegung, beren Spite Rotebue's Ermorbung gewesen, ber, mas feine gesellschaftliche Stellung betrifft, mehr Rukland als Deutschland ange= hörte, mar bem Raifer ale ein gefährliches Zeichen und eine außerfte Ber= letzung von Recht und Sittlichkeit erschienen, weshalb er auch Sand's Hinrichtung, ungeachtet berfelbe ohnedies bald vom Tode hatte ereilt werben müffen, für nothwendig gehalten hatte. Da unter ben Deutschen bas Streben nach Freiheit von bem nach größerer nationaler Ginheit un= zertrennlich ift, lettere aber ben Ginfluß bes Auslandes beschränken murbe, fo wurde ein volksthümlicher Aufschwung Deutschland's von Rugland, wie übrigens von fast allen fremden Mächten, mit Migtrauen betrachtet. Indessen ließ sich balb erkennen, bag bie in Deutschland herrschende Un= ruhe nicht um fich greifen, und fein bestimmtes Biel erreichen wurde. Aber einen gang besonderen Widerwillen erregten in Alexander I. die rafch auf einander folgenden Revolutionen in Spanien, Bortugal, Reapel und Biemont, Die burch die bewaffnete Dacht vollbracht maren. Schon feine äußere Stellung machte ibn zu einem Begner biefer Ereigniffe. Gine Revolution im mabren Ginne bes Wortes, wie 3. B. 1688 in Eng= land, 1789 in Frankreich, war in Rufland undenkbar. Die gewaltsamen Thronveranderungen, welche es bort feit bem Sturg Iman's III. (1741) gegeben, maren ftets vom Militair ausgegangen. Gelbft bei ber letten Begebenheit ber Urt, bem Tobe Baul's I., hatten nur Generale und Offiziere fich thätig betheiligt.

Bei der unruhigen Stimmung in einem großen Theile Europa's, bei der nahen Berührung, in welche die liberalen Ideen, selbst unter den verschiedensten Bölfern, zu einander getreten, konnten die Borgänge in Madrid und Neapel einen früher unmöglich gewesenen Einsluß auf ihnen räumlich sehr fern liegende Zustände ausüben. Aus der Besorgniß vor einer solchen Berbreitung entstand der Eiser, mit welchem sich der Kaiser Alexander auf den Kongressen in Troppau, Laibach und Berona gegen die im Westen und Süden Europa's eingetretenen politischen Beränzberungen erklärte. Seit dem Jahre 1813 hatte dieser Monarch bei allen größeren Ereignissen einen überwiegenden Einsluß ausgeübt. Indem er jetzt, um die Revolution so schnell als möglich unterdrückt zu sehen, anzderen Mächten, wie Desterreich in Italien, Frankreich in Spanien, bei deren Besämpfung die Borhand ließ, verminderte er, sowohl in den Augen der übrigen Völter als seines eigenen, die Vorstellung von seiner Bedeutung und Ueberlegenheit, was nicht ohne Folgen sür die Lage Eu-

ropa's blieb, und namentlich England Gelegenheit gab, seinen Einfluß auf dem Kontinent, der in den letzten Jahren etwas gesunken war, wies berherzustellen.

Bei seiner Berwersung ber Militairrevolutionen in Spanien und Italien ließ sich Alexander I. von der Rücksicht auf seine eigene Lage und allgemeinen Regeln der Staatsklugheit leiten. Ein solches Beispiel konnte der Sicherheit aller Souveraine gefährlich werden, da in vielen Ländern, und in Rußland selbst, die bewassnete Macht fast die alleinige Grundlage der öffentlichen Ordnung geworden. Ihr Anspruch, der Regierung Gesete vorzuschreiben, hätte, von einem dauernden Erfolg geströnt, zu einem Janitscharenregiment führen müssen. Obgleich es rühmslicher gewesen wäre, wenn der Kaiser von Rußland seinen großen Einsluß dazu benutzt hätte, um die in ihre Nechte wiedereingesetzten Könige von Neapel, Sardinien und Spanien zu einem gerechteren Berhalten gegen ihre Bölter zu bestimmen, so konnte die stillschweigende Billigung ihrer Gewaltherrschaft aus der Besorgniß vor neuen Umwälzungen, wenn sie die Zügel sanster sührten, bis auf einen gewissen Grad erklärt werden.

Aber die Art, wie Alexander I. die Erhebung der Griechen gegen die Türken auffaßte, und sich zu ihr verhielt, widersprach den ihm von der Politik, Religion und Humanität auferlegten Pflichten. Der Kampf, den sich in seinem Wesen Licht und Finsterniß schon seit Jahren lieserten, hatte sich endlich zu Gunsten der letzteren entschieden. Seine rasch abenehmende geistige Kraft machte ihn in diesem Falle zu einem Wertzeuge fremder, namentlich österreichischer und englischer Interessen, die im Orient zu denen seines Reiches und Bolkes im offenbarsten Gegensatztanden. Er verließ die ihm von seinen beiden größten Vorgängern auf dem Thron, Peter I. und Katharina II., vorgezeichnete Bahn, durch die Rußland so hoch gestiegen, und ließ sich von den Meinungen und Rathsschlägen derer bestimmen, welche die natürlichen Gegner der russischen Wachtentwickelung waren.

Seit Napoleon's Sturz hatte sich eine, in den verschiedenen Län= bern mehr oder weniger zahlreiche, aber fast überall verzweigte, abso= lutistisch=theotratische Partei gebildet, welche auf Wiederherstellung der vorrevolutionairen Zustände und Ausgeben aller mit so großen Opsern für die Menschheit errungenen Bortheile hinarbeitete, und welche den Rückschritt als eine Bedingung des Heiles und der Erhaltung der bürger= lichen Gesellschaft aufstellte. Diese Partei hatte sich des Kaisers Alexan= der, als er auf dem Höhenpunkt des Glücks und Ruhmes stand, zu bemächtigen gewußt, und ihn zu der Stiftung des heiligen Bundes ver= anlaßt, bessen Anhänger, unter ber religiösen Hülle, rein endliche Zwede, die Befestigung des Despotismus und der Privilegien, wo sie noch besstanden, und deren Wiederherstellung, wo sie von dem Geiste der neuen Zeit besiegt worden, verfolgten. Die Reaktion war, ungeachtet der in ihr bestehenden konfessionellen Unterschiede, in ganz Europa von demselben Beiste beseelt, da nicht die Religion, sondern die Politik ihren wesentlichen Inhalt ausmachte.

Der Fürft von Metternich, nächst Talleprand, ber gewandteste und feinste Diplomat jener Beit, mar weit bavon entfernt, in feinem Innern bie in der Urfunde bes heiligen Bundes ausgesprochenen Ueberzeugungen zu theilen, hielt fie aber für ein geeignetes Mittel gur Ausführung feiner Plane, und pflichtete ihnen beshalb scheinbar eifrig bei. Bon ber Natur mit einem umfaffenben Blid, einer feltenen Scharfe und Rlarbeit bes Berftandes ausgerüftet, begriff er beffer als Andere die Sohlheit und Bergeblichfeit bes Strebens, Die Bolitit, Die eine Erfahrungswiffenschaft ift und fich immer nach ben Umftanten richten muß, auf urfprüngliche, allgemeine, unbedingte Grundfate jurudführen ju wollen. Er mußte aber auch, bag es vortheilhaft fein tann, gemiffe Meinungen wie einen Borhang zu brauchen, hinter welchem man seine mahren Absichten ver= birgt. Metternich begte feine anderen Ueberzeugungen, fannte feine an= beren Rechte und Pflichten, als bie, welche fich auf die Größe bes Staates bezogen, beffen Geschide er leitete. Bur Erreichung biefes Zwedes maren ihm alle Mittel recht. Mit großer Kunft wußte er bie Schwächen bes Raifers Alexander zu benuten, und benfelben mit ben Folgerungen ber im beiligen Bunde ausgesprochenen Grundfate fo zu feffeln, daß biefer mächtige Monard, ber bem Unschein nach an ber Spite von Europa ftand, mahrend ber letten Jahre feines Lebens ein Wertzeug ber metter= nich'ichen Politik war. Dies war in ber italienischen und spanischen Frage ber Fall gewesen, zu welcher Rugland feinesweges in bemfelben Ber= hältniß wie Desterreich und Frankreich stand, und follte noch viel mehr bei Gelegenheit Griechenland's hervortreten, wo das russische Interesse bem österreichischen entgegengesetzt war, und beshalb auch eine verschiedene Behandlung nöthig gemacht hätte. Alexander ließ fich nicht nur von einer Unterftupung ber griechischen Sache abhalten, sonbern auf bem Kongreß von Berona zu einer ausbrucklichen Erflärung gegen Dieselbe bewegen. Es war bies eine Folge ber schwankenben, vielbeutigen und im Befentlichen irrigen Meinungen, bie in ber Stiftungsurfunde bes heiligen Bundes ausgesprochen waren, zu beren Bollstredung fich Alexan= ber berufen glaubte. Diefer Irrthum mar die Konfequenz eines falfchen

Princips, welchem bas ben Influenzen bes Mysticismus zugängliche Gemüth bes Kaisers von Rufland erlag.

Es hat in Wahrheit nie eine Politik der Ideen, sondern immer nur der Interessen gegeben, obgleich letztere sich in gewissen Spochen mehr als in anderen in ein ideelles Gewand hüllen. Der heilige Bund ist kein Staatsvertrag im üblichen Sinne des Wortes, sondern eine "monarchische Utopie" gewesen, wie deren früher philanthropische oder republikanische, in mehr oder weniger romantischer Gestalt, hervorgetreten sind. Der hohe Rang der Urheber der Erklärung vom 26. September 1815 hat die Welt eine Zeit lang veranlaßt, derselben eine größere Bedeutung beizulegen, als sie in der Wirklichkeit besessen hat. Politische Fistionen dieser Art werden von denen, welche die Form vom Inhalt zu unterscheiden wissen, gewöhnlich zu ihrem eigenen Vortheil und der Täuschung Anderer ausgebeutet. Metternich versolgte unter dem Scheine allgemeiner Grundste ausgeheiten die besonderen Interessen sossen.

Es wäre nicht nöthig gewesen, daß Alexander I., um dem Christensthum und der Humanität einen Dienst zu leisten, die Erhebung der Griechen zu einer selbstsüchtigen Dazwischenkunft, zur Ausführung von Eroberungsplänen gegen die Türkei, benutt hätte. Er durfte nur, wozu ihm die bestehenden Berträge ein Recht gaben, von der Pforte die Einsstellung der gegen die griechische Kirche erhobenen Berfolgungen, die Bestrasung der an der Geistlichkeit begangenen Frevel, den Wiederausbau der niedergerissenen Gotteshäuser verlangen, und diese Forderungen im Weigerungsfalle mit Wassengewalt unterstützen. Eine feierliche Erstärung im Angesicht Europa's, daß dies allein seine Absicht sei, daß er keine Gebietsvergrößerung bezwede, hätte damals allgemeinen Glauben gestunden, und keine Regierung würde, bei der Kraft, mit welcher sich die öffentliche Meinung für die Griechen aussprach, gewagt haben, Rußland in diesem Falle ernste Hindernisse entgegenzustellen.

Alexander I. würde auf solche Beise, ohne die Bahn des strengen Rechts zu verlassen, die Besreiung der Griechen gefördert haben. Statt dessen ließ er sich von Metternich und dessen politischem Anhange über= reden, daß der Bolts = und Glaubenstampf der Hellenen derselben Quelle wie die Militairrevolutionen in Spanien und Italien entsprungen wäre, wiewohl die Beweise des Gegentheils vor Augen lagen. Er nahm zuletzt, obwohl nach einigem Widerstreben, die Meinung an, daß der Sultan ein Mitglied der europäischen Herrscherverbrüderung sei, und in der Aus= übung seiner Rechte von den übrigen Fürsten unterstützt werden müsse, obgleich dies schon dem Wortsinne, wie viel mehr noch dem Geiste, in

welchem die Stiftungsurkunde des heiligen Bundes abgefaßt war, widers sprach. Die Pforte gehörte allerdings in den Kreis der Regierungen, deren Dasein zu der Erhaltung des politischen Gleichgewichts in Europa nöthig sein kann. Eine Emancipation der Griechen unter dieser oder jener Form hinderte aber, wie die Folgezeit bewiesen, nicht die Unabhängigkeit der Türkei, so lange diese überhaupt noch lebensfähig ist. Das Verhalten Alexander's während der griechischen Erhebung, die das bedeutendste Ereigniß seiner letzten Jahre ist, hat in den Augen der Zeitzenossen die Verdienste verringert, welche er sich um die Vefreiung Europa's in den Jahren 1812 bis 1814 erwarb, und seinen Nuf bei der Nachwelt verdunkelt. Er ließ die Gelegenheit unbenutzt vorübergehen, seine Laufbahn auf eine seiner würdige Art zu beschließen.

Die Beränderung, welche allmählig in den Ueberzeugungen bes Raisers Alexander vorgegangen mar, trat nicht blos in seinen Beziehun= gen zum Auslande, fondern auch in ben inneren Berhältniffen bervor. Der geringste Berbacht freifinniger Meinungen zog Berfolgungen, Ent= laffung bei Einheimischen, Berbannung bei Fremten zu. oberften Beamten und nächsten Umgebungen bes Kaifers wechselten häufig, und in der Regel war es ein wirklicher oder vermeintlicher Mangel an religiösen und monarchischen Ueberzeugungen, mas eine solche Ungunft veranlaßte. Auch in dem perfönlichen Wesen Alexander's war ein großer Wechsel sichtbar geworden. Seine frühere Anmuth und Liebenswürdigkeit hatten einer einsamen und verschloffenen Stimmung Blat gemacht. Er zog sich auf eine sonst bei Souverainen unerhörte Beise von jeder nicht burchaus nothwendigen Berührung, selbst von dem Umgange mit seiner Familie gurud. Gin dufterer Lebensüberdruß, mit einer bitteren Bering= schätzung der Welt und der Menschen verbunden, schien sich seiner früher fo offenen und edlen Natur bemächtigt zu haben. Gine heftige Reizbarkeit wechselte in ihm mit einer tiefen Abspannung. Während er die aus= wärtigen Buftanbe mit gespanntem Blid, und in ber Boraussetzung überall Spuren ber Revolution anzutreffen, verfolgte, ließ er Die Bügel in ber Leitung ber inneren Angelegenheiten fallen, in welche er nur floß= und rudweife, nach Laune und Belieben, eingriff. Gine ftumme, aber im Stillen um sich greifende Unzufriedenheit regte sich in ber Nation über bas von bem Monarchen befolgte Regierungssystem, bas Rufland zum Wertzeug einer fremben Bolitit machte, und ben bisberigen Entwidelungs= gang aufzuhalten brobte.

In der großen Mehrheit des russischen Bolles hatte das Aufgeben der für ihren Glauben und ihr Dasein tämpfenden Griechen Tadel gegen

ben Kaiser erregt. So unbedingt auch die unteren Stände in Rußland sich ihrer Regierung in allen weltlichen Dingen unterworfen fühlen, in Bezug auf die Religion sind sie von einer gewissen Selbstständigkeit des Gefühls erfüllt. Der Zaar dürfte sich nicht, ohne Gesahr für ihn, dem Berdacht des Mangels an Rechtgläubigkeit aussetzen. In den Augen der Russen gegenüber, selbst für Landsleute. Die Kunde von der Hinrichtung des Patriarchen von Konstantinopel, dem Opfertode so vieler Geistlichen, den Grausamkeiten gegen die Gesangenen und Wehrlosen, war die in die ärmsten Hütten in Rußland gedrungen. Die Art, wie Alexander in diesem Falle der Politik seiner Vorgänger entsagte und dem Instinkt seines Volkes zuwider handelte, ward von den höheren Klassen als eine Schwäche, was sie in der That auch war, von der Menge als eine Gleich= gültigkeit gegen den Glauben angesehen.

Diefe ftille Unzufriedenheit mare jedoch nie zum Ausbruch gekommen, und wie so viele andere Klagen spurlos verhallt, wenn sie nicht in ben Reihen bes Beeres einen festen Salt gewonnen hatte. Die Armee nimmt in Rugland die Stelle ber Ration ein, und in diefer Urmee find es wieberum nur die Offiziere, welche in Betracht tommen. Der lette große Krieg batte einem Theile bes Abels Belegenheit gegeben, längere Zeit in Deutschland und Frankreich zu weilen, und Bergleiche zwischen ber Beimath und dem Auslande anzustellen. Ein Rorps von funfzigtaufend Ruffen hatte einen Theil von Frankreich brei Jahre lang befett gehalten. Außerdem war bas Reisen, und zwar immer in ben am meisten vorge= schrittenen Ländern Europa's, viel häufiger als früher geworden. Balb nach ben Feldzügen waren in St. Betersburg Gleichgefinnte, fammtlich bem böheren Militair = und Civilstande, mitunter ben erften Familien bes Landes angehörig, ju geheimen Befellschaften zusammengetreten, Die anfänglich teine eigentlich revolutiongiren, fondern nur reformatorische Brede, Abstellung ber vielen Digbrauche, ber unbeschränkten Gewalt ber Ginen, ber grenzenlofen Anechtschaft ber Underen, verfolgten, all= mählig aber in ihren Planen zu einer entschiedenen Opposition gegen bie porhandenen Buftande übergingen. Die Form Diefer geheimen Gefell= schaften war ursprünglich, wie fast überall, ber Freimaurerei nachgeabmt. Als die Organisation der Karbonaria bekannter geworden, ward bieselbe auch in Rugland von den Unzufriedenen zum Borbild genommen. großer Theil des Kontinents war damals von einem den bestehenden Ginrichtungen entgegengesetten Beifte erfüllt. In Bolen, Deutschland, Frankreich mar, ba bie materielle Macht ben Regierungen zu Gebote ftand, und gegen diese auf offenem Wege nichts ausgerichtet werden konnte, der Trieb erwacht, durch geheime Verbindungen eine andere Ordnung der Dinge vorzubereiten. Die, wenn auch vorübergehenden, aber für den Augenblick großen Erfolge, welche die geheimen Gesellschaften in Spanien und Italien davon getragen, hatten auch auf Rußland eingewirkt. Besonders war es der Umstand, daß in jenen Ländern Alles von der Armee entschieden worden, was den Ehrgeiz und den Wetteiser vieler russischen Offiziere erregte.

Der Raiser Alexander hatte in einer Zeit (Ende 1821), wo die Pforte die russischen Forderungen auf Beobachtung der gebrochenen Versträge, auf Räumung der Moldan und Wallachei, auf Ernennung von Hospodaren für diese Brovinzen, auf Wiederausbau der zerstörten griezchischen Kirchen verwarf, große Truppenmassen zusammengezogen, von denen ein Theil, selbst nachdem durch Desterreich's und England's Versmittelung der Krieg abgewandt worden, an der Südgrenze stehen geblieben war. Hier fanden die Gründer der geheimen Gesellschaften, bei der Freisheit des Lagerlebens, und dem Einflusse des Beispiels, Gelegenheit ihre Grundsäte zu verbreiten und Theilnehmer für ihre Zwese zu gewinnen.

Die geheimen Gefellschaften hatten fich in zwei große Gruppen getheilt, ben nördlichen und ben füblichen Bund. Die Leiter bes ersteren batten ihren Sit in St. Betersburg, Die bes letteren in Riem und . Tultschin, weil diese fammtlich Militairs maren, und zu ben beiben Ar= meen unter Often = Caden und Wittgenstein gehörten, beren Saupt= quartiere fich in ben genannten beiben Städten befanden. Die beiben Berbindungen glichen fich infofern, ale fie eine gangliche Beränderung in ben bestebenben Ginrichtungen bes ruffifchen Reiches anttrebten. Nordbund war jedoch zur Beibehaltung ber Monarchie geneigt, wenn bie= felbe fich gewiffen Beschränfungen unterwerfen wollte, mahrend ber Gubbund an eine ben Bereinigten Staaten von Nordamerita ähnliche Ber= fassung bachte. An ber Spite bes nördlichen Bundes stand ber Garbe= oberft Fürst Sergius Trubeptoi, ber aber, ohne Charafter und Talent, nur feinen bekannten Namen bergegeben batte. Der eigentliche Leiter mar ein junger, vom Dienst zurückgetretener Offizier Namens Rylejeff, ber von einer aufrichtigen, aber urtheilslosen Borliebe für bemofratische Einrichtungen beseelt mar. Die Seele bes füblichen Bunbes mar ber Dberft Paul von Bestel, Abjutant bes Generals Grafen von Wittgen= ftein, ber eine große Menge von Offizieren für Die Gefellschaft gewann. Bestel mar ber Sohn eines wegen Nachlässigfeit und Unterschleifes 1822 entlassenen General = Bouverneurs von Sibirien, und hatte von 1812

bis 1814 mit Auszeichnung gegen die Franzosen gesochten. Pestel besaß alle Eigenschaften, welche, je nach ihrer Anwendung, dem Menschen eine glückliche oder unglückliche Bedeutung verleihen. Er galt für das fähigste und entschlossenste Mitglied des ganzen Bundes, und übte durch seine Beredsamseit und Thätigseit den meisten Einsluß aus. Sein person=licher Ehrgeiz blieb, so sehr er ihn verbergen, und mit dem Borwande allgemeiner Zwecke umhüllen mochte, nicht unbemerkt, und erregte unter den Eingeweihten häusig Neid und Uneinigseit. Nach ihm trat der Oberstlieutenant Murawiew = Apostol, der zu der Armee unter Often=Sacken gehörte, am meisten hervor.

Es wurde endlich beschlossen, eine große von dem Kaiser Alexanster im Mai 1826 bei Belaja Tscherkow in Südrußland abzuhaltende Truppenmusterung zur Ausführung der so lange genährten Entwürse, d. h. der Ermordung des Monarchen und dem Umsturze der bisherigen Regierungsform, zu benutzen. Es waren in diese Verschwörung nach und nach eine Anzahl von Männern eingetreten, deren Familien zu den ältesten und berühmtesten des russischen Reiches gehörten, wie: Trubestoi, Woltonsty, Obolensty, Narischtin, Bestuscheff, Orlow, Bariatinsty u. s. w.

Auffallend ist die geringe Anzahl von Civilpersonen, welche sich bei den geheimen Gesellschaften betheiligte, die einen vorherrschend mislitairischen Charakter angenommen hatten. Unter den Theilnehmern von Bedeutung in tieser Kategorie kann nur der Staatsrath Turgeneff genannt werden, der sich später in das Ausland gerettet und durch sein schriftstellerisches Talent bekannt gemacht hat.

Der Südbund trat mit den im Königreich Polen bestehenden ge= heimen Gesellschaften in Berührung, die aber zu ausschließend natio= nale Zwede verfolgten, um auf die russischen Pläne einzugehen. Eine in Lithauen, Bolhpnien und Podolien entstandene Berbindung, der Bund der vereinigten Slaven genannt, schloß sich dem russischen Südbunde an, war aber wenig zahlreich, und übte auf den Gang der Ereignisse keinen Einsluß aus. Diese Berbindung, welche sich den Zwed vorgesetzt hatte, alle slavischen Bölter, von Rusland bis nach Dalmatien hin, zu einem großen Föderatiostaat zu vereinigen, ist nur dadurch bemerkenswerth, daß sich in ihr zum ersten Mal die Idee des Panslavismus geregt hat, während vorher die slavischen Stämme von keinem gemeinsamen Gedanken beseelt gewesen.

Es waren dem Kaiser Alexander einzelne Winke und Warnungen über die nicht blos die Ruhe des Reiches, sondern sein eigenes Leben

bebrohenden Absichten ber geheimen Gefellschaften zugekommen. angestellten Berhaftungen und Untersuchungen hatten aber auf feine be= Die Kunde von diesen Umtrieben und Gefahren ftimmte Spur geführt. vermehrte fein Migtrauen und feine Schwermuth, und trug zu ber Ab= fonderung und Ginfamteit bei, benen er fich in ben letten Jahren feines Lebens hingegeben. 3m Spätsommer 1825 trat er, um sich von feiner inneren Trauer burch ben Wechsel neuer Einbrücke zu befreien, und qu= gleich burch eine milbere Luft feine gerrüttete Befundheit wiederherzu= ftellen, eine Reife nach ben füblichen Gegenden feines Reiches an. ftere Ahnungen erfüllten ihn, als er auf einer Unhöhe bei St. Betere= burg feinen Wagen anhalten ließ, und bie Stadt noch einmal betrachtete, von ber ihm eine innere Stimme fagte, bag er fie nicht mehr wiederseben Gine Zeit lang ichienen ibn bie malerischen Wegenben an ber taurischen Rufte zu erheitern. Das Uebel faß aber zu tief, um einer äußeren Berftreuung zu weichen. Bu feinen moralischen Leiben gefellte fich ein forperliches Uebelbefinden, welches er fich burch eine Erfaltung auf einem Spazierritt am Meeresufer zugezogen hatte. In ber Stabt Taganrog, am Afow'ichen Meer gelegen, traf er mit feiner Gemahlin zusammen , die er lange vernachlässigt hatte, zu ber er fich aber jett wie= ber hingezogen fühlte. Sein Uebelbefinden artete balb in ein Ballen= fieber aus, von bem er, ohne ben frantbaften Gigenfinn, mit welchem er anfänglich jeden ärztlichen Beiftand ablehnte, hatte befreit werden konnen. In ben letten Tagen äußerte er zuweilen, bag er Rugland fremd ge= worden, und die Regierung niederzulegen entschloffen sei. Enbe berannaben fühlte, stellten fich feiner erfchredten Ginbilbungefraft Die Umstände bar, welche ben Tod feines Baters, bes Raifers Baul, begleitet hatten, an bem er zwar feine Schuld trug, mit beffen Urhebern er sich aber zu leicht ausgeföhnt hatte. Am 1. December (1825) gegen elf Uhr Morgens starb Alexander I. in einem entlegenen Orte seines unermeglichen Reiches, von bem Mittelpunkt feiner Macht entfernt, von blutigen Erinnerungen verfolgt und inneren Borwürfen gepeinigt, nach= bem er ein hervorragender Theilnehmer an ben größten Begebenheiten bes Jahrhunderts gewesen, und nach Napoleon's Sturg eine Zeit lang als ber Lenker ber europäischen Beschicke bagestanden hatte.

Die Nachricht von dem Tode des Kaisers Alexander brachte in Europa einen großen Eindruck hervor, aber mehr in Erinnerung des früher von ihm geübten Einflusses. Denn in den letzten Jahren seines Lebens war seine Wirksamkeit wenig gefühlt worden. Seine Vorzüge traten, wie dies gewöhnlich nach dem Abscheiden ausgezeichneter Persön=

Lichteiten ber Fall ist, seine Mängel überwiegend, hervor. Die sein Walten näher beobachtet, kamen darin überein, daß er seine Macht selten gemißbraucht hatte, was bei einem Fürsten in seiner Lage und Stellung, und der an der Spitze eines Bolkes wie das russische sieht, nicht wenig sagen will. Die Leiter der gegen ihn bestehenden Verschwörung, die noch auf den ganzen Winter zur Vorbereitung auf ihr Unternehmen gezrechnet hatten, dessen Ausbruch von ihnen erst auf den Mai des komzmenden Jahres bestimmt worden, erschraken, indem sie bei der unerwarzteten Thronveränderung jetzt auf der Stelle einen Entschluß zu fassen gezwungen waren. Die Entscheidung mußte in St. Petersburg fallen und von dem Nordbunde ausgehen, in welchem der schwache Sergius Trubetzstoi die erste Stelle einnahm. Die kühnsten Theilnehmer an der Verschwörung, wie Pestel, Murajew uppstel, waren von der Hauptzstadt abwesend.

Dem Erbrecht nach hätte jett ber Großfürst Konstantin ben Thron besteigen muffen. Derfelbe hatte aber im Jahre 1822, bei Gelegenheit feiner Bermählung mit einer jungen Polin Namens Johanna von Gruc= zinsta, welche ben Titel Fürstin von Lowicz erhielt, auf tie Krone Ber= sicht geleistet. In ber von ihm in biefer Beziehung an feine Mutter und seinen Bruber erlaffenen Erklärung gab er als Grund biefes Ent= schlusses die Ueberzeugung an, daß es ihm an den für die Regierung nöthigen Fähigkeiten fehlte. Dhne Zweifel hatte er hierin Recht. In= bessen waren es wohl noch andere Umstände, wie die ungleiche eheliche Berbindung, feine Rinderlosigfeit und feine Borliebe für ben Aufenthalt in Warschau, die ihn bewogen, bas sorgenfreie Leben eines Prinzen von Beblüt ber Laft eines großen Berrscheramtes vorzuziehen. In den mei= ften andern Staaten wurde ein fo wichtiges Ereigniß, wie die Bergicht= leiftung des muthmaglichen Thronerben, bem Bolte und ben fremben Mächten mitgetheilt, und baburch zu einer unzweifelhaften Thatfache ge= macht worben fein. In Rugland schien bie Dynastie bies wie eine zu= nächst nur sie felbst betreffende Augelegenheit anzusehen, und bie von bem Großfürsten Konftantin ausgestellten Urkunden wurden in der Ka= thedralfirche zu Mostau und ben Archiven der oberften Reichsbehörden niebergelegt, aber nicht veröffentlicht.

Der Großfürst Nikolaus sah die Berzichtleistung seines in Warsschau weilenden Bruders Konstantin, da sie nicht feierlich erklärt und zu einem Staatsgesetz erhoben war, als eine Handlung an, die nichts Binsbendes hatte und zurückgenommen werden konnte. Um seine Chrfurcht vor dem monarchischen Recht zu beweisen, und in der Thronfolge keine

Lücke zu lassen, leistete Nitolaus, gleich nachdem ihm bas Abscheiben Alexander's bekannt geworden, an der Spite der Garden Konstantin den Eid der Treue, und befahl allen Truppentorps und den geistlichen und weltlichen Behörden im ganzen Reiche, ein Gleiches zu thun. Zugleich erließ er ein Schreiben an Konstantin, worin er denselben als Kaiser besgrüßte, und zu persönlichem Erscheinen in St. Petersburg einlud.

Die Nachricht vom Tobe Alexander's I. war in Warschau zwei Tage früher als in St. Betersburg eingetroffen. Ronftantin hatte als= bald ben Entschluß, auf seiner Bergichtleistung zu beharren, erneuert, und ben bamale in Warschau anwesenden Großfürsten Michael, ben jungften unter Baul's I. Göhnen, mit einer Erflarung ber Art nach St. Beter8= burg abgeschickt. Aber selbst jett noch zögerte Ritolaus, ben Thron in Besitz zu nehmen, und wollte bie Wirkung feines an Konstantin ge= Als diefer die Bergichtleiftung noch= fandten Schreibens abwarten. mals wiederholte und seinen Bruder ausdrücklich als Raifer auerkannte, glaubte letterer volltommen in feinem Recht zu fein, und erließ am 24. December (1825) ein Manifest an bas russische Bolt, worin er bem= felben seine Thronbesteigung anfündigte, alle auf die Entsagung seines Brubers Konftantin Bezug habenden Schriftstude mittheilte, und jeben Zweifel über bas Borgefallene zerftreute. Der 26. December murbe gur Ablegung bes Gibes an ben neuen Raifer bestimmt.

Die in St. Betersburg anwesenden Mitglieder ber Berschwörung waren, durch ben unerwarteten Tob bes Raifers Alexander für den Augenblick rathlos geworden, bem Beispiel bes Großfürften Nitolaus ge= folgt, und hatten Konstantin ben Gid ber Treue geschworen. aber die Krone gurudwies, und fein Bruder mit beren Unnahme gogerte, glaubten bie Mitglieder bes Nordbundes biefe Zwischenzeit, wo bas Reich ohne anerkanntes Oberhaupt mar, zur Ausführung ihrer Plane benuten zu müffen. Sie versammelten sich während mehrer Nächte bei bem Oberften Fürften Sergius Trubettoi, und beschloffen an bem für bie Gibesleiftung an ben Großfarften Nitolaus bestimmten Tage loszubrechen. Ihre Absicht man bieffen zu ermorben, für ben Augenblick eine Regierung aus ihrer Mitte gut bilben, und bann Konstantin gegen Annahme einer von ihnen entworfenen Berfaffung ben Thron anzubieten. Einige unter ihnen schligen eine Ausrottum ber gesammten faiferlichen Familie vor. Es herrichte übrigens unter ben Berfchworenen feine voll= tommene Uebereinstimmung. Gie hatten seit Alexander's Abscheiden noch nicht Zeit gehabt, mit ihren Benoffen im Gubbunde, wo fich bie eigentlichen Urheber ber ganzen Unternehmung befanden, bestimmte Berabredungen zu treffen.

Da es nicht möglich gewesen wäre, russische Soldaten für irgend eine politische Idee zu gewinnen, so wurde ihnen von den zu dem Gesheimbunde gehörigen Offizieren vorgestellt, daß Konstantin der rechtsmäßige Kaiser, und seine Entsagung eine Ersindung seines Bruders sei, um die Krone widerrechtlich an sich zu reißen. Die ungewöhnliche Thästigkeit der Berschworenen und besonders die häusigen Zusammenkünste in den Kasernen waren nicht unbemerkt geblieben, und hatten am Hose eine Ahnung von dem bevorstehenden Sturme erregt. Die Betheiligten hatten sich indessen so gut zu verhüllen gewußt, daß ihre eigentlichen Abssichten bis auf den letzten Augenblick unbekannt blieben, und man bei Gelegenheit der Sidesleistung wohl einzelne Weigerungen und einen Tusmult, aber keine offene Rebellion besorgte.

Der neue Kaiser hatte, von der unter einem Theile der Truppen vorhandenen Gahrung unterrichtet, verordnet, bag bie Megimenter in ihren Rafernen ben Gid leiften follten, um fie nicht in Daffe auf einem ber großen Bläte ber Stadt versammeln zu muffen. Die Regimenter aber, beren Offiziere zu ben Berschworenen gehörten, fehrten sich nicht an biefen Befehl, fondern verließen bie Kafernen mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel, und zogen nach bem Ifaatsplat, mo fie fich in Schlachtordnung aufstellten. Dehre rom Raifer abgefandte Offiziere, bie sie jum Rüdzug bewegen follten, murben niebergestredt. Truppenforps, wie die Garbegrenadicre und bas Regiment Mostau, ma= ren fast vollständig, von den meisten anderen einzelne Abtheilungen Bon ber feit Alexander's Tobe herrschenden Ungewißheit erfcbienen. über bie Besetzung bes Thrones unruhig gemacht, von Miftrauen gegen Die von oben ber erlaffenen Erflärungen erfüllt, ober von dem Sange gu Ausschweifungen und Berbrechen in Bewegung gefett, hatte fich eine große Menge niederen Boltes ben Truppen jugefellt, und mar geneigt, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen. .

Der General = Gonverneur von St. Petersburg, Graf Milorado= witsch, suchte die Empörer durch begütigende Borstellungen zur Unter= werfung zu bringen, kam aber bei diesem Bersuche um. Als der Kaiser sich zeiste, wurde er mit drohendem Geschrei empfangen, und seine Be= mühungen sich Gehör zu verschaffen waren vergeblich. Die aufrührischen Truppen erwarteten den Besehl zu einem allgemeinen Angriff, der ihnen glücklicher Weise nicht gegeben wurde. Der Fürst Sergius Trubetstoi, der, nach den getroffenen Verabredungen, den Ausstand leiten sollte, kam

nicht zum Borfchein. Man hatte gehofft, baß fein Rame und feine Berfon auf bas Bolt Einbrud machen wurden. Diefer Bebel fehlte Rhlejeff, ber bie Seele bes Nordbundes war, suchte Trubettoi, konnte ihn aber nirgends finden, worüber eine kostbare Zeit verloren Rhjeleff felbst vermochte nichts auszurichten, ba er ber Menge Es hatten fich unterbeffen einige Regimenter um ben unbekannt war. Raifer versammelt, ber eine Zeit lang ben Emporern fast allein, von wenigen Generalen und Offigieren umgeben, getrott hatte. Seine feste Baltung begeisterte bie Seinigen, und blieb auch auf die Begner nicht ohne Eindruck. Endlich erfolgte ein heftiger, aber ungleicher und kurzer Rampf. Die Aufständischen hatten Bierede gebildet, besagen aber weber Geschütz noch Reiterei. Die Jahreszeit brangte zu einer Entscheidung, beren Berzögerung bei ber früh hereinbrechenden Racht gefährlich werden Der Raifer ließ eine Batterie auffahren, beren Feuer Die Bier= ede in Unordnung brachte. Mehre Kavallerieregimenter ber Garbe waren herbeigerufen worden. Die Kuirassiere brangen in die burch ben Kartatschenhagel erschütterten Reihen ber Emporer, Die, ohne Führung geblieben, fich auflöften, in ben breiten Strafen von ber nachsetzenben Reiterei leicht ereilt, und gefangen genommen ober niedergemacht wurden. Einige ber Häupter bes Aufstandes fielen alsbald in die Gewalt ber Ihre Mussagen führten auf die Spur ber Uebrigen, beren Berfolger. man sich meist noch in berfelben Nacht bemächtigte. Einige Benige entkamen nach Kronstadt, und retteten sich auf fremben Kahrzeugen in Die Leichname ber Gefallenen wurden mahrend ber bas Ausland. Nacht in die Newa geworfen. Am andern Morgen mar bas Borge= fallene nur noch an ben Beschäbigungen, welche einige Säuser von ben Rugeln erlitten, und an den auf dem Pflafter gebliebenen Blutspuren gu ertennen, mas aber auch balb verschwand.

Der vom Nordbunde in St. Petersburg erregte Aufstand war nach kurzem Kampfe vollkommen besiegt worden. Die vom Südbunde beabsichtigte Bewegung sollte, obgleich derselbe nach einem noch größeren Maßstabe angelegt war, und unternehmendere Mitglieder besaß, noch leichter erstickt werden. Ein von Pestel in die Verschwörung aufgenommener Dissier hatte, sei es aus Reue oder Furcht, dem bei der Südsarmee stehenden General Roth von dem Vorgefallenen Anzeige gemacht. Letzterer sandte alsbald einen Eilboten an den Kaiser Alexander ab, um in dieser Angelegenheit Verhaltungsbesehle einzuholen. Aber Alexander starb gerade um diese Zeit.

Die Mitglieder des Südbundes waren von dem Tode des Kaisers eben so wie ihre Gesinnungsgenossen im Norden überrascht worden. Nach einigem Bedenken faßten sie den Entschluß, am 1. Januar (1826) loszuschlagen. Der Ausstand sollte damit ansangen, daß Pestel den kommandirenden General Grasen Wittgenstein verhaften, und alle Ge=nerale und Offiziere, von denen man wußte, daß sie sich zu dem Bunde entgegengesetzten Grundsätzen bekannten, niedermachen ließ. Pestel, der früher im Generalstade gestanden, war neuerdings zum Kommandeur eines ihm unbedingt ergebenen Regiments ernannt worden.

Als die Nachricht von der unter der Südarmee verbreiteten Bersschwörung in Taganrog ankam, war, wie gesagt, Kaiser Alexander nicht mehr am Leben. Aber der daselbst weilende General von Diebitsch, der des Berstorbenen Adjutant und Bertrauter gewesen, nahm es über sich, der drohenden Gesahr auf eigene Verantwortlichkeit zuvorzukommen. Auf seine Veranlassung wurden an demselben Tage, wo der Aufstand in St. Petersburg ausbrach, in dem Wittgenstein'schen Armeekorps zwölf, in dem unter Osten=Sacken sechs Obersten und viele Ofsiziere niederen Grades verhaftet, und damit in den folgenden Tagen fortgefahren. Pestel war einer der Ersten, die dieses Schicksal tras.

Das Haupt der Verschwörung in dem unter Often = Sacken stehen=
ben Armeesorps, der Oberstlieutenant Murawiew = Apostol, war durch
einen Zufall der Verhaftung entgangen, hatte sich verborgen, war ent=
beckt, gefangen, und von einer Abtheilung ihm anhänglicher Solvaten
wieder besreit worden. Dieser tühne Maun, der noch nicht Alles für
verloren hielt, sammelte, von der in jener Gegend (Gouvernement Kiew)
damals herrschenden Verwirrung begünstigt, einige Bataillone, ward
aber von dem General Geismar bei dem Fleden Ustinowsa umzingelt,
durch zwei empfangene Wunden wehrlos gemacht, und gefangen genom=
men. Dieses Gesecht (15. Januar 1826) war die letzte Zuckung des
ersterbenden Ausstandes. Auf allen Punkten des Reiches leisteten jetzt
die Truppen dem Kaiser Nikolaus I. den Sid der Treue, und von überall
her wurden der Theilnahme an der Verschwörung Verdächtige nach St.
Betersburg gebracht.

Auf Befehl des Raisers ward ein außerordentlicher Gerichtshof zur Untersuchung und Aburtheilung der Schuldigen niederzesetzt, der aus Mitgliedern der drei höchsten Behörden, dem Senat, dem Reichsrath und der heiligen Shnode bestand, und bei welchem der Justizminister die Stelle des Generalprofurators vertrat. Nach einer langen Untersuchung sprach dieser Gerichtshof am 24. Julius (1826) das Erkenntniß über die

Beder, Beltgefcichte. 8. Aufl. XVII.

Angeklagten aus. Fünf berfelben wurden zum Tobe burch Biertheilung, ein und breißig zur Enthauptung, siebzehn zu lebenswieriger Zwangs= arbeit in den Bergwerfen zu Rertschinst, brei und fünfzig zu einer mehr= jährigen Strafe berfelben Art und außerdem zu immermährender Ber= bannung nach Sibirien, und eine Angahl Anderer zur militairischen De= grabation ober zu zeitweiligem Exil verurtheilt. Gehr viele unter ben Berhafteten, teren Schuld nicht gang erwiesen mar, murben entlaffen, manche ber minder Betheiligten in ben nachfolgenden Jahren begnadigt. Schidfal ber zu ben beiden erften Rategorien gehörigen Berurtheilten ward insofern gemilbert, als die Strafe ber Biertheilung in die bes Stranges, und die Enthauptung in lebenslängliche Zwangsarbeit verwandelt wurde. Bu biefer letten Klaffe gehörte ber Fürst Sergius Tru= bettoi, ber dem Namen nach an ber Spite bes Nordbundes gestanden. am 26. December, von Schreden ergriffen, ftatt auf bem Rampfplate gu erscheinen, sich zu seinem Schwager, bem öfterreichischen Botichafter Grafen von Lebzeltern, geflüchtet, am anderen Tage fich zur Unterfudung gestellt, und burch seine Angaben zur Sabhaftwerdung feiner noch nicht entredten Mitschuldigen beigetragen hatte. Bei ber Weigheit biefes Mannes hatte feine Sinrichtung feinen Gindrud gemacht, und Die Schonung feines Lebens tonnte für gefahrlos gelten.

In der Nacht vom 24. zum 25. Juli wurden auf dem Glacis der Citadelle Peter Paul in St. Petersburg fünf Galgen errichtet, an welschen Pestel, Murawiew-Apostol, Bestuscheff, Rylejess und Kachowsth am andern Morgen um 4 Uhr den Tod erlitten. Pestel und Murawiew umarmten sich, ehe sie das Schaffot bestiegen. Alle starben mit der größten Standhaftigkeit, und schienen von der Gerechtigkeit ihrer Sache bis zum letzten Augenblick überzeugt zu sein. Die Regimenter, welche am Ausstande des 26. December Theil genommen hatten, wurden nach

dem Raufasus geschickt.

Diese Verschwörung konnte dem Kaiser Nikolaus als ein trauriges Vorzeichen bei seiner angehenden Regierung erscheinen, ist ihm aber in der That nützlich gewesen. Sie verschaffte ihm, der während der Regierung seines Bruders wenig hervorgetreten war, eine im In= und Aus= lande allgemeine Ausmerksamkeit erregende Gelegenheit, die beiden her= vorragendsten Züge seines Charakters, Unerschrockenheit und Festigkeit, zu zeigen. Auch war es ein Glück für ihn, daß die in dem Heere und in gewissen Schickten der ruisischen Gesellschaft entstandene Gährung auf einmal hervorbrach, und im Ganzen erdrückt werden konnte. Es

follte fich auf lange Jahre hinaus von Neigung zu Berschwörungen und Aufständen im eigentlichen Rußland keine Spur zeigen.

Die Berschwörung, welche am 26. December in St. Betersburg zum Ausbruch tam, batte zwar in ganz Europa ein großes Auffeben er= regt, war aber alsbald von'ber öffentlichen Meinung nicht nur als ein ver= brecherisches, sondern auch durchaus zielloses Unternehmen verworfen mor= ben. Wenn man nicht die Verblendung in Betracht gieht, welche ber Fa= natismus, ber nichts als die unbegrenzte Berrschaft einer alles Undere aus= foliefenden Meinung ift, felbst in begabten Berfonlichkeiten bervorzubrin= gen vermag, fo ware es fchwer zu begreifen, bag Manner von Talent, wie Bestel, Murawiew-Apostol und andere Leiter der Berschwörung, glauben tonnten, in Rufland burch einen Militairaufstand die fonstitutionelle Monarchie ober gar eine Republik einzuführen. Gine gewaltsame Thron= veränderung mar, wie die Geschichte zeigt, bort leichter als andersmo. hat aber immer nur in einem Wechsel ber Bersonen und nicht bes Gu= ftems bestanden. Auch maren folche Beränderungen entweder von einem Mitgliede bes regierenben Saufes ausgegangen, ober ein folches menig= ftens bereit gewesen, ben leer gewordenen Berrschersitz einzunehmen. Die Berschworenen hatten in foldem Falle nie in ihrem ober ber Nation Namen gehandelt, fondern immer nur für Wertzeuge eines fremden Wil= lens gegolten. Solcher Natur waren die Thronrevolutionen gewesen, burch welche Elisabeth und Ratharina II. Die Krone an sich riffen. Welche Beweggründe perfonlicher Rache auch die Morber Baul's I, leiten mochten, fie hatten im Grunde nur Alexander I. vorgearbeitet, ber eine eben fo unbeschränkte Gewalt wie fein Bater überkam. Die tonstitutionelle Do= narchie durch eine Revolution grunden zn wollen, fest entweder, wie in England, bas Dasein einer politischen Aristotratie, ober, wie in Frant= reich, ben Drang bes Boltes nach gesetlicher Gleichheit voraus, und in Rugland fand weber bas Eine noch bas Andere statt.

In Rußland eine Föderativrepublit, wie in Nordamerika, einzus führen, was von einigen Häuptern der Berschwörung beabsichtigt wurde, war eben so unmöglich, wie die konstitutionelle Monarchie, da die Stlasverei in den Bereinigten Staaten eine Ausnahme in dem gesellschaftlichen Zustande, in Rußland aber die Regel und die Grundlage ist (1858). Der russische Avel, dessen großer Mehrheit alle allgemeinen Interessen fremd sind, der über ein unermessliches Gebiet zerstreut lebt, und an die tiefste Abhängigkeit von seiner Regierung gewöhnt ist, wäre außer Stande, einen Staat ohne monarchischen Mittelpunkt zu bilden, und die Monarschie wird dort, so lange die Stlaverei des Landvolkes besteht, immer die

Form ber Despotie haben. Wenn es ben Empörern am 26. December gelang, sich des Kaisers und seines Bruders Michael, der ihren Streichen ebenfalls ausgesetzt gewesen, zu entledigen, so wäre allerdings für den Augenblick eine surchtbare Verwirrung ausgebrochen. Es würden aber ohne Zweisel zuletzt die früheren Einrichtungen wiederhergestellt, und im Nothfall selbst eine fremde Dynastie, wie schon einmal in der Person Beter's III. geschehen, auf den Thron gerusen worden sein. Die eigensthümlichen Uebelstände des rufsischen Volkslebens, wie die Leibeigenschaft der Massen und die unumschränkte Gewalt des Monarchen, mit der das durch bedingten und mehr oder weniger in allen Verhältnissen herrschens den Willühr, würden durch die unvermeidliche Anarchie, welche dem momentanen Gelingen der Verschwörung solgen mußte, nicht nur nicht ausgehoben, sondern mit verdoppelter Stärke zurückzesührt worden sein.

Der Fürst, welcher jetzt den russischen Thron bestieg, war, wie dies so oft unter den nächsten Berwandten, ungeachtet der Aehnlichkeit der äußeren Berhältnisse, statt findet, von seinem Borgänger sehr versichieden, und seine Regierung sollte in mancher Beziehung mit einem

anderen Gepräge bezeichnet fein.

Nifolaus I. theilte weder die Borzüge noch Mängel seines Brubers. Er war von beschränkterem Beift und talterem Befühl, aber festeren und klareren Sinnes. Dhne Empfänglichkeit für die aus der Welt der Ideen entspringenden Ginfluffe, aber auch von Illusionen ber Art frei, fab er nur auf ben materiellen Werth und bie außere Müglichkeit ber Dinge. Seine Jugend mar nicht, wie die Alexander's, von ber Gewalt fo außer= ordentlicher Erscheinungen, wie die frangösische Revolution und die ersten Thaten Napoleon's, getroffen worben. Seine geiftige Entwidelung fiel in bie Epoche bes Erbleichens bes napoleonischen Gestirns, und tam unter ben Einwirkungen ber europäischen Reaktion zur Reife. Bon weniger wohl= wollender Natur undgeringerer innerer Beweglichkeit als fein Bruder, murde er weber von philanthropischen und liberalen Bestrebungen, die Alexander's erste Regierungsperiode bezeichnen, ergriffen, noch follte er später, wie Diefer, muftischen und pietistischen Influenzen ausgesett fein. Alexander hatte, wenigstens in feiner guten Zeit, vor Allem nach ber Liebe ber Menschen gestrebt. Nifolaus jog es vor, gefürchtet zu werden. Eine gewiffe talte, argwöhnische Strenge in feinem Wefen bewies bie boben Ansprüche, welche er an die Chrfurcht Anderer gegen ihn machte, aber auch, bag er berfelben nicht immer gewiß war. Der Aufstand beim An= fange feiner Regierung, Die Gefahr, welche ihn bedroht hatte, Die Festig= feit, mit ber er ihr widerstanden, ber Schreden, ben, in den höberen

Klassen, die an den Schuldigen vollzogenen Straferkenntnisse erregt, entschieden über die Art, mit welcher er fortan die Regierung führen sollte. Unbedingte Herrschaft im Innern und schonungslose Unterdrückung jeder widerstrebenden Richtung, möglichste Bermehrung des Einflusses auf das Ausland bei Erhaltung des Scheines von Mäßigung; Gleichgültigkeit und selbst Mißtrauen gegen intellektuellen und moralischen Fortschritt, aber unausgesetzte Bervollkommnung des stehenden Heeres, als der einzigen sichern Stütze für den Despotismus in neuerer Zeit, mit sorgfälztiger Ueberwachung der Ansührer; dies waren die leitenden Grundsätze, welche dem Nachfolger Alexander's I. bei Uebernahme der Regierung vorsschwebten, und die er, ohne zu wanken, unverrückt versolgt hat. Erst viel später, als er seines Glückes und seiner Macht zu sicher geworden, vergaß er der Borsicht, welche er sonst in seiner Stellung zu den übrigen Großmächten beobachtet hatte.

Alexander I. hatte in seinen letten Jahren fich wenig um die Gin= gelheiten ber Regierung bekummert, und feine Aufmerksamkeit vorzuge= weise auf die auswärtigen Verhältnisse gerichtet. Daburch waren bie obnedies unvermeiblichen Mängel in ber Verwaltung eines fo ausge= behnten Reiches noch vermehrt worden. Bei vorkommenden Fällen, wo bie Klagen über Ungerechtigkeit und Willführ bis jum Ohre bes verftor= benen Raifers gelangen konnten, mar von bemfelben zuweilen mit äu= ferfter Strenge, wie bies in einem folden Lande nothwendig ift, burch Untersuchung und Bestrafung ganzer Kategorien von Beamten, einge= Im Wefentlichen aber hatte er keine ununterbrochene fdritten worben. Wachsamkeit bewiesen. Das Princip ber Furcht, welches unter einem bespotisch regierten Bolte, wo Alle, unter verschiedenen Formen, ber Willführ ausgesett find, bas mangelnbe Gefühl für Recht und Ehre ersetzen muß, war von Alexander in Bezug auf die von ihm ernann= ten Behörden nicht lebendig genug erhalten worden. Sein Bruber fant bei feiner Thronbesteigung eine ungeheuere Menge von Diff= bräuchen jeder Art vor: Berschwendung in ber Hofhaltung, Unter= ichleife in ber Berwendung ber öffentlichen Gelber, Bestechlichkeit ber Richter, beliebige Anwendung ber Gefete ober offenbare Rechtsver= Nitolaus I. war burch bie Untersuchung gegen bie Theil= nehmer an ben geheimen Gefellschaften und bem Aufstande vom 26. De= cember über eine Menge von Dingen aufgeflart worben, die feinem Bor= ganger volltommen unbefannt geblieben waren. Die meiften Berichwo= renen hatten, als Erklärung ober Entschuldigung ihres Unternehmens, bie in ber Berwaltung herrschenden Uebelftande und bas Berlangen nach beren Abstellung angegeben. Der Kaiser, ber, von der Größe seines Beruses durchdrungen und von einer festen Gesundheit unterstützt, sich der
Staatsgeschäfte mit einem seltenen Eiser, und im ersten Ansange, bevor
er sich in sie hineingearbeitet hatte, mit Ausopserung aller Zeit und Kraft
annahm, führte in den Zweigen des öffentlichen Dienstes wenigstens
so viel Ordnung und Regelmäßigkeit ein, als von dem Bestehen des
Ganzen unzertrennlich ist, wenn auch im Einzelnen nach wie vor viele
Ungehörigkeiten und Mißbräuche bestehen bleiben mochten. Um dem
Monarchen die persönliche Beaufsichtigung der Berwaltung zu erleich=
tern, ward eine eigene Behörde unter dem Namen "Kanzelei des Kaisers"
errichtet, die unter seiner unmittelbaren Leitung stand. Die Minister
erhielten Adjunkten, um sie zu unterstützen und nöthigen Falles zu
vertreten.

Das unter Alexander I. eingeführte Prohibitivspstem ward, um die einheimische Industrie zu beleben, obwohl viele sachkundige Stimmen widersprachen, beibehalten. Die Gegner behaupteten, daß Rußland, durch seine Lage und Beschaffenheit auf Acerdau und Erzeugung von Rohprodukten angewiesen, nicht mit anderen Staaten in Hervorbrin= gungen des Kunstsleißes wetteifern könne, und daß die Erhöhung der Eingangssteuern auf fremde Fabrikate nur einzelne Klassen bereichern, dem Ganzen aber Schaden bringen würde.

Außer bem materiellen Prohibitivspstem ward die geistige Sperre gegen das Ausland mit noch mehr Schärfe als unter der vorigen Regiezung gehandhabt. In der Absicht, den Einfluß der liberalen Ideen des Occidents von Rußland abzuhalten, wurde die Einführung fremder Büscher und Zeitungen sehr erschwert, die Censur mit äußerster Strenge verzwaltet, und jeder Ausdruck einer freien Regung des Gedankens und der Weinung mit Mißtrauen betrachtet und möglichst niedergedrückt. Rußland, in welchem ohnedies so Vieles an den Orient, aber mehr an dessen dunkle als lichte Seiten, erinnert, schien, wie China und Japan, den moralischen Einfluß des Occidents von sich abweisen, zugleich aber in dessen politische Berhältnisse entscheidend eingreisen zu wollen. Eine solche Stellung war voller Gesahren für Europa, an dessen Fuß sich Rußland wie ein Bleigewicht anhing, und über dessen Haupt es wie ein Schwerdt schwebte, aber auch zu unnatürlich, um nicht zuletzt zu einer gewaltsamen Gegenwirkung Beranlassung geben zu müssen.

Indessen sollten die ersten Verwickelungen mit dem Auslande dem Kaiser Nikolaus von Osten her erstehen. Seit dem letzten zwischen Ruß= land und Persien in Tislis abgeschlossenen Vertrage (15. September 1814)

bestanden zwischen beiden Reichen Grengftreitigkeiten , zu beren Schlich= tung in ben letten Zeiten bes Raifere Alexander Bevollmächtigte aufammengetreten maren. Als jedoch bie Rachrichten von tem Tobe biefes Monarchen und ben Unruhen beim Regierungsantritt feines Nachfol= gers am Bofe in Teheran einlicfen, wollte ber Schah Geth Ali, ber Ruß= land von inneren Kämpfen zerriffen glaubte, bie von ihm abgetretenen Previnzen wiedererobern. Er ließ die Unterhandlungen abbrechen, und ber Thronfolger Abbas Mirga, ber friegerisch und einigermaßen mit euro= päifcher Tattit und Disciplin befannt war, erhielt Befehl, in bas ruffifche Bebiet einzufallen. Die Ruffen wurden von dem unerwarteten Angriffe Die gablreiche perfische Reiterei brach wie ein Strom in überrascht. Sud-Georgien ein, wo die ruffifche Berrichaft nen und ichwach befestigt war. Der in den transfautasischen Provingen kommandirende General Permoloff hatte, auf feinen Krieg vorbereitet, bem erften Andringen bes Feindes nicht widerstehen tonnen. Als er jedoch einige Streitfrafte gu= fammengebracht hatte, foling er bie Berfer aus Georgien binaus, und schickte fich zur Berfolgung ber erlangten Bortheile an, ale ihm ber Dberbefehl abgenommen wurde. Permoloff, ter einer ber talentvollsten ruffischen Generale war, besaß eben beshalb viele Reiber am ruffischen Bofe, Die ihn ber Willführ in seinen Anordnungen, ber Ueberschreitung seiner Bollmachten, und sogar ber Absicht beschuldigten, sich in ber ihm anvertrauten Preving unabhängig machen zu wollen. Go unwahrscheinlich Letteres auch mar ; nach ben Gefinnungen, Die fich in einem Theile ber Urmee beim letten Regierungswechsel gezeigt, ichien Alles möglich zu fein und befürchtet werben zu fonnen. Gine gemiffe Gelbstftanbigfeit bes Charafters und Freimuthigfeit bes Urtheiles, Die in Rufland felten ift, hatte Dermoloff, gegen ben fonft fein begründeter Bormurf erhoben werden konnte, in den Berdacht ber Borliebe für liberale und felbft revo= Intionaire Ibeen gebracht.

Zu Permoloss's Nachsolger wurde der General Passewitsch ernannt, ver dis dahin, obwohl er nicht mehr jung war, keine Gelegenheiten zu besonderen Thaten gesunden, aber bei Allen, die ihn näher kannten, sur einen ausgezeichneten Militair galt. Passewitsch bewies bei seiner Kriegs= führung eben so große Berechnung als Kühnheit, und überwand alle Schwierigkeiten, welche ihm die wilde Beschaffenheit des Landes, der Mangel an Zusuhr und die seindliche Gesinnung eines Theiles der ein= heimischen Bevölkerung entgegensetzten. Zugleich verstand er die gegen= seitige Eisersucht der tartarischen Häuptlinge, ihre Abneigung gegen die persische Herrschaft, und die Hinneigung der armenischen Bevölkerung

zu Rufland trefflich zu benuten. Die für uneinnehmbar gehaltene und von ben Berfern mit außerfter hartnädigteit vertheidigte Festung Carbar= Abab warb von ben Ruffen erfturmt, und bas alte berühmte Eriwan entging einem gleichen Schidfal nur badurch, bag es ben Siegern bie Thore öffnete. Abbas Mirga, bem es nicht an Muth und Thätigkeit gefehlt, ber aber oft in seinem eigenen Lager Berrather gefunden hatte, und beffen Truppen ber ruffischen Disciplin nicht widersteben konnten, fah sich in bem Fleden Dechargan (zwischen Tauris und Masagna ge= legen) zur Eingehung eines vorläufigen Bertrages mit bem ruffischen Feldherrn genöthigt, vermöge beffen bas ganze Rhanat von Eriwan bief= feits und jenseits bes Araxes, besgleichen bas Rhanat von Nachitschewan an Rufland abgetreten, eine Rriegekontribution von 18 Millionen Gil= berrubeln erlegt, und außerbem alle in ben früheren Friedensschlüssen Rugland gemachten Zugeständniffe (bie ausschließende Befahrung bes Raspischen Meeres burch russische Kriegsschiffe, ber freie Handel mit Berfien u. f. w.) erneuert wurden. Schah Feth Ali, der unterdeffen von ber Wahrscheinlichkeit eines Bruches zwischen Rugland und ber Pforte unterrichtet worden, weigerte fich, ben Bertrag zu vollziehen, und befahl bie Erneuerung der Feindfeligkeiten. Aber Paskewitsch' entschloffene Magregeln, ber sich fogleich ber wichtigen Festung Arbebil bemächtigt hatte, schüchterten ben Sof von Teheran fo ein, bag ber Praliminarver= trag von Dechargan am 22. Februar 1828 in bem befinitiven Traftat von Turmantschai bestätigt, und baburch bem Kriege ein Enbe gemacht wurde. Bastewitsch, beffen Ruf in bem fernen Armenien und am Ufer bes Arages begonnen, an welchem einst Römer und Parther fo lange um die Berrichaft über Innerasien geftritten, und später an der Beichsel und in Ungarn fich bewähren follte, ward von feinem Monarchen, außer einer glänzenden Dotation, mit bem Titel eines Grafen von Eri= man belohnt.

Die eine Zeit lang schwankend gebliebenen Beziehungen des rus=
sischen Kadinets zu der Pforte hatten sich unterdessen einer drohenden Entscheidung genähert. Es ist bereits der beiden unter Canning's Einfluß zwischen Rußland und England mit Frankreich's Zustimmung am 4. April 1826 und 6. Juli 1827 abgeschlossenen Verträge ge=
dacht worden, die aus einem Theile des alten Griechenland's einen besonderen Staat, unter türkischer Hoheit stehend, zu bilden beabsichtigten. In diesem emancipirten Griechenland sollten die Türken weder Besatungen halten noch sich daselbst niederlassen dürsen, und die Verwalztungsstellen nur mit Eingebornen besetzt werden. Dem Sultan wurde

ein jährlicher Tribut, die Zuziehung bei Ernennung der obersten griechisschen Beamten, und den ausgewiesenen türkischen Sigenthümern eine Entschädigung vorbehalten. Was den Vertrag vom 6. Juli vornehmlich von dem vom 4. April unterschied, war die Uebereinkunft der drei Mächte, alsbald eine Sinstellung der Feindseligkeiten zwischen Griechen und Türsten zu veranlassen, und solche im Nothfall mit Waffengewalt zu erzwingen. In Folge dessen war die Schlacht von Navarino geliesert worden.

England und Frankreich haben fich ohne Nebenabsichten bie Rettung ber tampfenden Griechen angelegen sein laffen, benn bas rein poli= tifche Interesse Diefer beiden Staaten hatte fie von jeder Berminde= rung ber türtischen Dacht abhalten follen. Gründe ber Menschlichkeit und Rudficht auf Die öffentliche Meinung waren für Die Fassung ihrer Befchluffe zu Bunften Griechenland's entscheibend gewesen. Aber bas ruffische Rabinet, welches am lauteften von feinen religiöfen Sympathien für die unterbrückten Glaubensbrüder fprach, wollte diese Gelegenheit nur gur Schwächung ber Türkei benuten. Für Rugland bot Die türkisch= griechische Frage zwei Seiten bar, einmal die Beendigung bes zwischen ben beiden Bölkern fcwebenden Rampfes, und die Errichtung eines eige= nen griechischen Staates, worin es, als seinem Bortheil entsprechend, mit England und Frankreich übereinstimmte, und bann die Feststellung feiner besonderen Berhältniffe zu ber Pforte, Die es mit Diefer allein, jebe frembe Einmischung abweisend, zu bewertstelligen bachte. Nitolaus I. hatte bies bem zur Abschließung bes Bertrages vom 4. April nach St. Betersburg abgesandten Berzoge von Wellington ausbrücklich erklärt und bemfelben in diefer Beziehnng nicht die geringften Bugeftandniffe gemacht.

Canning, ber die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen Ruß= land und der Türkei voraussah, und davon eine Störung des europäisschen Gleichgewichts besorgte, war schon damals (1826) mit dem erst jett (1854) ausgeführten Gedanken hervorgetreten, die Integrität der Pforte von allen Großmächten garantiren zu lassen, wogegen sich aber das russische Kabinet auf das entschiedenste erklärte, und was, außer bei Desterreich, überhaupt keinen Anklang gefunden hatte. Canning, welscher der Zustimmung Rußland's zur Besreiung der Griechen bedurfte, ließ diesen Plan fallen, würde aber, bei längerem Leben, wahrscheinlich ein ähnliches Bündniß zum Schutze der Türkei, wie neuerdings durch die wiener Konferenz gebildet worden, herbeigeführt haben.

Für Rußland hatten die Beziehungen zu der Moltan und Wal- lachei, die ihm so nahe liegen, und zu denen es in bestimmten Bertrags- verhältnissen stand, mehr Bedentung als die Gründung eines von seinen Grenzen weit entfernten griechischen Staates, die ihm nur insosern wünsschenswerth sein konnte, als sie auf Kosten der Türkei geschah. Seine Staatskunst hatte dadurch einen glänzenden Erfolg davon getragen, daß ein ehemaliger russischer Minister, Graf Capo d'Istria, von der National- versammlung in Trözene, am 11. April 1827, auf sieben Jahre zum Prästdenten von Griechenland und Haupt der vollziehenden Gewalt ernannt worden war. Aber so sehr sich auch Rußland in Griechenland geltend machen mochte, es konnte von dort aus die Türkei nicht angreisen. Dies war nur durch die Besetzung der Donaufürstenthümer möglich. Es hatte deshalb von Katharina II. an in denselben sesten Fuß zu fassen gesucht.

Die ruffifche Bolitit hatte, in Bezug auf die ihr gunächst liegenben orientalischen Interessen, seit bem Regierungsantritt bes Raifere Dito= laus eine gänzliche Beränderung erfahren. Diefer Monarch, obgleich seinem persönlichen Charafter nach weniger freisinnig als Alexander I., · ließ fich nicht, wie biefer, von einer Unterstützung ber Griechen durch Le= gitimitätstheorien, mit Unwendung auf ben Gultan, abhalten, sondern hatte, als die Pforte hartnäckig die in Folge des Bertrages vom 4. April an fie gestellten Forderungen verwarf, burch seinen Botschafter in Ron= stantinopel, Marquis von Ribeaupierre, erklären laffen: Die bewaffnete Dazwischenkunft zu Gunften Griechenland's werbe burch brei, burch zwei. ober felbst nur burch eine einzige Macht vollstredt werben. Rifolaus hielt ben Zeitpunkt zu einem Kriege gegen bie Türkei gunftig, indem er zu England und Frankreich, bei ben gemeinsamen Bemühungen für bie Briechen, auf einem freundschaftlichen Fufe ftand, und beshalb auf eine Einsprache Defterreich's teine Rudficht nehmen zu burfen glaubte. Er wußte ferner, bag bei ber feinblichen Stimmung, bie bamale in gang Europa gegen bie Türken herrichte, jebe Unternehmung gegen biefelben als ein Beitrag zur Befreiung ber Griechen, und eine Rache fur bie an ihnen verübte Unterdrückung angesehen werden würde.

Das rufsische Kabinet trat, um die Pforte zu drängen, und Vorzwand zu einem Bruch zu finden, mit den schon unter Alexander I. an sie gestellten, von ihr aber entweder gar nicht oder immer sehr unvollsständig erfüllten Forderungen hervor. In der Moldau und Wallachei sollten die vertragsmäßig zugesagten Einrichtungen, so wie sie vor dem Aufstande der Hetäristen bestanden, wieder hergestellt, diese Brovinzen

von ben Truppen bes Sultans ganglich geräumt, und ben ruffischen Un= terthanen für ihre burch bie Dagregeln türtischer Behörben seit 1821 erlittenen Ginbufen voller Schabenerfat gewährt werben. welche einen Krieg gegen Rufland für unvermeidlich hielt, benfelben aber, um Beit für ihre Ruftungen ju gewinnen, fo weit als möglich binausschieben wollte, mar ben Bertrag von Afgerman (25. September 1826) eingegangen, beffen Bedingungen fo gestellt waren, bag bie Donaufürstenthumer nur bem Ramen nach vom Gultan abhingen, und ber Raifer von Rufland jeben Augenblid Gelegenheit zu einer Einmi= schung in ihre inneren Angelegenheiten, und baburch zu Streitigkeiten mit ber Türkei finden konnte. Das Wesentlichste in ber in ben Donau= fürftenthumern, vermöge bes genannten Bertrages, einzuführenden Ord= nung ber Dinge war bie Bestimmung, bag bie Bospobaren zwar von ber Pforte ernannt, aber von ihren Stellen, ohne Buftimmung bes ruf= fischen Rabinets, nicht entlaffen werben follten. Es war natürlich, baß fie fortan ihre Blide noch mehr als vorher nach St. Betersburg rich= teten, von wo fie Alles zu hoffen, mabrend fie in Ronftantinopel nichts mehr zu fürchten hatten.

Die Russen bachten nur baran, wie sie die ihnen gemachten Zugesständnisse ungebührlich ausdehnen, die Türken, wie sie die geleisteten Bersprechungen möglichst unerfüllt lassen könnten. Zwischen diesen beise den Mächten war nur der Form nach von Recht und Gewissen die Rede. In Wahrheit konnte unter ihnen, die durch Religion, Politik und Tradition zu unversöhnlichen Gegnern geworden, nur die Gewalt entscheiden. Sine bedenkliche, aber unvermeidliche Berkettung von Umstänsen veranlaßte die beiden großen Vertreter der Gesittung und die Stüßen der liberalen Ideen in der alten Welt, England und Frankreich, indem sie den Griechen beistanden, die Türken zu schwächen, und dadurch Rußsland, dem gefährlichsten Feinde der Freiheit und des Fortschrittes, mitztelbar Vorschub zu leisten.

Die Nachricht von der Schlacht von Navarino hatte auf die Pforte einen außerordentlichen Eindruck, aber im ersten Augenblick mehr den der Rache als der Furcht gemacht. Der Sultan Mahmud schien einige Tage lang zu den gewaltsamsten Maßregeln gegen die in Konstantino= pel anwesenden Christen, und darunter besonders die Griechen, geneigt zu sein. Der österreichische Internuntius von Ottenfels suchte, obwohl vergeblich, eine Verständigung herbeizusühren. Die Türken verlangten, außer einem Ersatz für die erlittenen materiellen Verluste, auch eine moralische Genugthuung für den ihrer Meinung nach ungerechten An=

griff, und weigerten sich, in eine auch noch so bedingte Unabhängigkeit Griechenland's zu willigen. Die Gesandten von England, Frankreich und Rußland bestanden dagegen auf einer augenblicklichen Annahme des Bertrages vom 6. Juli, und verließen Konstantinopel. Die Pforte hatte sich lange nicht an den Wechsel gewöhnen können, der in der europäischen Politik durch Canning's Ministerium und Nikolaus' I. Throndesteigung eingetreten war. Es war in der That auch eine unerwartete Erscheinung, die drei Großmächte, deren jede sich zu der Türkei in einer von den anderen verschiedenen Stellung besand, in der griechischen Frage gemeinsam handeln zu sehen. Nach der Entsernung der Gesandten erschrak die Psorte über ihre Isolirung, und suchte durch Anknüpfung von Unterhandlungen mit Rußland den Ausbruch des Krieges möglichst zu verzögern. Aber ein in dieser Absicht von dem Großvezier an den russischen Minister des Auswärtigen, Grasen Nesselvode, erlassenes Schreiben ward nicht einmal beantwortet.

Die Türkei befand sich in einer gefährlichen Lage. Seit mehren Menschenaltern mar ihre innere Zerrüttung mit ber nach jedem Friebensschlusse verminderten äußeren Macht Sand in Sand gegangen. Die Thatfraft bes türfischen Stammes, ber einft so viele Bolferschaften gu einem Reiche verbunden, bas zur Zeit feiner Große von ben armenischen Bebirgen bis jum Atlas und vom Euphrat bis jum Bornfthenes ge= reicht hatte, machte fich nur noch in ben baufigen Aufständen ber Statthalter, ihrem Streben nach Unabhängigfeit, ber wilben Buchtlofigfeit bes Rriegsvolfes, und ben baraus entstehenden Unruhen geltend. Die ein= gelnen Gebrechen ber Berwaltung traten, feitbem ber Schwung, welcher bas Banze eine Zeit lang emporgetragen, aufgehört hatte, immer unverbullter hervor. Die früheren Bebel ber Größe waren allmählig Urfachen bes Berfalles geworden. Die Janitscharen, einft ber Schrecken ber Chriftenheit, jagten jest bem Gultan mehr Furcht als feinen Feinben ein. Ihre Tattit und Disciplin war nicht nur längst hinter bem europäischen Kriegswesen zurückgeblieben, sondern auch in sich felbst verfallen. Sie hatten schon seit längerer Zeit sich mehr bei Aufständen als in Schlachten hervorgethan. Die Sultane Selim III. und Muftapha IV. waren, wegen ihrer Berfuche, bie Janitscharen burch eine zwedmäßiger eingerichtete Wehrfraft zu ersetzen, unter beren Streichen erlegen. Bab= rend bes fechsjährigen Krieges gegen Rugland, ber mit bem Frieden von Bucharest endigte, war die Unzulänglichkeit ber türkischen Militairorgani= fation unverkennbar gewesen. Dennoch wollten bie Janitscharen von feiner Beränderung boren.

Mahmud II. hatte aus ben Unterredungen mit seinem Dheim Se= lim III., mit welchem er, in ber Zeit zwischen bes Letteren Entsetzung und Ermorbung, im Gerail eingeschlossen gewesen, die Ueberzeugung gewonnen, bag, ohne eine Umgestaltung bes Beerwefens, bas türfische Reich einer unausbleiblichen Auflöfung entgegengeben muffe. Diese Be= finnung war ben Janitscharen nicht unbefannt geblieben. Gie hatten er= fahren, bag ber Gultan bie von Selim und Muftapha vergebens begonne= nen Reformen wieder aufnehmen wollte. Gine Reihe vorbereitender Maß= regeln beutete auf eine folde Umgestaltung bin. Die geringen Erfolge ber türkischen Waffen im Kampfe gegen die Hellenen wurden von den Anhängern bes Alten, beren Kern bie Janitscharen bilbeten, ber Unfähig= feit bes Sultans und seiner Minister zugeschrieben. 3m November 1822 brach in Konstantinopel ein Aufstand aus, und Mahmud II. mar genö= thigt, seinen vertrautesten Rathgeber Rhalet Effendi, und fogar mehre feiner Frauen, benen man einen befonderen Ginfluß auf ihn guschrieb. bem Berdachte und ber Rache ber Janitscharen preis zu geben.

Jest kannte der Uebermuth dieser Miliz, von deren Meinung und Laune die Ein= und Absetzung der ersten Würdenträger abhing, keine Grenzen mehr. Nichts durfte ohne die Zustimmung ihrer Führer geschehen. Bei früheren Kriegen hatten die Janitscharen der ganzen Besvölkerung als Muster vorangeleuchtet, und sich zuerst nach den bedrohten Grenzen begeben. Es war ihnen wenig von diesem Feuer übrig gebliesen, und sie standen bei den übrigen Klassen nicht mehr in demselben Anssehen wie sonst. Die Janitscharen in Konstantinopel und der Umgegend waren, anstatt gegen die Griechen aufzubrechen, entweder ruhig in ihren Wohnsitzen geblieben, oder hatten es vorgezogen, lieber bei der Niedersmetzelung der wehrlosen Chioten mitzuwirken, als die gefährlichen Maisnoten, Sulivten u. s. w. zu bekämpfen.

Das Rachegefühl des Sultans gegen die Janitscharen, die sich nicht blos seinen politischen Plänen widersetzt, sondern die ihn und seine Günstlinge auch persönlich durch Spottlieder und sathrische Maueransschläge angegriffen hatten, überwog zuletzt jede Rücksicht auf seine persönliche Sicherheit. Er glaubte außerdem durch den Bertrag von Alzerman den Krieg mit Rußland hinausgeschoben, und dadurch Zeit zur Bildung einer neuen Streitmacht, als Ersatz für die auszuhchenden Ianitscharen, gewonnen zu haben. An eine bewassnete Dazwischenkunft zur Gunsten Griechenland's glaubte er irriger Weise nicht. Die Ersolge, welche Ibrahim Bascha damals mit europäisch ausgebildeten Truppen in Morea davon trug, überzeugten ihn und die meisten seiner Großen

von ber Nothwendigfeit einer ähnlichen Einrichtung für bas ganze Reich. Es war ber Pforte gelungen, burch schlaue Begunftigung ber Topschis ober ber ftehenden Ranoniere Gifersucht zwischen Diesen und ben Jani= ticharen zu erregen. Die übrige Bevolerung mar letteren, wegen ihrer Anmaßung und Neigung zu Unruhen, allmählig abhold geworden. Die Banitscharen ftanben um Diese Beit, fo gablreich fie auch maren, verein= famt in der Sauptstadt ba. Der Mufti und die Ulema wurden für die Beränderung gewonnen. Um 28. Mai (1827) erschien ein großherrlicher Battischerif, durch welchen die Janitscharen zwar nicht aufgehoben, aber Die Errichtung eines regelmäßigen Fufvoltes angeordnet, und ben Jani= ticharen befohlen murbe, von jeder Orta (Bataillon) 150 Mann gur Ginstellung in bie neuen Truppen abzugeben, zu benen bas Berfprechen

eines erhöhten Soldes alsbald viele Freiwillige herbeizog.

Die Janitscharen begriffen, daß bies ber Anfang zu ihrer ganglichen Beseitigung mare. Da sie sich, obwohl mit Unrecht, für eine ber Grund= lagen des türfischen Reiches hielten, und auf ihre früheren Erfolge gegen Die Gultane bauten, fo glaubten fie zu ben Baffen greifen zu muffen. Am Abend des 14. Juni (1827) begann ber Aufftand damit, bag ein= zelne Saufen in die Balafte mehrer ihnen besonders verhafter Großen eindrangen, um sie niederzumachen. Diese waren entflohen, aber ihr Eigenthum mard geplündert oder zerstört. Während ber Racht trafen Die Anführer ber Janitscharen die Berabredung, am anderen Morgen mit ihrer ganzen Macht auf dem großen Blate Etmerban, der alten byzan= tinischen Rennbahn, zu erscheinen. Aber auch ber Gultan hatte feine Magregeln getroffen. In Boraussetzung Deffen, mas jett geschah, maren zuverlässige Truppen in einem Uebungslager bei Konstantinopel versam= melt worden, die mit Tagesanbrach gegen ben Etmeidan vorrückten. Die Topfchis tamen mit zahlreichem Geschütz an, bas ben Janitscharen gang= Der Sandschaf scherif ober bie beilige Fahne tes Propheten lich fehlte. wurde aus dem Serail geholt, und vor der Moschee bes Gultans Achmed aufgepflanzt, wo sich bas Hauptquartier bes Großheren befand. Mufti fprach über bie Janitscharen ben Fluch aus, und in allen Straffen, auf allen Bläten forberten öffentliche Ausrufer Die Gläubigen auf, gur Befämpfung und Ausrottung ber Emporer berbeizueilen. Die Jani= ticharen waren ohne oberfte Leitung geblieben, benn ihr Aga hatte fich auf die Seite bes Sultans geschlagen. Ueberall von Kartatichen nieber= geschmettert, marfen fie fich in ihre Kasernen, wo fie eine Zeit lang einen entschlossenen Widerstand leifteten, bis dieselben in Brand geschoffen wur= ben. Bas nicht im Rampfe gefallen ober in ben Flammen umgekommen,

ward jett bem Beile bes Benkers übergeben. Acht Tage lang tauerten Die Binrichtungen. Um 17. Juni murbe ein Ferman bes Gultans be= tannt gemacht, ber die Abschaffung bes Institute ber Janitscharen erflärte, und Jeden mit dem Tode bedrobte, ber es magen würde, fortan nech beren Ramen und Kleidung zu tragen. Gegen einige mit ben Janitscharen immer verbunden gewesene Körperschaften, selbst gegen den Monchborden ber Begtafchi, beren Stifter Sabichi Begtafch bas Korps ber Janiticharen bei beffen Errichtung eingeweiht hatte, murbe mit berfelben Strenge ein= geschritten. Die Oberen murben hingerichtet, Die Uebrigen nach Afien verwiesen. Die Jauitscharen hatten über vierhundert Jahre lang ge= bauert, und früher in vielen Schlachten ben Ausschlag gegeben, maren aber zulett ausgeartet, und ihre Abschaffung ließ, nachdem die erfte ba= burch verursachte Bewegung vorübergegangen, feine Luce gurud. Man hat bamale und auch noch fpater ben Gultan Dahmud einer leibenschaft= lichen Berblendung angeflagt, indem er fich in den Janitscharen ber ein= gigen organisirten Kriegsmacht beraubte, Die er feinen auswärtigen Feinden entgegensetzen konnte. Aber bie Janitscharen hatten seine beiden Bor= ganger aufgeopfert, und murben gegen ibn, wenn er ihnen nicht zuvor= gekommen ware, baffelbe gethan haben. Er mußte entweder allen Re= formplänen entfagen, und fein Reich immer tiefer finken laffen, ober fich Diefer Bertheibiger ber alten Diffbrauche um jeden Breis entledigen. Die Lage ber Dinge mar eine so verzweifelte geworden, daß ihm feine andere Wahl übrig blieb.

Bon Mahmub II., ber, ungeachtet einer schon neunzehnjährigen Regierung, erst bei der Bernichtung der Janitscharen eine selbstständige Kraft und Haltung an den Tag gelegt hatte, geschah jetzt alles Mögliche, um ein auf europäischem Fuß eingerichtetes Deer in kurzer Zeit ausstellen zu können. Er wohnte regelmäßig den betreffenden Uedungen bei, und legte selbst die von der früheren ganz verschiedene Kleidung seiner Soldaten an. Eine Menge fremder Offiziere, besonders viele Franzosen, die nach Napoleon's Sturz ihr Glück im Orient versucht hatten, sand sich in Konstantinopel ein, und unterstützte den Sultan bei seinem Werk. Da die Türken von Hause aus ein sehr kriegerisches Bolt sind, und einzig diesem Zuge ihres Wesens ihre Bedeutung in der Geschichte verdanken, so wurden die Vortheile der neuen Taktik und Disciplin von ihnen ziemslich schnell begriffen. Es verging jedoch einige Zeit, ehe ihre religiösen und nationalen Vorurtheile beseitigt, und besonders der Anstoß gehoben werden konnte, Christen als Muster und Lehrmeister ansehen zu müssen.

Die Hindernisse, auf welche die Pforte bei ihrem Streben nach einer Berbefferung bes Rriegswesens fließ, machten ihr bie Erhaltung bes Friebens mit Rufland wenigstens auf fo lange hin wilnschenswerth, bis fie auf biefem Bege ein gewiffes Biel erreicht haben würde. Das ruffische Rabinet fuchte bagegen um jeben Preis einen Bruch herbeizuführen, um ben Türken feine Beit zur Bermehrung ihrer Biderftandsmittel zu laffen. Es betrieb bie Unterhandlungen mit England und Frankreich über Grün= bung eines griechischen Staates mit mehr Gifer als früher, mahrend es feine besonderen Forderungen an die Pforte erneuerte. England und Frankreich wären unter ben gegenwärtigen Umständen allerdings nicht zu einem weiteren Ginschreiten gegen bie Pforte zu bewegen gewesen, fonbern hätten felbst die Schlacht von Navarino gern ungeschehen ge= macht. Aber Rufland konnte mahrend ber zwischen ben Westmächten und ber Pforte herrschenden Spannung barauf rechnen, von ersteren an einem Kriege gegen lettere nicht gehindert zu werden, und dies mar es, worauf es ihm antam.

Die griechische Frage hatte für die Pforte jest nicht mehr dieselbe Bebeutung wie im Anfange des Aufstandes, wo ein Losreißen aller von Griechen bewohnten Provinzen besorgt werden konnte. Man wußte in Ronstantinopel, in welche enge Grenzen der neue hellenische Staat eingesschlossen, und daß ihm überhaupt keine vollkommene Unabhängigkeit von dem türkischen Reiche zugestanden werden sollte. Der Gedanke an den, nach der Schlacht von Navarino und der Abreise des russischen Botschafters, unvermeidlich gewordenen Krieg mit Rußland war jest in den Bordergrund getreten.

Der Großvezier erließ am 20. December (1827) im Ramen bes Sultans ein Rundschreiben an alle Statthalter und höheren Befehls= haber, in welchem sie aufgeforbert wurden, ihre Kontingente bereit, und auf das erste Zeichen zum Ausbruche marschsertig zu halten. Auch wurde darin ausdrücklich erklärt, daß es sich bei dem bevorstehenden Kampse nicht um den Besitz oder Berlust dieses oder jenes Gebietes, sondern um das Dasein des Glaubens und die Unabhängigkeit des Reiches handle. Die Rüstungen wurden mit aller möglichen Kraft und Sile betrieben, und alle nicht durchaus zur Besetzung der Hauptstadt und des Innern unentbehrlichen Truppen nach den Donausestungen und den Balkanpässen geschickt.

Die Russen waren unterbessen nicht miltig geblieben. Der Feld= marschall Graf von Wittgenstein ward an die Spitze aller in Europa gegen die Türkei zu verwendenden Streitkräfte gestellt, während der, durch ben glücklichen Feldzug gegen die Perfer, bekannt gewordene General Paskewitsch, Graf von Eriwan, von Georgien aus das türkische Armenien angreisen sollte. Obgleich das russische Kabinet längst zum Kriege entschlossen gewesen, so entsprachen, bei der Unbehülslichkeit des russischen Heerwesens und den großen Entsernungen, aus denen die Truppen hers beigezogen werden mußten, die gemachten Vorbereitungen nicht der Höhe des vorgesteckten Zieles.

In ihren Kriegemanifesten überboten sich bie beiben Mächte in gegenseitigen Anklagen und Beschwerben, wobei jedoch die Wahrheit von ben Türken weniger als von ben Russen verletzt murbe. erklärte, feine Eroberungen machen, sondern die Pforte nur zur Beobach= tung ber von ihr feit bem Frieden von Rainarbichji mit Rukland einge= gangenen Berträge zwingen zu wollen. Gine Bebietsvergrößerung mar von ruffifcher Seite nicht nöthig, um ber Türkei einen neuen Stoß gu verseten. Dierzu reichten einige von ben Ruffen gewonnene Schlachten und ber Uebergang über ben Baltan bin, wodurch die Schwäche ber Pforte ber Welt und ihren eigenen Unterthanen mehr als je tund werben mußte. Die Sauptfache für Rufland mar, die driftliche Bevölkerung bes türkischen Reiches für sich zu gewinnen, in berfelben eine zunehmenbe Unzufriedenheit und Soffnung auf Befreiung zu erhalten, baburch ben Boben ber ottomannischen Macht zu untergraben, und endlich in einem geeigneten Augenblide, wenn bie übrigen Großmächte anderweitig beschäftigt sein würden, unter biesem ober jenem Bormande, über bie Türkei berzufallen, auf eine Theilung berfelben anzutragen, und bas größte und beste Stud, wie einst bei bem alten Bolen, für sich zu nehmen.

Mahmud II. gestand in seiner Kriegserklärung seinen tödtlichen Haß gegen Rußland mit einer Freimüthigkeit ein, welche weniger der sittlichen Bürde, die von der üblichen diplomatischen Phraseologie oft auf das ärgste verletzt wird, als den europäischen Begriffen von dem unter den Kabineten gegen einander zu beobachtenden öffentlichen Anstande entzgegen war. Er läugnete es nicht, den Vertrag von Akserman nur in der Absicht abgeschlossen zu haben, um Zeit zu Küstungen für den Krieg zu gewinnen.

Am 7. Mai (1828) überschritten die Russen den Bruth, und nah= men die Moldau und Wallachei ohne Widerstand zu sinden ein. Die Hospodare unterwarsen sich nach turzem scheinbaren Widerstreben, und blieben an der Spitze der Verwaltung ihrer Provinzen. Obgleich die russische Hauptmacht unter Wittgenstein (kaum 70,000 Mann) viel schwächer war, als man von einem so großen Reiche, welches damals mit ber ganzen übrigen Welt in Frieden ftand, hatte erwarten follen, fo war fie boch ben Türken fehr überlegen, Die in ber Rabe von Konstantinopel ein Lager gebilbet, und, nach Abzug ber Festungsbefagungen, taum vierzig= taufend Mann zu freier Berfügung übrig behalten hatten. Erft Enbe Dai tam Suffein Bafcha in Schumla an, und noch fpater, im August, fette fich ber Großvezier mit ber hauptarmee in Bewegung. famteit ber türkischen Kriegsführung tonnte aus bem Umftande erklart werben, bag ber Gultan, feit ber Schlacht von Ravarino ohne Flotte, feine Hauptstadt und andere verwundbare Stellen an der Rufte zu beden hatte, wo ber Feind fonst hatte landen können. Auch bestand fein Beer fast aus lauter Reulingen, ba bie alte Streitmacht, Die ihren Schwer= puntt in ben Janitscharen gehabt, im vorigen Jahre aufgelöst worben war. Außerbem ging bas türfische Reich eben aus einem fechsjährigen, blutigen und fostspieligen Kriege gegen bie Griechen hervor. Aber von ben Ruffen, die fich feit Jahren auf Diefen Rampf ungeftort batten vorbereiten können, ward in diesem Feldzuge ein auffallender Mangel an Kraft und Ginsicht an ben Tag gelegt. Bu ber Einnahme ber fleinen Donaufestungen Isaktschi, Braulow u. f. w. ward ungewöhnlich viel Zeit gebraucht, und Barna ging, ungeachtet ber Raifer Nitolaus bei ber Be= lagerung perfonlich erschien, erft am 10. Ottober, und nur burch ben Berrath bes türkischen Gouverneurs, ber fich burch Gelb bestechen ließ, über. Die Absicht ber Ruffen, bas verschanzte türfische Lager bei Schumla einzuschließen, miglang, und aus mehren einzelnen Gefechten gingen Die Türken fogar ale Sieger hervor. Die Magregeln für Berpflegung und Bufuhr waren bei ber ruffifchen Urmee fo ichlecht getroffen worden, bag unter ben Soldaten anstedende Krantheiten entstanden und die Bferbe in Maffe fielen. Die Ruffen hatten in diefem Felozuge fo wenig ausge= richtet, bag nur ein kleiner Theil ihres Beeres auf bem rechten Donau= ufer zurudblieb, die Hauptmacht aber die Winterquartiere in ber Molbau und Wallachei bezog.

In Asien war von Paskewitsch, der ein kühnerer und glücklicherer Feldherr als Wittgenstein war, mit mehr Ruhm und Erfolg gesochten, und, unter Anderem, die wichtige Festung Kars, im türkischen Armenien gelegen, von ihm eingenommen worden. Aber die Streitkräfte, über welche er gebot, waren zu gering, um etwas Entscheidendes leisten zu können. Die großen Verluste, die er ungeachtet der davon getragenen Vortheile erlitten, die schwierige Beschaffenheit des Bodens, und der in jenen Gegenden früh hereinbrechende Winter zwangen ihn sich bereits im Oktober nach Georgien zurückzuziehen.

Reinen ber bamaligen Staatsmänner hatte ber Rrieg zwischen ber Pforte und Rufland mit fo lebhafter Beforgnif wie ben Fürsten Metternich erfüllt. Bon jedem der Türkei versetten Schlage wurde Defterreich mitgetroffen. Rufland's Uebergewicht im fdwarzen Deer und am Bosporus tonnte bem englischen Sandel nachtheilig werben, aber ander= weitige üble Folgen lagen bamals zu fern. Für Franfreich schien bie Nothwendigkeit einer Einmischung noch weniger vorhanden zu fein. Rarl X. neigte fich mehr zu Rugland als zu England hin, und ber öfter= reichische Einfluß in Italien ward von bem frangösischen Rabinet mit mehr Ungunft als bas ruffifche Umsichgreifen im Drient angesehen. Aber auf Desterreich brobte bas Gewicht ber ruffischen Dacht in bemselben Mage zu laften, als die Kraft ber Türkei abnahm. Die Erklärung bes Raifers Nitolaus, bei biefem Kriege feine Gebietsvergrößerung zu be= zweden, fonnte Detternich's Beforgniffe für Die Bufunft nicht gerftreuen. Selbst die für Rugland geringen Ergebniffe Diefes ersten Feldzuges ver= änderten die Lage der Dinge im Gangen nicht, ba, bei ter militairischen und finanziellen Schwäche ber Pforte, eine Fortsetzung des Krieges julest ju ihrem Nachtheile ausschlagen, ihre ohnedies geringen Gulfstrafte er= schöpfen, und ihre Auflösung vorbereiten mußte. Metternich wollte be8= halb eine Dazwischenkunft ber vier Großmächte zu Gunften ber Türkei herbeiführen, tonnte aber biefen Plan nicht ausführen, ba England bas mals von feinen inneren Angelegenheiten im hochsten Grabe in Anfpruch genommen wurde, Frankreich fich entschieden für Rugland erklärte, und Preugen in fein Bundniß gegen baffelbe zu treten geneigt mar.

Der Kampf zwischen den Russen und Türken brach bemnach im folgenden Jahre von Neuem aus, und ward diesmal von größerem Erfolge für die russischen Wassen getrönt. Dem russischen Heere, welches während des Winters sehr vermehrt und auf wenigstens 150,000 Mann gebracht worden, konnte die Pforte kaum 50,000 Mann regelmäßig einzgeübter Truppen entgegensehen. Die zahlreichen Freiwilligen, die aus allen Theilen des türkischen Reiches zusammengeströmt waren, konnten wohl einzelne Gesechte gewinnen, aber dem Feinde in keiner offenen Feldschlacht widerstehen. In die Stelle des Felomarschalls Grafen von Wittgenstein, der sich in den letzten Feldzügen gegen Napoleon ausgezeichnet hatte, aber seitdem sehr gealtert war, erhielt der General von Diebitsch den Oberbesehl über das russische Heer. In Asien kommandirte nach wie vor Paskewitsch. Diebitsch, ein geborener Preuße, war 1805 in russische Dienste getreten und schnell befördert worden. Er hatte indessen bisher mehr als Adjutant, Generalstabsossiszier und Diplomat geglänzt, sollte

aber in diesem Feldzuge auch die Eigenschaften eines Oberbefehlshabers entwickeln.

Die Russen trugen jest einen Bortheil über ben anderen davon. Am 11. Juni (1829) schlug Diebitsch den Großvezier bei Kulawtscha, in der Nähe von Schumla. Den 18. Juni ging Silistria über, das im vorigen Jahre vergebens belagert worden. Am 20. Juli überstieg Diesbitsch den Balkan, und erhielt für diese, bisher von keinem russischen Feldherrn vollbrachte That den Grasentitel mit der Bezeichnung: Sabalkanski. Am 20. August zogen die Russen in Adrianopel, der zweiten Hauptstadt des türkischen Reiches, ein. In derselben Zeit hatte Paskewitsch in Usien große Erfolge errungen, und die Hauptstadt des türkischen Armenien's, das schon zu den Zeiten der Römer berühmte Erzerum (arx Romanorum) eingenommen. Die Krast des Sultans schien endlich gesbrochen zu sein. Ganz Europa erwartete in jenem Augenblick die Bessetzung Konstantinopel's durch die Russen, die, jedenfalls zu einem solchen Unternehmen zu schwach, außerdem durch die Borstellungen der fremden Diplomatie von jedem weiteren Borrücken abgehalten wurden.

Gine Eroberung der Türkei lag bamale nicht in ben Absichten bes Raifers von Rugland, und würde, hatte er fie in bas Wert feten wollen, alle Großmächte gegen ihn vereinigt haben. Der Friede, ben er ber Pforte bewilligte, und ber am 14. September (1829) in Abrianopel abgeschloffen murbe, legte berfelben, im Bergleich zu bem ungludlichen Ausgange bes Krieges, feine übergroßen materiellen Opfer auf, fcmachte aber ihr moralisches Ansehen, und gewöhnte bie Welt baran, Rufland als ben Schiederichter in ben türfischen Angelegenheiten anzusehen. Der Sultan trat bie Städte Achalzif und Achalfalati fammt ihren Bebieten ab, die bisher zu bem türkischen Armenien gehört hatten, und jett zu bem ruffischen Gouvernement Grufino-Imiretien geschlagen wurden, versprach innerhalb 18 Monaten 1,500,000 Dufaten, ale Entschädigung an ruf= fische Brivatleute, für feit bem Unfange bes griechischen Befreiungstrieges burch die türkischen Behörden erlittenen Berlufte, und 10,000,000 Du= taten als Erfat für die Kriegstoften zu bezahlen. Der Gultan nahm ben von ihm vorher immer verworfenen Bertrag vom 6. Juli in Betreff Griechenland's an. In Bezug auf Die Donaufürstenthumer murben bie früheren Berträge erneuert, wodurch Rugland ein Recht ber Ginmischung in beren innere Berwaltung, und Gelegenheit ju Beschwerben und For= berungen an bie Pforte erhielt. Außerdem ward aber, um ben Ginfluß bes Sultans auf die Hospodare ber Moldau und Wallachei noch mehr

als bisher zu beschränken, festgesetzt, daß dieselben fortan auf Lebenszeit ernannt werden sollten.

Bon dem Bertrage von Adrianopel an follte eine lange Reihe von Jahren vergehen, während welcher die Pforte Rußland's Ueberlegenheit stillschweigend anzuerkennen genöthigt war, und einmal sogar dessen hülfe gegen einen aufrührischen und übermächtigen Basallen, den Bicekönig von Egypten, annehmen mußte. Aber Mahmud II. arbeitete unterdessen mit einer seltenen Beharrlichseit an der Bollendung der neuen Heeredeinrichtungen, als der einzigen Möglichkeit der Rettung für ein Bolt, das nur durch die Wassen groß geworden war, und nur durch deren vervolltommneten Gebrauch seine Unabhängigkeit bewahren konnte. Sein Sohn und Nachsolger, Abdul Medschid, setzte dieses Wert sort, und ließ sich außerdem die Berbesserung der Gesetzgebung und Berwaltung angelegen sein. Welche heilsamen Früchte diese von mancherlei Sindernissen durchstreuzten, aber solgerecht fortgesetzten Bestrebungen getragen, hat sich jetzt (1854) bei der letzten großen Prüfung gezeigt, welche von Rußland's Ehrgeiz über die Türkei verhängt worden ist.

## 14. Frankreich von der Intervention in Spanien an bis zu der Juliusrevolution.

Mit der glücklichen Beendigung des Krieges gegen die spanischen Kortes schienen die letzten Regungen des revolutionairen Geistes in Europa erstickt zu sein. Die auf den Kongressen in Troppau, Laibach und Berona zur That gewordenen Grundsätze des heiligen Bundes hatten ihre Früchte getragen, und die unumschränkte Monarchie in Italien, Spanien und Portugal wiederhergestellt. Die Reaktion herrschte von St. Betersburg die Lissaben, und sprach offen die Absicht aus, Alles was in der Welt von 1789 die 1814 geschehen, so viel als möglich auszus heben. Ieder Schritt, der in die Bergangenheit zurückgethan wurde, zog einen anderen nach sich, aber es war nicht klar, wo eigentlich das Ziel dieser retrograden Bewegung lag. Die französische Revolution, nach der Meinung der Anhänger des Alten, die Wurzel alles Uebels in der Welt, war nicht plötzlich, wie ein Blitz bei heiterem Himmel, erschienen, sondern die letzte Wirfung einer langen Kette von Ursachen gewesen. Um solgerrecht zu sein, hätte die Reaktion weit über das Jahr 1789 zurückgehen

Die phantaftischen und abstratten Theoretiler biefer Bartei träumten von einer Verbindung aller feudalen, absolutistischen und theofratischen Elemente unter einander, um baraus einen Damm gegen bie revolutionaire Strömung zu errichten, ohne zu bebenten, bag eine Ber= einigung fo verschiedener Principien in ber Wirklichkeit nie bestanden batte, und baft fich aus fo widerstrebenden Ingredienzen tein Trant zur Beilung ber franken Zeit zusammenfeten ließ. Die praktischen Leiter biefer Richtung, ber Fürst von Metternich an ber Spite, gaben sich aller= bings nicht folden Illufionen bin, obgleich fie biefelben als ein Mittel jur Befampfung bes gemeinfamen Feindes mit Wohlgefallen aufnahmen, fondern wollten vor Allem die durch die französische Revolution und beren Nachhall entstandene Bewegung jum Stillstande bringen, und sich bann, je nach ben Umftanben, über eine neue Ginrichtung ber europäischen Bustande entscheiben. Metternich wußte sehr wohl, daß bas liberale Brincip, ungeachtet ber Niederlagen, welche es erfahren, im Bergen ber Bölter nicht erstorben war. Er hoffte aber, bag bei bem nachbrucke, mit welchem die Regierungen jeder Regung der Freiheit im öffentlichen Leben entgegentraten, allmählig eine Berzweiflung an ber Möglichkeit, bie politischen Ibeale ber Gegenwart zu verwirklichen, entstehen, und vermöge einer inneren Lähmung ber Beifter bie außere Rube erhalten werben würde. Er konnte sich schmeicheln, biefes Ziel ba, wo er feinen Ginfluß unmittelbar geltend ju machen im Stande war, fast erreicht ju haben, ließ sich aber ben Irrthum zu Schulden kommen, Die Welt und die Zeit mit ber befonderen Natur eines einzelnen Staates und einer vorüber= gehenden Epoche zu verwechseln.

Die in dem Feldzuge von 1823 gegen die spanische Demokratie davon getragenen Erfolge hatten die französischen Ultraropalisten, welche nicht den gefährlichsten aber geräuschvollsten Theil der europäischen Rezaktion ausmachten, mit den kühnsten Hoffnungen auf Erreichung ihrer Absichten erfüllt. Besonders war es der Umstand, daß die Restauration jetzt auf eine Armee zählen konnte, die ihre Pflicht unter der weißen wie früher unter der dreisardigen Fahne zu erfüllen geneigt war, was die Anhänger der Legitimität über alle Bedenklichkeiten erhob. Sie vergaßen aber, daß auf den französischen Soldaten im Innern nicht so unbedingt wie gegen das Ausland zu rechnen war, wenn das Bolt und besonders der Theil in ihm, welcher den Uebergang zu dem stehenden Heere bildet, die Nationalgarde, wegen Verletzung der Bersassung oder Verkennung der aus der Revolution stammenden Rechte, der Regierung seindlich gegenüber treten sollte.

gegenaver treten joure

Bon ber Ermordung des Herzoges von Berry und bem Sturge bes Ministeriums Decazes an hatten bie liberalen 3been unter ben mittleren Klaffen, zu benen bie Mehrheit ber Babler gehörte, ans Beforgniß vor neuen revolutiongiren Bewegungen, an Boben verloren. In ben Maffen, unter ben vermöge ber zunehmenben Industrie immer gabl= reicher werdenden städtischen Arbeitern, und unter ben fleineren ländlichen Besitzern lebten die Erinnerungen an die Revolution und bas Raiserreich ungefdwächt fort, übten aber, wegen bes Cenfus, auf Die Bahlen gu ber Boltsvertretung keinen Einfluß aus. Die glüdliche materielle Lage bes Landes, wo Sandel und Gewerbe im größten Aufschwunge waren, deren Flor man wenigstens jum Theil auf Rechnung ber Regierung feten konnte, und ber Baffenruhm, ben sich die Restauration burch die Wieder= herftellung ber Monarchie in Spanien erworben, wirften auf bie Wahlen ju ber Deputirtenkammer bergeftalt ein, bag 1824 nur wenige Ramen von entschieden liberaler Farbung, wie be la Favette, Lafitte, Sebaftiani, Casimir Berier, Benjamin Constant u. f. w., aus ber Wahlurne hervor-Die große Mehrheit ber Deputirten bestand aus Unhängern ber Legitimität, obgleich allerdings nicht aus lauter Ultraropaliften, aber boch aus Männern, welche an ben Borrechten ber Krone hingen, unb bie Partei, welche um jeden Preis, felbst mit Berletung ber Konstitution, bas Königthum zu erhöhen und zu befestigen geneigt mar, hatte seit 1815 nicht mehr fo viele Anhänger als 1824 in ber Deputirtenkammer gezählt.

Diefer Umftand flöfte bem Ministerium ben Bunfch ein, eine folche Kammer länger, als es bas bisherige Wahlsustem erlaubte, unverändert beibehalten zu tonnen. Bisher hatte alljährig ein Fünftheil ber Deputirten ausscheiben und burch neue Wahlen ersetzt werben muffen. Jett ward von Corbiere, Minister bes Innern, ein Gesetzesvorschlag einge= bracht, vermöge beffen bie Deputirtentammer, ohne Ausscheiben und Er= ganzung, sieben Jahre lang biefelbe bleiben, und bann zu allgemeinen Wahlen geschritten werben follte. Bon Roper Collard, ber an ber Spite ber tonstitutionellen Bartei stand, ward biefer Antrag mit feltener Rraft und Schärfe befämpft. Er wies barauf bin, bag bie alljährige Erneue= rung eines Theiles ber Rammer für bie Regierung ein Mittel fei, bie in ber Stimmung bes Landes eintretenben Beranderungen auf eine guver= lässigere Beife, als burch bie parteiische Darftellung ber Tagespresse, in Erfahrung zu bringen. Auch machte er auf die große Aufregung auf= mertfam, welche allgemeine Wahlen in Frankreich verurfachen würden. Diefe und ähnliche Borftellungen blieben vergeblich. Der Antrag murbe mit großer Mehrheit in beiben Kammern angenommen. Bas Roper

Collard vorausgesagt, sollte einige Jahre später wirklich eintressen, und die allgemeinen Wahlen 1827 und 1830 eine außerordentliche und für die Restauration ungläckliche Bewegung hervorrusen, was bei einer theil= weisen Ergänzung der Deputirtenkammer nicht in diesem Maße statt= gesunden haben würde.

Billele, welcher der Gunst der Royalisten bedurfte, um sich in seiner Stellung zu erhalten, obgleich er sich vor jeder Uebertreibung des angenommenen Systems hütete, und zwischen den Parteien, so viel an ihm lag, jeden gewaltsamen Zusammenstoß zu verhindern suchte, schlug eine Herabsetzung der Interessen der Staatsschuld von fünf auf vier Procent vor, und dachte mit dem dadurch erlangten Ueberschusse die während der Revolution ihres Eigenthums beraubten Ausgewanderten zu entschädigen. So hoch auch die antirevolutionaire Strömung für den Augenblick ging, so kam dieser Antrag doch zu früh, ward in der Deputirtenkammer nur mit einer mäßigen Stimmenmehrheit augenommen, in der Pairskammer aber entschieden verworsen.

Um diese Zeit ging in dem Ministerium eine Beranderung vor, die später ber Restauration nachtheilig werben, und beren Schwierigkeiten vermehren follte. Chateaubriand, ber mahrend bes Rrieges gegen Gpa= nien die auswärtigen Angelegenheiten mit Geschick und Erfolg geleitet hatte, fab fich nach beffen glüdlicher Beendigung nicht fo anerkannt und geehrt, wie er es für feine ber Restauration geleisteten Dienste bean= fpruchen zu können meinte. Berftimmt und unzufrieden, bielt er fich, mit Ausnahme ber unvermeiblichen amtlichen Berührungen, von feinen Rollegen entfernt, und weigerte sich, bei ben Berathungen über ben Antrag auf Berabsetzung ber Zinsen für die Staatsschuld im Ginne bes Mini= steriums, zu welchem er gehörte, in ben Kammern bas Wort zu nehmen. Er murbe für biefen Dlangel an Fügfamkeit und Uebereinstimmung plötlich, ohne weitere Rudfprache und Vorbereitung, in ber schroffften Form, feiner Stelle enthoben. Geine Weigerung, in Diefem Falle fich ber Politik seiner Kollegen anzuschließen, war indessen mehr ber Vorwand als ber Grund seiner Entfernung, zu ber man, in Ermangelung biefer Gelegenheit, auch eine andere benutzt haben würde. Chateaubriand über= fchritt burch die Sobe feines Talents und die Unabhängigkeit feines Charafters zu fehr bas an einem Sofe und in einem Ministerium, unter gewöhnlichen Umständen, geduldete Dag von Bedeutung, um nicht läftig zu werden, und Unftoß zu geben. Es lag in feinem Befen, wie bies zu= weilen bei bem Genie in beffen perfonlichen Berührungen ber Fall ift. für Andere etwas Fremdartiges und Verletendes, das weniger ausge=

sprochen als empfunden wurde. Chateaubriand, der mit Recht eine hohe Meinung von seinem eigenen Werth besaß, und außerdem äußerst reizbar war, schritt von diesem Augenblicke an, als Publicist und Redner in der Bairssammer, zu einem Angriff auf das herrschende System, der ansangs nur das Ministerium traf, aber allmählig der Restauration selbst fühlbar wurde, durch die Lockung eines so großen Beispieles viele ihrer bisherigen Anhänger zweiselhaft oder abwendig machte, und, obwohl ohne dies zu beabsichtigen, zu der Katastrophe beitrug, in welcher die legitime Monarchie 1830 unterging.

Ludwig XVIII., ber unterdessen an ber dunkeln Pforte des hohen Alters angekommen, ging feit ber letten Eröffnung ber Kammern sicht= bar feinem Ende entgegen. Der Ginfluß bes Grafen von Artois auf ben Gang ber Regierung nahm in bemfelben Dage zu, als bie Kraft feines Bruders zu verfallen anfing. Billele schlug bem Könige feine er= hebliche Anordnung vor, ohne sie vorher mit dem Grafen von Artois verabredet zu haben, ber wiederum barüber mit einigen feiner Bertrauten, namentlich einer Anzahl aus ber Berbannung mit ihm zurückgekehrter geiftlicher Bürdenträger und Bemiffensräthe, zu berathen gewohnt mar. Der Graf von Artois ging nicht, wie es bie Gegner ber Restauration fo oft behauptet haben, planmäßig und von Saufe aus, auf eine Zerftö= rung der Charte constitutionnelle aus, beren Nütlichkeit und felbst Noth= wendigkeit er damals eingestand, die er aber so angewandt und vollzogen wissen wollte, daß fie nicht blos ben Parteien die Beranlassung zu Angriffen auf die Krone entzog, fondern diefer auch die Mittel zu ihrer Befestigung bot. Billele machte aus feiner Berbindung und feinen Berathungen mit bem Thronfolger kein Geheimniß, und war dazu vom Könige felbst aufgefordert worden. Er war zugleich der Vertraute Ludwig's XVIII. und des Grafen von Artois, der unentbehrliche Bermittler zwischen einer finkenden und einer sich erhebenden Regierung. Der König wußte, daß Dieser erfahrene und besonnene Mann in allen entscheidenden Dingen sich innerhalb ber Schranfen ber Berfaffung halten, und ber Thronfolger war eben fo überzeugt, bag ber erfte Minifter feines Brubers nicht bie Stugen bes Königthums untergraben laffen wurde. Billele wurde sich nie, nicht ein= mal zum Theilnehmer, geschweige benn zum Bollzieher eines Staats= ftreiches bergegeben haben.

Ludwig XVIII. suchte nicht sich selbst, denn er besaß eine nicht ge= wöhnliche Stärke des Charakters, aber wohl das Publikum über sein herannahendes Ende zu täuschen. Auch hierin empfand er wie ein König. Er fürchtete nämlich, daß eine genauere Kunde von seiner Hinfälligkeit

auf den Gang der öffentlichen Angelegenheiten, und besonders den Stand der Rente, wovon der Wohlstand vieler Taufende unter seinen Unterthanen abhing, einen nachtheiligen Einfluß ausüben könnte. Als er nicht mehr auszusahren im Stande war, ließ er zu der gewöhnlichen Stunde einige seiner Hosseute in die königlichen Wagen steigen, damit das Bolt glaubte, daß er noch start genug wäre, um sich Bewegung zu verschaffen. An seinem letzten Namensseste (25. August) nahm er, obgleich schon die Flügel des Todes über ihm schwebten, auf seinem Throne sitzend, die Huldigungen seines Hoses und der obersten Behörden entgegen, wurde aber während dieser seine Kräfte erschöpfenden Ceremonie gezwungen, die Augen zu schließen, so daß die letzten Reihen in dieser langen Procession der Glückwünschenden vor dem schlafenden Könige, wie vor einem Phantom, vorüberzogen.

Dieser König, der äußerlich, bei allen öffentlichen Beranlassungen, den Formen seiner Kirche genügt hatte, war innerlich in seinen Beziehunsgen zu ihr mehr unentschieden als überzeugt geblieben. Während seiner langen Krankheit schob er eine der wichtigsten Handlungen seiner Religion, die Beichte, die zum letten Augenblicke unter dem Borwande auf, daß sein Bolt dadurch beunruhigt werden würde. Seine Familie, die im höchsten Grade an ihrem Glauben hing, besorgte, daß der Bruder und Oheim, ohne die Sterbesakramente empfangen zu haben, das heil seiner Seele auf das Spiel setzend, in eine andere Welt übergehen könne. Auch schien ein solches Berhalten einen Flecken auf den Namen und Ruf des allerchristlichsten Königs und seines Hauses zu bringen. Aber alle Vorstellungen blieben eine Zeit lang vergebens.

Es gelang endlich einer Frau, der Gräfin von Cahlus, die durch ihren Geist und ihre Anmuth Ludwig XVIII. in den letzten Jahren seines Lebens unentbehrlich gewesen, und die er mit der Zärtlichkeit eines Baters und der Ausmerksamkeit eines Freundes behandelt hatte, durch

ihre Bitten seinen Widerstand ju überwinden.

Am 15. September 1824 vollzog der König, wie es schien mit Erzgebung und Eifer, die ihm von seiner Kirche auferlegten Pflichten. Gegen Abend versammelten sich seine Berwandten und vertrautesten Diener um sein Sterbelager. Er hatte, ungeachtet seiner körperlichen Schwäche, sein volles Bewußtsein behalten, erwähnte der Schicksale seines Hauses, welches nach so langem Unglück und tiesem Falle wieder emporgesommen, und sagte, sich zu seinem Bruder wendend: "Sehen Sie die von mir verliehene Berfassung als den besten Theil meiner Hinterlassenschaft an beobachten Sie dieselbe, und Sie werden wie ich im Schlosse unserer

Bäter sterben! Bergessen Sie nicht, daß Sie tie Krone für Ihren Sohn und Ihren Enkel zu bewahren haben!" — Am 16. September, mit Tagesanbruch, griff der erste Arzt des Hoses, Portal, nach dem Pulse des Königs, der still stand, verneigte sich vor dem Grafen von Artois und rief: "Der König ist todt! Es lebe der König!" — Alle Anwesenden huldigten dem neuen Herrscher, den der ebenfalls anwesende Herzog von Orleans mit Wärme umarmte.

Ludwig XVIII. starb im siebenzigsten Lebensjahre, mit dem Rufe, wenn auch nicht einer der größten, aber einer der staatstlügsten Fürsten seines Stammes und Landes gewesen zu sein. Er war allerdings, ohne eigenes Zuthun, durch die Siege der Berbündeten über Napoleon, in den Besitz der Krone gekommen. Aber es gab damals vielleicht keinen anderen Regenten in Europa, der, in gleich gefährlicher Lage, sich durch eine so glückliche Mischung von Festigkeit und Nachgiebigkeit auf einem so tief erschütterten Throne zu erhalten gewußt hätte. Wie alle von der Natur begabten Persönlichkeiten, die von den tragischen Ereignissen der französischen Revolution berührt worden, hatte auch Ludwig XVIII. durch sie an Klarheit des Geistes und Stärke des Willens gewonnen.

Der Rönig, welcher jett unter bem Ramen Rarl X. auf ben Thron ftieg, ftand ichon im fieben und fechzigften Lebensjahre, tonnte aber feinem ganzen Befen nach für viel junger gelten. Das Alter hatte ihm, ber in feiner Jugend burch Schönheit ber Buge und ber Gestalt, burch Geschid= lichkeit in allen körperlichen Uebungen, burch Feinheit und Leichtigkeit bes Betragens und Ausbrudes in hohem Grade ausgezeichnet gewesen, viel von biefen Borgugen übrig gelaffen. Aber wenn fein Meugeres von ber Last ber Jahre weniger, als sonst gewöhnlich ift, gelitten hatte, so war bagegen fein Beift zu teiner vollständigen Reife getommen. Er gehörte burch feine Borftellungen und Reigungen ber Bergangenheit an. Db= gleich er in manchen Dingen ber Zeit und ihren Forberungen nachzu= geben bereit mar, fo gefchah dies boch mit Bedauern und Ueberwindung, ohne tiefe Ueberzeugung von ber Rechtmäßigkeit und Unvermeidlichkeit folder Zugeständniffe, mehr aus Zwang als freier Wahl. Das innerfte Wefen Diefes Fürsten war ber Wegemvart fremd geblieben. außertem in ihm ein Wiberfpruch hervor, ber unter ben frangösischen Großen feines Alters häufig war, in feiner Stellung aber gefährlich werben tonnte. Er verband mit einer an die Starrheit des Greifenalters erinnernden Anhänglichkeit an veraltete religiöfe und politische Meinungen, in ber Unfchauung und Behandlung ber lebenbigen, laufenden Berhalt= niffe, eine Oberflächlichkeit, Die fonst nur ber Jugend eigen ift, sah Alles

so an, wie es seinen Hoffnungen gestel, und glaubte immer, daß die Umsstände die ihm wünschenswerthe Wendung nehmen würden. Mit seltenen Vorzügen des Herzens, wie Güte, Großmuth, Aufrichtigkeit begabt, sehlte es ihm an der in seiner Lage unentbehrlichsten aller Eigenschaften, an der Fähigkeit, seine Zeit und sein Volk zu begreifen, und sein Verhalten dieser

Erfenntniß gemäß einzurichten.

Der Anfang ber Regierung Karl's X. hätte glückliche Erwartungen für die Zutunft erregen können. Die eble äußere Erscheinung des Königs, der sich gern öffentlich zeigte, während sein Borgänger bei seinen körperstichen Leiden selten sichtbar geworden, der in seiner Person vereinigte Ausdruck von Hoheit und Anmuth, das unwerkennbare Wohlwollen, das in seinem Blick und seinen Bewegungen lag, erregten die Bewunderung der Menge, der außerdem in der Regel fast jeder Thronwechsel gefällt. Als Karl X. (27. September 1824), nach der für den verstorbenen König in St. Cloud abgehaltenen Hoftrauer, seinen seierlichen Einzug in Paris hielt, war die Theilnahme und Freude so groß, daß er sich in die besten Zeiten der Monarchie zurückversetzt fühlte. Seine im Mai des folgenden Jahres in Reims erfolgte Krönung fand, durch die dabei darzgelegte Pracht, ebenfalls großen Beifall, obgleich die alten Gebräuche, welche bei dieser Gelegenheit erneuert wurden, dem Bolke ganz unversständlich geworden waren.

Diefe gunftige Stimmung, bie ber neuen Regierung entgegenkam, ging bald vorüber. Schon mahrend ber erften Seffion ber Rammern, welche im December (1824) eröffnet wurde, trat der unverföhnliche Begensatz zwischen ber legitimistischen und liberalen Bartei, zwischen ben Anhängern ber vor 1789 bestandenen Ordnung ber Dinge, und benen, welche Alles von ber Revolution ber leiten wollten, mit einer Beftigfeit hervor, die in jeder Legislaturepoche zunehmen follte. Ludwig XVIII. hatte, obwohl er fein Regierungsrecht auf die Principien der alten Mo= narchie stütte, die Revolution in ihren bedeutenoften Resultaten burch die Berleihung der Charte constitutionnelle anerkannt. Karl X. suchte Die Grundlage bes neuen Buftandes zu erschüttern, ein Bestreben, bas eine Zeit lang, von ben Umftanden begunftigt, ju gliden ichien, julett aber Die Restauration an ben Abgrund führte. Es mare jedoch ein 3rr= thum und eine Uebertreibung, wenn man Karl X. die Absicht zuschriebe, fich in Franfreich, wie feine Stammverwandten in Spanien und Reapel gethan, unumschränft zu machen. Er war vollfommen aufrichtig gewesen, als er bei seiner Krönung in Reims die Konstitution zu halten beschwor, wollte dieselbe aber in zweifelhaften Fällen, und bei unausgleichbaren

Meinungsverschiedenheiten, im Sinne ber königlichen Prärogative ausgelegt wissen. Auch glaubte er, daß der vierzehnte Artikel dieser Berfassung der Krone in außerordentlichen Fällen eine von den Kammern unabhängige Gewalt beilegte, die aber von ihm selbst als vorübergehend angesehen wurde. Nie hat er aber, selbst als er zu Maßregeln griff, die seinen Sturz herbeisührten, die absolute Monarchie wiederherzustellen, die Abgaben nach eigenem Ermessen bestimmen, in die Rechtspslege beliedig eingreisen, oder überhaupt seine Regierung jeder Kontrolle von Seiten der Nation entziehen wollen.

Billele, ber ungeachtet ber royalistischen Kammermajorität begriff, daß der Geist der Nevolution in den Massen vorherrschte, und daß daß Legitimitätsprincip in ihnen schwach begründet war, meinte das Königsthum durch eine besondere Berücksichtigung seiner natürlichen Anhänger, des Abels und der Geistlichkeit, stärken zu müssen. Er hielt die Herrschaft der älteren Linie der Bourbonen mit rein demokratischen Einrichtungen, zu denen die französische Gesetzgebung ohnedies hindrängte, für unversträglich. Hierin hatte Billele Recht, ließ sich aber, von dem Einslusse des Hoses, der kirchlichen Würdenträger und der großen Grundbesitzer versstührt, zu Maßregeln bestimmen, durch welche einige der wesentlichen Erstungenschaften der Revolution bedroht wurden. Er bemerkte wohl die im französischen Bolke fortdauernde Gährung, bedachte aber nicht, daß die Massen, von zu ausfallenden Rückschritten gereizt, sich durch die Gegner der Restauration zu einer Bewegung hinreißen lassen könnten, als deren erstes Opfer die Dynastie selbst fallen würde.

Das Ministerium verlangte von den Kammern eine außerordentliche Bewilligung von eintausend Millionen Franken, womit alle diejenigen entschädigt werden sollten, welche von 1789 an, in Folge der revolutionairen Gesetzebung, ihres Eigenthums beraubt worden, und dasselbe nicht, wie dies in vielen einzelnen Fällen unter dem Konsulat und dem Kaiserreichgeschehen war, bereits zurückerhalten hatten. Die Maßregel war gut und gerecht. Denn durch eine solche Entschädigung sollten die sogenannten Nationalgüter, an deren Erwerbung disher ein Fleden gehaftet, und die für keinen vollkommen sicheren Besitz gegolten, dem übrigen Eigenthum gleich gestellt werden, was auch wirklich erreicht wurde. Die ehemaligen Nationalgüter gingen von jetzt an ohne Schwierigkeit aus einer Hand in die andere, und wurden nicht mehr unter ihrem Werthe verlauft. Das Einzige, was gegen diesen mit großer Stimmenmehrheit angenommenen Antrag mit Recht eingewandt werden konnte, war, daß der Zeitpunkt für ihn nicht glücklich gewählt zu sein schne. Er hätte nicht beim Ansange

einer Regierung, sondern erst dann eingebracht werden sollen, wenn der König den gegen seine politischen Gestunungen in der Nation herrschenden Argwohn beseitigt, und sich in deren Bertrauen sestgesetzt haben würde. Ohnedies beschäftigten die Fragen über die Rechtmäßigseit der Revolution, über das Berhältniß der Ausgewanderten zu ihr n. s. w. die Gemüther auf das Lebhasteste. Das Entschädigungsgesetz mußte die Leidenschaften, welche sich an die Erörterung dieser Fragen knüpften, zur Flamme ansfachen.

Ein anderer Untrag, gegen Beiligthumsschändung gerichtet, ge= wöhnlich bas Safrilegiengeset genannt, sette bie Strafe bes Batermorbes (Abhauen ber rechten Band vor ber Enthauptung) auf ben Diffbrauch mit ben geweihten Softien, ben einfachen Tod auf Entweihung ber Defegefäße, und andre ichwere Strafen auf jede Berletung ber Rirchen und bes Gottesbienstes. Diefer Gesetzesvorschlag, von ben geistlichen Um= gebungen Rarl's X. ausgegangen, und Billele gegen beffen eigene beffere Ueberzeugung aufgezwungen, rief bie rohften und finstersten Zeiten bes Mittelalters jurud, wo zwifchen Religion und Recht, zwischen Glauben und Moral fein Unterschied gemacht murbe, und verlette im bochften Grade bie von der Revolution eingeführte und von der Charte consti= tutionnelle bestätigte gesetzliche Unabhängigkeit ber Confessionen von ein= ander, und damit die Gewissensfreiheit felbft. Denn auf diese Art follten Protestanten, Juden u. f. w. vortommenden Falles nach ben Grundfäten Der Antrag ward, von Royer bes Katholicismus gerichtet werben. Collard in einer meisterhaften Rebe beleuchtet und befämpft, von Bonald mit Sophismen und Phrasen vertheidigt, von einer Majorität angenommen, die, fo wie fie bamals zusammengesetzt mar, auch allenfalls bie Unfehlbarteit bes Papftes ober bie Ginführung ber Inquisition jum Befet erhoben hatte. Das Satrilegiengeset mar die erfte schwere Wunde, welche fich die Restauration felbst beibrachte. Damit verglichen, tonnte ieber andere bisher gethane Rudschritt für unbedeutend gelten. Unter allen Ergebniffen ber Revolution mar die Trennung bes Dogma's von ber Politit, ber geiftlichen von ber weltlichen Gesetzgebung, am tiefften in bas Bewußtsein bes frangösischen Boltes eingebrungen.

In der folgenden Kammersession brachte der Justizminister Petronnet, der sammt Villele und Corbiere den Grasentitel erhalten, einen Gesetzesvorschlag auf Bevorzugung der Erstgebornen bei testamentarischen Bestimmungen ein. Es war damit allerdings nicht die Einführung von Majoraten gemeint, sondern es sollte den Familienhäuptern nur freisstehen, ihre ältesten Söhne bei den letztwilligen Versügungen vor ihren

übrigen Kindern zu begünstigen. Dieser Antrag hätte in manchen aus deren Ländern für freisinnig gelten können. In Frankreich aber, wo die gleiche Bertheilung der Erbschaften seit der Revolution für die Grundslage des Familienlebens, für ein Schutzmittel gegen zu große Bereinigung des Eigenthums in derselben Hand, und für ein Bild der gesellschaftslichen Gleichheit galt, brachte dieser Antrag eine außerordentliche Bewesung hervor. Er ward, unter dem großen Beifall der Mehrheit der Nation, von der Pairskammer verworfen.

Den meisten Widerstand gegen das jetzt herrschende System erregten die Anmaßungen der Geistlichkeit und deren Einmischung in alle
öffentliche Verhältnisse. Es ward dies von der Hauptstadt an bis zu den
kleinsten Dorfgemeinden hinab sühlbar. Der thätigste und eifrigste Theil
des Klerus war zu einer Verbindung, Kongregation genannt, zusammengetreten, in welche auch gleichgesinnte Weltliche aufgenommen wurden.
Die innere Einrichtung dieser Gesellschaft war der sogenannten heiligen
Ligue nachgeahmt, die unter den letzten Valois zu der Vertheidigung des
Katholicismus von den Jesuiten errichtet worden. Man glaubte, daß
die Kongregation ebenfalls unter der obersten Leitung dieses Ordens
stand. Die unwahrscheinlichsten und abenteuerlichsten Gerüchte, wie daß
Karl X. selbst im Geheimen Jesuit geworden, wurden von den Gegnern der Opnastie verbreitet, und vom Volke begierig aufgefaßt.

Bei ber Besetzung aller Memter, selbst in ber Armee, wollte man bie Band ber Kongregation erkennen. Die am Sofe lebenben Bralaten überwachten die Minister, die Bischöfe in ben Brovingen die böberen Civil = und Militairbeamten, die Pfarrer Die Maires. Wer auf irgend eine Begunftigung von oben ber rechnen, ober von ber Regierung ab= hängig war, und fich in feiner Stellung erhalten wollte, mußte mit ber Beistlichfeit gut steben. Ueberall wurden Processionen abgehalten, unter freiem himmel gepredigt, Miffionstreuze aufgepflanzt. Die Ranzeln tonten von Angriffen auf die Revolution, Die Berfassung, die glorreiche und ben Massen werthe Epoche bes Raiserreiches, und von der Noth= wendigkeit wieder, die Macht des Altares und bes Thrones zu erhöhen. Diese ben Ueberzeugungen ber großen Mehrheit ber Nation entgegen= gefette Richtung erregte besonders in ben mittleren Kreisen ber Bevol= terung, zu welcher bie meisten Wähler gehörten, Digbilligung und warb, nicht ohne Uebertreibung, vornehmlich bem Könige Schuld gegeben. Aber Karl X., ber wohl in manden Ginzelheiten feinen perfonlichen Willen durchfeten tonnte, war im Gangen mehr von der Beiftlichfeit als diese von ihm abhängig, und weder durch Talent noch Charafter

befähigt, der Gründer oder Leiter eines Shstems zu sein. Er glaubte nicht an den Widerwillen der Nation gegen die herrschende Ordnung der Dinge, und wollte in den Angriffen auf dieselbe nur das Treiben einer revolutionairen Faktion sehen. In seinen persönlichen Berührungen auf einen kleinen Kreis von geistlichen und weltlichen Hosseuten beschränkt, fehlte es ihm an Gelegenheit und natürlichem Scharsblick, um die große in der öffentlichen Meinung vorgehende Beränderung zu erkennen.

Nächst bem Könige wurde am meisten Billele ber Absicht auf Um= fturg ber Berfaffung und Beförderung ber Reaftion angeflagt. Die übrigen Minister und bie Majorität ber Deputirtenkammer galten für feine Wertzeuge, obgleich bies keineswegs ber Fall mar. Billele hoffte burch bas Entschädigungsgesetz bie Ultraropalisten befriedigt zu haben, bie aber badurch nur zu neuen Ansprüchen ermuthigt wurden. Bon ben Einen für einen Berräther an ber Konstitution gehalten, wurde er von ben Anderen ber Lauheit und Zweideutigkeit in ber Bertheidigung ber Monarchie beschulbigt. Um sich ber Angriffe seiner Begner zu erwehren, wollte er ein verschärftes Brefgesetz vorschlagen, fand aber bamit bei allen Parteien Wiberstand. Es bilbeten sich zwei Oppositionen in ben Rammern, eine liberale und eine reaktionaire, die sich gegen Billele zu vereinigen an= fingen. Chateaubriand, ber früher ber erste Romantifer in ber frangö= sischen Litteratur gewesen, mar unter ber Restauration ber erfte Bublicist und Journalist geworden, und griff Billele, bald sich auf ben Boben ber Berfaffung, balb auf ben bes Königthums und ber Kirche stellend, mit allen Waffen an, die ihm fein großes Talent bot, und feine Bolemit, die von jeder Partei Etwas in sich enthielt, fand bei allen Parteien Wiederhall. Die Unzufriedenheit ward besonders in der Hauptstadt so allgemein, daß Karl X. bei einer Musterung ber Nationalgarde auf dem Marsfelde (im Mai 1827) mit bem Ruf: "Es lebe bie Berfassung! Nieber mit ben Ministern!" empfangen murbe, mas ihn zu bem übereilten Ent= schlusse einer Auflösung bieses Korps veranlaßte, bas, bisber bem Könige anhänglich, ihn jett mit feinen Ministern in baffelbe Berbammungeurtheil einzubegreifen anfing. Billele ichleppte bie Laft ber Geschäfte, unter ben Bebenklichkeiten bes Hofes, ber über bie Unpopularität bes Ministeriums ftutig murbe, und ben offenen Angriffen seiner Begner, bis jum Enbe bes Jahres mühfam fort.

Bei den Wahlen zur Deputirtenkammer (November 1827) 'erklär= ten sich alle Parteien, obwohl aus sehr verschiedenen Gründen, so ein= stimmig gegen das Ministerium, daß die Opposition selbst über ihren Sieg erstaunte, und der König, welcher damals noch an keinen Staats= streich bachte, beforgt gemacht wurde. Billele, der jetzt zurücktreten mußte, ist, ungeachtet seiner Fehlgriffe, der politisch begabteste Minister gewesen, den die Restauration in den Reihen der Royalisten gesunden hat. Ohne die Art, wie er durch seine treffliche Finanzverwältung die materiellen Interessen förderte, und dadurch die revolutionairen Leidenschaften eine Zeit lang anderweitig beschäftigte, würde schon früher ein gewaltsamer Konslist zwischen der Legitimität und dem Liberalismus ausgebrochen sein.

Das neue Ministerium, beffen ausgezeichnetstes Mitglied ber Bi= comte von Martignac, früher Abvotat in Borbeaux, und mabrent bes Rrieges in Spanien Civiltommiffarius im Sauptquartier bes Berzogs von Angouleme, b. h. Organ ber Politit und ber Interessen bes frango. fischen Rabinets gewesen, war aus lauter Männern von Ramen und Erfahrung, wie Roy, Portalis, be la Ferronnans u. f. w., aber ohne ent= ichiebene politische Färbung zusammengesett. Der Bof glaubte, bag ein foldes Ministerium bei teiner Bartei auf einen fustematischen Wiber= stand stoßen, und zwischen ihnen eine Ausgleichung herbeiführen würde. Da bei bem bamaligen Stanbe ber öffentlichen Meinung bas Mini= sterium bes Innern Die meiste Bedeutung befaß, fo übernahm Martignac baffelbe, ber unter feinen Rollegen burch Beredsamkeit, Kenntniß ber Personen und Buftanbe, burch Anmuth und Gewandtheit bes Betra= gens hervorragte. Chateaubriand, beffen Opposition gegen Billele biesem so nachtheilig gewesen, und ben Martignac zugleich gewinnen und ent= fernen wollte, erhielt bie Botschafterstelle in Rom. Roper Collard, beffen Namen aus sieben Wahlurnen hervorgegangen, murbe jum Präsibenten ber Deputirtentammer ernannt.

Das Ministerium Martignac war die lette Schranke, welche sich zwischen der monarchischen Reaction und der liberalen Opposition erhob. Diese Schranke fortgenommen, so war ein seindlicher Zusammensstoß unverweidlich. Anfänglich ließ sich Karl X. zu mehren Zugeständenissen an die öffentliche Meinung bewegen. Er unterzeichnete die Orzbonnanz, welche den Jesuiten die Ertheilung von Unterricht verbot, die Zahl der geistlichen Seminarien beschränkte, und willigte in den Entzwurf eines freissinnigen Gemeindegesetzes ein. Aber er traute dem gegenzwärtigen Kabinet nicht die Krast zu, die Rechte seiner Krone gegen die immer lauter sich erhebenden Ansprüche der parlamentarischen Partei zu vertheidigen, welche offen die Absicht aussprach, den Gang der Regiezrung von den Abstimmungen in den Kammern abhängig zu machen. Das Ministerium Martignac, aus dem bald mehre Mitglieder (de la Ferronnays, Chabrol) ausschieden, konnte sich in den Kammern nicht das

Beder, Beltgeichichte. 8. nuff. XVII.

gebührende Gewicht verschaffen. Es wurde von ben Liberalen und ben Ultras eben fo wie Billele zurückgewiesen, und hatte außerdem noch die

Unhänger biefes Ministers gegen sich.

Rarl X., ber gehofft hatte, die Opposition burch die Ernennung eines freisinnigen Ministeriums zu befriedigen, und bagegen einen im= mer heftigeren Widerstand gegen alle von ber Krone ausgehenden Un= trage und Magregeln fand, fürchtete, von Bugeständniß ju Bugeständ= niß gedrängt, feine Stellung julest ernstlich gefährdet zu feben. Bon ber irrigen Boraussetzung ausgehend, bag fein Bruder Ludwig XVI. einzig badurch zu Grunde gegangen, daß er die Stöße seiner Feinde, anstatt felbst anzugreifen, abgewartet hatte, glaubte er feinen Thron nur burch ein fühnes Borgeben retten zu tonnen. Um 6. August 1829 ent= ließ er bas bisherige Ministerium, und ernannte ein neues, beffen brei befannteste Namen, Bolignac, Bourmont und be la Bourdonnage, im In = und Auslande ben Berdacht erregten, daß ber König sich von bem verfassungsmäßigen Wege, auf welchem er bisber gegangen, entfer= nen wolle.

Der Fürst Julius von Polignac stammte aus einer alten Familie. bie aber erst unter ber Regierung Ludwig's XVI., durch die Gunst, die fie am hofe genoß, allgemein befannt geworden war. Die Mutter bes neuernannten Ministers war die vertrauteste Freundin ber Königin Marie Antoinette gewesen, und in deren Brocen vor dem Revolutions= tribunal mehrmals genannt worben. Julius von Polignac hatte feine Erziehung im Auslande unter ben Augen des jetigen Ronigs erhalten, und bei ber royalistischen Berschwörung gegen ben ersten Konful sein Leben für die Bourbonen auf bas Spiel gesett. Rach ber Rückfehr ber königlichen Familie verweigerte er ten Gid auf die Berfassung wegen ber in ihr ausgesprochenen Religionsfreiheit. Polignac mar feit mehren Jahren Botschafter in London, als er ben Borfit im neuen Dinisterium und bas Departement bes Auswärtigen erhielt. Die ihn näher fannten, haben behauptet, daß er, burch die Unschauung des englischen Berfas= fungslebens aufgeklärt, nichts weniger als absolutistisch gefinnt, sondern nur barauf bedacht gewesen, bas aristofratische Element ber brittischen Konstitution, so viel als möglich, nach Frankreich zu verpflanzen. Wie bem auch gewesen sein mag, in ben Augen bes Boltes galt Bolignac für einen geschworenen Feind ber Freiheit, für einen Bertreter ber Emi= gration und Anhänger ber Theofratie. Karl X. hätte auf ber langen Lifte ber ehemaligen Ausgewanderten keinen unpopulaireren Namen als ben Polignac's wählen können. — Bourmont war, nachdem er mährend

dend einer Schlacht, zum Feinde übergegangen. Karl X. bewies eine in das Unglaubliche gehende Berblendung, indem er einen solchen Mann als Kriegsminister an die Spitze der Armee stellte. — De la Bourdonnape, der zum Minister des Innern ernannt wurde, war der Führer der ultras ropalistischen Opposition in der Deputirtenkammer gewesen, und hatte im= mer die äußerste Abneigung gegen die neuen Zustände an den Tag gelegt. Er gab aber seine Stelle bald auf, indem er mit Polignac um den vor= herrschenden Einsluß im Kabinet stritt, und für die Staatsgeschäfte, unge= achtet seiner Rednergabe, durchaus unbrauchbar gefunden wurde.

Um diese Zeit ward in Frankreich ein großes friegerisches Unter= nehmen vorbereitet, bas unter anderen Umständen die öffentliche Auf= mertfamteit ausschließend beschäftigt hatte, jest aber von bem Bartei= treiben ben inneren Angelegenheiten untergeordnet murbe. Der Den von Algier, Suffein Bascha, behauptete eine Gelbforderung an Frankreich zu haben, und führte, ba biese nicht anerkannt wurde, belästigende Dag= regeln gegen bie in feinen Bafen landenben frangofischen Schiffe ein. Als ber frangösische Konful Deral bagegen Borftellungen erhob, ging ber Den fo weit, bemfelben bei einer öffentlichen Belegenheit einen Schlag mit bem Fliegenwebel zu verfeten. Das frangofifche Ministerium, Bolignac an ber Spite und ber neu ernannte Marineminifter b'hauffes, ordnete die fraftigsten Dagregeln an, um für biefe Berletung bes Bol= ferrechts Rache an bem Den und seinem Raubstaate zu nehmen. Gine Flotte, wie sie Frankreich feit bem Zuge nach Egypten (1798) nicht mehr gesehen hatte, und ein Landungsheer von 30,000 Mann wurden ausgeruftet. Bourmont, ber fich ben Marschallstab verdienen wollte, übernahm ben Oberbefehl über bie gange Expedition, und gab für biefe Beit bas Kriegsministerium an Polignac ab. Diefer Umstand follte, wie fo vieles Andere, im entscheibenden Augenblid Rarl X. großen Nachtheil bringen, da Bourmont nicht nur ein ausgezeichneter General, sonbern auch ber einzige mahrhaft energische Charatter im gegenwärtigen Mini= fterium war.

Die Zeit der Entscheidung des von Karl X. durch die Ernennung des Ministeriums Polignac hervorgerufenen Kampfes ruckte unterdessen näher heran. Um 2. März (1830) fand die Eröffnung der Kammern statt. Die Art, wie der König in seiner Rede auf die seinem Ministerium entgegenstehenden Schwierigkeiten und den in einem Theile der Bevölkerung herrschenden Geist anspielte, konnte für eine Drohung gegen die Verfassung gelten. Die Thronrede wurde von der Deputirtenkammer

(221 gegen 181 Stimmen) in einem Tone beantwortet, ber eine unverssöhnliche Opposition gegen die Regierung ankündigte. Guizot und Berzryer, die damals ihre parlamentarische Laufbahn begannen, zeichneten sich, obwohl in entgegengesetzten Lagern, bei den Debatten über diese Adresse zum erstenmal als Redner aus. Die Rammern wurden vertagt (19. März), die Deputirtenkammer am 16. Mai aufgelöst, neue Wahlen angeordnet, und die Eröffnung der neuen Sesston auf den 3. August festgesetzt.

Der Gedanke an eine gewaltsame Lösung des über die Grenzen der königlichen und parlamentarischen Gewalt entstandenen Streites drängte sich immer mehr auf. Mehre Minister schieden aus. Pehronnet, der sich, unter Billele's Ministerium, als Siegelbewahrer durch eine dis zur Berwegenheit gehende Zuversicht hervorgethan hatte, erhielt jest das Innere, Chantelauze, ein höherer Gerichtsbeamter, zu Joseph de Maisstre's und Bonald's politischer und religiöser Schule gehörig, die Justiz. Billele, der sich nach Toulouse zurückgezogen hatte, erschien plöslich in Paris, in der Hossinung durch seinen Eintritt in das Ministerium, in Bolignac's Stelle, eine Versöhnung möglich zu machen, ward aber von Karl X. als ungelegen und lästig abgewiesen, und entfernte sich bald.

Das Ministerium hatte darauf gerechnet, daß die Nachricht von der glücklich ausgeführten Landung in Ufrika und die Eroberung Alsgier's auf die öffentliche Meinung einwirken, und aus den Wahlen eine monarchisch gesinnte Deputirtenkammer hervorgehen würde. Diese Hoffsmung ward gänzlich getäuscht. Ungeachtet der Sieg der französischen Wassen in Ufrika von dem Hofe mit außerordentlicher Freude aufgenommen, und von den Behörden überall seierlich begangen wurde, blieb das Volk dagegen gleichgültig, einzig mit dem Gedanken an die Entscheidung über die inneren Verhältnisse beschäftigt. Eine Proklamation Karl's X. an die Franzosen, worin er dieselben zur Einigkeit unter einander und zum Vertrauen gegen ihn aufforderte, blieb unbeachtet. Außer den zweishundert ein und zwanzig Deputirten, welche sür die Antwort auf die letzte Thronrede gestimmt hatten, waren diesmal noch viele andere Gegner des Ministeriums in die Kammer gewählt worden.

Karl X., mit der Stimmung der Massen unbekannt, von übertrie= benen Borstellungen über die Anhänglichkeit der Truppen an ihn und sein Haus erfüllt, durch die von einigen seiner Minister und seinem Hose zur Schau getragene Sicherheit getäuscht, that jest den unglück= lichen Schritt, sich von seinem Ministerium für unzertrennlich zu erklä= ren, und der Nation den Fehdehandschuh hinzuwersen. Einige seiner Anhänger, die nicht alle Besonnenheit verloren hatten, riethen ihm, bevor er ein Aeußerstes unternehme, die Session der Kammern, wie er außerdem ausdrücklich versprochen hatte, am 3. August zu eröffnen, den Deputirten für das Bolf nütliche Gesetzentwürfe vorlegen zu lassen, und erst, wenn sie dieselben aus systematischer Feindseligkeit verwersen sollten, zu ihrer: Auslösung zu schreiten. Es wäre möglich, daß die Kammer noch andern Sinnes werden, oder das Bolf von deren Parteigeist überzeugt werden würde. Der König hätte auf diese Art das Gehässige des Angrisses ver= mieden und das Ansehen gehabt, sich nur zu vertheidigen.

Aber Karl X., ber fonft im gewöhnlichen Leben milb und nach= giebig war, murbe über bie ihm entgegengesetten hinderniffe und ben langwierigen Streit endlich von Born und Ungeduld ergriffen. Er über= redete fich, daß der Artifel 14 ber Charte constitutionnelle, der dem Könige bas Recht beilegte, in außerordentlichen Fällen, ohne Zuziehung ber Kam= mern, burch felbst beschloffene Berordnungen und Magregeln, für bie Sicherheit bes Staates zu forgen, auf die gegenwärtigen Lage ange= mandt werben fonne. Am 25. Juli unterzeichnete er in St. Cloub, nicht ohne inneren Kampf im letten Augenblid, brei Orbonnangen, von benen die erste die letten Wahlen für nichtig erklärte, die noch gar nicht zusammengetretene Deputirtenkammer auflöste, neue Bahlen und bie Eröffnung einer neuen Rammer für ben 13. September bestimmte; bie zweite Ordonnang bas Wahlgesetz bergestalt abanberte, bag, um ben ber Mehrheit nach monarchisch gefinnten größeren Grundbesit zu begunftigen, nur die Departements, aber nicht die Arrondiffements mablen follten, wodurch die Zahl der Deputirten von 430 auf 258 vermindert, und den fleineren Wählern ihr Wahlrecht gang entzogen murde; bie britte Dr= bonnang bie Journale unter Cenfur ftellte.

Als die Ordonnanzen am andern Tage im Moniteur erschienen, erregten sie unter den gebildeten Klassen stummes Erstannen über die herausfordernde Kühnheit des Hoses, wurden aber vom Bolke ihrer ganzen Tragweite nach anfänglich gar nicht begriffen. Einige Tagesblätter, die sich der Censur nicht unterwersen wollten, und deren Pressen von der Polizei mit Beschlag belegt wurden, gaben das erste Zeichen eines obzwehl nur gesetlichen Widerstandes, indem sie sich an die betreffenden Gerichtsbehörden um Schutz für ihr Eigenthum wandten.

De Bellehme, Präsident des Handelsgerichts, war der erste Mann von Bedeutung in Paris, der öffentlich die Ungesetlichkeit der Ordonnanzen anssprach. Um Abend versammelten sich die Redaktoren mehrer liberalen Blätter, und verfaßten eine Proklamation an das Bolk, in wel-

cher fie fich über bie von ber Regierung burch bie eigenmächtige Wieber= herstellung ber Cenfur begangene Rechtsverletzung beklagten. Die Menge wurde erft burch biefe Ansprache über ben Ginn und bie Bebeutung ber königlichen Orbonnanzen aufgeklärt. Um anbern Morgen entließen bie meiften Fabritanten, Drudereibesiter, Baarenhandler und andere bebeutenbe Gefchäftsleute ihre Angestellten und Arbeiter, mit ber Erflärung, bag ber Eingriff in die Berfaffung für ben Augenblic alle Unterneh= mungen unmöglich mache. Die größeren Wertstätten wurden fammtlich geschlossen. Es gab bemnach wenigstens breißigtaufend meift fraftige und unternehmende Leute, denen die Folgen ber vom Ronige erlaffenen Berordnungen alsbald fühlbar wurden. Gie konnten als die natürliche Miliz ber fich vorbereitenben Revolution angesehen werben. Die Fonds an ber Borfe fielen. Ungewißheit und Schreden waren bie erften Empfindungen, welche die eingetretene Beränderung erregte, die aber bald bem Entschluß jum Wiberftande um jeden Preis, bei ben Ginen aus emportem Frei= heitsgefühl, bei ben Anderen aus Sag gegen bie Legitimität entstanden, Raum geben follten.

Die Minister hatten in halb leichtsinniger, halb hochmüthiger Bersblendung keine außerordentlichen Vorkehrungen getroffen. Sie thaten, als seien die Ordonnanzen eine gewöhnliche Verhaltungsmaßregel, die weder Aussehen noch Widerstand erregen könne. Die pariser Garnison, aus höchstens 12,000 Mann bestehend, war nicht verstärkt worden, obsgleich sich bei St. Omer ein Uebungslager besand, dessen Truppen mit Leichtigkeit hätten herbeigezogen werden können. Der Polizeipräsekt Mangin kannte die Stimmung der Hauptstadt so wenig, daß er sich mit seinem Kopfe sur die Erhaltung der Ruhe verbürgte. Polignac erklärte dem Könige, daß keine Bewegung von Seiten des Volkes zu besorgen wäre. Karl X. war so ruhig und sicher, daß er am 27. Juli, wie geswöhnlich, dem von ihm leidenschaftlich geliebten Vergnügen der Jagd nachging.

Bon 1789 an hatte es in Frankreich viele gewaltsame Berände= rungen gegeben, von denen die meisten ihren Urhebern geglückt waren. Insurrektionen von den Parteien, Staatsstreiche von der öffentlichen Gewalt ausgehend, waren an der Tagesordnung gewesen. Die pariser Kommune hatte am 10. August 1792 das Königthum gestürzt. Die Versassung von 1793, welche von der Nation mit großer Stimmenmehr= heit angenommen, war vom Konvent bis nach eingetretenem Frieden außer Wirksamkeit gesetzt worden. Das Direktorium hatte zweimal einen großen Theil der Wahlen für nichtig erklärt, und einmal eine bedeutende Anzahl von Mitgliedern der Boltsvertretung ausstoßen und beportiren lassen. Napoleon hatte sich durch einen Staatsstreich des Ruders bemächtigt, und manche andere Willsühr verübt, und selbst Ludwig XVIII. im Jahre 1816 das Wahlgesetz durch eine Ordonnanz verändert. Dies Alles war aber, wenn auch nur dem Anschein nach, immer im Interesse der Freiheit und Gleichberechtigung, und unter dem Einsluß der gerade im Augenblick herrschenden Ideen geschehen, oder in einer Zeit eingestreten, wo die Parteien und das Volk in sich selbst uneinig, über die einzzuschlagende Bahn zweiselhaft, und von langen inneren oder äußeren Rämpsen erschöpft gewesen waren. Aus ähnlichen Ursachen sollte später der Ausstand vom 24. Februar 1848 und der Staatsstreich vom 2. Descember 1851 gelingen.

Aber im Juli 1830 verhielt sich Alles anders. Karl X. galt für ben Repräsentanten ber alten Monarchie, bes Absolutismus, ber Theo= fratie und ber Privilegien. Er stand in ben Augen ber Menge als bie verkörperte Tradition feubaler und klerikaler Zustände, als der entschie= benfte Gegner ber Gegenwart und ihrer Rechte ba. Dag er für bas Boltswohl beforgter, und für feine Berfon weniger felbstfüchtig, ale bie meisten aus der Revolution hervorgegangenen Machthaber war, wurde nicht begriffen ober nicht beachtet. Der Strom ber öffentlichen Meinung floß damals in der Richtung für Berfassung, unbeschränkte Berathungs= freiheit, Gleichberechtigung, mit berfelben Kraft, mit welcher er in an= beren Epochen einen entgegengesetzten Lauf angenommen hat. Das Bolt war 1830 weber erschöpft, noch ungewiß, noch in sich zerrissen. Jeder= mann glaubte zu wiffen, mas er wollte. Es gab im Grunde nur eine große Partei, die nämlich, in welcher die Grundfätze von 1789 fich erhal= ten hatten, ober wieder aufgelebt waren. Alles Andere war ohnmächtig. Ein Angriff auf biefe in jenem Augenblid mit großer Begeisterung er= faßten Ibeen mußte beghalb miggluden, auch wenn er mit mehr Ein= sicht und Macht unternommen worben ware. Der Kampf hatte unter anderen Umftänden länger dauern fönnen, ber Anspruch, die Krone über bie Berfaffung zu stellen, mare aber zulett besiegt worden.

Am 27. Juli gegen Abend kam es zu den ersten Kollisionen zwisschen dem Bolt und den Truppen. Am solgenden Tage wurden alle Läsden, Magazine und Depots, in welchen sich Waffen befanden, erbrochen. Um Montage waren die Ordonnanzen bekannt gemacht worden, und am Donnerstage standen tausende von jungen Leuten aus allen Klassen, Fabrikarbeiter, Handwerker, Kausseute, Studivende, darunter viele ehemalige Militaris, zur Vertheidigung der bedrohten Verfassung unter den

Waffen. Die Schönheit und Warme ber Jahreszeit tam bem Eifer und ber Begeisterung bes Boltes entgegen.

Der Marschall Marmont, Bergog von Ragusa, mar an bie Spite ber Truppen gestellt worden, welche ben Aufstand besiegen follten. Marmont hatte seinen Abfall von Napoleon nur baburch rechtfertigen gu können geglaubt, baf Franfreich burch bie Rudtehr ber Bourbonen eine freie Berfassung erhielt, mas unter bem großen Despoten nicht möglich gewesen ware. Sobald biefe Berfassung fortfiel, so mußte Marmont als ein Berräther gegen seinen Raifer und Wohlthater, und die Restau= ration als eine Demüthigung für die Nation erscheinen. Boller Gering= schätzung gegen Bolignac und beffen Kollegen, hatte ber Marschall bas Kommando nur auf ausbrückliches Berlangen Rarl's X. übernommen, bem er, im aktiven Dienste stehend, nicht ben Gehorsam verweigern tonnte. Aber mit zu geringen Streitfraften verseben, mar er genöthigt, eine Stellung in ber Stadt nach ber andern aufzugeben, und sich auf St. Cloud gurudzuziehen, mo Rarl X., feinen gewöhnlichen Beschäfti= gungen bingegeben, bis zum letten Augenblicke in ber Erwartung ftanb, Paris bald zu seinen Fugen zu seben. Ein Theil ber Truppen mar noch vor Marmont's Entfernung jum Bolle übergegangen. Nur die Garberegimenter waren ben Ginladungen jum Abfall unjugänglich geblieben, und bie Schweizerregimenter, vom Bolfe als fremde Goldner gehaßt, hatten fich mit Erbitterung gegen baffelbe geschlagen.

Schon vor dem Abzuge der Truppen war auf dem Stadthause eine Municipalkommission zusammengetreten, in welcher der Deputirte und Journalist Baude den meisten Einstuß besaß, welche in einer Proklamation an das Volk der Regierung den Sehorsam aufklindigte, die dreisarbige Fahne auspflanzen ließ, und die Nationalgarde zusammenries. Nachsem sich die Opposition vom zweiten Tage des Aufstandes an in der Wohnung ihrer Führer mehrmals versammelt hatte, ward zulest in einer bei Sasimir Perier gehaltenen Versammlung die Errichtung einer provisorischen Regierung beschlossen, und de la Fapette, der, wie fünszehn Jahre vorher zu Napoleon's Sturz, so jest zu dem Karl's X. mitzuwirken entschlossen war, der Oberbesehl über die Nationalgarde übergeben.

Die Ereignisse überstürzten sich jetzt in noch stürmischerer Eile, als einst während ber ersten Revolution ber Fall gewesen. Zwischen ber Einnahme der Bastille und der Entsetzung Ludwig's XVI. waren über drei Jahre verstossen, zum Sturze Karl's X. reichten wenige Tage hin.

Polignac und seine Kollegen, die Paris hatten verlassen mussen und in St. Clond angekommen waren, konnten bem Könige nicht länger bie mahre Lage ber Dinge verbergen, und boten ihre Entlassung an. Das nicht entmuthigte aber geschwächte Aussehen ber Barbe = und Schweizerregimenter, Die von dem mehrtägigen Wefecht und ben erlittenen Entbehrungen erschöpft waren, sprach noch vernehmlicher als die Worte ber Minister. Karl X. entschloß sich endlich zur Nachgiebigkeit, nahm bie Ordonnangen gurud, und ernannte ein neues Ministerium, in welchem ber Bergog von Mortemart, aus einer alten und großen Familie ftam= mend, ber aber unter Napoleon gedient hatte und für freisinnig galt, ben Borfit und bas Aeußere, ber General Gerard bas Departement bes Rrieges und Casimir Berier bas Innere übernehmen follten. Aber voll Widerwillens gegen biefe von ber Nothwendigfeit gebotene Beranderung und auf irgend einen plotlichen Wechsel in ber öffentlichen Meinung und ben eingetretenen Bustanben hoffenb, fo unmöglich bies auch war, ließ ber König vier und zwanzig Stunden vorübergeben, bevor er bie Ernennung des neuen Ministeriums vollzog, und den Bergog von Mor= temart mit ber Nachricht bavon und weiteren Bergleichsvorschlägen an die Führer ber Opposition und die Leiter bes Aufstandes abschickte. Diefe Bergögerung entschied über RarleX. und feiner Familie Gefchid.

Biele ber einflugreichsten Parteibaupter, wie Casimir Berier , Ge= bastiani, Gerard, Bertin, Buigot u. f. w., waren bis babin gegen Bu= rudnahme ber Ordonnangen zu einer Ausföhnung bereit gewefen. Aber bie Bartnäckigkeit bes Rönigs und die in ber Menge zunehmende Abnei= gung gegen ihn bewirkte, daß felbst die, von welchen anfänglich nur ber Eingriff in die Berfassung betämpft worden, fich jest gegen die Legiti= mität erklärten. Lafitte und be la Fabette hatten fich ber oberften Leitung' ber Bewegung bemächtigt. Sie beschlossen bie Umftande zum Sturz ber Restauration zu benuten. Aber für Sicherheit und Eigenthum fürch= tend, wenn die Republik erklärt wurde, warf Lafitte feine Augen auf ben Herzog von Orleans, um ihn an Rarl's X. Stelle zu feten, und be la Fapette willigte, nach einigem Bebenten, unter ber Bedingung ein, bag ber neue Thron eben so viel Freiheit wie die Republit gewähren, und allen Unsprüchen, Erinnerungen und Ginnbilbern ber alten Monarchie entsagen würde. Dem Berzoge von Mortemart gelang es nicht einmal, bis in die Nahe ber neuen Dachthaber im Stadthause zu bringen. Die Zugeständnisse Karl's X., Die ein Freund Mortemart's überbrachte, wur= ben ohne Weiteres verworfen. Der Bruch war unheilbar geworben.

Der Herzog von Orleans konnte von diesem Augenblick an für den einzig möglichen Kandidaten für die Monarchie gelten, welche sich auf den Trümmern der Legitimität erheben sollte. Die einflußreichsten, ver=

mögendsten, thätigsten Notabilitäten bes Liberalismus waren seiner Er= hebung geneigt, um bie Revolution in gewiffe Grenzen einzuschließen, bie sonst Alles zu erschüttern und zu überschwemmen brobte. Der pa= rifer Bürgerstand war leicht für ihn zu gewinnen. Der Berzog murbe, ungeachtet feiner hoben Abtunft, ale ein Geiftesverwandter und Ber= bündeter ber Klassen angesehen, welche burch bie Revolution emporge= fliegen waren. Geine häuslichen Tugenben, fein großes Bermögen, feine Sparfamteit machten ihn zum Ibeal ber Bourgeoifie. Das eigentliche Bolt neigte fich allerdings nicht zu ben Orleans hin, aber bie Menge ift, sobald die ersten Ausbrüche bes Borns ober ber Berzweiflung vorliber find, immer und überall lentfam und leicht zu täuschen. Es gab eine fleine aber unternehmende Partei, welche an die Republik bachte, und weber von ben Bourbonen ber älteren noch ber jungeren Linie etwas wiffen wollte. Aber Diefelbe bestand meift aus jungen unbefannten Dan= nern, ohne tiefe Wurzeln in ber Gefellschaft, ohne äußere Macht, von bem Volte burch ihre Bilbung, von ben Reichen burch ihre Meinungen getrennt. Man bachte bie Biegsameren und Feineren barunter burch Ertheilung von Aemtern und andere Begünstigungen für die neue Re= gierung zu gewinnen, bie Unbeugsamen und hartnädigen unschäblich zu machen, bei Seite zu ichieben und im Nothfalle zu erbruden.

Ludwig Philipp von Orleans hatte von jeher eine zweideutige Rolle gespielt, und war, je nach den Umständen, seinen königlichen Ber= wandten bald näher bald ferner getreten. So einfach und arglos er sich auch darstellen mochte, die Eifersucht seines Stammes auf die Vorzüge und Größe der älteren Linie lebte in ihm fort. Er besaß ausgezeichnete Talente, nur keinen großen, weiten Blick, und schätbare Eigenschaften

bes Charafters, nur feine volltommene Aufrichtigfeit.

Der Herzog von Orleans war von Karl X. mit Wohlthaten über= häuft worden. Der König hatte die Wiederherstellung der orleans'schen Apanage ungeachtet des Widerstrebens der Ultrarohalisten, von den Kammern sanktioniren, und in demselben Gesetzentwurf mit der Errich= tung seiner Civilliste vorlegen lassen, so daß beide zugleich angenommen oder verworfen werden mußten. Er hatte ihm und seiner Familie den Titel Königliche Hoheit beigelegt, während die Prinzen von Geblüt früher nur das Prädikat Hoheit führten.

Der Herzog von Orleans hatte seinen königlichen Verwandten bis zum letzten Augenblick getäuscht. Die oben erwähnte Proklamation, welche Karl X. um die Zeit der letzten Wahlen an die Franzosen erließ, war von Ludwig Philipp in Gegenwart des Königs sehr gelobt, und dieser, der von seines Betters Einsicht eine hohe Meinung hezte, daburch zur Berfolgung der von ihm eingeschlagenen Bahn ermuntert worden. Er sandte, als schon Alles zu seiner Erhebung und dem Sturze Karl's X. vorbereitet war, noch ein Schreiben an letzteren, worin er ihn seiner Treue und Ergebenheit versicherte.

Bahrend bes Rampfes zwischen bem parifer Bolfe und ben toniglichen Truppen hatte sich ber Bergog von Orleans, ungewiß über ben Ausgang, und um nicht zu einer bestimmten Parteinahme gezwungen zu werben, gang allein nach feinem im Walbe von Bonby gelegenen Lanb= haufe Rainen zurudgezogen. Rur feine Schwester, Die Pringeffin Abelaibe von Orleans, tannte feinen Aufenthalt, und theilte bie Nachricht bavon zu gelegener Zeit Thiers und einigen anbern Führern ber Opposition mit. Unterbeffen war ber Bergog, befonders auf Lafitte's und Thiers' Beranlaffung, jum Generalftatthalter bes Ronigreiches ernannt worben. Bett erhielt er von feinen Bertrauten bie Aufforderung, nach Paris gu kommen, indem bie Stunde ber Entscheidung heran gekommen. Am fpa= ten Abend langte er baselbst unerkannt an (30. Juli). Um andern Tage erklärte er bie ihm bargebotene Burbe annehmen zu wollen, begab fich nach bem Stadthause, wo ihn be la Fauette empfing, ber burch feine Bu= stimmung die Menge für ihn gewann, und erließ eine Proklamation an bas Bolt, in welcher bas Abzeichen ber alten Monarchie, Die weiße Ro= farbe, welche in biesem Augenblid noch fast bas gange Beer trug, aus= brudlich verboten wurde. Um 3. August eröffnete ber Generalstatthalter bie Seffion ber Rammern, bie aus ungefähr achtzig Bairs und zweihun= bert Deputirten bestanden. In ber von ihm bei biefer Belegenheit ge= haltenen Rebe wies er auf einige zeitgemäße und nothwendig gewordene Abanderungen ber Berfaffung bin. Rach feiner Entfernung stellte ber Abgeordnete Berard ben Untrag, ihm die Krone zu übertragen, nach= bem er bie von einer Kommission ju revidirende Berfassung angenom= men haben würbe.

Die Charte constitutionnelle wurde dahin abgeändert, daß der Einzgang zu derselben (préambule), in welchem Ludwig XVIII. ihre Versleihung, der Form nach, als ein Werk seiner königlichen Machtvollkommenheit hinstellte, ganz verschwand, im Artikel 6 aber die katholisch=aposstolisch=römische Religion nicht mehr als Staatsreligion, sondern nur als die Religion der Mehrheit der Franzosen bezeichnet wurde. Zu dem Artikel 7, welcher die Preßsreiheit verhieß, ward der Zusatz gemacht, daß die Censur nie mehr eingeführt werden dürse. Der Artikel 14, auf welschen Karl X. sein Recht zu einer willkührlichen Abänderung der Verschen

fassung zestützt hatte, ward gestrichen, und erklärt, daß der König fortan nie eine andere als die ihm von dem Grundgesetz ausdrücklich verliehene Gewalt in Anspruch nehmen dürse. Außerdem wurde der Titel: König von Frankreich und Navarra — in den: König der Franzosen — ver= wandelt, beiden Kammern das Antragerecht beigelegt, bei der Pairs= kammer die Deffentlichkeit der Sitzungen eingeführt, und die Legislatur= epoche der Deputirtenkammer, statt der unter Villele eingeführten Sieben=

jährigkeit, auf fünf Jahre bestimmt.

Am 7. August wurde diese Reform der Konstitution von beiden Kammern angenommen, von den Bairs mit 89 gegen 24, von den Deputirten mit 219 gegen 33 Stimmen der Thron dem Recht und der That nach für erledigt erklärt, und dem Herzoge von Orleans und seinem Stamme zuerkannt. Beide Kammern begaben sich noch an demselben Abend nach dem Balais rohal, wo der Herzog, nachdem Basquier die Erklärung der Bairs und Lasitte die der Deputirtenkammer vorgelesen hatte, die revidirte Versassung mit der Versicherung annahm, daß die darin ausgesprochenen Grundsätze die lleberzeugung seines ganzen Lebens gewesen, und ihm als Richtschnur bei der Regierung dienen würden. Am 9. August beschwor der disherige Generalstatthalter in Gegenwart beider Kammern die Versassung, und wurde hierauf, unter lebhastem Zu= ruf der Anwesenden und großem Jubel der pariser Bevölkerung, zum Könige ausgerusen. Die legitime Monarchie war demnach innerhalb vierzig Jahren dreimal gestürzt worden.

Das Geschick ber älteren Linie ber Bourbonen ging jetzt rasch seiner letten Entwidelung entgegen. Rarl X. hatte in St. Cloud vergeblich auf die Rudtehr bes Berzogs von Mortemart gewartet. Da er in biefem ber Hauptstadt nahe gelegenen Luftschloffe für feine und feiner Familie Sicherheit und Freiheit fürchten tonnte, fo begab er fich nach Trianon, von wo ihn aber die feindliche Gefinnung ber Bevolferung des benach= barten Berfailles bald verfcheuchte, und zulett nach bem weiter entfernten Rambouillet. Geine Garbe, 12,000 Mann mit 40 Stud Gefdut, war ihm gefolgt. Er gedachte in Rambouillet Die Berftartungen, welche aus ben lebungslagern von St. Omer und Luneville herbeigerufen maren, zu erwarten, und sich nach ben rohalistisch gefinnten Departements bes Westens zu begeben. Um 1. August richtete er ein Schreiben an ben Bergog von Orleans, worin er die Zurudnahme ber Ordonnangen wieberholte, die Eröffnung ber Rammern für ben 3. August genehmigte, und feinen Better jum Generalftatthalter bes Königreiches ernannte, ber unterdeffen diese Würde ichon von Seiten der stegreichen Revolution empfangen hatte. Aber die Umstände gestalteten sich für den König immer ungünstiger. Auf die Nachricht von dem sich in allen benachbarten De= partements verbreitenden Ausstande und dem zunehmenden Abfalle der Truppen, saßte Karl X. endlich den Entschluß, durch ein großes persön= liches Opfer den Haß seiner Feinde zu besänstigen. Er hoffte dadurch die Krone in seinem Hause erhalten zu können. In dieser Absicht kün= bigte er am 2. August dem Herzoge von Orleans seine Riederlegung der Regierung und die Berzichtleistung seines Sohnes, des Dauphin, an, und forderte ihn auf, seinen Entelsohn, den Herzog von Bordeaux, unter dem Namen Heinrich V., anerkennen zu lassen.

Der Herzog von Orleans und die Partei, welche ihn auf den Thron setzen wollte, fühlten sich durch die Anwesenheit Karl's X. in Kambouillet, an der Spitze eines Korps ausgesuchter Truppen, welches jeden Augen=blick Verstärfung erhalten konnte, bedroht. Es ward deshalb eine aus drei Mitgliedern, dem Marschall Maison, dem Deputirten Odison Barrot, Sekretair der Municipalkommission, und dem Deputirten von Schonen, einem vertrauten Freunde de la Fahette's, bestehende Kommission nach Rambouillet geschickt, um Karl X. zur Entsernung aus Frankreich zu bewegen, und ihn bis zu diesem Augenblick zu begleiten. Um dieser Aufsforderung mehr Nachdruck zu geben, ward eine aus Nationalgarden und pariser Freiwilligen gebildete Expedition gegen Rambouillet ausgerüstet.

Karl X. gab, von der Nothwendigkeit gedrungen, diesem Berlangen nach, hoffte aber in jedem Augenblick die Nachricht zu erhalten, daß der Herzog von Orleans seinen Enkelsohn zum König erklärt habe. Am 4. August entließ er seine Garde, und behielt nur seine Haustruppen, das Regiment Garde du Corps, bei sich, welches ihn dis an den Ort seiner Sinschiffung, wozu Cherbourg bestimmt war, begleiten sollte. Er dachte zunächst in England eine Zuslucht zu suchen. Er reiste sehr langsam, denn er wollte dem Generalstatthalter und den Kammern Zeit zur Ansertennung des Herzoges von Bordeaux lassen. Selbst als er die Nachzricht von der Errichtung eines neuen Thrones erhielt, glaubte er noch eine Zeit lang an die Treue seines Betters, des Herzoges von Orleans, und war der Ueberzeugung, derselbe habe nur gezwungen der Revolution nachgegeben, und werde seine Macht dazu anwenden, um die Krone für den rechtmäßigen Erben auszubewahren.

Um 16. August kam Karl X. in Cherbourg an, wo ein von ber französischen Regierung gemiethetes amerikanisches Schiff auf ihn wartete, um ihn nach England überzuführen. Er durchschritt langsam die Reihen des Regiments Garde du Corps, das am 5. und 6. Oktober (1789) in

Berfailles Ludwig XVI. und Marie Antoinette gegen die Wuth bes Bolfes vertheidigt hatte, und jest bei ihm bis zum letten Augenblick aus= barrte. Diese Truppe, welche icon unter Rarl VII. errichtet worden, hatte feit Jahrhunderten bei allen freudigen und traurigen Beranlaffun= gen die fonigliche Familie umgeben. Die Goldaten befleideten Offiziers=, bie Sauptleute Generalsrang. Als fie ihm ihre Feldzeichen übergaben, benn die Entfernung Karl's X. war zugleich ihre eigene Auflösung, ba es unter ber neuen Ordnung ber Dinge feine privilegirten Truppen= torps geben follte, fo fagte ber König: "Ich empfange Diese Fahnen in einem traurigen Augenblid, hoffe aber, bag ihr fie von ber Band biefes Kindes" auf ben Bergog von Borbeaur zeigend "in einer befferen Beit wieder erhalten werbet. Eure Namen find in dem Archive meines Saufes verzeichnet, um für immer von meinem Unglud und Gurer Treue Beugniß abzulegen!" Eine tiefe Rührung mar auf allen Gefichtern zu lefen. Gelbst bas zuschauende Bolt gab burch lantlose Stille feine Theilnahme tund. hierauf begab sich die königliche Familie nach dem Schiffe. Die Dauphine, Tochter Ludwig's XVI., war so erschüttert, daß ihr manken= ber Bang unterstützt werden mußte. Der König ließ Alle vorangeben, und schied als ber Lette unter ben Seinigen von dem frangofischen Boben.

Karl X. war von Natur so wohlwollend und liebenswürdig, daß selbst die, welche am meisten zu seinem Sturze beigetragen haben, in ihm nur den König, aber nicht den Menschen verwersen konnten. Er ließ sich allerdings ein schweres Unrecht zu Schulden kommen, indem er in einem wenigstens zweiselhaften Falle, wie sein Recht, die bestehende Berfassung umzuändern, zur Anwendung von Sewalt schritt. Aber er fürchtete, von Zugeständniß zu Zugeständniß, zulet an einen Abgrund gedrängt zu werden, und wollte lieber einen Kampf versuchen als widerstandslos unterzgehen. Was in dieser Meinung über seine Stellung Irriges und Ueberztriebenes lag, kann seinem besangenen und beschränkten Urtheil, aber nicht seinem Herzen zur Last gelegt werden, das nicht nur im gewöhnlichen Leben von Güte und Großmuth gegen Andere erfüllt war, sondern auch, wie der Feldzug gegen Algier beweist, für Frankreich's Ruhm und Größe schlug. Er würde in einer ruhigeren Zeit ausreichende Kräfte zur Rezgierung besessen, und hätte überhaupt ein besseres Schicksal verdient.

Die Juliusrevolution ist, wenn auch, im Bergleich zu der ersten Revolution, mit geringen Mitteln und nach kurzem Kampfe vollbracht, eine Begebenheit von unermeßlicher Wichtigkeit gewesen. Die Hoffnung, welche die Restauration erregt hatte, die zwischen einer alten und neuen Zeit vorhandenen Gegensätze auf dem Wege freier Berathung und fried=

licher Entwidelung auszusöhnen, ward hierdurch vernichtet, und Frank= reich, wie ein Schiff, dessen Masten vom Sturm zerbrochen sind, von Neuem auf bas gefahrvolle Meer einer ungewissen Zukunft getrieben.

15. Rudblick auf die Restauration. — Geist der Juliusrevolution. — Charakter und Politik Ludwig Philipp's I. — Parteien. — Boursgeoisse. — Legitimisten. — Republikaner. — Doktrinaire. — Die fremden Mächte von der Juliusrevolution überrascht. — Anerkensnung Ludwig Philipp's vom Auslande.

Die Restauration ist, ungeachtet ber von ihr begangenen Fehlgriffe und ihres endlichen Sturges, eine fowohl ber inneren Entwidelung bes frangösischen Volksgeistes förderliche als für die außere Wohlfahrt ber Nation heilsame Epoche gewesen. Durch bie von Ludwig XVIII. ver= liebene Charte constitutionnelle war es Frankreich, zum ersten Mal in seiner Geschichte, möglich geworden, sich vollständig in ben Besit ber po= litischen Freiheit und ber mit ihr verbundenen Bortheile zu setzen. bilbete fich eine zahlreiche Klasse in ber Nation, welche die Möglichkeit einer Uebereinstimmung zwischen bem Königthum und ber Freiheit zu begreifen anfing, und sich bie Erwerbung ber in einem Repräsentativstaat nöthigen intellettuellen und moralischen Eigenschaften angelegen fein ließ. ichien eine Zeit lang, als ob Frankreich fich allmählig baran gewöhnen würde, ben Ibeen ber ersten Revolution eine gemäßigte praktische Un= wendung zu geben, fich eben fo fehr von der Demagogie und dem Faktions= wesen der Republik wie von dem Despotismus und der Eroberungssucht bes Raiserreiches loszusagen, und ben Boben einer verfassungsmäßigen Freiheit bauernd in Besit zu nehmen.

Ungeachtet des Parteikampses in den Kammern und der Presse und ber damit zusammenhängenden Uebertreibungen und Schwankungen, bereicherten die Berathungen und Untersuchungen über die vorkommenden Gegenstände der Gesetzgebung und Verwaltung die Einsicht der Nation, und erhöhten deren allgemeinen Bildungsstand. Eine Fülle neuer Vorsstellungen ward unter dem Bolke in Umlauf gesetzt, ging in dessen geswöhnliches Dasein über, und versprach durch die gereistere Urtheilskraft der Einzelnen den Zustand des Ganzen zu besestigen, ihn vor Ausartung und Umsturz zu bewahren. Litteratur, Wissenschaft, Kunst wurden, wes

nigstens in so weit biese Erscheinungen mit dem öffentlichen Leben zu= sammenhängen, von einer fruchtbaren Bewegung ergriffen. Der fran= zösische Geist verlor in dieser Zeit nichts von seinem früheren Besitz, und schloß sich außerdem neue Bahnen auf.

Der mit Napoleon's Sturg eingetretene Weltfriede, bie wieber frei gewordenen Berbindungen jur Gee, Die bem Sandel und Runftfleiß zu= rudgegebenen Kräfte, ein lange unbefannt gemesenes Befühl ber Gicher= heit vermehrten unter ber Restauration die Unternehmungslust in einem vorher nie gesehenen Grabe. Die ungeheuren Opfer, welche Napoleon's lette Feldzüge verlangt, murben von der erhöhten Arbeitstraft bald erfett, Die tiefen Wunden, welche die hundert Tage mit ihren Folgen bem Wohl= stande ber Nation geschlagen, überraschend schnell geheilt. Die Bermal= tung tam bem großen materiellen Aufschwunge, welchen bas natürliche Benie bes frangösischen Bolfes nahm, burch ihre Magregeln fördernd entgegen. Die Staatseinnahmen muchsen, ohne bag baraus ein Druck für die Einzelnen entstanden mare. Ueber diefe Borzuge der Restauration herrschte jetzt unter ben Einsichtsvollen und Unparteiischen in Frankreich nur eine Stimme. Es ift bies nicht bie ruhmvollste, aber bie gludlichfte Beit gewesen, welche bas französische Bolt seit ben viel versprechenben Anfängen ber Regierung Ludwig's XVI. und ber ersten Balfte ber Re= gierung Lubwig's XIV. erlebt hat.

Unglücklicher Weise war die Restauration von Ansang an auf Hindernisse gestoßen, wie sie in Frankreich noch keiner anderen Regierung entgegengestanden hatten. Indem ihr Beginn mit dem Sturze des Kaiser= reiches und dem Berluste aller seit zwanzig Iahren mit so großem Krast= auswand errungenen Eroberungen zusammentraf, sah es aus, als habe sie der Demüthigung der Nation mitgewirkt und sich auf deren Trüm= mern erhoben. Kaum der Heimath zurückgegeben, wurde das alte König= thum von dem wiedererstandenen Titanen von Neuem gestürzt, und die zweite Rücksehr Ludwig's XVIII. war von noch größeren Opfern für das Land als die erste begleitet gewesen.

Abgesehen von dem Mißgeschick der Restauration, erst durch die Besiegung Frankreich's möglich geworden zu sein, sand zwischen ihr und der Nation noch ein anderer Widerspruch statt, der aus jedem Pulsschlage des Boltslebens herausgehört werden konnte. Die Dynastie war, im Ansfange der Revolution, mit dem in der Nation erwachten Drange nach Freiheit sür unvereindar gehalten, theils ausgeopfert, theils vertrieben worden, und hatte Jahre lang Hülse dei den Feinden Frankreich's gesucht. Ein ganz neuer Zustand, der in fast allen Dingen den Gegensatz zu dem

früher bestandenen bildete, hatte sich während der Abwesenheit der Bour= bonen in Frankreich geltend gemacht. Es gab nur eine einzige Möglich= feit für bas alte Königthum, sich mit bem aus ber Revolution hervor= gegangenen Volte in Uebereinstimmung zu feten, und in bem ihm fo lange fremd gewesenen Boben wieber Burgeln zu schlagen. Die große Bewegung von 1789 hatte im Namen ber Freiheit begonnen, biefes Ziel aber nicht erreichen können, sondern war nach ben furchtbarften inneren Erschütterungen, von benen bie Beschichte weiß, von einem Eroberer unterbrückt worden, welcher ber Nation burch glückliche Kriege einen Er= fat für bie Entziehung ihrer Rechte bieten wollte. Da bas Wert ber Eroberung endlich burch bie Schuld feines Urhebers und bie Dacht bes ganzen gegen ihn vereinigten Europa's zerstört wurde, fo blieb jest nichts Anderes übrig, als die fo lange verschmäht gewesene Freiheit mit ben burch bie Erfahrungen eines Menschenalters nahe gelegten Berbefferun= gen wiederherzustellen, und bie Ration burch beren Ginführung über ben Berlust ber äußeren Uebermacht zu trösten. Dies hatte Ludwig XVIII. burch die Berleihung ber Charte constitutionnelle gewollt und großentheils auch wirklich geleistet.

Ludwig XVIII. befand sich nach bem Sturze Napoleon's in einer ahnlichen, nur noch schwierigeren Lage als sein Abnherr Beinrich IV. nach ben inneren Kriegen, welche bie Erscheinung bes Protestantismus, Die Schwäche ber letten Balois und ber Ehrgeiz ber Buife erregt hatten. Beinrich IV. hatte, als ihm nach ber Ermordung feines Borgangers bie Krone zufiel, auf Anerkennung feines Erbrechtes, als einer unbedingten Thatfache, bestanden, zugleich aber ber öffentlichen Meinung nachgegeben, indem er die Religion, zu welcher sich die große Mehrheit seines Boltes befannte, mit Aufopferung aller perfönlichen Rudfichten annahm. Nur baburch war es ihm möglich geworben, sich in bem ruhigen Besitze bes Thrones zu erhalten, und bie mahrend ber langen Rampfe bem Lande geschlagenen Wunden zu beilen. Sobald er biesen Schritt gethan, hatten fich ihm alle Thore und Bergen geöffnet. Die Berschiebenheit bes Glau= bens war bas einzige ihm entgegenstehenbe Sindernift gewesen. Denn mit Ausnahme ber Einmischung bes Protestantismus mar bas Leben ber Nation in ben herkömmlichen Gleisen geblieben.

Wie im sechszehnten Jahrhundert die religiösen Ideen, so waren im neunzehnten die politischen der Hebel, welcher Europa in Bewegung setzte. Was früher der Gegensatz zwischen Katholicismus und Protestan= tismus gewesen, war jetzt der zwischen Absolutismus und Konstitutio= nalismus geworden. Die Beweggründe zu den Ueberzeugungen der

Beder, Beltgefchichte. 8. Auft. XVII.

Bölter lagen jetzt weniger tief, waren aber verbreiteter, umfassender und durchdrangen das Dasein in allen Nichtungen. Wie einst Heinrich IV., beharrte auch Ludwig XVIII. auf dem Princip der legitimen Thronsolge, und stellte dieses Recht als das Ursprüngliche voran. Aber eben so wie sein Vorsahr gab er dem in seinem Volke herrschenden Zuge nach, unterswarf sich der politischen Religion seiner Zeit, und hosste dadurch den zwischen seiner Dynastie und der Nation entstandenen Bruch heilen zu können.

Aber die politischen Zustände in Frankreich waren im neunzehnten Jahrhundert bewegter, mannigfaltiger, widerspruchsvoller als die reli= giösen im sechszehnten Jahrhundert. Es handelte fich nicht mehr um fo einfache und bestimmt ausgesprochene Begenfätze, wie Ratholicismus und Brotestantismus gemesen. Die Interessen traten noch mächtiger als bie Ibeen hervor, und zwischen ber alten und neuen Zeit hatte sich eine un= übersteigliche Scheidemand erhoben. Im Innern bes Boltsgeiftes tonte die ganze Restaurationsepoche hindurch die Revolution wie ein unter= irbischer Donner nach, und die aus bem ausgehöhlten Boben von Zeit zu Zeit emporschlagenden Flammen ließen auf die Anwesenheit eines ge= heimen Brandes schließen. Ludwig XVIII. verstand es, die vorhandene Gährung an einem gewaltsamen Ausbruch zu hindern, rechtmäßige An= sprüche zu befriedigen, übertriebene Forderungen abzuweisen, und ben ertremen Barteien Die von ihm verliehene Berfaffung wie einen Schild vorzuhalten, vor bem sie sich scheu zurudzogen, ober an welchem ihre Streiche machtlos abprallten. Behn Jahre lang hatte biefer König mit einer felten ba gewesenen Klugheit, Mäßigung und Ausbauer banach gerungen, bie im frangösischen Leben vorhandenen Widersprüche zu ver= fohnen, Die verschiedenen Elemente in einem gemeinsamen Buffe gu ver= fcmelgen, und zu einem in fich übereinstimmenden Bangen zu vereinigen. Reine Täuschung, tein Widerstand, weder Undant noch Ungerechtigkeit hatten ihn von diesem großen und schwierigen Werke abbringen können, und er würde baffelbe bei jungerem Lebensalter mahrscheinlich vollendet haben. Es ift erlaubt, bies vorauszuseten, wenn man bedenkt, wie viel biefer Fürst unter ben brangvollsten Umständen, in ichon vorgerudten Jahren und bei binfälliger Befundheit, geleiftet hat.

Karl X. hatte von jeher seine und seines Hauses Stellung anders als sein Bruder und Vorgänger aufgesaßt, und sich von Frankreich, so zu sagen, ein Phantasiebild entworfen. Ihm schwebten in unbestimmten aber blendenden Zügen die früheren Zeiten der Monarchie als Muster vor. Ein milder, gerechter aber allgewaltiger König, von der Kirche ge=

beiligt, vom Abel umgeben und vertheibigt, von ber Bobe bes Throns auf ein ruhiges, unterwürfiges Bolt, wie die Sonne auf ein fruchtbares Befilbe, herableuchtenb, mar fein Ibeal. Daß bas frangösische König= thum im Wefentlichen nie fo gestaltet gewesen, ward von ihm überseben, ba fein Urtheil immer nur von gewiffen Meußerlichkeiten bestimmt murbe. Karl X. ließ sich zwar die Charte constitutionnelle in manchen ihrer Ausfluffe, ba wo fie feinen Absichten und Borurtheilen nicht hinderlich mar, gefallen, konnte sich aber nie an ihr Princip, ein bewußtes, sich felbst ent= scheibendes Bolt zum Gegenstand zu haben, gewöhnen. Auf ihn machte bie Welt ben entgegengesetzten Gindruck von Dem, was fie wirklich be= Die Bergangenheit war ihm lieb und vertraut, und bas Bestehende zu etwas Fremdartigem geworben. Die Gebrauche bei feiner Krönung, welche, wie alles burchaus Veraltete, mehr einer Theaterscenerie als einem Staatsatt glichen, maren in feinen Augen mahr und bedeutend gewesen, und er hatte sich burch fie erhoben gefühlt. Es war ihm ents gangen, daß die meisten unter ben ihn bei biefer Belegenheit umgebenben Würdenträgern früher ber Revolution und Napoleon gedient hatten. Bon ben Erinnerungen an bas alte Königthum erfüllt, ohne andere ver= trauliche Berührungen als mit ben bejahrten Zeugen ber vorrevolutio= nären Epoche ober folden, bie in beren Fußstapfen getreten, glaubte er, baß bie Buftanbe, wie sie von 1789 an geworben, feine innere Kraft unb Rothwendigfeit befäßen, und bem Streben nach ihrer Umgestaltung all= mählig weichen würden. Die aus ber Natur dieses Königs stammenden Illusionen wurden aukerdem noch von der Schmeichelei feiner Umgebun= gen vermehrt, in benen er bie Stimme bes Boltes zu erfennen glaubte. Denn Karl X. war bis zum letten Augenblide mit ben mahren Gefin= nungen ber Ration unbefannt geblieben, und ging in feiner Gelbsttau= foung fo weit, eine innere Uebereinstimmung berfelben mit feinen eigenen Meinungen vorauszuseten. Er ließ sich überreben, bag nur bie revo-Iutionaire Partei es sei, welche bas Bolt von einem vollkommenen An= schlusse an bas Königthum abhalte. Er bedachte nicht, bag er an seinem Bofe nur ben Wiederhall feines eigenen Willens vernahm. es ihm nicht an Scheingrunden, um an eine Berschiedenheit zwischen ben Ueberzeugungen ber Maffen und ber liberalen Opposition zu glauben. War Ludwig XVI. nicht 1793 burch eine Faktion umgekommen, die sich für bie Nation ausgab, und beren Zerriffenheit zur Ausführung ihrer Plane benutte? — Satte nicht 1815 bie Armee fich für Rapoleon im Namen Frankreich's erhoben, mahrend biefes fle zwar gewähren ließ, aber teinesweges mit ihr einverstanden mar? — Eben fo erschien ihm 1830 die Majorität in der Deputirtenkammer mit ihren Reden und Adressen. Er konnte sich nicht von der Abneigung der Nation gegen sein Regierungssystem überzeugen, und als er durch den Aufstand seiner Hauptstadt und den Absall der Truppen endlich von seinem langen Irrethum überführt wurde, war er wie vom Donner gerührt, und verlor im

entscheidenden Augenblid alle Kraft zum Sanbeln.

Obwohl die Restauration schon unter Ludwig XVIII. manche Fehl= griffe beging, unter Rarl X. aber in einem ben Ueberzeugungen und Beburfniffen ber Nation widerstrebenben Geifte zu regieren versuchte, fo ware es bennoch zu feiner neuen Umwälzung gefommen, wenn nicht bie Opposition in ben Kammern und ber Presse bas Feuer ber Zwietracht beständig angeschürt, und eine Unnaherung zwischen ber Legitimitat und ber Nation unmöglich gemacht batte. So veraltet und zeitwidrig bie Meinungen Rarl's X. fein mochten, er wurde ohne bie übertriebenen Folgerungen, welche bie Liberalen, die keine Rücksicht auf die Neuheit bes parlamentarischen Systems in Frankreich nahmen, aus ber Charte con= stitutionnelle zogen, und ohne bas Medusenhaupt von 1793, welches bie Nevolutionaire bem Königthum beständig vorhielten, teinen Angriff auf bie bestehenden Ginrichtungen unternommen haben. Schon sein Mangel an Thatfraft batte ibn von einem folden Schritt abgehalten. Er murbe nach wie vor fich in ben schmeichlerischen Erinnerungen an bie Bergan= genheit gewiegt, und ber Entwidelung ber Berfassung Binberniffe in ben Weg gelegt, aber feine unmittelbare Berletzung berfelben gewagt haben. Sein bobes Alter batte ibn außerbem bald von ber Bühne abgerufen, und fein Sohn, ruhiger und flarer gestimmt, und unparteiischen Rath= schlägen und vorsichtigen Ermägungen zugänglicher, wurde auf ber von Ludwig XVIII. eröffneten Bahn fortgeschritten fein. Aber Rarl X. glaubte, bag die Opposition die Bertheidigung ber Konstitution nur vor= fcutte, im Grunde aber Die Legitimität felbst zu fturgen ftrebte, und bag er ohne eine Abanderung in ber Berfaffung verloren ware. Bei feiner schwachen Urtheilstraft begriff er nicht, daß er burch feine Dagregeln bie von ihm gefürchtete Wefahr, welche allerbings vorhanden war, aber noch fern ftand, herausforderte und naber brachte.

Die Nevolution von 1789 ist, so sehr man sie auch in ihrem einzelnen Berlaufe anders wünschen möchte, eine Begebenheit gewesen, die man sich aus der Geschichte nicht fortvenken kann, ohne die gesammte Entwickelung der neuen Zeit anders auszufassen, als sie in Wahrheit geworden ist. Aber die Vertreibung der älteren Linie der Bourbonen 1830 ist nicht mit diesem Charafter der Unverweidlichkeit bezeichnet gewesen.

Die Lage ber Welt ward baburch nicht wesentlich verändert und bie europäische Menschheit in bem Ringen nach bem vorgestedten Biele tei= nesweges geförbert. Frankreich verlor baburch ben festen Balt, welchen ihm bie unverlette Beobachtung ber rechtmäßigen Thronfolge in Berbindung mit einer freisinnigen Berfaffung gemahren tonnte, und wurde wiederum ben beiben Klippen ber Freiheit, ber Anarchie und bem Des= potismus, zugetrieben. Rarl's X. Anfpruch, fich fiber bie Berfaffung stellen zu wollen, konnte allerdings nicht gebulbet werben. Die Ration hatte fich aber mit feinem perfonlichen Sturze begnugen, und nicht in bem feines Baufes fich felbst eine Wunde beibringen follen. nung, burch bie Gründung eines neuen, halb legitimen, halb populairen Königthums bas parlamentarische Suftem in Frankreich, wie einft in England burch bie Bernfung Wilhelm's III. auf ben Thron ber Stuarts, unerschütterlich fest gründen zu wollen, hatte ichon bamale, mare eine unbefangene Betrachtung über bie gangliche Berschiebenheit ber Beit, ber Umstände, bes Charafters und ber Institutionen des englischen und französischen Boltes möglich gewesen, als ein Bahn angesehen werden muffen.

Der Rampf gegen bas alte Königthum in ben Juliustagen 1830 war von bem parifer Bolte mit einer Art von jugendlicher Begeisterung, ohne Bedanken an die Butunft, ohne Ueberlegung Doffen, mas man auf bas Spiel fette und mas man baburch gewinnen fonnte, ausgefochten worden. Der Fehbehandschuh, welchen Rarl X. ber Nation burch bie Erlaffung ber Ordonnangen hinwarf, mar als eine erwünschte, aber un= verhoffte Gelegenheit, "ben Bertreter ber vorrevolutionairen Zeit, bas Baupt ber ehemaligen Ausgewanderten, ben Beschützer ber Jesuiten" fturgen zu können, mit fturmifder Freude aufgerafft worben. Der lang ver= haltene Groll hatte nur auf eine Beranlaffung jum Ausbruche gewartet, und war froh, biefelbe endlich gefunden zu haben. Denn fo verhaft auch manche ber in ben letten Jahren getroffenen Dagregeln gewesen, fie waren immer mit Bustimmung ber beiben Rammern erlaffen worben, und tonnten für ungeeignet, aber nicht für ungesetzlich gelten. Dhne bie von ber Rrone einseitig ausgehende Auflösung einer Deputirtenkammer, welche noch gar nicht zusammengetreten war, und bie Aufhebung regel= mäßig ftatt gefundener Bahlen, murbe es zu teinem bewaffneten Auf= ftande gekommen fein. Gine folche Willführ nicht zu bulben, erschien aber ber parifer Bevölkerung wie eine perfonliche Chrenfache. revolution, obgleich fie fpater tief eingreifende geschichtliche Folgen gehabt und auf bas Geschick mehrer Bölker eingewirkt, ift in ihrem unmittelbaren Berlaufe in Franfreich felbst nur ein großes Duell zwischen bem Princip bes Konstitutionalismus und des Absolutismus gewesen, in welchem letsterer, wie Rarl X. und fein Anhang bei einiger Besonnenheit hatten voraussehen können, über lang ober turz erliegen mußte. bie parifer Besatung auch zahlreicher und zuverlässiger gewesen, ber begimmenbe Zuzug von Nationalgarben aus allen Gegenben bes Lanbes, um ber Bauptstadt bei ihrer Bertheibigung ber Berfaffung ju Bulfe ju tommen, die damals noch zahlreich vorhandenen Generale und Offiziere aus ber Raiferzeit, welche bereit waren, fich an die Spite ber Maffen gu stellen, und bie Stimmung biefer felbst machten eine gludliche Durch. führung bes im Namen ber Legitimität unternommenen Staatsstreiches Bei längerem Rampfe murbe Rarl X. noch größeren Ge= unmöalich. fabren; ale bie ibn getroffen haben, ausgesetzt gewefen fein. Seine rafche Besiegung ließ bie revolutionairen Leibenschaften zu keiner vollständigen Entwicklung Kommen, und machte es ben allerdings vorhandenen aber bamals schlummernben Erinnerungen an 1793 unmöglich, fich in eine blutige Wirklichkeit zu verwandeln.

Der Herzog von Orleans, ber unter bem Namen Ludwig Philipp I. auf ben Thron gestiegen, stand bereits im sieben und funfzigsten Lebens= jahre, und hatte vor ber Geburt bes Bergogs von Borbeaux mohl für feine Familie, aber nicht für sich selbst, an die Herrschaft über Frankreich benten fonnen. Sein ältester Sohn und Thronerbe, nach altem Brauch bisher Bergog von Chartres geheißen, nahm ben von feinem Bater ge= führten Titel an, und ward fortan Bergog von Orleans genannt. Gine Partei, welche in ber Juliusrevolution nur einen Wechsel ber Dynastie, und auch dies nur in Bezug auf die Linie, aber nicht auf ben Stamm er= tennen, sonst aber bie Trabitionen bes Sauses Bourbon und ber Do= narchie fo viel als möglich erhalten wiffen wollte, hatte es gern gefeben, wenn der neue König Philipp VII. genannt worden, und badurch in die Reihe feiner nach Erbrecht zur Krone berufen gewesenen Borganger ge= treten ware. Aber obgleich es gewiß ist, bag bem Berzoge von Orleans weniger um feiner Gigenschaften als um feiner Berkunft willen bie Regierung fibergeben worben, fo waren boch bie Urfachen feiner Erhebung, und die Formen, unter welchen dieselbe vollzogen murbe, von ber Art, bag er nicht filr einen Fortsetzer ber legitimen Monarchie gelten tonnte. Er felbst entfernte im Unfange feiner Regierung forgfältig jeben Bebanten, als könnten er und seine Familie vermöge ihres Geburtsrechtes auf bie ihnen gewordene Stellung Anspruch machen. In Bezug auf Ramen, Bebrauche und Ginrichtungen ward von der neuen Dynastie jede Erin= nerung an bas alte Königthum, beffen feubalen Urfprung und firchliche Beihe vermieden, und kein vom Staate und der übrigen Gesellschaft abgesondertes Hofwesen eingerichtet.

Nach dem von Karl X. so verwegen hervorgerufenen Kampfe mit bem Bolke hatte bas Haupt ber jungeren Linie keine andere Wahl als bie Annahme ber Krone ober bie Auswanderung gehabt. Blieb ber Bergog von Orleans seinen königlichen Bermandten treu und theilte er ihr Schidsal, so ware bamals bie Republit in Franfreich eingeführt worben. Es würde ben Franzosen für den Augenblick kein anderer Ausweg übrig geblieben sein. Es giebt Bölfer, die, ungeachtet ihrer scharf ausgesprochenen Eigenthümlichkeit, wie Englander und Spanier, fremde Dyna= stien auf den Thron gerufen haben. In Frankreich würde bies schwer ober unmöglich fein. Die eigenthümliche Erscheinung, bag ber frangofische Staat sich ohne Unterbrechung unter ber Berrschaft eines einhei= mischen Geschlechtes befunden, welches schon an der Wiege ber Nation gestanden und Jahrhunderte lang beren Schritte geleitet hatte, mag ben Widerwillen, ein ausländisches Regentenhaus über sich anzuerkennen, ein Gefühl, bas selbst von ben untersten Klassen getheilt wird, hervorgebracht haben. Napoleon's Erscheinung macht hiervon teine Ausnahme, ba er in den Augen des Bolkes für einen geborenen Frangofen galt. Die ftur= mische Gile der sich überstürzenden Ereignisse hatte dem Bergog von Dr= leans, felbst wenn er es gewollt, teine Beit zu einer Bermittlung zwischen der Legitimität und der Revolution gelassen; und ein Bersuch ber Art wurde bei ber in ben Maffen berrichenden Stimmung fruchtlos gewesen fein. Die Einführung der Republik hatte aber innere Unruhen und einen Krieg mit dem Auslande berbeigeführt. Denn bas monarchische Princip war 1830 im übrigen Europa nicht so tief wie 1848 erschüttert und würde mahrscheinlich einen Angriff auf ein republikanisches Frankreich unternommen haben. Man tann glauben, baf bie Beforgniffe vor ben ber Nation in foldem Falle brobenden Gefahren ben Bergog von Dr= leans noch mehr als die Rücksicht auf sich selbst und seine Familie zur Annahme ber Krone, bewogen haben. Indessen murbe die Republit ba= mals von noch geringerer Dauer ale achtzehn Jahre fpater gewesen fein, und nach vergeblichen Bersuchen, eine anderweitige feste Ordnung einzu= führen, die Erbmonarchie in ber Person bes Berzogs von Borbeaux, mit einer im Sinne ber Freiheit vollzogenen Reform ber Berfaffung, wieber hergestellt worden sein. Wenn man die fpater in Frankreich eingetretenen Ereignisse vor Augen hat, so kann man sich nicht ber Ueberzeugung er= wehren, bag, felbst von allen moralischen Beweggrunden abgesehen, Lud= wig Philipp für seines Hauses und Landes Zukunft besser geforgt hätte, wenn die Krone damals von ihm ausgeschlagen worden wäre.

Die Juliusmonarchie hatte, da sie aus einem Siege ber Volksmacht über das alte, der Nevolution entgegengesetzte Königthum hervorgegangen, im ersten Moment unter den Massen großen Beifall gefunden. Sie war aber schon in ihrem Entstehen mit wesentlichen Mängeln behaftet, die im Laufe der Zeit immer mehr hervortraten und endlich ihren Sturz herbeiführen sollten.

Ludwig Philipp I. war weder durch Geburt noch Wahl auf den Thron gefommen. Denn obgleich er zu bem regierenden Saufe geborte, fo besaß er boch nur ein mögliches, fünftiges Recht auf bie Krone, welche burch die Abdankung Karl's X. und die Entsagung feines Sohnes einem Kinde zugefallen war, zu bessen befonderem Schutz ber bisherige Bergog von Orleans vermöge ber nahen Berwandtschaft verpflichtet gewesen ware. Dieses Erbfolgerecht, fo alt wie bas frangofische Ronigthum felbst, und welchem er allein seine hervorragende Stellung in ber Welt ver= bankte, ward burch seine Unnahme ber Krone von ihm umgestoßen. Auf ber anbern Seite konnten bie beiben Rammern, felbst wenn fie einstimmig gewesen, und sie maren es in biesem Falle nicht, bem Rechte nach teine neue Dynastie gründen, ohne hierzu von der Nation einen beson= bern Auftrag erhalten zu haben. Man begreift, bag im Mittelalter Abel und Beiftlichkeit über bas Befchid eines Landes entschieden. Aber in bem Frankreich bes neunzehnten Jahrhunderts befaß eine Boltsver= tretung, welche einzig zur Berathung über Gesetzentwürfe ernannt mar, nicht die Befugniß, über ben Besit ber oberften Gewalt zu erkennen, die= felbe bem Ginen zu entziehen ober bem Unberen zu verleihen. Gin neues Königthum konnte nur bann Ansprüche auf Rechtmäßigkeit machen, wenn es von ber Nation felbst eingesett murbe. Bei ber Gründung ber or= leans'schen Dynastie mar weber bem monarchischen noch bemofratischen Recht genügt worden, und es entstand baraus eine Unsicherheit, welche fich burch die ganze Epoche ber Juliusmonarchie hindurch zieht.

Ludwig Philipp war seit dem Ausbruch der Revolution nicht nur Zeuge der außerordentlichsten Ereignisse gewesen, sondern von ihnen unsmittelbar berührt worden. Obgleich ein Nachkomme Ludwig's des Heiligen und Heinrich's IV., war er im Jakobinerklub erschienen, hatte eine Zeit lang der Republik gedient, und die äußersten Gegensätze menschlicher Zustände kennen gelernt. In einer gewissen Epoche seines Lebens genösthigt, sich seinen Unterhalt durch seine Arbeit zu verdienen, war er später der Schwiegersohn eines Königs geworden. Er schien demnach jeder Lage.

in welche ihn bas Schicffal stellten wollte, gewachsen zu fein. Die ihm geworbenen Erfahrungen hatten feinen natürlichen Scharffinn zu einem seltenen Grabe von Feinheit entwidelt. Seine ausgebreitete Welt= unb Menschenkenntniß machte ihn gur Behandlung ber verschiedenartigften Dinge geschickt. Obgleich perfonlich unerfdrocken, hatte ihn ber in feinem Leben erfahrene Wechsel an Borficht und Behutsamfeit gewöhnt, und ber ihm von feiner Zeit bargebotene Anblid unerhörten Steigens und Fallens in ben menschlichen Verhaltniffen feinen Beift bem Zweifel und bem Migtrauen in bas Glud juganglich gemacht. Gine ffeptische Richtung herrschte in seiner Ratur vor. Er scheint feine entschiedenen Ueberzeugungen irgend einer Art gehegt, sonbern sich meift nach ben Umständen gerichtet zu haben. Nur in zwei Beziehungen hat fich fein Befen nie ver= ändert. Er ift immer ein erflärter Gegner jeder Unordnung und Be= waltsamkeit, und ftets zu Milbe und Menschlichkeit geneigt gewesen. Freifinnig, fo weit es ein geborner Fürst irgend fein tann, liebte er gleich= wohl die Macht, und hielt, ba die Nation fich nie volltommen an die ältere Linie feines Saufes hatte gewöhnen können, feine Familie gur Berr= Schaft über Frankreich bestimmt.

Ungeachtet ber feltenen Erfahrungen und mannigfaltigen Rennt= niffe, die Ludwig Philipp fich in feinem wechselvollen Leben erworben, war feine Natur nicht von bem Stempel von Größe und Rraft bezeichnet, welcher bem Gründer einer Dynastie in einem, von wiederholten Umwalzungen fo tief erschütterten Lande, wie Frankreich, nothig gewesen mare. Obgleich burch feine Beburt zu ber altesten Regentenfamilie in Europa gehörend, galt er in ben Mugen bes Boltes für einen Emportommling, ba er burch eine Revolution auf den Thron gelangt war, und entbehrte ber Chrfurcht, welche einem lange anerkannt gewesenen Recht felbst von beffen Gegnern gezollt wird. Denn bie altere Linie ber Bourbonen mar, bei ben ihr feindlichen Barteien, häufig auf Saf aber felten auf Berach= tung gestoßen. Ludwig Philipp befaß in feinem Befen, in feiner Berfon nichts von Dem, mas die Maffen, Soldaten ober Bolt, mit fich hatte fortreifen können. Es gebrach ihm, was besonders Frangosen gegenüber ein Mangel mar, noch mehr an bem Scheine ber Große als vielleicht an biefer felbst. Tief angelegter Entwürfe fähig , fehlte es ihm in ber Ausführung an Kühnheit und er war geneigt, die Lift ber Kraft vorzuziehen. Methodisch, arbeitsam, war ihm bie Art von Inspiration und Sponta= neität verfagt, bie oft in einem Augenblid bas Rechte und Rothwendige erfaßt, und er mar geschickter, bas Ginzelne zu durchbringen als bas Bange ju übersehen. Sein ganges Wefen brach am beutlichsten in ben ihm von

der Sitte seines Landes und seiner Zeit häusig gebotenen öffentlichen Mittheilungen und Reden hervor. Was er sagte, war klug, berechnet, das Ergebniß des Nachdenkens und der Erfahrung, aber ohne eine Spur von Erhebung, Begeisterung, von Glanz und Tiese. Obgleich Karl X. an natürlichen und erworbenen Gaben sehr überlegen, sollte Ludwig Philipp I., da die Verhältnisse unter ihm noch schwieriger geworden waren, seiner Aufgabe und Stellung ebenfalls nicht genügen, und, wenn auch nach längerem und vorsichtigerem Ringen und Kämpfen, von dem Sturm der Revolution, wie sein Vorgänger, fortgerissen werden.

Die Juliusrevolution hatte bem von bem Abel und ber Beiftlich= feit unter ber Reftauration ausgenbten Ginfluffe ein Ende gemacht. Es blieben zwar ben alten und großen Familien ihre Besitzungen und bie bamit verbundene moralische und legale Bedeutung. Aber diese Rlasse war nicht zahlreich, und konnte, ba fie nicht mehr im Staatsbienst bevor= jugt murbe, tein entscheibendes Gewicht in die Bagschale bes öffent= lichen Lebens werfen. Die große Mehrheit bes französischen Boltes blieb nach wie vor burch ben bei ben Wahlen vorgeschriebenen Census von ber Ausübung politischer Rechte ausgeschlossen und auf ben Benuß ber gefete= lichen Gleichheit gewiesen. Bei ber gleichen Bertheilung ber Erbschaften unter bie Kinder mar bas große Grundeigenthum in Frankreich felten geworben und mas bavon vorhanden, befand fich meift in bem Besitz ber Ueberrefte bes höheren Abels. Aber Fabriten, Banbel, Rapitalien ge= hörten ber Klasse an, welche vor 1789 "Bourgeoisie" genannt wurde, und biefe Bezeichnung felbst nach ber Abschaffung jeder Spur von ftan= bischer Blieberung behalten hatte. Ungeachtet Diese Rlaffe, welche zwi= schen ben früher privilegirten Ständen und bem eigentlichen Bolfe stand, burch Bilbung und Bermögen in fehr verschiedene Fraktionen gerfiel, fo kamen biese boch alle barin überein, burgerlich selbstständig gu fein, für eigene Rechnung zu arbeiten, und burch Erlegung eines gemiffen Steuerquotums an ben Wahlen für die Deputirtenkammer Theil neh= men, ju ben Geschwornen und ber Nationalgarbe gehören zu konnen. Die Bourgeoisie hatte sich burch bie aristofratischen und klerikalen Brätenstonen, welche von der Restauration begünstigt wurden, herabgefest und gebrudt gefühlt, und biefe Stimmung, vermöge ber Preffe, ben besitzlosen Rlaffen, befonders bem städtischen Proletariat mitzutheilen gewußt. Die Spigen ber altfrangösischen Gefellschaft, Abel und Beiftlichkeit, waren von ber Revolution für immer gebrochen worben. Das vergebliche Streben ber Restauration, biefelben wieder emporzubringen, batte beren eigenen Untergang veranlaßt. Die Daffen maren noch ju

wenig geweckt und befähigt, obgleich im Berlaufe ber Juliusmonarchie unter ihnen eine wesentliche Beränderung vorgehen sollte, um damals für irgend ein Regierungssystem eine bewußte Stütze abgeben zu können.

Bon Ludwig Philipp ward bemnach im Sinne ber 1789 emporge= tommenen und 1830 in ihrer Stellung befestigten Mitteltlaffen regiert. Nicht daß die ehemals bevorrechteten Stände von ihm verfolgt ober bie Maffen in ihrer Entwidelung aufgehalten worben waren. Aber jene waren meift feindlich gefinnt, und biefe zur Theilnahme am öffentlichen Leben noch nicht reif. Die Juliusmonarchie stieß Niemand zurnich, ber sich ihr anschließen wollte, neigte sich aber, wie natürlich, vorzugsweise ju ben Elementen bin, benen fie ihre eigene Entstehung verbantte, und die mit ber von ihr vertretenen Richtung übereinstimmten. Mit ber Bourgeoisie tam nicht, wie dies die Gegner ber Juliusrevolution be= hauptet haben, eine neue Aristofratie empor. Sie bilbete nicht einmal einen Stand im staatlichen Sinne bes Wortes, fonbern fie mar eine Rlasse, die nach keiner Seite hin abgeschlossen war, und Alles in sich aufnahm, mas einige Mittel innerer Bilbung und äußeren Wohlstandes befaß. Gine Zeit lang machten bas neue Königthum, bie Mittelflaffen und bas Bolf ein übereinstimmenbes Banges aus, und es fchien, als werbe unter ber Leitung einer farten einheitlichen Bewalt, Die Frant= reich unentbehrlich ist, und bie es nach ber Bertreibung ber älteren Linie nur in der jungeren finden konnte, die Nation fortan der Revolution ent= hoben sein. Aber die höheren Rategorien ber Bourgeoisse arteten allmäh= lig aus, und suchten fich im Besitze ber ihnen zugefallenen Dacht auf Rosten der Maffen zu erhalten, und unter biefen fanden im Laufe ber Beit Meinungen Eingang, welche bie bürgerliche Gefellschaft und nicht blos biese ober jene Form berselben bebrohten. Die Juliusmonarchie hatte in ben einzelnen Parteitämpfen ihre Kraft aufgebraucht, und ver= mochte bem endlichen Ausbruche biefer inneren Gahrung nicht zu wiber= stehen. Der Thron ber jungeren Linie follte an einer socialistischen, wie ber ber alteren an einer bemofratischen Bewegung zu Grunde geben, welche sie weber ju vermeiben noch ju überwinden im Stande geme= fen waren.

Ein so trauriger Ausgang ward aber in der ersten Zeit nach der Juliusrevolution von Niemand geahnt. Alles, was nicht zu den Anshängern des gestürzten Königshauses gehörte, überließ sich der Ueberzeugung an das Ziel der 1789 begonnenen Erschütterungen gelangt zu sein.

Die Legitimisten, zu schwach um die Restauration im Augenblick ber Gesahr zu vertheidigen, bewahrten ihr jedoch ihre Treue, zogen sich in großer Menge aus der Verwaltung, dem Heere, den Kammern zurück, und hossten, die Einen durch die Hülfe des Auslandes, die Ansderen durch einen Umschwung in der öffentlichen Meinung, den rechtsmäßigen Thron wieder hergestellt zu sehen. Diese Partei, welche sich auf ein unwandelbares und in Frankreich lange herrschend gewesenes Princip, wie die ununterbrochene Thronsolge, stützte, übte durch riese Theorie einen gewissen moralischen Einsluß aus, der jedoch die faktisch vorhandenen Verhältnisse nicht zu erschüttern vermochte. Sie war durch die Juliusrevolution in die üble Lage versetzt worden, gegen das Bestehende immer nur negativ auftreten zu müssen, und außer Stande, Etwas gründen oder mit Ersolg vertheidigen zu können.

Die höhere Geistlichkeit fast durchgängig und die Mehrheit ber niederen war der Julimonarchie, jedoch noch mehr aus Widerwillen gegen alle politischen Reuerungen als aus persönlicher Borliede für den gefallenen Königsstamm, entschieden abgeneigt. Ein großer Theil des Klerus suchte in den Ideen des Ultramontanismus einen Schild gegen die Revolutionen, eine geringe Anzahl neigte sich zu der Demokratie hin, gewann dadurch eine vorübergehende politische Bedeutung, verlor aber allen Einsluß auf das religiöse Leben. An der Spitze derselben stand der Abbe de Lammenais, die begabteste Bersönlichkeit, welche die französische Geistlichkeit seit langer Zeit in ihren Keihen gesehen hatte, der aber, inz dem er den natürlichen Boden seines Talents verließ, aus einer Berirrung in die andere gerieth, und zuletzt eben so von der Welt wie von seiner Kirche verworsen wurde.

Die republikanische Partei, welche beim Ausbruch der Juliusrevoslution an eine gänzliche Beseitigung des Königthums gedacht hatte, war von de la Fahette's Beispiel bewogen worden, gegen das Versprechen der Gewährung demokratischer Institutionen, auf die Seite der jüngeren Linie zu treten. Da aber die französische Gesetzgebung, durch die rechtsliche Gleichheit aller Klassen, die größtmöglichste Eigenthums = und Erswerdsfreiheit, die gleiche Vertheilung der Erbschaften, ohnedies zur Desmokratie hindrängt, so hätte eine noch weitere Ausdehnung des demostratischen Princips die Monarchie unmöglich machen und dem Socialissmus und der Anarchie vorarbeiten müssen. Ludwig Philipp behielt desshalb einen wenn auch ermäßigten Census zur Ausübung des Wahlsrechts, das Zweikammersystem und die Centralisation der Verwaltung bei, verseindete sich aber dadurch mit der republikanischen Partei, von welcher er fortan auf das äußerste verlet, bekämpft, und zuletzt gestürzt wurde, die selbst aber nicht lange der Früchte ihres unglücklichen Sieges genießen sollte.

Unter ber Restauration hatte sich eine Partei gebildet, beren Mit= glieber, ba fie alle großen Bewegungen im Leben ber Bolfer auf allge= meine Grundfäte jurudzuführen und aus folden zu erklaren suchten. überhaupt bei jeder Belegenheit gewiffe historische und politische Dottris nen voranstellten, Dottrinaire genannt wurden. Dieselben waren aber nicht blos Spstematiker, welche die Anwendung ihrer Meinungen An= beren überlassen hatten, sondern es war von ihnen auch ein praktischer Ginfluß auf ben Bang ber Regierung in Anspruch genommen worben. Sie hatten von Anfang ber Restauration an allen Ministerien, welche bie extremen Parteien, Ultraropalisten und Revolutionaire, bekämpften und an der Charte constitutionnelle festhielten, mit Gifer und Erfolg ge= bient. Bon Ludwig XVIII., ber bas eigenthümliche Talent ber Doftri= naire, einen politischen Behalt mit einer litterarischen Form zu verbin= ben, mit befonderem Wohlgefallen betrachtete, weil bies feiner eigenen Natur entsprach, waren bie hervorragenoften unter ihnen mit Auszeich= nung behandelt worden. Diese Partei war unter Ludwig XVIII. ber Restauration und ber alteren Linie ber Bourbonen ergeben gewesen, und hatte beren Nothwendigkeit für Frankreich hervorgehoben, unter Karl X. aber bie ber Bergangenheit zugewandte Richtung biefes Königs befämpft, und fich ber parlamentarischen Opposition angeschlossen. Aber bis zum letten Augenblick waren bie Dottrinaire einer Beränderung ber Dynastie entgegen gewesen. Erft als bie Bürfel unwiderruflich gefallen, und teine andere Bahl als zwischen ben Orleans und ber Republit blieb, schlossen fie sich bem neuen Throne an, ber unter ihnen einige seiner bedeutenbsten Diener und Bertheibiger fand.

Die Doktrinaire entstanden, weil unter der Restauration eine Partei nothwendig war, welche zwischen der Revolution und den Bourbonen vermittelte, und die Charte constitutionnelle dem Bolse erklärte. Sie waren jeder äußersten Partei entgegen, und verwarsen sowohl die Theozie von einem sogenannten göttlichen Nechte des Königthums, die zum Despotismus, als auch die der Bolsssouverainetät, die zur Anarchie sühzren kann. Sie empfahlen bei Behandlung der öffentlichen Verhältnisse das Einhalten einer richtigen Mitte (juste milieu), ein Gedanke, welchen die Juliusmonarchie zu verwirklichen suchte, und der auch den Zeitumsständen gemäß war. Die Doktrinaire haben der Gesittung, indem sie die Massen für das Verständniß liberaler Institutionen zu bilden und den

Parteistreit zu milbern suchten, wesentliche Dienste geleistet und außerbem in einem großen Theile bes Festlandes die Idee des konstitutionellen Königthums popularisirt, deren gründlichste und scharssinnigste Ausleger sie gewesen sind.

Ungeachtet ber bedeutenden Talente, welche biese Partei in ihrer Mitte zählte, ungeachtet ber Erfolge, welche ihr Streben eine Beit lang bavon trug, tonnte sie gleichwohl in bem Boben, auf welchem fie stand, nie tiefe Wurzeln ichlagen. Ihre Ibeen, Die großentheils ber englischen Geschichte und Berfassung entlehnt waren, vermochten fich biefes fremben Ursprunges nie gang zu entäußern. Go viel Beift auch die Doftrinaire befagen, es war ihnen nicht gegeben, ihre Anschauungen in ein nationales Gewand zu fleiden, und fie baburch in Frankreich zu naturalifiren. Der frangösische Bolfegeist ist tomplicirten Institutionen und Shstemen nicht geneigt. Es ift dies vielleicht ein Mangel, ber aber mit bem Befen ber Nation verwebt ist. Die Doktrinaire gingen barauf aus, eine burch Befähigung, Kenntnisse und Mäßigung hervorragende Klasse barzustellen, welche vorzugsweise mit ber Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten beauftragt fein follte. Aber bas Talent ift etwas Individuelles, Borüber= gebendes, und es läßt sich mit ihm allein feine ftehende Körperschaft in einem Staate bilben. Die Dottrinaire schlossen fich an feine ber großen Parteien an, in welche bie Nation feit sechzig Jahren getheilt mar. Diefe geiftige Unabhängigkeit tonnte ihnen als Ginzelnen forberlich fein, schwächte aber ihre Wirtfamteit auf das Bange. Es fehlte ihren Ibeen an ber Barme und Unmittelbarteit, ohne bie nichts Großes erreicht werben fann. Gie schlugen bie Dacht ber parlamentarischen Distuffion gu hoch, die der revolutionairen Thatsachen zu niedrig an, und wollten Alles auf theoretischem Wege burchgeführt wiffen. Bei einem feinb= lichen Zusammenstoß ber in Frankreich gabrenben Elemente nußten bie Dottrinaire als Partei verschwinden. Sie haben ben Fall ber Juliusmonarchie, in welche sie zulett zu fehr aufgegangen waren, nicht überlebt.

Da es in Frankreich ein großes stehendes Heer und eine im höchssten Grade centralisirte Verwaltung giebt, so verschwinden dort die äußerren Spuren der stattgefundenen Umwälzungen bald, obgleich deren innere Folgen lange nachwirken. Wenige Wochen nach dem Sturze Karl's X. schien Alles wieder in ein regelmäßiges Gleis zurückgekehrt zu sein. Die Deputirtenkammer war noch dieselbe wie unter der Restauration, und die sich aus ihr zurückziehenden Legitimisten wurden bei den Wahlen von Anhängern der Juliusmonarchie ersett. Aus der Pairstommer waren

bie Anhänger bes alten Königthums entweder ausgestoßen worden, ober hatten sich freiwillig entsernt. Die Mehrheit derselben war eben so or= leanistisch wie in der Deputirtenkammer gesinnt. Ludwig Philipp blieb noch eine Zeit lang das Ibel der Bourgeoisie, besonders der hauptskädti= schen, die ihn zugleich als ihre Kreatur ansah, und in deren Augen er später, als die ursprüngliche Liebe und Begeisterung für ihn schon sehr erkaltet war, für eine Nothwendigkeit und eine Schutzwehr gegen die Anarchie galt. Aber für die Massen hatte er nur eine vorübergehende Bedeutung gehabt. Unter ihnen traten sehr bald Zeichen der Unzufries denheit, und da, wo eine solche nicht erschien, der Gleichgültigkeit gegen seine Regierung hervor.

Die Juliusrevolution hatte die Welt überrascht, wie bies übrigens fast immer selbst bei lange vorbereiteten Ereignissen ber Fall ift. Dan hatte zwar, besonders in England, seit dem Tode Ludwig's XVIII., fein tiefes Bertrauen in bie Dauer ber alteren Linie ber Bourbonen ge= fett, aber boch teine fo nahe Gefahr für fie vorausgesehen. Karl X. mar in seiner Berblendung über bie mahre Stimmung ber Nation so weit gegangen, teine ber auswärtigen Mächte über feine Absicht einer gewalt= famen Aenderung ber Berfaffung ju Rathe zu ziehen. Er hatte badurch ber Unabhängigkeit feiner Krone etwas zu vergeben geglaubt. Die in Paris anwesenden fremden Gefandten maren beshalb auf eine Rata= ftrophe, wie die Juliusrevolution, gang unvorbereitet geblieben. Die Leichtigkeit, mit welcher bas alte Königthum gestürzt, Die Schnelligkeit, mit der die äußere Rube und Ordnung wiederhergestellt worden, die vortheilhafte Meinung von Louis Philipp's Klugheit und Friedensliebe, bie Beforgniß vor einem großen Kriege, wenn Frankreich's Unabhängigkeit angetaftet würde, räumten alle Schwierigfeiten aus bem Wege, welche ber Anerkennung bes neuen Thrones entgegenstanden. Bum erstenmal feit Napoleon's Sturz trat ein großer Bruch in bem bamals als Grund= lage ber europäischen Ordnung aufgestellten Princip ber Legitimität ein. Die Großmächte faben fich genothigt, ein fo tief eingreifendes Ereignig, wie ben Sturg ber von ihnen zweimal wiederhergestellten alteren Linie ber Bourbonen, ohne Widerstand geschehen zu lassen. Man war in Reapel, Sarbinien, Spanien einem viel geringeren Eingriffe in bas monarchische Recht mit Gewalt entgegengetreten. In Bezug auf Frankreich beugte man sich vor ber Macht einer vollendeten Thatsache und magte es nicht, die Revolution in ihrer Heimath anzugreifen. Der Untergang ber Erbmo= narchie in bem Lande, welches für ben Schlufftein im Gewölbe bes euro= paifchen Staatenfustems gelten tann, und Die Anertennung eines aus einer Volksbewegung hervorgegangenen Thrones war das unverkennbare Zeichen einer beginnenden Umgestaltung der politischen Verhältnisse, des ren Strömung aufgehalten, deren Quelle aber nicht mehr verstopft wers den konnte.

Ludwig Philipp hatte in ben Notifitationsschreiben an die fremben Bofe besonders hervorgehoben, daß er die Krone einzig im Interesse ber Monarchie, ber Erhaltung bes allgemeinen Friedens und ber internatio= nalen Beziehungen angenommen. Die Berträge von 1815 follten nach wie vor die Grundlage bes öffentlichen Rechts bilben. Diese Berficherun= gen wurden bereitwillig angehort und in ähnlichem Sinne erwiedert. England, obgleich damals unter einem Toryministerium, ben Bergog von Wellington an ber Spite, stehend, war bie erfte Macht, welche bie neue Ordnung ber Dinge in Frankreich anerkannte. Die öffentliche Meinung hatte sich lebhaft gegen bie von Karl X. begangene Berfassungsverletzung ausgesprochen, und die Regierung die Eroberung Algier's mit Unwillen und Miftrauen betrachtet. Rarl X. hatte, im Gegensate ju feinem Borgänger, wenig auf die Ansichten und Rathschläge eines so bedeutenden Mannes wie Wellington gegeben. Bon Ludwig Philipp erwartete man mehr Willfährigfeit. Defterreich, welches ben Sohn Napoleon's in feiner Mitte hegte, und ihn unter gewiffen Umftanden als ein Drobbild gegen bie Bourbonen in Bereitschaft zu halten fchien, hatte zu ber Restaura= tion immer in fehr fühlen Beziehungen geftanden. Gegen bas Berfpre= den, fich nicht in die beutschen und italienischen Berhältniffe zu mischen, ward ber Juliusthron ohne Schwierigfeit anerkannt. Preugen, welches im Falle eines Bruches mit Frankreich für feine westlichen Provinzen fürchten tonnte, folgte bem von England und Desterreich gegebenen Bei= fpiel. Rufland zögerte und hatte gern ein Bundniß gegen Frankreich zu Stande gebracht. Der Raifer Mitolaus ftrebte banach, wie fein Bruber Alexander an der Spite ber europäischen Politik zu stehen, und die Rolle eines Agamemnon unter ben Königen zu fpielen. Schlimmften Falles hatte Rugland von ben Siegen ber Frangofen, bei ber weiten Entfernung, für fich nichts zu fürchten gehabt. Aber die übrigen Großmächte gingen auf Rugland's Borschläge nicht ein, und waren geneigt, in ben letten Ereignissen in Frankreich mehr einen Wechsel ber Dynastie, wie bies früher in England, Rufland und Schweben ebenfalls gefchehen, als eine Revolution zu feben. 218 Nikolaus I. fich endlich zur Anerkennung bes neuen Thrones in Frankreich bequemen mußte, that er bies unter einer ungewöhnlichen, die unter Souverginen bestehende Sitte verletenben Form. Ludwig Philipp, ber, um sich im Innern zu befestigen, um jeben Preis zu dem Auslande in ein erträgliches Berhältniß kommen wollte, nahm das Antwortschreiben des Kaisers von Rußland, ohne Einwen= dung oder weitere Erklärung, geduldig hin. Er gab damit das erste Beispiel einer Staatskunft, die mehr Geschmeidigkeit als Würde besaß, und so fein sie auch sonst war, in diesem und ähnlichen Fällen sich in dem Charakter des französischen Volkes irrte, welches zur Misachtung derer, die an seiner Spitze stehen, geneigt ist, wenn es sich von ihnen, dem Aus=

tanbe gegenfiber, nicht mit einer gewiffen Große vertreten fieht.

Die meiften europäischen Regierungen, welche, von ben Rongreffen von Laybach, Troppau und Berona an, entschieden die Bahn des Rudfcrittes betreten, und bie ihren Bolfern in ben Beiten ber Befahr ge= machten Bersprechungen entweber gar nicht ober nur mangelhaft erfüllt hatten, waren von ber Juliusrevolution im ersten Augenblick mit leb= haften Beforgnissen erfüllt worben. Der eigenthümliche Umstand, daß es in Frankreich ein Mitglied ber königlichen Familie gab, welches ben er= ledigten Thron alsbald einnehmen wollte und konnte, Die Stellung bes neuen Berrichers, ber im Innern von ihn bedrohenden Barteien umgeben, jebe feindliche Berührung mit bem Auslande vermeiden mußte, flößten ben Rabinetten bes Kontinents fehr bald bie Ueberzeugung ein, bag bie in Frankreich entstandene Bewegung wohl hier und ba außerhalb Wieder= hall finden, aber feine burchgreifende Erschütterung bervorbringen würde. Die Wogen ber Juliusrevolution waren nicht hoch genug gegangen, um eine allgemeine Ueberschwemmung verursachen zu können. Aber von ben Bölfern wurden die Ereignisse in Paris mit außerordentlicher Freude begrußt, und von ihnen eine Beit lang bie hoffnung auf eine neue und beffere Ordnung ber Dinge gehegt. Der Sturz Karl's X. und bie Er= hebung Ludwig Philipp's I. erfchien ihnen als ein Gieg ber Freiheit über bie Gewalt, ber Wahl über bas Erbrecht, ber Bernunft über bas Ber= tommen. Die verfchiebenen Nationalitäten, welche fich einft gegen bie von Rapoleon vertretene Uebermacht Frankreich's verbunden hatten, waren jetzt geneigt, von ben Frangosen Gulfe bei Abschüttelung ber auf ihnen laftenden Fesseln zu erwarten. Go fehr hatten fich ber öffentliche Beift und bie Stimmung ber meiften Bolfer veranbert.

Von diesen hochfliegenden Hoffnungen sollte nur wenig in Erfüllung gehen. Zwar blieben die Folgen der Unzufriedenheit, welche seit lange unter mehren Nationen über die ihnen auferlegten Zustände herrschte, nicht aus. Aber nur zwei Ländern, Belgien und der Schweiz, ward durch den Einfluß der Juliusrevolution ein besseres Geschied beschieden, und es waren dies solche, deren öffentliche Einrichtungen, wenn auch nicht voll=

Beder, Beitgefchichte. 8. Auft. XVII.

kommen, boch immer noch bie erträglichsten waren. In einigen beutschen Staaten wurden Resormen eingeführt, die aber zu partieller Natur waren, um eine Wirkung auf die Gesammtlage zu äußern, und nicht einmal vor den später auf's Neue eintretenden Rückschritten schützten. Italien sank nach kurzem Ringen in seine frühere Ohnmacht zurück, und Polen, in welchem das von Frankreich gegebene Beispiel am tiefsten gezündet hatte, das seine Forderungen mit der größten Kraft und Ausopferung geltend machte, wurde durch eine Verkettung unglücklicher Umstände um den letzten Ueberrest seiner Freiheit und Selbstständigkeit gebracht.

## 18. Die Revolution in Belgien. — Wahl bes Prinzen Leopolb von Sachfen Roburg jum Könige ber Belgier.

In bem Königreiche ber Nieberlande hatte, wie in Frankreich, ob= wohl aus anderen Gründen, biefe ganze Epoche hindurch (1814 bis 1830) ebenfalls ein beständiger innerer Rampf statt gefunden, ber zulett wie bort eine große Katastrophe berbeiführen follte. Die beiben Elemente, aus welchen ber neue Staat zusammengesetzt worben, bie sublichen Provingen (Belgien) und bie nördlichen (Bolland) maren, wie bies bei urfprlinglichen Gegenfägen immer ber Fall ift, burch bie erzwungene Berbindung und nähere Berührung einander noch fremder und feindlicher geworben. Der Ratholicismus war, in Folge ber im fechszehnten und fiebenzehnten Jahrhundert ftatt gehabten Ereigniffe, fo fehr in Die Ueber= zeugungen und Sitten ber Belgier gebrungen, bag ihnen bie Berrichaft eines Fürstenstammes, ber burch bas Befenntniß und bie Bertheibigung bes Protestantismus groß geworben, als eine Gefahr für ihren Glauben erschien. Belgien hatte feit ber Auflösung tes burgundischen Staates immer zu einem ber großen europäischen Reiche, erft zu Spanien, bann ju Desterreich, julett ju Frankreich gehört. Die Bereinigung und, wie es ben Belgiern erschien, bie Unterordnung unter bas fleine Solland wurde von ihnen als eine Demuthigung angesehen. Bu ben allgemeinen Grunden bes Migverhältniffes zwischen beiden Boltern, welche in Diesem Werte an geeigneter Stelle angegeben worben find, traten noch be= sondere Umftande hinzu, welche den schon vorhandenen Bruch erweiterten und unheilbar machten.

Wilhelm I. war, wie bie meiften feiner Borfahren, nicht nur ein gerechter, wohlwollender, fondern felbst freisinniger Fürst, letteres aber etwas in der Art, wie es einst Raiser Joseph II. gewesen, bas heißt: ge= neigt bas Gute ohne bie Zustimmung Derer, für welche es bestimmt mar, nach eigenem Ermeffen erftreben zu wollen. Bon ber Nothwendigkeit eines für die Krone wie für bas Bolt verbindlichen Grundgefetes über= zeugt hatte er es nie versucht, unumschränft regieren zu wollen, und es tonnte ihm felbst von seinen entschiedensten Wegnern tein bestimmter Ber= faffungebruch nachgewiesen werden. Aber über einen Staat gefett, in welchem es zwei Nationalitäten und zwei Religionen und noch andere Reime ber Zwietracht gab, glaubte er zur Erhaltung bes Ganzen eines größeren perfonlichen Ginfluffes zu bedürfen, als er bei ber Regierung über eine gleichartigere Bevölkerung in Anspruch genommen haben murbe. Daber tonnte bas verfassungsmäßige Leben unter ihm ju feiner rechten Entwidelung tommen, und die in bem Grundgefet bestehenden Luden blieben unausgefüllt. Das Ministerium mar ben Generalstaaten nicht verantwortlich, und von bem Könige die Gewährung biefes unentbehr= lichen konstitutionellen Rechts immer beharrlich verweigert worden. Db= gleich Belgien um mehr als ein Drittheil bevölkerter als Holland mar, fo zählte es gleichwohl in ber zweiten Kammer nicht mehr Bertreter als letteres. Holland mar früher eine Republit und bas hollandifche Bolt an mehr Freiheit als bas belgische gewöhnt gewesen. Aber es gab sich in diefer Zeit unter ben Sollandern fein besonderer politischer Aufschwung tund. Die inneren Unruhen, von welchen die Aufhebung ber alten Berfassung begleitet gewesen, die Berrüttung bes Wohlstandes, welche burch Die späteren Greigniffe, namentlich ben Berluft ber Rolonien herbeigeführt worden, hatten ben öffentlichen Beift gelähmt, und Die Bollander fuchten, nachdem mit bem allgemeinen Frieden bas Meer frei geworben, por Allem nach Wiedereröffnung ber Quellen ihres früheren Reichthums. Abgesehen von ber Begunftigung, beren fie fich bei allen öffentlichen Un= ftellungen erfreuten, maren sie fcon aus Nationalgefühl geneigt, ben aus ihrer Mitte hervorgegangenen König bei feinen Magregeln gegen ben Wiberspruch ber ihnen fremben Belgier ju unterftuten. Die hollan= bischen Mitglieder ber Generalstaaten stimmten beshalb gewöhnlich für alle Borfchläge ber Minister, und ba fie eben so zahlreich wie bie belgische Fraktion waren, von ber außerbem gewöhnlich wenigstens einige Stimmen ber Regierung zufielen, fo blieb bie Opposition, welche meift aus Belgiern

.

bestand, immer im Nachtheil, und Belgien, die größere Halfte bes Neiches, schien in ben Generalstaaten wie gar nicht vertreten zu sein.

Die Widersprüche und Gefahren für die Zukunft, welche in einer solchen Lage der Dinge enthalten waren, würden einem sonst so wohlsgesinnten und scharf blidenden Fürsten wie Wilhelm I. unter anderen Umständen nicht entgangen sein. Aber in diesem Falle wurden sein Urztheil und sein Rechtsgefühl von seiner eigenthümlichen Stellung beherrscht. Obgleich er an keine so tief gewurzelte Abneigung der Belgier gegen die Berbindung mit Holland, und an keine so große Gleichgültigkeit gegen seine Dynastie, als wirklich bestand, glauben mochte, so begriff er doch, daß er im Grunde nur an Holland eine seste Stütze besaß, und daß es ihm unmöglich sein würde, bei der zwischen den beiden Bölkern herrschenz den Berschiedenheit, sie gleichmäßig zu besriedigen. Er neigte sich deszhalb im Ganzen auf die Seite, zu der ihn, außer seiner Politik, seine Herkunft und seine und seines Hause Erinnerungen hingezogen.

Denn Wilhelm I. wurzelte, ungeachtet seiner europäischen Bildung und ber langen Entsernung von seinem Baterlande, in der holländischen Nationalität. Er war gründlich, thätig, sorgfältig erwägend, aber nicht ohne Borurtheile, unbiegsam, und von dem Scheine von Güte und Liebenswürdigkeit entblößt, welcher der Menge an den Großen gefällt, und dem besonders die beweglichen, von äußeren Eindrücken leicht bestochenen Belgier zugänglich sind. Bon Natur großmüthig, wie sein Berhalten gegen die damals von der ganzen Welt ausgestoßenen französsischen Berbannten beweist, um deren willen er sogar in unangenehme Berwickelungen mit dem französischen Hose gerieth, ließ die in seinem äußeren Auftreten vorherrschende Kälte die milderen Seiten seines Wesens nicht zum Durchbruch kommen.

Eine Trennung Belgien's von Holland, in Bezug auf Verfassung und Verwaltung, und eine bloße Personalunion beider Landestheile würde Wilhelm I. damals als eine Schmälerung seiner Macht erschienen sein, und ein früheres oder späteres Losreißen Belgiens eher vorbereitet als verhindert haben. Uebrigens verließ er sich, wenn die in Belgien vorshandene Spannung in einen wirklichen Bruch ausarten sollte, auf den Beistand ber vier Großmächte, von welchen das Königreich der Niederslande gegründet und bessen Besit ihm gewährleistet worden. Eine vorsurtheilslose Betrachtung hätte ihn jedoch veranlassen sollen, Alles zu vermeiden, was die Belgier verletzen und reizen konnte, indem es unswöglich war, zu denselben auf die Dauer in einem Verhältnisse des Zwanges und gegenseitigen Mißtrauens zu bleiben.

In den von der Natur und Geschichte gegebenen Unterschieden zwischen den beiden Bölkern traten noch die Eingebungen der Selbstsucht und die Uebertreibungen des Parteigeistes hinzu und drängten nach einer gewaltsamen Entscheidung hin.

König Wilhelm glaubte mit Grund einen großen Theil ber gegen ihn und sein Saus in Belgien bestehenden Abneigung auf Rechnung ber belgifchen Geiftlichkeit feten zu können. Er machte beshalb, um ihrem Einfluffe einen Damm entgegenzustellen, Die Rechte bes Staates in Bejug auf die Rirche in ihrer ganzen Ausbehnung geltend und bulbete feine Berletung ber Gesetze von Seiten bes Klerus. Der bamalige Bischof von Bent, aus ber großen frangösischen Familie ber Broglie, war als - einer ber heftigsten Wegner ber Bereinigung Belgien's mit Solland be= tannt. Er hatte fich, unter Anderem, geweigert, bas Grundgefet ju beschwören, weil barin bie politische Gleichberechtigung ber verschiebenen Konfessionen ausgesprochen war. Diefes Berhalten hatte von bem Standpuntte eines tatholischen Bralaten aus begriffen, und ein folder Eid von ihm gar nicht verlangt werben follen. Aber Broglie ging viel weiter, verbot ber unter ihm ftehenden Beiftlichkeit die Erwähnung bes Könige in bem üblichen Rirchengebet, obgleich Chriftus felbst für Feinde zu bitten verordnet hat, und verfaßte eine Art von firchlich = politischem Glaubensbekenntnig, worin Grundfate ausgesprochen maren, Die als eine offenbare Auflehnung gegen bie bestehenden Berhältniffe erscheinen mußten. Broglie entfloh, bie Folgen feiner Sandlung fürchtenb, nach Frankreich. Da bie Berfaffung bei Unwendung ber Besetze keinen Unter= schieb bes Standes tannte, und ber Bralat ber Majeftatsbeleidigung schuldig erklärt worden, so ward, wie in gleichem Falle gegen jeden An= bern verfahren fein würde, in Ermangelung feiner Berfon, fein Bild an einen Schandpfahl, zwischen zwei zur Ausstellung und Brandmartung verurtheilte Diebe, gehängt. Diese Berurtheilung und besonders bie Art berfelben erschien ben Belgiern als eine Berhöhnung ihres Glaubens, und rief in bem Alerus einen tiefen Baß gegen ben König und feine Regierung hervor. Derfelbe erreichte übrigens burch biefe ftrenge Unwen= bung ber Wesetze weiter nichts, als bag er bie Beiftlichkeit zu mehr außerer Borsicht bei ihren Angriffen veranlagte, bie aber burch bas Dunkel, in welchem fie fich bielten, um fo fcneibenber wirkten.

Wilhelm I. wollte, um in der belgischen Kirche allmählig eine auf= geklärtere und duldsamere Generation heranzubilden, den Unterricht der jungen Kleriker heben, und ihn von dem mönchischen Einflusse befreien, der sich seiner bemächtigt hatte. Er gründete zu dem Ende in Löwen ein

sogenanntes "philosophisches Kollegium", und verordnete, daß Niemand fortan ein geiftliches Umt erhalten folle, ber nicht vorher eine Beit lang bie Vorlesungen in bem philosophischen Kollegium besucht haben würde. In diefer Anstalt marb nichts gelehrt, mas ben Dogmen ober ber Dis ciplin ber tatholischen Kirche entgegen gewesen wäre. Aber ber Umstand, baß sie von einem protestantischen Fürsten ausgegangen, reichte in ben Augen ber belgischen Beiftlichkeit zu ihrer Berwerfung bin. Das Gegen= theil von Dem erfolgte, mas ber König erftrebt hatte. Der belgische Rlerus neigte fich immer mehr ben Grundfäten ber Jesuiten und Ultra= montanen zu. In allen katholischen Ländern- ward bie Gründung bes philosophischen Kollegiums von ber fanatischen Partei ber Geiftlichkeit als ein Gingriff in die Rechte ber Rirche, als eine Bflangschule bes Un= glaubens hingestellt, mahrend bamit in Bahrheit nur ein höherer Bil= bungsgrad für die Randidaten zu ben geistlichen Memtern bezweckt worben war. Der König ber Nieberlande war bem Ratholicismus an und für fich so wenig entgegen, daß bie belgische Geistlichkeit von Rom aus mehr= mals zu mehr Mäßigung und Vorsicht ermahnt wurde. Er hatte indeffen besser baran gethan, jedem Ginflusse auf die tirchlichen Ungelegenheiten ju entfagen, und nur offenen Auflehnungen und Angriffen auf die Ber= fassung entgegenzutreten. Aber bem widerstrebte fein lebhafter Trieb, sich in allen Richtungen bes öffentlichen Lebens thatig zu zeigen, wozu er von bem Bewußtfein ber Reinheit seiner Absichten veranlaßt murbe. Auch fehlten ihm die Erfahrungen, zu welchen die ihm nachfolgende Regierung in Belgien erft burch bie Revolution gelangt ift. Die belgische Geistlich= feit, auf ihrem Gebiet gang unabhängig gelaffen, mare feiner Regierung nicht fo gefährlich gewesen, als sie es burch die Streitigkeiten murbe, in welche er sich mit ihr einließ.

Die Ghmnasial= und Elementarschulen standen in Belgien, als König Wilhelm die Regierung übernahm, auf einer sehr niedrigen Stuse. Die früheren Anstalten der Art waren durch den Umsturz aller alten Einzrichtungen während der Jahre 1793 bis 1795 in Verfall gerathen, und unter der französischen Herrschaft wenig für ihre Wiederherstellung gezthan worden. Der König glaubte, daß die Rohheit in den unteren und die Oberslächlichseit in den höheren Klassen des belgischen Volkes theils der Vernachlässigung, theils der versehlten Leitung der öffentlichen Erziehung zuzuschreiben wäre. Es ward von ihm zur Abhülse dieses lebelzstandes sehr viel gethan, und unter seiner Regierung ein Samen auszgestreut, an dessen Früchten er sich selbst nicht mehr erfreuen sollte. Aber der Umstand, daß er die Leitung und Beaufsichtigung des Unterrichts

ben weltlichen Beborben übergab, rief bie Angriffe bes belgischen Rlerus bervor, ber, noch undulbsamer und anmagenber als in größeren tatho= lifden Staaten, bie Unterweifung ber Jugend, felbft in Dingen, welche mit ber Religion in feiner inneren ober außeren Berbindung fteben, als ein ihm allein zustehendes Recht in Anspruch nahm.

Rapoleon hatte einst in allen von ihm mit Frankreich vereinigten fremben Gebietstheilen bas Frangösische als bie Staatssprace eingeführt und beffen Gebranch bei allen öffentlichen Bandlungen geforbert. Go brudend bies auch in vielen einzelnen Fällen gewesen, fo mar bas Französische boch immer bie weitverbreitete Sprache eines weltherrschenben Boltes und bie Besiegten konnten veranlaßt werben, in ber bauernben Bereinigung mit einem großen Bangen einen Erfat für vorübergebende Uebelstände zu finden. Wilhelm I. hatte, als er ben Thron ber Rieberlande bestieg, Napoleon, nur in entgegengesetzter Beife, nachgeahmt, und bas Bollandische im gesammten Umfange feines Reiches gur Staat8= fprache gemacht. Abgefeben bavon, bag in ben höheren Rlaffen bes bel= gifchen Boltes bas Frangösische schon feit langer Zeit allgemein üblich ge= worden und fich mahrend ber zwanzigjah igen frangösischen Berrichaft auch in bem Mittelstande fehr verbreitet hatte, fo ift beinahe eine Balfte ber Belgier überhaupt romanischen Ursprunges, und bas Flamanbische, wenn aud, bem Sollanbifden nahe verwandt, stimmt mit bemfelben bod feineswegs fo überein, baß es für biefelbe Sprache ju achten mare. Der bei allen öffentlichen Bandlungen und amtlichen Erlaffen vorgeschriebene Gebrauch bes Solländischen, welches fich für die Fremten meber burch eine große Litteratur, noch eine weite Berbreitung empfehlen tann, murbe beshalb von ben Belgiern als ein Zeichen ber Abhängigfeit von Solland und als eine Unterdrückung ihrer Nationalität angeseben, und icon um beswillen mit bem größten Unwillen ertragen.

Der Geift bes Widerstandes und ber Abneigung gegen Ronig Wilhelm und seine Regierungsweise murbe zulett so allgemein, bag er ben Anhang, welchen er noch in einigen Wegenten Belgien's befaß, ganglich verlor, und fast alle belgischen Deputirten sich auf die Seite der Oppofition folugen. Die Bahlen für Die Generalftaaten im Jahre 1829 waren in Belgien burchgängig im liberalen, b. h. antibollanbifchen Ginne ausgefallen. Alle Beamten, welche in ber zweiten Rammer gegen bas Ministerium stimmten, murben mit Entlassung bestraft, und benfelben außerbem noch für Die Butunft ihr Bahlrecht genommen. Gelbst bie richterlichen Behörden maren, ber öffentlichen Meinung entgegen, nicht unabsetbar. Befonders mar es ber bamalige Justigminister van Maanen.

welcher fich zur Ausführung eines Spftems bergab, welches von ber belgifden Boltsftimme immer lauter und einmutbiger befämpft murbe. Unterrichtsfreiheit, Berantwortlichfeit ber Minifter, Breffreiheit, Geschwornengerichte, Unabhängigkeit bes Richterstandes murben von allen Seiten ber verlangt, und felbft von einem Theile ber hollandifchen Abgeordneten befürwortet. Die Regierung glaubte biefem Andringen in einigen Bunkten nachgeben zu muffen. Die Tagespreffe (Ende 1828 waren fünf Zeitungeredakteure ju Gefängnifftrafen verurtheilt worben) war etwas weniger beschränft, bas philosophische Kollegium in Löwen aufgehoben, und ber Gebrauch bes Sollandischen in ben belgischen Berichtshöfen nicht mehr geforbert, fondern bie Bahl ber Sprache bei ben ftattfindenben Berhandlungen ben betreffenben Brobingen überlaffen Der verletende Ton, in welchem bie Generalstaaten am 2. Juni 1830 entlassen wurden, hob aber bie verfohnende Wirtung auf, welche biefe einzelnen Bugeftanbniffe hatten hervorbringen tonnen. Ronig Bilbelm, welcher viel gewährt zu haben glaubte, murbe von bem fortbauernben Wiberspruch ber Belgier erbittert, und übersah es, bag bie Regierungs= preffe bei ihrer Polemit mehr teine Grenzen tannte, und Anftand und Wahrheiteliebe ungescheut mit Füßen trat. Befondere zeichnete fich burch feine Befampfung ber Opposition ein gewisser Libry = Bagnano aus, ber, schon burch fein Brivatleben fibel beruchtigt, an Robbeit und Frechheit ber Sprache Alles überbot, mas man in biefer Art noch gefannt hatte. Unter ben Belgiern war bas Gernicht verbreitet, und wurde allgemein geglaubt, baf ber Rönig biefen Dann unter feinen befonderen Schutz genommen babe.

Die in Belgien bestehenden Parteien, deren Uneinigkeit der Regiezung früher den Sieg leicht gemacht, hatten sich jett zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles vereinigt, für welches, je nach den Umständen, eine gänzliche Losreisung Belgien's von Holland und Bereinigung mit Frankzeich, oder eine Trennung in Bezug auf Versassung und Verwaltung galt. Letteres hatte die meisten Stimmen für sich. Der Bunsch nach einem Ausgehen in Frankreich ward nur in den Südprovinzen gehegt. Der Gedanke an die Gründung eines selbstständigen belgischen Staates stand damals, in Betracht der großen einem solchen Plan entgegenstehenz den Schwierigkeiten, dem öffentlichen Bewustsein noch fern.

Die altkatholische Partei, aus der Geistlichkeit und dem höheren Abel zusammengesetzt, beförderte das Streben der Liberalen nach poli= tischen Resormen, und diese, meist aus den litterarisch gebildeten Rlassen

hervorgegangen, verfochten gegen die Regierung ultramontane Grundfate, und brangen auf gänzliche Unabhängigkeit berhierarchie von ber Staatsge=

walt. Die kirchlich gesinnte Partei arbeitete auf eine Losreisung Belgien's von der Herrschaft des Hauses Oranien hin, und war von einem unversschilden Hasse gegen dasselbe beseelt, während König Wilhelm, bei rechtzzeitiger Nachgiebigkeit, die große Mehrheit der Freisinnigen noch für sich hätte gewinnen können. Die Massen waren, ohne bestimmte politische Meinungen, aus religiösem und nationalem Instinkt, zu einer Schildzerhebung gegen die fremde und protestantische Regierung bereit, sobald ihnen eine Gelegenheit zur Bethätigung ihrer Gestinnungen gegeben wurde.

Die momentane Uebereinstimmung einander fonft fo entgegengefetter Barteien, wie Ultramontane und Liberale, marb, weil fie Die ge= wohnten Stantpuntte verrudte, eine Zeit lang im Auslande nicht begriffen, macht aber ben eigenthumlichen Charafter ber belgischen Bewegung in jener Epoche aus. Die Ultramontanen brangen in Belgien auf Institutionen, wie Preffreiheit, Gefdwornengerichte u. f. m., Die von ihres Bleichen in anderen Ländern auf bas außerste befampft murben, und die Liberalen unterftütten ben Rlerus, beffen Ginfluß bei ibren Gefinnungs= genoffen überall fonft fur bas größte aller Uebel galt. Das Beburfniß ber Freiheit war in Belgien fo fehr verbreitet und stand bort ben reli= giöfen Ibeen fo wenig entgegen, bag bie Beiftlichkeit, ale fie endlich aus bem Rampfe gegen bas Saus Dranien flegreich bervorgegangen, fich alle Grundlagen bes modernen Staates, felbst bie tonfessionelle Gleichbe= rechtigung, gefallen ließ. Sie hatte allerdings, nachdem Belgien unab= bangig geworden, bei ber bort fo geringen Ungahl ber Nichtfatholiten, von ber Berwirklichung biefes Princips nichts zu beforgen. ihr inbeffen nachrühmen, daß fie auch für die bürgerliche Gleichheit ge= wirkt, und in ber Gefetgebung feine befonderen Borrechte für ihren Stand in Anspruch genommen bat. Der belgische Rlerus bat nicht nur mehr politischen Takt als feine Stanbesgenoffen in ben meiften anderen Ländern, fondern felbft mehr als folde Klaffen bewiesen, Die, ausschließend im Boben ber Welt wurzelnb, mit ben bei ber Leitung ber Bölfer in ber jetigen Beit zu befolgenden Grundfaten batten vertrauter fein konnen.

Die Verbindung, welche damals zwischen den Ultramontanen und Liberalen bestand, und deren Beide gleich sehr bei ihrem Streben nach der Emancipation Belgien's bedurften, geht besonders aus der Stellung hervor, welche ein Schriftsteller Namens de Potter eine Zeit lang zu behaupten verstand. Derselbe hatte sich zuerst durch mehre der päpstlichen Rurie äußerst seindliche Schriften bekannt gemacht. Später trat er als ein Bersechter der belgischen Nationalität gegen die holländische Suprematie auf. Wegen einiger die Minister Wilhelm's I. betämpfenden Zei-

tungsartitel wurde er im November 1828 ju einer Gelb = und Freiheits= ftrafe verurtheilt. De Botter, welcher fich hierdurch nicht einschlichtern ließ, fand Mittel bie Regierung von feinem Gefängniß aus anzugreifen, und fuchte, ale er wieber frei getommen, in Berbindung mit bem gur ultramontanen Partei gehörigen Abvotaten Tielemans einen Berein gur Unterftützung freifinniger, von ber Regierung abgesetter Beamten gu bilben. Das Ministerium 'wollte fich be Botter's, ber eine außerft scharfe und ichneibende Darftellungsgabe befaß, um jeben Preis entledigen. Es wurde gegen ibn, ohne binreichend gesetliche Urfachen, ein Bochverrathe= proces eingeleitet, und er, ba bas Bericht unter bem Ginfluffe ber Regie= rung frand, unter großer Aufregung bes bruffeler Boltes, zu achtiähriger Berbannung verurtheilt. (April 1830.) Er begab fich nach Baris, von wo aus er burch feine Artifel und Brofcburen Wilhelm I. noch gefähr= Diefer Mann, ber auf bie Ereigniffe in licher als in Belgien wurde. feinem Baterlande einen vorübergebenben, aber für ben Augenblid mach= tigen Ginfluß ansgeubt, murbe, ungeachtet feiner antihierarchischen Rich= tung, bei Berfolgung feiner politifchen Blane von bem Rlerus unterftut, und gab bagegen, um in ber nationalen Bartei feine Spaltungen ju verursachen, seine Bolemit gegen bie römische Rirche auf.

Unter folden Umftanden mußte ein Ereigniß, wie bie Juliusrevo= lution, in Belgien einen allgemeinen Wieberhall finden. Gie ward von ben Belgiern ale ein Beifpiel und eine Aufforderung gur Nachahmung angefeben. Gie hielten ihre Befchwerben für noch viel gegründeter als bie ber Frangosen, indem fle von Fremden unterdrückt zu fein glaubten. Wilhelm I., ber bamale im Baag unter ben ruhigen Sollanbern weilte, blieb bem Unblide ber in allen Rlaffen bes belgischen Boltes berrichenben Aufregung fremd, und schlug ihre möglichen Wirtungen zu niedrig an. Bergebens hatte ihn be Botter in einem Schreiben, wenige Tage nach ber Juliusrevolution, ju einer Beranberung in feinem Regierungsfuftem aufgeforbert. Der Rönig hielt fich für ficher und fürchtete eine Bewegung von Seiten ber Belgier nicht, Die er in jedem Augenblid überwältigen zu können hoffte. Wilhelm I. war, obgleich Karl X. sonst an Urtheil und Renntnig ber Zeit überlegen, in biefem Falle eben fo verblenbet. hatte von bem belgifchen Charafter nur die fcmachen Seiten aufgefaßt. Die Stärte und Leibenschaft, welche unter ber beweglichen Dberfläche verborgen lag, war ihm entgangen. Er behielt feine bisherigen Minister bei, und gerade ber unpopulairste von ihnen, van Maanen, stand in seiner besonderen Bunft. Die Regierungspreffe mar gegen die Opposition nie feindseliger als in bem Augenblide aufgetreten, wo bas bisber am Bori=

zont stehen gebliebene Gewitter näher heranzuziehen und sich zu entladen brohte. Zugleich hatten die Minister Wilhelm's I., hierin benen Karl's X. ähnlich, keine hinreichenden Anstalten getroffen, um einem Volksaufstande kräftig begegnen zu können. Es bedurfte jetzt nur eines unter solchen Umständen nie ausbleibenden Funkens, um einen großen Brand herbeizusühren.

Am 25. August (1830) wurde in bem königlichen Theater in Brüffel bie Oper: "bie Stumme von Portici" gegeben, in welcher bie Erhebung ber Neapolitaner gegen die spanische Herrschaft, unter ber Leitung bes Fischers Masaniello, verberrlicht wirb. Die Bahl eines Studes von folder Tenbeng, nicht von einem Gegner ber Regierung, sondern von einem ber ersten Sofbeamten Wilhelm's I. ausgegangen, konnte in Erstaunen setzen, wenn man nicht wiifte, bag bei inneren Unruhen bie Partei, welche unterliegen foll, gegen sich selbst verschworen zu fein fcheint, und unbewußt auf ihr Berberben hinarbeitet. Die Stellen in biefer Oper, wo von Sag gegen Unterbrückung und Kampf für Freiheit bie Rede ift, murben auch von bem gebilbeten Theile ber Buschauer mit fturmischem Beifall aufgenommen. Aber vor dem Theater hatten sich große Baufen niederen Boltes versammelt, welche nach beendigter Borstellung plötslich unruhig murben, und in ben bald überall wiederholten Ruf: "Es lebe be Botter! Rieber mit van Maanen!" ausbrachen. Bon bem Theater aus stürzte bie Menge nach ben Saufern bes Juftig= ministers van Daanen, bes Polizeibirektore von Anuff und bes oben genannten ministeriellen Journalisten Libry-Bagnano, plunberte fie aus, stedte fle in Brand, und würde ihre Wuth auch an ben Bersonen ausgelaffen haben, wenn biefe fich nicht eiligft in Sicherheit gebracht batten. Die Polizei mar auf eine fo plotliche Bewegung nicht vorbereitet, bas herbeigezogene Militair feuerte zwar zulett auf die Unruhftifter, war aber zu wenig zahlreich, um fie zu überwältigen. Um anderen Abend wurden bie Scenen von Plünderung und Brandstiftung in ber Umgegend gegen einige, wegen ihrer orangistischen Befinnung, verhaften Fabritanten wiederholt.

Die brüffeler Bürgerschaft trat jetzt, für ihr Eigenthum fürchtenb, zu einer Nationalgarde zusammen, an deren Spitze der Baron van Hooghvorst, ein entschiedener Gegner der holländischen Regierung, gestellt wurde, was für einen bedenklichen Ausdruck der in den Mittelklassen herrschenden Stimmung gelten konnte. Es gelang den Pöbel von weisteren Berwüstungen abzuhalten, aber die Ruhe ward nicht wiederhersgestellt. Die in den unteren Klassen ausgebrochene Gährung wirkte, nur

in anderer Form, auf bie höheren jurud. Die königlichen Behörben waren wie gelähmt, griffen nirgends ein, ließen sich taum feben. Das hollan= bische Wappen war vom Bolte überall abgeriffen und zertrummert wor= ben. Ein Bürgerausschuß, ber bei ber Dhumacht ber Regierungsorgane bie öffentliche Bewalt übernahm, ließ, statt ber Farbe bes Baufes Dranien, die Farben bes alten Bergogthums Brabant aufsteden. Wie immer in ähnlichen Fällen, übte biefe Neuerung in ben äußeren Zeichen einen großen Ginfluß auf die Befinnung aus, mard als ber Unfang ju einer ganzlichen Umgestaltung ber Dinge angesehen. Der königliche Gouverneur von Brüffel hatte fich um Verstärfung nach Antwerpen gewandt. Der Bürgerausschuß und ber Kommandant ber Nationalgarde bewogen ihn aber bas Ginruden ber neu angefommenen Truppen in die Stadt aufzuschieben. Die bruffeler Notabeln fandten (29. August) eine Deputation an ben König nach bem Saag, um von ihm eine Beranberung in bem bisher befolgten Regierungssustem, die Entlassung ber unpopulairen Minister und eine schleunige Einberufung ber Generalstaaten zu verlangen.

Die in Brüffel entstandene Bewegung hatte sich unterdessen über ganz Belgien verbreitet. Mit Ausnahme einiger Festungen, hatte die königliche Regierung thatsächlich überall aufgehört, und von Lüttich bis Ostende wehten von allen Thürmen die brabantischen Fahnen herab. Die Civil = und Militairgouverneurs zogen sich selbst in manchen sesten Pläten vor der bewaffneten Menge zurück, und erkannten die vom Bolke eingesetzten Behörden an, stellten ihnen wenigstens keine Hindernisse entzgegen. Nur Antwerpen und Mastricht wagten es nicht, wegen der starken Besatungen, zu offener Empörung zu schreiten. Es wurden vom Pöbel sast überall viele Unordnungen und Gewaltsamkeiten begangen, wogegen die besitzenden Klassen zu Nationalgarden zusammentraten, so daß in kurzer Zeit das Land mit Bewassneten bebeckt war.

Dessen ungeachtet hätte es der König damals noch in seiner Hand gehabt, zu verhindern, daß die belgische Bolkserhebung zu einer Revolution wurde, wenn er den brüsseler Abgeordneten unumwunden eine legislative und administrative Trennung Belgien's von Holland zugesagt, die Generalstaaten sogleich einberusen, und ihnen eine schleunige Erledizung dieser Angelegenheit anempsohlen hätte. Aber obgleich innerlich zu diesem Opfer geneigt, wollte er nicht den Schein eines ihm angethanen Zwanges dulden, und entließ die Deputation mit einer in allgemeinen Ausdrücken gehaltenen Bersicherung, die ihn zu nichts verpflichtete, aber auch auf die Betheiligten keine angemessene Wirkung äußerte. Das Miß-

trauen in die Absichten des Königs ward noch erhöht, als man vernahm, daß er Truppenabtheilungen nach Belgien und namentlich nach Brüffel vorrücken ließ.

Wilhelm I. befaß zwei Sohne, Pring von Dranien und Pring Friedrich genannt. Der Aeltere hatte fich in bem Kriege gegen bie Franzosen in Spanien als Wellington's Abjutant, und fpater gang befonbers in ber Schlacht von Waterloo hervorgethan. Dranien ward von ben Belgiern mit mehr Gunft als bie übrigen Mitglieber feiner Familie betrachtet. Er war liebenswürdig, heiter, lebhaft, etwas oberflächlich, und neigte fich in Wefen und Gitte mehr zu ber Ratur bes Gubens als bes Norbens bin. Gein jungerer Bruder entbehrte, ungeachtet mander ichatbaren Gigenschaften, ber Feinheit und Gewandtheit, Die, in Er= mangelung wirklicher Größe, zur Popularifirung einer einem Bolte ur= sprünglich fremben Dynastie unentbehrlich finb. Pring Friedrich war thatig, unterrichtet, aber talt, troden und geneigt, Die Begriffe von mili= tairischer Disciplin und Unterordnung auf die gefammte burgerliche Befellschaft übergutragen, mas in Belgien noch weniger als in Holland burchzuführen mar. Er mar bei ben Belgiern nie beliebt gemefen.

Der Pring von Dranien begab fich jetzt nach Bruffel, wo ber Aufenthalt ihm immer befonders gefallen, und er von bem Bolte ftets mit Beifall aufgenommen worben mar. Gin Truppenforps hatte fich. unterbeffen gusammengezogen, und ber Bring wollte an beffen Spite in Die belgische Hauptstadt einziehen. Auf die Borftellungen einer ihm ent= gegengesandten Deputation, bag es in biefem Falle, bei ber bort berr= schenben Aufregung, unfehlbar zu einer blutigen Kollision zwischen ben Maffen und ben Solbaten tommen würde, zog er, nur von einigen Offi= gieren begleitet, in die Stadt ein. Er tonnte fich mit eigenen Augen von bem großen, innerhalb weniger Tage vorgegangenen Umschwunge ber Dinge überzeugen, und mar unbefangen genug, um beffen Bebeutung nicht zu verkennen. Er ging beshalb, bei einer mit belgischen Rotabili= taten am 3. September abgehaltenen Ronfereng, vorläufig auf ben Antrag einer Trennung Belgien's von Solland mit Beibehaltung ber Dynaftie ein, verfprach biefen Plan bei feinem toniglichen Bater zu be= fürworten, und begab fich in biefer Abficht alsbald nach bem Saag gurud. Wilhelm I. hatte unterdeffen in einigen öffentlichen Erlaffen fich zwar nicht unbedingt gegen bie Forberungen ber Belgier ausgesprochen, aber boch ber Boltserhebung in einer Urt erwähnt, welche bie Ergreifung brobender Magregeln in Aussicht stellen tonnte. Geine natürliche Un= beugfamteit trug über feine Klugheit ben Sieg bavon.

Um 13. September wurde die außerorbentliche Session ber Generalftaaten im Baag eröffnet. Der in ber Thronrebe vorherrschende Ton war geeignet, die Belgier eher zu reizen als zu befriedigen. Der König berührte zwar ben eigentlichen Zwed ber Einberufung, bie Berathung über die Trennung Belgien's von Holland, stellte fie aber nicht als eine unvermeidlich geworbene Nothwendigkeit vor, legte bie Erledigung biefer Frage ber Bersammlung nicht bringend genug an bas Berg. Es fab aus, als ware er felbst noch von Zweifeln erfüllt. Die Entfrembung und bas Miftrauen zwischen ben hollandischen und belgischen Deputirten murbe burch bie Unentschiedenheit ber Thronrede noch vermehrt. Man war im Allgemeinen über die Auflösung ber bisher zwischen ben beiben Böltern bestandenen Bereinigung bald eins, aber die Berhandlungen über bie einzelnen Bedingungen murben fo langfam wie unter gewöhnlichen Umftanden geführt. Ginige einflugreiche belgische Abgeordnete verließen, ungedulbig und ungufrieden, mit einer Auffehen erregenden Gilfertigkeit ben Saag. Ihre Rudfehr nach Bruffel ward im Saag vom Bolte als ein Beweis von ber Bergeblichkeit ber geführten Berhandlungen ange= feben. Erft am 28. September ward bie Trennung Belgien's von Sol= land von ben Generalftaaten ausgesprochen und am 4. Oftober vom Könige bestätigt.

Es waren unterbessen in Belgien Ereignisse eingetreten, welche biefen Beschluß, ber, früher gefaßt, wenigstens auf einige Zeit bin Alles befriedigt haben würde, wirfungslos machten. In Bruffel hatten fich, wie bies, wenn bie Dinge noch länger in ber Schwebe blieben, voraus= auseben mar, bie Demagogen und ber Bobel einen Augenblick lang bes Rubers bemächtigt. Es ift bies ber unvermeibliche Bang jeber Revo= lution, die nicht alsbald ein Haupt findet, und badurch jum Abschluß gebracht wird. Der Sicherheitsausschuß und die Nationalgarde in Bruffel wollten fich, obgleich ber hollandischen Regierung im Innern eben fo wie bas Bolt abgeneigt, aus Rudficht auf ihr Bermögen und ihre Gewerbe, teinem langen und immer noch zweifelhaften Rampfe aussetzen, und maren mit einer konstitutionellen und abministrativen Trennung Belgien's von Holland volltommen zufrieden gestellt gewesen. Aber es befand fich fein fester und entschloffener Charafter an ber Spite ber bewaffneten Bürger= schaft, ber sie in biefer Gesinnung zu bestärken, und die Ungebuld ber Menge zu zügeln verstanden hätte. Der Baron van hooghvorft, Rom= manbant ber bruffeler Nationalgarbe, mar im Geheimen zu einem gangs lichen Bruche mit bem Saufe Dranien geneigt, und mit bem exaltirtesten Theile ber Bevölferung einverftanden. Mus bem mallonischen Belgien,

namentlich Lüttich und der Umgegend, wo die Leidenschaften noch heftiger als in Brüssel entslammt waren, kamen ganze Schaaren von Arbeitern nach der Hauptstadt, und aus Frankreich hatten sich viele, die mit der dort eingetretenen Wiederherstellung der Ordnung unzufrieden waren, Republikaner, Rlubbisten und ehemalige Offiziere, nach Belgien zu in Bewegung gesetzt. Diese stellten den Massen die Unentschlossenheit und Mäßigung des Sicherheitsausschusses und der Nationalgarde als den Ansang zu einem Absall und einen Berrath an der gemeinschaftlichen Sache vor. Der Sicherheitsausschuss wurde ausgelöst, und an seine Stelle eine neue Behörde unter dem Namen: "Centralausschuss" aus ultramontanischen und republikanischen Fanatikern bestehend, eingesetzt, und die Bürgerschaft entwassnet.

Der friedliche Theil ber Bevöllerung ward jetzt von der Besorgniß ergriffen, daß die zunehmende Fluth der Revolution zuletzt alle Dämme übersteigen könne, und selbst solche, welche sich dis dahin an den Ereigenissen betheiligt hatten, wollten der Bewegung nicht mehr folgen. Prinz Friedrich, dessen Hauptquartier sich in Antwerpen besand, war von dieser Stimmung der bestigenden Klassen unterrichtet, und durch geheime Botsschaften zum Einrücken in die der Anarchie preissgegebene Stadt ausgesfordert worden. Die meisten unter den damals noch im Haag anwesens den belgischen Deputirten hatten sich ebenfalls über die letzten Borgänge in ihrer Heimath mit großem Unwillen vernehmen lassen. Der König zögerte jetzt nicht länger, seinem Sohne den Besehl zur Besetung Brüssel's zu ertheilen.

Wenn Prinz Friedrich die Absicht zu erkennen gegeben hätte, nur die innere Ruhe in Brüssel wiederherstellen, die Entscheidung über die politische Frage aber den Generalstaaten überlassen zu wollen, so hätte vielleicht noch damals Belgien dem Hause Dranien erhalten werden könznen. Statt dessen beging er den Mißgriff, in einem Aufruf von Ant=werpen aus (21. September) den Anstistern der ganzen Bewegung mit der Ahndung der Gesetze zu drohen, und die Absegung der brabantischen Farben zu besehlen. Durch diese von dem Prinzen angenommene Haltung, welche bewies, daß er nicht als Bermittler und Beschützer, sondern als Richter und Rächer auszutreten dachte, gingen sür Wilhelm I. plötzslich alle Bortheise verloren, welche er aus den Besorgnissen und Zögerungen der Mittelpartei in Belgien für die Erhaltung seiner Herrschaft über dieses Land, wenn auch sedensalls unter sehr veränderten Bedinzungen, hätte ziehen können. Die vieldeutige Drohung gegen die, welche sich an den Ereignissen seit dem 25. August thätig betheiligt hatten,

4 1.111 2

bestärtte bie Entschiedenen in bem Entschlusse zum außersten Wiber stande, und ber Befehl, die Farbe bes Saufes Dranien wiederanzulegen, ließ auch die Schwankenden eine Erneuerung ber früheren Buftande bes filrchten. Siervon wollte aber Niemand mehr etwas miffen. Auch bie Bes mäßigten waren nicht geneigt, fich bie hollandifche Berrichaft langer gefallen ju laffen. Die Anerkennung berfelben Dynaftie, aber bei fonftiger volltommener Trennung, ware, wie die Umftande einmal geworben, bas eingig mögliche Berhältniß gemesen, in welches bie füblichen Provinzen fortan zu ben nördlichen hatten treten konnen. Es mare im Intereffe ber nieberländischen Krone gewesen, Belgien in jenem Augenblick fich gang felbst zu überlassen. Wahrscheinlich maren bie Barteien gegen einander in Rampf gerathen, Die Berwirrung hatte zugenommen, und bas Bedürfniß ber Ordnung eine Annäherung an bas Haus Dranien veranlaßt. Aber bie Magregeln bes Bringen Friedrich hatten bie Wirtung, alle Fraktionent ber Revolution gegen die sie gemeinsam bebrobende Befahr zu vereinigen. Die Leibenschaften betamen baburch eine Belegenheit, sich nach außen bin zu entlaben.

Bring Friedrich zog gegen Bruffel beran, warf bie ihm fuhn ent= gegengehenden Freischaaren jurud, und brang in bie Stadt ein. Er hatte nach ben ihm gewordenen Andeutungen über bie Beforgniffe ber Bürgerschaft vor bem Bobel und ben Demagogen, auf die Unterftützung eines Theiles ber Bevölferung, ober wenigftens beren Neutralität ge= rechnet. Aber alle Parteien und Klaffen hatten auf die Nachricht von feinem Unruden zu ben Waffen gegriffen. In allen bem Ungriffe aus= gesetzten Strafen ber Stadt maren Barritaden errichtet, aus allen Fenftern wurde auf die Truppen gefeuert, und fie außerbem mit Berath= schaften jeber Art, mit Steinen, selbst mit siebenbem Del angegriffen. Mehre große Gebäube gingen in Feuer auf. Aus allen Theilen Belgien's tam bewaffnete Gulfe herbei. Mehre erfahrene frembe Offiziere, bie Frangofen Mellinet und Parant, ber Spanier Juan von Balen, hatten die Leitung ber Menge übernommen. Die Bruffeler maren mit Artillerie verfehen. Nachdem mehre Tage lang mit abwechselnbem Glud gefochten worden, wurde Pring Friedrich in der Nacht vom 26. jum 27. September, nach großem Berluft, jum Rudjuge gezwungen. Der entscheibenbe Burf mar gefallen. Rach biefem unglücklichen Berfuche tonnte Ronig Wilhelm bie Belgier nicht mehr mit Waffengewalt bezwin= gen, und eine friedliche Uebereinfunft mar ebenfalls unmöglich geworben. Der Rampf hatte jett einen nationalen Charafter angenommen. Aus par= tiellen Insurrektionen war eine Revolution geworben. Die von Norben

her anrüdenden holländischen Truppen wurden in den belgischen Städten vom Volle als Feinde behandelt. Die belgischen Offiziere und Soldaten singen an die holländischen Fahnen zu verlassen, und den Kern zu einer

eigenen Urmee zu bilben.

Während des Kampses war in Brüssel eine provisorische Regiezung niedergesett worden, in welche der in die Revolution besonders tief verwickelte Baron van Hooghvorst; die talentvollen Advosaten Rogier, Anführer der Lütticher Freischaar, Gendebien, van de Weher; Graf Merode, zu einer der größten Familien des alten Adels gehörig, einztraten, und welche bald nachher durch den aus der Verbannung zurückehrenden de Potter, damals der populairste Name in Belgien, versstärft wurde.

Die Siegestrunkenheit ber Bruffeler und bie von einem fo fturmi= ichen Wechsel ber Buftanbe ungertrennliche Erschütterung hatte bie Revolution noch immer in Befahr fegen können. Aber in Diefem Augenblicke gingen alle Parteien mit einander. Die gesammte Bevölferung fiel ben Greignissen in Bruffel zu. Die provisorische Regierung ergriff die Bitgel mit Kraft und Sicherheit. Der ohnedies wenig unterbrochene Bang ber Rechtspflege und Verwaltung wurde alsbald wiederhergestellt. Die neuen Machthaber gaben fich teiner blinden Zuversicht hin, sondern trafen alle zur Fortsetzung bes Rampfes nöthigen Anstalten. Die in ber hol= ländischen Urmee bienenden geborenen Belgier murben gur Stellung unter die Nationalfahnen aufgefordert. Den Anordnungen ber revolu= tionairen Regierung ward überall, wo es nicht zahlreiche holländische Garnisonen gab, punktlich Folge geleistet. Daburch bag biefer gangen Bewegung überhaupt ein volksthümliches Element zu Grunde lag, tam bald eine einmüthige Richtung in sie hinein, die sie vor Rückschritt ober Auseinanderfallen bewahrte.

Die provisorische Regierung setzte einen Ausschuß zur Abfassung einer neuen Verfassung nieder, und schrieb die Wahlen zu einer das bels gische Volk vertretenden Versammlung, National=Kongreß genannt, aus, welche in letzter Instanz über Belgien's Geschick entscheiden sollte.

Die Generalstaaten hatten unterbessen die legislative und adminisstrative Trennung Belgien's von Holland ausgesprochen. Unmittelbar darauf ward der Prinz von Oranien von seinem Bater zum Statthalter der südlichen Provinzen ernannt. Derselbe erließ von Antwerpen aus (5. Oktober) eine in einem durchaus versöhnlichen Sinne abgefaßte Prostlamation an die Belgier, in welcher alle von ihnen beim Ausbruch der Unruhen gemachten Forderungen anerkannt waren. Aber die Lage der

Beder, Beltgeschichte. 8. Aufl. XVII.

Dinge war seitbem eine andere geworben. Das Berhalten bes Prinzen Friedrich und bie baraus entsprungenen Ereigniffe hatten ben Bruch un= beilbar gemacht. Die provisorische Regierung erklärte, Die Entscheidung ber Frage, ob ber Pring von Dranien als Statthalter aufzunehmen sei ober nicht, bem zusammenzutretenben nationaltongreß vorbehalten gu muffen. Dranien schien geneigt, fich biefem Beschluffe zu unterwerfen. In einer zweiten Proklamation (16. Oktober) fuchte er fich ben Belgiern als Regenten burch bie Erklärung zu empfehlen, bag er fie als eine unab= hängige Nation anerkenne, und sich an die Spitze ihrer Bewegung stellen wolle. Es war Alles vergeblich. Die Stimmung in ben Daffen war gu antiholländisch geworden, und bie provisorische Regierung zu weit vor= gegangen, als bag eine friedliche Uebereinkunft noch möglich gewesen ware. Wilhelm I. fand endlich, daß fein Sohn in feinen Bugeständniffen an bie Belgier, bie bemfelben vorgezeichneten Grenzen überschritten hatte, jog bie ihm ertheilten Bollmachten gurud, verbot ben Unführern ber hollandischen Truppen, auf die Befehle bes Pringen zu achten, und er= Harte Die Festungen Antwerpen, Mastricht und Benloo in Belagerungs= zustand. Am 25. Oktober verließ ber Pring von Oranien Antwerpen mit ber traurigen Ueberzeugung, bag er keiner Bartei genug gethan, und nur bas Gegentheil von Dem, mas er bezweckt, erreicht habe.

Die Ereignisse, welche Belgien von Holland für immer trennen sollten, folgten sich jett in raschem Fluge. Ein belgisches Truppenkorps unter den Generalen Mellinet und Nillon hatte die Hollander bei Barchem geworsen, und verfolgte sie dis vor die Thore von Antwerpen. Am 26. Oktober ward der Kampf in den Straßen der Stadt fortgesett. Die Garnison zog sich in die Citadelle zurück. Als die Belgier sich zu einem Angriff auf dieselbe anschiekten, ließ der holländische Gouverneur General Chasse die Stadt mehre Stunden lang aus sieben hundert Kannonen beschießen. Ueber zweihundert Häuser wurden zerstört und für viele Millionen Waaren verbrannt. Das Bombardement von Antwerpen steigerte die Erbitterung der Belgier, und brachte auch in anderen Länzbern eine den Hossungen Wilhelm's I. entgegengesetzte Wirtung hervor, da dabei nicht blos belgisches, sondern auch viel fremdes Eigenthum zu Grunde gegangen war.

Am 10. November trat der National=Kongreß zusammen, welcher einen freisinnigen, aber gemäßigten Mann, obwohl entschiedenen Gegner der Hollander, Surlet de Chokier, aus einer alten einheimischen Fa= milie stammend, zu seinem Präsidenten ernannte. Zwei Tage darauf legte die provisorische Regierung ihre Besugnisse in die Hände der

Bolksvertretung nieder, wurde aber mit Fortführung der vollziehenden Gewalt beauftragt. Um 18. November sprach der Kongreß die Unab= bängigkeit Belgien's, unbeschadet der Berhältnisse Luxemburg's zum deutschen Bunde, aus.

Bei ben Berathungen über bie Regierungsform bes neuen Staa= tes war schon in ber provisorischen Regierung und im Verfassungsaus= schusse eine republikanische Bartei aufgetaucht, Die mit ben frangösischen Demokraten, welche die Juliusrevolution zur Berwirklichung ihrer Meinungen, obwohl vergeblich, zu benuten versucht hatten, in Berbindung getreten war. In Frankreich hatte bie Ibee ber Republit nur bie Ober= fläche bes Boltsbewuftseins berührt, war nie in bessen Tiefe binabge= stiegen. Abgeseben von ben Sitten ber Frangosen, die ihnen ben Bügel ber Monarchie unentbehrlich machen, mare ichon bas ihnen zur anderen Natur gewordene Centralifirungssuftem ein unübersteigliches Sinderniß gewesen. In dem Charafter ber Belgier, ihrer Geschichte, ihrer früheren Berfaffung waren allerbings mehr republitanifche Elemente vorhanden, aber Belgien's Stellung in Europa machte bie Republit bort noch un= möglicher als in Frankreich. Die Großmächte konnten sich wohl zur Un= erkennung einer neuen, wenn auch aus einer Revolution entstandenen Monarchie entschließen, würden aber bamals ber Entstehung einer neuen Republit in Europa entgegengetreten fein. In ben Daffen in Belgien war nicht bie geringste Reigung für bie Republit vorhanden, vielleicht eben beshalb, weil bie Demofratie thatfachlich in ben Befinnungen und Sitten vorhanden war, und nicht erft ber republikanischen Staatsform ju ihrer Bethätigung bedurfte. In ben gebildeten Rlaffen murben bei Ermägung ber Berfassungefrage bie politischen Rudfichten vorangestellt. Bei ber Abstimmung über bie Regierungsform sprachen fich 174 Dit= glieder bes Kongresses für bie konstitutionelle Monarchie, und nur 13 für bie Republit aus. Das glänzende Uebergewicht, welches bas monar= difche Princip auf biefe Art in ber Boltsvertretung gefunden, brachte im Auslande, ausgenommen bei ber bemofratischen Bartei, einen für ben jungen Staat vortheilhaften Ginbrud hervor.

Der Kongreß hatte bei den Berathungen über den weiteren Aus= ban der Verfassung eine große Einsicht und wahrhafte Liebe für die Frei= heit bewiesen. Obgleich gewisse allgemeine Grundsätze bei der Einrichtung des Ganzen vorangeleuchtet, so waren doch im Einzelnen die geschicht= lichen Verhältnisse des Landes in Betracht gezogen, und die den Provinzen und Kommunen von Alters her zustehenden Rechte sorgfältig berücksichtigt und geschent worden. Der die belgische Gesellschaft beseelende Geist hatte mehr von bem Föberativ = als Centralifirungssuffem in fich aufge= nommen, und biefer uralte Bug im belgischen Boltsleben mar ben mo= bernen Berfaffungsformen nicht aufgeopfert worben. Der neue Staat wurde, bem innersten Wefen ber Nation gemäß, auf eine bemofratische Grundlage gestellt, obgleich er in eine monarchifche Spite auslief. Ab= gesehen von ben allen Repräsentativstaaten eigenthümlichen Institutionen. ward in Belgien, burch die Trennung ber Rirche von dem Staate, Die volltommene Unabhängigfeit beiber auf ihren gegenseitigen Bebieten, eine Menge, besonders in tatholischen Ländern, unauflösbarer Streitig= feiten und Reibungen zwischen ber weltlichen und firchlichen Macht von vorn berein beseitigt. Die Beiftlichen murben in ihren Beziehungen jum Staat unbedingt ben von bem Könige und ben Rammern ausgehenden Befeten unterworfen, als Diener ber Religion aber einzig vom Bapfte abhängig gemacht. Die Gründung von Lehranstalten aller Art marb ber Regierung, bem Klerus, ben Kommunen, ben Ginzelnen, gleichmäßig freigegeben, und nur an verfassungemäßige, von ber Konfession unab= hängige Bedingungen gefnüpft. Bei ber Bilbung ber Rammern marb mit berfelben urtheilsvollen Erwägung ber in Belgien obwaltenden Berhältniffe verfahren. Die zweite Rammer (Repräsentanten) unterschied fich nicht wesentlich von abnlichen Bersammlungen in anderen konstitutionellen Staaten. Bei ber erften Rammer (Genatoren) vermied man Die Erblichkeit, indem es, ungeachtet bes Dafeins eines alten und reichen Abels, in Belgien feit Jahrhunderten mehr teine politische Ariftofratie gegeben hatte. Die höheren Rlaffen, mochten fie nun feubalen ober mu= nicipalen Urfprunges fein, maren bort ichen feit lange in einander ge= floffen. Einen Stand erblicher Gefetgeber grunden zu wollen, ba mo fein Stoff zu einem folchen mehr vorhanden mar, hatte bem Beift ber Beit widersprochen, und ben Grundfat ber gefetlichen Gleichheit verlett. Aber eben fo hütete man fich, bie Ernennungen jum Genat von ber Regierung, wie in Franfreich unter ber Juliusmonarchie mit ber Bairsfammer geschah, abhängig zu machen, weil biefes Institut bann aller Selbstständigkeit entbehrt und tein Gewicht in die politische Bagichale geworfen haben murbe. Das Princip ber Bahl burch bas Bolf murbe bei ber erften wie bei ber zweiten Rammer, nur unter etwas anderen Bebingungen, als bei letterer, festgehalten. Dem Könige murben alle bie Rechte beigelegt, welche überhaupt von ber Monarchie ungertrennlich find, aber mit Beseitigung folder Attribute und Symbole, welche bas Königthum aus ber Feudalwelt herübergenommen bat. narch follte in Belgien nicht ber Landesherr, wie im mittelalterlichen

Staat, sondern der erbliche Repräsentant der Nation, nicht der oberste Besitzer des Grundes und Bodens, sondern das Oberhaupt der auf ihm lebenden freien Bevölkerung sein, weshalb ihm der Titel: König der Belgier beigelegt wurde.

Diese Berfassung, von welcher hier nur die Grundlinien angegeben worden, beren besondere Bestimmungen aber alle bem Ideal entsprechen, welches ben erleuchteten Klaffen bes belgifchen Boltes vorschwebte, ein im Einzelnen fich eben fo frei bewegendes als im Ganzen fest gegründetes Gemeinwesen barzustellen, mard am 7. Februar (1831) vom National= Rongreß einstimmig angenommen, und beren Beschwörung bem fünftigen Monarden gur Pflicht gemacht. Ungeachtet ber Nachwirkungen einer noch nicht beenbigten großen Erschütterung bes Bestehenden und ber Un= gewißheit ber äußeren Berhältnisse, war es einer Bersammlung, in wel= der vorher fast Niemand Gelegenheit zur Entwidelung ftaatsmännischer Befähigung gehabt hatte, burch flare Auffassung ber Gesinnungen und Bedürfnisse bes Boltes, burch Mäßigung und Gintracht gelungen, einen Buftand ju gründen, ber feit einem Menschenalter jedem Wechsel in ber Politit und allen Stürmen ber Zeit getrott hat. Diese Berfaffung ift nicht nur in ihren Grundzugen biefelbe geblieben, fonbern auch in ihren ein= zelnen Bestimmungen ift teine andere Beränderung als eine nicht bedeu= tenbe Berabsetzung bes Cenfus eingetreten, ber ichon an und für sich bas beweglichste Element im Staatsorganismus ift.

Nachdem der neue Staat durch die Berfassung vom 7. Februar eine angemessene Grundlage betommen, tam es barauf an für ihn eine Spite, einen Monarchen, zu finden. Go lange biefes nicht geschehen, mußte ber gange Buftand immer ungewiß erscheinen. Die provisorische Regierung hatte schon im Oftober (1830) eines ihrer Mitglieder, Genbebien, mit ber Anfrage nach Paris geschickt, ob ber zweite Gohn Ludwig Philipp's, ber Herzog von Nemours, Die belgische Krone annehmen wurde. Der König ber Franzosen, welcher voraussah, daß die übrigen Mächte eine folde Bergrößerung ber Juliusdynastie und Bermehrung bes frangö= sifchen Ginflusses nie zugeben würden, hatte ablehnend geantwortet. Ein Theil bes Rongreffes marf jett seine Blide auf ben Bergog von Leuch= tenberg, Sohn bes ehemaligen napoleonischen Bicetonigs von Italien, an beffen Namen fich ehrenvolle Erinnerungen von Treue und hingebung tnüpften. Man mußte, bag biefer Bring eine auf ihn gefallene Bahl an= nehmen wurde. Von Ludwig Philipp wurde die Möglichkeit, daß ein Stiefentel Rapoleon's auf einen benachbarten Thron fteigen tonne, als eine Befahr für fich und feine Familie angefeben. Er ließ ben belgischen'

Abgeordneten erklären, daß er eine folche Wahl nie anerkennen würde. Die Belgier, welche in Dieser Einmischung in ihre inneren Angelegen= beiten eine Berletzung ihrer Gelbstständigkeit faben, maren jett noch mehr als vorher zur Ernennung eines Beauharnais geneigt. Das Bildniß bieses Prinzen war bald in allen Banden und fein Name in jedem Munde. Da ließ Ludwig Philipp, von einer unterbessen zwischen ibm und ben Großmächten eingetretenen Spannung veranlagt, ben Dacht= habern in Bruffel Die vertrauliche Mittheilung machen, er fei ihren Ab= fichten in Bezug auf feinen Sohn nicht mehr entgegen. Die Belgier, welche bamals in Frankreich ihre einzige Stütze faben, lenkten wieber ein, und ber Herzog von Nemours murbe am 3. Februar (1831) jum Könige erwählt, erhielt aber nur die durchaus nothwendige Stimmen= zahl. Eine ansehnliche Minderzahl bes Kongresses war bem Berzoge von Leuchtenberg treu geblieben, und eine Fraktion in ber Berfammlung, von ben Erinnerungen an bie Bergangenheit erfüllt, bem Erzberzoge Karl von Desterreich zugefallen.

Die belgische Revolution mar England und ben brei norbischen Grogmächten eben fo unerwartet als ungelegen gefommen. Das Ronig= reich der Niederlande mar ihr Wert, und befonders von England als eine Bormauer gegen Frankreich angesehen, und auf bem wiener Kongreß jum Nachtheil anderer politischer Kombinationen begünftigt worden. erste englische Feldherr, Lord Wellington, betleidete zugleich bas Umt eines Generalinspektors ber an ber frangofifden Rordgrenze gelegenen niederländischen Festungen. Un Preugen und Rugland mar bas Saus Dranien burch alte und neue Bermandtichafteverhältniffe gefnüpft, und Defterreich aus Princip und Intereffe jeder Besitzesveranderung in Europa entgegen. Das belgische Bolt tonnte beshalb auf eine entschiedene Digbilligung von Seiten ber Unterzeichner ber wiener Bertrage rechnen. Aber ber hauptriß in bem 1815 errichteten Werfe war immer ber Sturg ber älteren Linie ber Bourbonen gewesen. Da bie Juliusrevolution an= erkannt worben, so war es unmöglich, bas Princip ber Legitimität in feiner gangen Ausbehnung auf Belgien anzuwenden, auf welches Bil= helm I. offenbar nicht jo tief gewurzelte Ansprüche wie Karl X. auf Frankreich befag. Auch konnte man in Belgien nicht zu Gunften bes Baufes Dranien einschreiten, ohne Die revolutiongire Bartei in Frankreich zu einem großen Rampf herauszufordern, bem fich Ludwig Philipp nicht hatte entziehen konnen, und beffen Ausgang, bei ber porauszu= setzenden Theilnahmlosigfeit England's und ber Stimmung in einem

Theile Europa's, ungewiß erscheinen mußte, und vielleicht noch gröstere Beränderungen als die schon eingetretenen zur Folge gehabt haben würde.

Unter solchen Umständen waren Bevollmächtigte der vier großen Kontinentalmächte mit dem damaligen englischen Minister des Auswärstigen Lord Aberdeen an der Spitze, in London zu einer Konserenz in der Absicht zusammengetreten, das Berhältniß zwischen Belgien und Holland auf friedlichem Wege zu ordnen, und den Ausbruch eines allgemeinen Krieges zu verhindern. Die provisorische Regierung in Brüssel sandte alsbald van de Weher nach London, um die belgischen Interessen bei den dort versammelten Diplomaten zu vertreten. Am 4. Oktober brachte die Londoner Konserenz das erste Protokoll zu Stande, welches eine Einsstellung der Feindseligkeiten zwischen Belgiern und Holländern vorschlug, was von beiden Bölkern, nachdem die Belgier sich vorher durch einen glücklich ausgeführten Handstreich der Festung Benlov bemächtigt hatten, angenommen wurde. In dem Protokoll vom 20. December wurde desse nitiv die Trennung Belgien's von Holland ausgesprochen.

Unterbessen hatte fich bas torpstische Rabinet Wellington gurlid= ziehen muffen, und war burch ein Whigministerium unter Leitung bes Grafen Grep erfett worben. Grey, bamals ber erfte Staatsmann feiner Partei, mar bafür befannt, in ber auswärtigen Bolitit fich jum Gin= verständniffe mit Frankreich binguneigen. Belgien, ohnedies bes Bei= standes Frankreich's gewiß, hatte jett auch auf ben England's rechnen können, wenn es blos die Sicherstellung feiner Unabhängigkeit im Auge gehabt hatte. Aber mit bem Glud war in ben Machthabern in Bruffel auch ber Ehrgeiz erwacht. Sie wollten Belgien vergrößern. Durch Die Protofolle ber londoner Konferenz vom 20. und 27. Januar (1831) waren für bas Rönigreich ber Niederlande die Grenzen bestimmt worden, welche die Republit der Bereinigten Provinzen vor dem Jahre 1790 ein= genommen hatte. Aus allen übrigen Gebietstheilen, welche ber wiener Kongreß Wilhelm I. zuerkannt hatte, wurde ber neue belgische Staat ge= bilbet. Hiervon wurde jedoch bas Großherzogthum Luxemburg ausge= nommen, welches ber König ber Nieberlande gegen Abtretung feiner Stammlander erhalten hatte, und bas ihm ferner verbleiben follte. Qu= remburg gehörte jum beutschen Bunbe, und war nie, wenn es auch einft, wie Belgien felbft, unter ber Berrichaft Spanien's und Detter= reich's geftanden, ein integrirender Theil ber alten belgischen Provin= gen gewesen. König Wilhelm nahm bie Beschlüsse ber londoner Ron= fereng vom 20. und 27. Januar an , und ber Streit hatte bemnach ein Ende gehabt. Aber der belgische Kongreß verweigerte die Zustimmung, unter dem Borwande, daß die Bewohner des Großherzogthums, mit Ausnahme der von Preußen besetzten Festung Luxemburg, sich zugleich mit den Belgiern gegen die Holländer erhoben hätten, und nicht mehr unter die Herrschaft Wilhelm's I. zurücklehren wollten.

Die bestimmt ausgesprochene Weigerung des National-Kongresses Luxemburg an den König der Niederlande zu überlassen, drohte Alles in Frage zu stellen. Der Nationalpartei, monarchisch etonstitutionell gessinnt, war während dieser Ungewißheit über die Grenzen und den Umsfang des neuen Staates, eine baldige Erledigung der Thronsrage als das erste Bedürsniß erschienen. Denn der Gedanke an die Republik ward wieder laut, und im Handels und Gewerbestande that sich, um einen sesten Boden zu gewinnen, und den die materiellen Interessen beseinträchtigenden Schwankungen ein Ende zu machen, hier und da der Wunsch nach einer Ausschnung mit dem Hause Dranien kund. Um mehr Einheit in die Leitung der inneren und äußeren Berhältnisse zu bringen, und auf die Monarchie vorzubereiten, ward der bisherige Konsgreß Prästdent Surlet de Chosier an die Spitze der vollziehenden Geswalt mit dem Titel eines Regenten gestellt.

In Folge der am 3. Februar (1831) auf den Bergog von Nemours gefallenen Bahl, hatte fich eine Deputation von Bruffel nach Baris be= geben, um bem jungen Prinzen ben Thron anzubieten. Ludwig Philipp hatte nur deshalb früher Aussicht auf Annahme von Seiten seines Sobnes gegeben, um die Erwählung bes Bergegs von Leuchtenberg zu verhindern. Nachdem biefer entfernt worden, schlug er im Namen seines Sohnes die belgische Krone aus. Der Kongreß mard jett, jum Theil auf Beranlaffung tes englischen Rabinets, auf ben Bringen Leopold von Sachjen = Roburg, als einen geeigneten Kanbibaten für die belgische Königewürde, aufmerkfam gemacht. Diefen Fürsten hatte feine Bermäh= lung mit ber von ber brittischen Nation fehr geliebten Tochter Georg's IV., bas gute Einverständniß, in welchem er mit berfelben gelebt, und ihr früher Berlust zu einem Gegenstande der Aufmertsamkeit und Theilnahme für gang Europa gemacht und er ben bamals erworbenen Ruf burch ein fluges und murdiges Berhalten zu mahren gewußt. Erst vor Rurzem hatte er die Krone Griechenland's abgelehnt, weil er unter ben vorhan= benen Umständen nicht hoffen konnte, bas Blud bes griechischen Bolles ju gründen. Er hatte fich, seit seiner Ankunft in England, in politischer Beziehung immer zu ben Whigs gehalten, ber Partei, welche jest am Ruber saß, und war durch seine Schwester, die verwittwete Herzogin von Kent, ber Oheim der Prinzessin Victoria, der muthmaßlichen Erbin des brittischen Reiches.

Am 4. Juni (1831) warb Pring Leopold von Sachfen = Reburg von bem National=Kongreß mit 152 gegen 44 Stimmen zum erblichen Könige ber Belgier ermählt. Sowohl bie londoner Konferenz als auch er selbst wollten jedoch nur unter ber Bedingung ber Annahme ber Protofolle vom 20. und 27. Januar, von Seiten ber Belgier, in die Wahl einwilligen. Da aber die Nationalpartei bei ber Weigerung, Luxemburg an Solland zu überlaffen, hartnädig beharrte, fo gaben bie Dachte, beren Aufmerksamkeit bamals von bem ruffisch = polnischen Kriege in An= fpruch genommen murde, insofern nach, bag am 26. Juni in einem neuen Protofoll, die achtzehn Artifel genannt, die übrigen am 20. und 27. 3a= nuar getroffenen Bestimmungen zwar bestätigt, in Bezug auf bas Groß= herzogthum Luremburg aber ber ben Belgiern gunftige Statusquo beibe= halten, und die endgültige Entscheidung ber Frage späteren Unterhand= lungen überlaffen werben follte. Der Kongreß nahm biefe Modifikation ber früheren Prototolle, obwohl erst nach stürmischen, eine ganze Woche bauernben Berhandlungen an. Die Belgier hofften in Betreff Luxem= burg's auf die Butunft, und glaubten burch die momentane Roncession ber Konfereng ihr Anspruche gesichert. Alle ber Thronbesteigung entge= genstehenden hindernisse waren jett beseitigt. Um 21. Juli hielt Bring Leopold seinen feierlichen Einzug in Bruffel, beschwor unter freiem Sim= mel, in Wegenwart einer unermeglichen Menschenmenge, Die Berfaffung, und wurde unter bem Namen Leopold I. jum Könige ber Belgier aus= gerufen. Der Regent legte feine Stelle nieder und ber Nationallongreß löste sich auf. Es murben alsbald bie Wahlen zu ben neuen Kammern ausgeschrieben, und Dieselben für ben 8. September einberufen. Dbgleich bie streitigen Ansprüche auf Luxemburg später noch einen Rrieg gegen Wilhelm I. und eine bewaffnete Dazwischenkunft Frankreich's veran= laffen follten, fo marb boch bie Unabhängigkeit Belgien's nicht mehr in Frage gestellt und allmählig von allen Mächten anerkannt.

Die belgische Revolution hat, im Gegensatz zu den meisten seit 1789 eingetretenen Bewegungen der Art, anstatt zur Anarchie und durch diese zum Despotismus zu führen, einen Staat in das Leben gerusen, in welchem Freiheit und Ordnung einen fruchtbaren, und wie es scheint, dauernden Bund geschlossen haben. Die Forderungen der Politik und Na=tionalität sind, ein in der neueren Geschichte seltener Fall, bei der Anerstennung der Unabhängigkeit Belgien's gleich sehr berücksichtigt worden,

und König Leopold hat sich, burch Charafter und Talent, und bie trene Erfüllung der von ihm eingegangenen Berpflichtungen, seiner hohen und schwierigen Stellung würdig bewiesen.

17. Deutschland vor und nach der Juliusrevolution. — Innerer Kampf zwischen dem absolutistischen und konstitutionellen Princip.
— Stillstand und Mückschritt im öffentlichen Leben. — Einsluß der Juliusrevolution. — Politische Bewegungen in Deutschland bis zum Jahre 1832.

Dem beutschen Bolle hatte in ber erften Zeit nach Napoleon's Stury ein Stern ber Soffnung auf Erreichung festerer Einheit bes Bangen und größerer Freiheit bes Ginzelnen geleuchtet, ber aber, taum aufgegangen, ichon ju erlöschen brohte. Die einzige Möglichkeit für Einführung eines befferen Buftanbes lag in ber Befestigung bes ton= stitutionellen Lebens, ba wo die Grundlagen zu einem folchen, wie in ben fübbeutschen Staaten bereits gelegt waren, und in ber Uebertragung biefes Syftems auf bie übrigen Lanber, mo bie geringere poli= tische Entwidelung ber Bevölkerungen Die Errichtung zeitgemäßer Ber= fassungen verzögert hatte. In Gudbeutschland hatten die Regierungen bem in bem Bolle fich beutlich regenden Buge nur nachzugeben ge= braucht, um bem Beifte ber Zeit Genüge zu leiften. In Mittel = und Nordbeutschland wäre es nöthig gewesen, die noch schlummernden Reime bes öffentlichen Lebens zu weden, und ben Sinn bafür zu zeitigen. Das unentbehrliche Mittel bei Berfolgung aller nationalen 3mede wäre ber Gebrauch und Ginfluß einer freien Preffe gewefen. hatte es vermocht, ben, bei ben verschiedenartigen Interessen ihrer Dy= naftien, fo loder verbundenen beutschen Bevölferungen, welche einander unter Napoleon theilweise fogar feindlich gegenüber gestanden hatten, eine einmuthige Richtung zu verleiben, und ihnen ein gemeinsames Bewuftfein einzubauchen.

Die deutschen Regierungen hätten von einer solchen Befreiung und Erhebung ihrer Böller nicht nur nichts für sich zu fürchten gehabt, son= bern würden durch eine freiwillige Gewährung von Rechten, die ohnedies

für immer nicht verfagt werben tonnten, in ber öffentlichen Meinung gewonnen haben. Wenn bie alten Fürstenftamme geneigt gewesen maren, sich in bem Quell ber Gegenwart zu verjüngen, und sich als integrirenbe Blieder ber gesammten Nation, ftatt als felbftftandige Gebieter verein= zelter Fraftionen berfelben anzusehen, so würden bie Deutschen beren Fortbauer als zu ihrem eigenen Dafein gehörig betrachtet, und nicht über bie Grenzen hinausgegangen fein, wo bas Einzelne mit bem Gangen noch bestehen fann. Ein allen beutschen Ueberlieferungen feinblicher Beift begann fich erft bann zu regen, als nicht nur bie gemachten Bufagen in vielen beutschen Ländern unerfüllt blieben, sondern felbst die gemäßigsten Forberungen nach tonftitutionellen Garantien und Berudfichtigung nationaler Bedürfniffe als ein Ausbrud revolutionairen Strebens jurud= gewiesen und verfolgt wurden. Als es flar wurde, daß Deutschland fast alle Bedingungen eines volksthumlichen Dafeine fehlten, und bie meiften Fürften beren Bewährung mit ihrer besonderen Stellung für unvereinbar hielten, fo trat endlich ber Bebanke an eine ganzliche Umgestaltung bes Bestehenden hervor, ber von felbst nie erwacht mare. Gin rechtzeitiges Entgegentommen und Nachgeben von Seiten ber Regierungen hatte ben Beift ber Revolution von Deutschland fern halten, und, wie in Groß= brittanien, ben ber Reform an feine Stelle fegen tonnen.

Ein langer Rampf erhob sich, jum ersten Dal in Deutschland, zwischen bem Princip ber Nationalität und bem ber Territorialsouve= rainetät, welcher viele Kräfte ohne Bortheil für bas Bange verzehrte, und in feinem bisherigen Entwidelungsgange im Intereffe ber Gewalt, mit Ausschließung ber Freiheit, entschieden murbe. Aber Die inneren Wiber= fprüche find baburd nur gurudgebrangt, teinesweges verföhnt worben. Es wird, wie aus bem gangen Berlauf ber Geschichte entnommen werben tann, unmöglich fein, bem Beifte ber Zeit auf die Dauer zu wiberfteben, ber von allen Seiten Berbundete an fich zu ziehen weiß, oft unerwartete, vorher unbefannte Gulfe findet, und, ungeachtet langer Schwantung und Ungewißheit, aus bem Streite mit ben Mächten ber Bergangenheit gu= lett immer als Sieger hervorgeht. Das beutsche Bolt wird, wenn bie berrichenden Uebelftande nicht von ben Regierungen gehoben werden können, entweder innerlich verfiegen und verwelken, und in biefem Falle Deutschland unfehlbar eine Beute mächtiger Rachbarn werben, ober, um fich ju retten, eine Regeneration aus eigener Rraft versuchen muffen. In bem einen Falle würden die beutschen Fürsten Bafallen ber Fremden werben, in bem anderen Falle größere Opfer bringen muffen, als ihnen bisber augemuthet worben find

Der Gesammtzustand der deutschen Nation, wie er aus dem wiener Kongreß hervorgegangen, war von dem früheren nicht so verschieden, wie die großen Ereignisse von dem Ausbruch der französischen Revolution an dis zu Napoleon's Sturz voraussetzen ließen. Im Sinzelnen war sehr Bieles umgestaltet worden, im Ganzen aber keine tiefe Berwandlung vorgegangen. Es waren der Souveraine und Staaten in Deutschland weniger geworden, aber dadurch keine größere Einheit entstanden. Die alte Zersplitterung und Zerrissenheit dauerte unter anderen Namen und Formen sort. Das Bedürsniß der Ruhe nach so langen Kämpsen und die Besorgniß vor den revolutionairen Bewegungen ließen die zwischen den einzelnen deutschen Mächten wie überhaupt in dem ganzen Zustande vorhandenen Gegensätze nicht zum Durchbruch kommen, die aber dadurch nicht ausgehoben wurden, sondern im Stillen sortwirkten.

Die allgemeine Organisation war von der Art, daß es, selbst bei größerem Streben der einzelnen Regierungen nach Einheit und Bolksthüm= lichkeit, schwer gewesen wäre, die als eine Hinterlassenschaft der Bergangenheit vorhandenen Hindernisse der öffentlichen Wohlsahrt zu beseitigen oder wenigstens in ihren Folgen zu mildern. Statt dessen war überall gegenseitige Eisersucht und Mißtrauen, Verlangen nach abgesonderter Vermehrung von Macht und Einfluß, und offenes oder geheimes Entgegenarbeiten der Einen wider die Anderen vorhanden. Der ohnebies lose Verband des Ganzen schien von den einzelnen Gliedern, sobald er ihnen irgend eine Beschräntung auslegte, mehr wie eine Last als eine Stüte ausgesaßt zu werden.

An der Spite Deutschland's standen zwei Staaten, Desterreich und Preußen, benen nur der Kampf gegen die französische Revolution und Napoleon gemeinsam gewesen, die aber sonst so verschieden von einander waren, daß sie der Natur der Dinge nach eher für Gegner als Berbünzete gelten konnten.

Desterreich war durch den Besitz der deutschen Raiserkrone groß geworden, die ihm die Gelegenheit geboten hatte, die Kraft des deutschen Boltes, besonders im Osten und Süden, zur Bermehrung seiner Erbsstaaten herbeizuziehen. Es hatte Deutschland allerdings einst gegen die Türken zu vertheidigen, und dessen Einfluß in Italien zu erhalten gewußt, aber die Früchte des Kampses für sich selbst genommen, und zuletzt den Schwerpunkt seiner Macht außerhalb der deutschen Grenzen verlegt. Wenn Desterreich seine Herrschaft über slavische und romanische Bölker großentheils durch deutsche Hülse gegründet hatte, so waren diese Erobezrungen von ihm wiederum zur Bermehrung seiner Macht in Deutschland

angewandt worden. Der österreichische Fürstenstamm hatte die Resormation bekämpft, die sich sonst über ganz Deutschland verbreitet und in demselben dauernd befestigt haben würde. Dadurch war Desterreich in den Stand gesetzt worden, auf die Unterstützung des Papstthums und der spanischen Monarchie zählen zu können. Im siedenzehnten Jahrshundert waren die Nachsommen Rudolph's von Habsburg, nach der Berzeinigung aller österreichischen Stammlande in der Hand Ferdinand's II., der Besiegung der Böhmen, und der Bertreibung mehrer deutschen Fürsten nahe daran, aus Wahlkaisern zu erblichen Souverainen zu werden. In jener Epoche schien Alles auf eine große Beränderung in der Verfassung Deutschland's hinzuarbeiten, und die Reichsstände würden sich zuletzt, ungeachtet alles Sträubens, eben so zu der Ansertennung eines erblichen Monarchen haben verstehen müssen, wie sie von den Umständen genöthigt gewesen, Jahrhunderte lang ihre Obershäupter sast immer in derselben Familie zu wählen.

Dhne bie Erhebung eines neuen Staates im Norben und Often Deutschland's, Breugen, und ohne bie Regierung zweier Fürften wie ber große Aurfürft und Friedrich ber Große, murbe bas Baus Dabsburg früher ober fpater bahin getommen fein, Deutschland unmittelbar von fich abhängig zu machen. Durch bie Eroberung Schlefien's und ben flebenjährigen Rrieg, wo Breugen nicht nur Defterreich, fonbern einem großen Theile Europa's mit Erfolg widerstanden, war bem Chrgeize ber österreichischen Regenten in Bezug auf Deutschland ein unfiberfteiglicher Damm entgegengesett worden. Joseph's II. vergebliche Berfuche ihn gu burchbrechen, brachten nur feine eigene Schmache und Die gang veranderte Lage ber Dinge an ben Tag. Bon biefer Zeit an tonnte es fich für Desterreich nur noch um mehr ober minber Ginfluß auf Deutschland handeln. Die hoffnung auf eine eigentliche Berrschaft mar fur immer verloren. Desterreich, bas fruher wohl hier und ba in Deutschland auf Widerstand gestoßen, nach beffen Bestegung es aber an Dacht immer jugenommen, hatte jett an einem bis jum fiebenzehnten Jahrhundert wenig bervorgetretenen Fürstenstamm, und an einem Lande, welches bis= ber von ben großen Bewegungen ber Befchichte felten berührt worden. einen Gegner gefunden, ber es jum Stillftande zwang, und ihm jebe weitere Bergrößerung auf Roften Deutschland's unmöglich machte.

Das Haus Brandenburg hatte die Reformation angenommen und vertheidigt. Wäre es in jenem wichtigen Moment, wo auf lange hin= aus über das Geschick der Fürsten und Bölter entschieden wurde, katho=

lisch geblieben, so würde es sich nie von der Oberhoheit Desterreich's befreit haben, und nie zu seiner späteren Bedeutung gelangt sein. Mit dem Protestantismus war in Preußen die erste Anregung zu einer-von Desterreich vollkommen verschiedenen Richtung des öffentlichen und besonderen Daseins gegeben worden. Die Philosophie, im weiteren Sinne des Wortes, nicht als eine wissenschaftliche Disciplin, sondern als eine Geistesmacht gedacht, wurde der Hebel, von welchem die inneren Zusstände Preußen's sortan in Bewegung gesetzt werden sollten, während Desterreich in demselben Maße sich an die Tradition anschloß. Während Desterreich, von slavischen, magyarischen und italienischen Elementen erfüllt, nur mit Mühe einen Ueberrest deutschen Wesens in sich bewahrte, der mit der Zeit immer mehr zusammenschmolz, verstand es Preußen das Fremde, wenn es in seinen Bereich trat, seiner eigenen Natur gemäß zu verwandeln.

Während der langen unglücklichen Kämpfe gegen die französische Nebermacht hatte sich in Desterreich keine bedeutende innere Beränderung zugetragen. Sein Länderumfang war geschmälert worden, aber sonst seine Politik, seine Institutionen ganz dieselben geblieben. Die einzelnen hier und da eingetretenen Berbesserungen hatten sich immer nur auf eine schnellere und wirksamere Herbeischaffung der zur Fortsetzung des Krieges nöthigen sinanziellen und militairischen Hülfsmittel bezogen. Im Uebrigen war Alles sorgsältig in den früheren Gleisen erhalten worden. Als Desterreich 1813 dem Entscheidungskampse gegen Napoleon beitrat, legte es ein bedeutendes materielles Gewicht in die Wagschale, brachte aber keine moralische oder nationale Idee mit. Dieser Krieg ward von ihm wie jeder andere, nur, vermöge des Bündnisses mit ganz Europa, mit mehr Erfolg geführt.

Dagegen hatte Preußen, während der Spoche seines Unglück, eine durchgreisende Berbesserung seiner inneren Zustände, und zwar in fruchtsbarster Weise unternommen, indem es mit einer Umgestaltung in der Grundlage des ganzen Staatswesens, der Befreiung des Landmannes und der Selbstständigkeit der städtischen Gemeinden, ansing. Zu gleicher Zeit waren die oberen Sphären des öffentlichen Lebens nicht außer Acht gelassen, und durch Begünstigung des höheren Unterrichts und überhaupt der Gedankenwelt eine Erhebung des Bolkes in allen seinen Schichten angeregt worden. Bon Preußen ward deshalb, als es in Deutschland das Panier der nationalen Unabhängigkeit erhob, dem großen Bunde gegen den Eroberer nicht blos ein militairischer Beistand, sondern auch ein sittlicher Hebel zugesellt. Während Desterreich sich gegen Napoleon

im Namen des gestörten europäischen Gleichgewichts erklärte, hob Preußen die vielen Verletzungen hervor, welche die Rechte und Freiheiten der Bölker von dem Eroberer erfahren hatten. Preußen riß, indem es in den Kampf mit einer nationalen Idee trat, ganz Nordbeutschland mit sich fort, und die Macht seines Beispiels ward selbst in dem so lange unter französischen Einflusse gestandenen westlichen und südlichen Deutschland gefühlt.

Die bor bem großen Rriege in Preugen eingeführten Reformen hatten bie wesentlichsten Elemente bes Staatsorganismus berührt, aber teine allgemeinen nationalen Formen angenommen. Die einzelnen In= ftitutionen waren in teiner fie umfassenben Urfunde, in feinem Grund= gefet, gesammelt und ausgesprochen worden. Es war bisber Alles einzig von ber Regierung, obgleich unter Anschluß und Buftimmung ber großen Mehrheit ber Bevölkerung, ausgegangen. Da bie Nation aber an ben Befreiungstrieg nicht blos als bienenbes Wertzeug, fonbern mit felbstftanbigem Bewußtfein gegangen, fo fcbien es gerecht, ihr nach wiederhergestelltem Frieden eine Theilnahme am Staatsleben einzu= räumen. Was mit ben Waffen errungen worben, follte burch bas freie Wort gesichert werben. Der Rampf hatte fonft allerdings immer ein großes politisches, aber tein eigentlich moralisches Resultat gehabt. Un ber Treue eines Bolkes gegen ben einheimischen Regentenstamm ließ sich nirgends weniger als in Preugen zweifeln, ba nirgends mehr Opfer für Abschüttelung bes fremden Joches, von bem bie Dynastie mit ganglichem Untergange bebroht gewesen, gebracht worben waren. Aus biefen Grun= ben und wohl auch um bem Rampfe, ber gegen ben wieder erstanbenen Erschütterer Europa's nothwendig geworden, einen begeisternden Preis ju zeigen, hatte König Friedrich Wilhelm III. am 22. Mai 1815 von Wien aus die bekannte Erklärung abgegeben, welche die Grundung von Reichsständen und bie Berleihung einer Berfaffung verfprach.

Preußen war in der Epoche nach den Befreiungstriegen an einen Wendepunkt seines Geschickes angekommen, wo es eine neue Bahn ein=schlagen mußte, wenn die Zukunft eben so gesichert werden sollte, als die nächste Bergangenheit ruhmreich gewesen. Im Sinne des Absolutismus, wenn auch mit resormistischen Tendenzen, fortzuregieren, kounte, wenn man den Geist der Zeit und seine auf die Länge unabweislichen Forderungen in Betracht zog, schwierig und selbst gefährlich erscheinen. Absgesehen davon, daß das preußische Bolt eben so reif wie die meisten anderen sur eine Zuziehung bei Entscheidung seiner Angelegenheiten geworden, so mußte die Entbehrung einer freien Bersassung zu Berz

gleichungen zwischen ber eigenen Lage und ber mehrer Nachbarstaaten führen, welche das Selbstgefühl verletzen und die Baterlandsliebe lähmen konnten. Der aufgeklärte Theil des preußischen Bolkes, und nach einem solchen hat eine Regierung sich zu richten, da sie selbst nichts weiter als die personissierte Intelligenz der Blüthe eines Landes ist, mußte sich gestemüthigt fühlen, wenn er die besiegten Franzosen im Besitze von Rechten sah, die ihm, ungeachtet der davon getragenen Trophäen, versagt blieben. Belgier, Hollander, die Frankreich unterworfen gewesen, und wenig für Wiederherstellung ihrer Unabhängigkeit gethan, konnten sich eines Grundzgesetze rühmen, welches ihre Regierung, wie sie selbst verpslichtete, und würden auf diese Weise über dem thatenreichen Bolke gestanden haben, das dem größten Eroberer und Helden der neuen Zeit die schwersten Schläge beigebracht batte.

Die Bufammensetzung bes preufischen Staates, wie er aus ben wiener Berträgen hervorgegangen, mußte bie Ueberzeugung von ber An= gemeffenheit einer Theilnahme bes Boltes am öffentlichen Leben noch vermehren. Bu ben früheren Bestandtheilen ber Monarchie maten neue hinzugekommen, die bem Sause Brandenburg ursprünglich gang fremb gewesen, in welchen eine Unhänglichkeit an baffelbe erft geschaffen werben mußte, und die geneigt sein konnten, dieselbe von der Erfüllung gewiffer Bedingungen abhängig zu machen. Die Gifersucht mehrer Rabinette hatte Preußen auf bem wiener Kongreß eine fo ungunstige territoriale Lage aufgedrungen, daß es entweder feine Gelbstständigkeit aufgeben und fich einer fremben Politit unbedingt anschließen, ober alle Mittel aufbieten mußte, um burch moralische Kraft ben Mangel an materieller Macht und Abrundung zu ersetzen. Der Aufschwung, ben bas Bolt vor und mah= rend ber Befreiungstriege genommen, mußte fo viel als möglich erhalten werben. Wo aber einen biefer Stimmung würdigen Gegenstand finden, wenn es nicht bie Gründung und Ausbildung einer freien Berfaffung war? - Preugen mußte sich entweder Desterreich, welches fo viele na= türliche Bortheile besitt, unterordnen, ober sich von ihm fo fcharf unter= scheiben, bag beibe weder im In= noch Auslande mit einander verwechselt werben fonnten.

Die russische Regierung ist durch die Barbarei ihrer Unterthanen zum Despotismus verdammt. Desterreich kann, wegen der vielen fremden und zum Theil seindlichen Elemente, welche es enthält, nur ein absoluter Staat sein, wenn es nicht aus einander fallen soll. Preußen hätte, von inneren Gründen ganz abgesehen, schon um nicht in diesen ihm an Gestittung weit nachstehenden Verbündeten aufzugehen, auch äußerlich ein

anderes Gepräge als sie annehmen muffen. Eine wirkliche, nicht blos scheinbare Gelbstftanbigfeit ift ben Staaten nur unter ber Bedingung möglich, eine eigenthümliche Natur zu bokumentiren. Daburch sind felbst fleine Bolter, wie Schweizer und Sollander, im Stande gemesen, eine große Rolle in ber Geschichte zu spielen. Die brandenburgischen Regenten hatten es fich vom großen Kurfürsten an angelegen sein laffen, ben unter ihrem Scepter lebenben Bölfern baburch eine über ihre ma= teriellen Mittel weit hinausgehende Bebeutung zu verleihen, daß sie bie in einer gewiffen Epoche herrschenden Ibeen unter ihnen geltend zu machen suchten. Früher hatte ber Militair = und Abministrativstaat allgemein auf bem Kontinent für ben bochften Ausbrud ber burgerlichen Befell= schaft gegolten, und Preugen in biefer Beife eine ber erften Stellen ein= genommen. 218 ber Grundfat ber religiöfen Tolerang, von England und Holland ausgehend, sich Bahn zu brechen anfing, ging Preugen in feiner Unwendung vielen anderen Ländern voran. Die frangösische Re= volution hatte die schwachen Seiten bes Militair= und Administrativ= staates, wenn er sich einseitig geltend machen will, siegreich nachgewiesen, und ben Glauben an feine ausschließende Trefflichkeit zerftort. Preugen hatte biese Wahrheit im Frieden von Tilsit anerkennen muffen. Napoleon, ber zulett aus Frankreich, wenn auch mit Beibehaltung einiger aus ber Revolution stammenben Ginrichtungen, im Befentlichen einen Militair = und Abministrativstaat gemacht hatte, murbe, ungeachtet er biesen Decha= nismus wie fein Unberer zu brauchen verstand, von ber emporten Bolter= fluth ber Jahre 1814 und 1815 erreicht, und von bem einsamen Felsen, auf welchen er fich gestellt, herabgeschleubert. 3m neunzehnten Jahr= hundert mar offenbar ber Drang nach bürgerlicher und firchlicher Freiheit, nach politischen Garantien, waren ber Nationalismus und Konstitutio= nalismus ber im öffentlichen Leben ber bewußten Nationen Europa's vorherrschende Zug geworben. Preugen, welches sich bisher an jeder hervorragenden Richtung ber Zeit betheiligt hatte, burfte biese in bas Dasein ber Bölter so mächtig eingreifende Bewegung nicht von sich fern halten wollen, wenn es nicht mit fich felbst in Widerspruch gerathen wollte.

Die Berleihung einer freien Berfassung wäre damals für die preussische Regierung ohne einen Schatten von Gesahr möglich gewesen. Die Befreiungstriege hatten die Deutschen, wenn auch nur auf kurze Zeit, aber für den Augenblick mit großer Kraft, als eine Gesammtheit auftreten sehen. Die Rheinländer waren zuletzt der französischen Herrschaft eben so überdrüßig wie die Schlesier und Märker geworden, und hatten den Bersuch zu ihrer Erneuerung bei Waterloo mit bekämpfen helfen. Die

Gewährung politischer Garantien und die Gründung eines volksthümlichen und öffentlichen Staatslebens würde die alten und neuen Landestheile sehr bald mit einander verschmolzen haben. Es gab damals noch
keine dem Ganzen widerstrebenden oder einander durchaus entgegengesetzten Parteien, die erst, als die preußische Regierung, anstatt sich an die
Spitze des neu erwachten Geistes zu stellen und ihn zu leiten, ihn zu
befämpsen und zu unterdrücken ansing, entstanden sind. Die einzigen der
preußischen Monarchie heterogenen Elemente, die nicht zu gewinnen und
zu versöhnen gewesen wären, die Polen, welche ihre Nationalität nicht
vergessen konnten, und die Ultramontanen, welche, von der Rücksehr des
Papstthums nach Kom und der Restauration der bourbonischen Söse begünstigt, unter allen Umständen mit ihren Ansprüchen hervorgetreten sein
würden, wären bei der sonst herrschenden Eintracht auf sich gewiesen, und
für Preußen unschädlich gemacht worden.

Ungeachtet ber vielen und gewichtigen Gründe, welche für Berleihung einer freien Berfassung in Breugen fprechen tonnten, marb eine folde Friedrich Wilhelm III. nahm die Berheißung vom nicht eingeführt. 22. Mai 1815 nicht förmlich zurück, was auch moralisch unmöglich ge= wesen ware, indem er sie freiwillig gegeben, aber er verwirklichte fie nicht. Er erklärte (1820) zwar bei Feststellung ber Staatsschulden, bag fünftig Anleihen nur mit ber Bewilligung von Reichsständen abgeschloffen werben bürften. Diefe Bestimmung, welche einige Soffnung erweden tonnte, war indessen leicht zu umgeben. Da bie Regierung sonst ganz unum= schränkt geblieben, fo konnte fie bie Nothwendigkeit einer Unleihe burch Bermehrung ber regelmäßigen Steuern vermeiben, und fam bemnach gar nicht in ben Fall, der Ginberufung und Bemahrleiftung ber Reichsftanbe au bedürfen. Der von einer Kommiffion, ju welcher einige ber erleuch= tetften preußischen Staatsmanner gehörten, abgefaßte Berfaffungsent= wurf ward unbenutt zurückgelegt. Preugen follte noch lange ein Militair= und Administrativstaat, ohne volksthümliche Formen und ein öffentliches Leben, bleiben.

In Preußen hatte sich bald nach bem wiener Kongreß, theils von Oesterreich ausgehend, theils von einheimischen Einflüssen begünstigt, eine rasch zunehmende Partei gebildet, welche Alles auf die Zustände, wie sie vor dem Jahre 1806 und Stein's und Hardenberg's Reformen gewesen, zurücksühren wollte. Dieser Rückschritt sollte allerdings nicht mit einem Schlage und auf gewaltsame Weise, sondern allmählig und gewissermaßen geräuschlos eintreten. Man dachte zunächst daran, den in der Nation durch die Befreiungskriege angeregten Geist zu lähmen, indem

man feine Forderungen entweder unbeachtet ließ, oder ihnen mit entgegen= gefetten Magregeln antwortete. Dann follten bie ber Befreiung bes Landmanns und ber Gelbstständigkeit ber städtischen Gemeinden forber= lichen Gefete zwar nicht offenbar zurückgenommen, aber in ber Anwen= bung verkümmert, ihr urfprünglicher Sinn entstellt, und fie baburch in ben Augen ber Betreffenben julett felbst werthlos gemacht werben. Gine unaufhörliche und in das Einzelnste gehende Bevormundung bes Boltes von Seiten bes gablreichen Beamtenftandes, ber felbst wiederum unter fich in strenger Unterordnung gehalten murbe, follte jeden Gedanken an eine beffere Ordnung ber Dinge und jede Erinnerung an die Berheißun= gen ber Jahre 1813 und 1815 erstiden. Gin in folder Beise halb getäuschtes, halb unterbrücktes Bolt würde an fich felbft, an feinen Bun= schen und Forderungen irre werden, ba es teine Möglichkeit fabe, fie gel= tend machen zu können, und nach und nach auf die alten Gleife zurud= kehren. Man war aber weit bavon entfernt, die extremen Magregeln ber Reaktion in Frankreich, Spanien, Rom und Neapel nachzuahmen, son= bern hoffte seinen Zwed ohne Anwendung außerordentlicher Mittel er= reichen zu können. Gin nachhaltiger aber, fo zu fagen, stiller Zwang, ber sich ben Massen so auflegte, als sei er ihrer eigenen Natur verwandt und von ihnen felbst herbeigerufen worden, follte möglichen Ausbrüchen ber Unzufriedenheit vorbeugen. Daß sich mit einem fo geleiteten Bolte nichts Großes unternehmen laffe, baß fich für einen fo regierten Staat eine Katastrophe wie bie von 1806 wiederholen könne, daran dachten die Führer ber Rüdschrittspartei nicht. Gin Krieg, welcher bes Aufschwunges ber nationalen Rraft bedurft hatte, schien nach Rapoleon's Sturg in weiter Ferne zu liegen, und es ift ber Charafter ber Reaftion, bag fie fich nicht um bie Bufunft befummert, fonbern in ber Bergangenheit lebt, und die Gegenwart als eine beliebig umzugestaltende Materie ansieht.

Den Männern des Rückschrittes, welche am Staatsruder saßen oder auf dasselbe einen Einfluß ausübten, arbeiteten, wie dies in Deutschs- land noch mehr als anderswo zu geschehen pslegt, Theoretiker in die Hand, welche die Eingebungen der Selbstsucht und Willkühr, und die Entstellung und Berkennung der Wahrheit und Gerechtigkeit auf allgemeine Grundsätze zu bringen und die Reaktion mit einem ideellen Scheine zu umgeben suchten. Es gab Publicisten und Historiker, welche jedes Streben nach Freiheit und Volksthum als eine Wirkung der Revolution darstellten, und die deutschen Liberalen mit den französischen Jakobinern zusammenwarfen. Es bildete sich eine Schule, welche unserer Zeit die Befähigung und das Recht zu einer selbstständigen Gestaltung im Staats-

wefen absprach, und auf bie Bergangenheit als ein Muster für bie Gegen= wart hinwies. Es trat, besonders von Wien ausgehend, eine reaftionaire Propaganda zusammen, welche, außer ben thatsächlichen Rudschrittsmaß= regeln, zu welchen sie Beranlaffung gab, über gang Deutschland ein Ret trügerischer Borstellungen warf, von dem manche irre geleitete Talente sich wider Willen fangen ließen, in bas andere, ber bamit verbundenen Bortheile wegen, freiwillig einliefen. Bon biefem Kreife mard bie Un= freiheit bes Beiftes und Lebens als ein Wert ber Gesittung und Beglüdung gepriefen. Nicht gerade ber Rern aber die Dberfläche bes beut= schen Wesens, und es war bies übel genug, ba Beides sich nicht voll= tommen trennen läßt, nahm von biefen Ginfluffen ber in manchen Richtungen eine franthafte Gestalt an. Es entstand eine Litteratur, burch bie sich ein träumerisches Berfenten in eine nebelhafte, meift wenig ge= tannte und willführlich aufgefaßte Bergangenheit verbreitete, und burch bie sich ein Aufgeben und Berzweifeln an ber Gegenwart, ein Berkennen ihrer mahrsten und fraftigften Elemente verbreitete. Metternich und fein publiciftischer und litterarischer Unhang benutten alle fcmachen Seiten ber beutschen Natur und überhaupt ber ganzen Zeit, um bas öffentliche Bewuftfein zu verfinstern und jeden Aufschwung zu labmen. Ueberall wo bie Rückschrittspartei sich geltend machen konnte, murbe auf bas Mittelalter, ober vielmehr bas Feudalmefen, beffen unterscheibenber Charafter in ber Unterbrückung ber Massen zum Bortheil Weniger bestanden, als auf das Ideal bes gefellschaftlichen Bustandes bingewiesen. Man konnte allerdings nicht hoffen, Diese Epoche in ihrer Reinheit wieder= herzustellen, wollte sich ihr aber wenigstens fo viel als möglich nabern. Die einflugreichsten Leiter ber Reaktion, Fürst Metternich mit feinen Diplomaten und Publicisten an ber Spite, gaben gwar auf biefe Sp= steme und Ibeen an und für sich fehr wenig, begriffen beren Sohlheit und Falschheit eben fo gut wie die Gegner felbst, benutten fie aber als eine Sulfe, welche ihnen ihre Arbeit erleichterte, und bie unpraktischen. theoretifirenben Deutschen zu blenben und zu umftriden geeignet mar. Metternich murbe eben fo wenig wie ber entschiedenste Liberale jur Bieberherstellung eines Bustandes geneigt gewesen sein, wo ber Staat von ber Rirche und bie Krone von ber Tiare abgehangen, ober wo es eine unabhängige Ariftofratie gegeben hatte. Alle Diefe Theorien maren für ihn ein Beiwert, bas teinen felbstständigen Werth befag, aber wie ein buntes Aushängeschild bie Augen auf sich zog. Ungeachtet ber scheinbaren Begünstigung mittelalterthumlicher Tendenzen, mar bie Erbaltung und Wieberherstellung bes mobernen Absolutismus Metternich's alleiniger

Zwed, den er allerdings aus innerer Ueberzeugung verfolgen mochte, bei dem er aber auch äußerlich seine Rechnung fand. Denn so viel Talent er auch besaß, es würde ihm unter dem Einflusse freier Verfassungen und volksthümlicher Zustände, in England oder Frankreich, nicht möglich gewesen sein, dieselbe Rolle wie in Deutschland und Italien zu spielen.

Preußen war bas vornehmfte Ziel ber Reaktion geworben. Denn in Defterreich, bie Lombarbei und bas Benetianische ausgenommen, schlummerte bamals noch ber Bolksgeist, regte sich nirgends bas Berlangen nach einem befferen Buftanbe, hatte fein Aufschwung wie 1813 in Preußen stattgefunden, war teine Berheißung wie die vom 22. Mai 1815 ertheilt worden. Der haß ber Italiener gegen bie öfterreichische Berrschaft konnte nicht gefährlich erscheinen, so lange er in ben anderen Provingen feinen Wiederhall fand. Er bot vielmehr eine erwünschte Belegenheit bar, in Italien Ausnahmszustände einzuführen, die man bann auch auf die übrigen Landestheile "ber Bleichartigkeit ber Bermaltung wegen," wie es hieß, Ungarn etwa ausgenommen, übertragen konnte. Aber die haltung Preußen's, auf welches eine Zeit lang gang Deutsch= land mit Bewunderung und Soffnung geblidt hatte, mußte von entichei= benbem Ginfluß fein. Belang es bort bas tonftitutionelle Syftem abzu= wenden und die mit ihm verbundene Stärfung und Erhebung des öffent= lichen Bewußtseins niederzuhalten, fo blieb Deutschland, ungeachtet ber in einzelnen Staaten bestehenden Berfassungen, im Befentlichen unter bem Ginfluß bes Absolutismus, und Defterreich's Suprematie gesichert. Denn wenn ein tonstitutionelles Breugen sich neben und felbst über Defterreich stellen konnte, fo mußte ein absolutistisches Preugen ihm noth= wendig nachstehen. Die beutschen Staaten zweiten und britten Ranges, selbst die mächtigeren barunter, wie Babern, Würtemberg, waren nie wahrhaft felbstftandig gewesen. Preußen bagegen hatte im achtzehnten Jahrhundert brei siegreiche Kriege gegen Desterreich geführt, und zu ber größten Begebenheit ber neueren Zeit, Napoleon's Sturz, mehr als let= teres beigetragen. Wenn biefer Staat für bas öfterreichische Spftem gewonnen, ober wenigstens von bem Ginschlagen einer volksthumlichen Bahn abgehalten murbe, fo mar von bem übrigen Deutschland fein er= beblicher Widerstand zu besorgen, und Metternich hielt die Wage ber beutschen Geschicke in seiner Sand, und griff badurch entscheibend in bie europäischen Angelegenheiten ein.

Es war dem österreichischen Einflusse in Berbindung mit den reaktionairen Elementen in Preußen gelungen, in der Stimmung und den Ansichten Friedrich Wilhelm's III. allmählig eine große Beränderung hervorzubringen. Dieser König war über bie Abwesenheit von Bater= landsliebe und Gemeingeift, welche mahrend bes unglüdlichen Krieges von 1806 in fo vielen Gegenden bes preußischen Staates fühlbar ge= worben, mit Recht entruftet gewesen. Er hatte inbeffen bebenten follen, bag ba, wo die Regierung in guten Zeiten bas Bolt nie um feine Mei= nung fragt, biefelbe im Unglud nicht auf eine begeisterte Unterftützung beffelben rechnen tann. Es tann ben Regierenben gulett felbst gefährlich werben, die Regierten als passive Instrumente zu behandeln. In ber moralischen wie in ber physischen Welt tann nur Das als Stute bienen, was nöthigenfalls auch zu widerstehen vermag. Die vielen befonters in ben Grundlagen bes Staatswesens nach bem tilsiter Frieden angestellten Berbesserungen hatten bie Nation mehr verwandelt, als fonst in einem so furzen Zeitraume zu geschehen pflegt. Als die preußische Regierung 1813 bas Werk ber Befreiung von bem fremben Joche mit Kraft und Einsicht unternahm, hatte sie nicht nöthig, bie Massen sich nachzuziehen. standen ihr alsbald zur Seite, und wären sogar geneigt gewesen, ihr voranzugehen. Die Absicht bes Königs, bem preußischen Bolte burch seine Bertreter einen Antheil an bem Staatsleben zu gewähren, mar ein Aus= brud seiner Achtung vor bem in bemselben erwachten Geste, und ber Dank für die in bem großen Kriege bewiesene Hingebung.

Während Friedrich Wilhelm III. sich noch mit bem Gebanken an bie Berleihung einer Berfassung und Berufung von Reichsständen trug, wie bie zu biesem Zwed von ihm niedergesette Kommission beweift, maren in vielen Gegenden Deutschland's Zeichen ber Ungufriedenheit über bie bisher noch gar nicht ober unvollständig erfüllten Bersprechungen ber beutschen Regierungen ausgebrochen. Gine nicht gefährliche aber laute Partei, die auf ben Universitäten ihren Sit hatte, wollte sich als bie Stimme ber Nation geltend machen, und legte ihrem Miftrauen und ihrer Ungebuld keinen Bügel an. Die Borfalle auf ber Bartburg, bie Ermordung Rotebue's, bie Billigung ober Entschuldigung biefer That in einem großen Theile bes Bublitums hatten auf den wohlgesinnten, ftreng sittlichen, aber beschränkten, mit ber Zeit, ihren Bedürfnissen und Forberungen wenig vertrauten Beift biefes Fürsten einen um fo tieferen Eindrud gemacht, als von ihm in Deutschland, wo es seit bem Aufhören ber Religionstriege keine volksthumliche Bewegung weber im guten noch üblen Ginne gegeben, eine folche Aufregung für unmöglich gehalten worden war.

Die Thätigkeit, welche die Volksvertretungen in den mit Reprä= fentativverfassungen versehenen beutschen Ländern entwickelten, war bei ber Neuheit bes Gegenstandes, bem Mangel an Borbereitung für ben= felben, bem Borhandensein entgegengefetter Meinungen und Unsprüche, nicht von Fehlgriffen frei geblieben, und ichien bem öffentlichen Boble nicht die von dieser Staatsform erwarteten Dienste zu leiften. Es marb ben Gegnern freisinniger Ginrichtungen nicht schwer, ben König Friedrich Wilhelm mit ber Ueberzeugung zu erfüllen, baß eine einsichtsvolle und thätige Berwaltung bas Glud bes Bolfes mehr, als bie Bugiehung einer Bertretung beffelben bei ber Gefetgebung, ju beforbern geeignet fei. Hierzu tam ber Eindruck ber im Namen ber fonstitutionellen Ibeen unter= nommenen Revolutionen in Spanien, Reapel und Sardinien. Friedrich Wilhelm III., an die Ausübung einer unumschränkten Berrichaft gewöhnt, war, wie die meisten und felbst die guten Fürsten, bem Irrthum unter= worfen, in ben Migbräuchen ber Gewalt nur einen, von ber menschlichen Schwäche ungertrennlichen, vorübergebenben Uebelftanb, in ben Muswüchsen ber Freiheit aber eine Berletzung ber sittlichen Ordnung, und eine grenzenlose Gefahr für bie bürgerliche Gefellschaft zu feben. Bon ben Borurtheilen feiner besonderen Stellung getäuscht, übersah er, bag bas an ber Menschheit begangene Unrecht in dem einen Falle fo groß wie in bem anderen ift. Es gelang ber Reaktion, Diesen Ronig wie bie meiften gleichzeitigen Souveraine ju überreben, bag bie Ginführung bes tonstitutionellen Shitems ber Anfang jum Umfturze bes Rönigthums fei, und bag man bem Beifte ber Zeit um jeben Preis widerfteben muffe, wenn man nicht Alles auf bas Spiel feten wolle. Friedrich Wilhelm III. fiel, indem er bei ben Rampfen der Gegenwart nur ihre Schattenfeite in Betracht zog, und bie Lichtseite verkannte, unter ben Ginflug ber Rud= schrittspartei, ohne jedoch, felbst auf Diefer verfehlten Bahn, bei feinen einzelnen Regierungshandlungen bie in seiner Natur liegenden Tugenden ber Mäßigung und Gerechtigkeitsliebe zu verläugnen. Metternich übte fortan auf ben allgemeinen Gang ber preußischen Politit einen entschie= benen Ginfluß aus, ber, ungeachtet ber Berfuche einiger preußischen Staatsmänner, Preugen von Desterreich unabhängig zu machen, mahrend ber Regierung Friedrich Wilhelm's III. im Zunehmen begriffen blieb. Satte es bamals auf bem preußischen Throne einen feiner Aufgabe ge= machsenen Monarchen gegeben, so murbe Preugen fich auf die Seite bes politischen Fortschrittes und ber nationalen Freiheit gestellt, Die Sym= pathien ber beutschen Bolter gewonnen, und ohne Rampf und Gefahr, burch eine fich von felbst verstehende Anziehungefraft, bie Begemonie in Deutschland an sich gebracht haben. Die Reaktion glaubte, burch ihre Sinneigung zu bem Beifte und ben Formen ber Bergangenheit, Die Revolution in Deutschland unmöglich zu machen. Sie hat aber im Gegen= theil, durch ihr Berkennen der Zeit und ihren Widerstand gegen deren rechtmäßige Forderungen, den Samen der revolutionairen Ideen ver= breiten helsen, für welche ursprünglich in Deutschland kein Boden und

im Bolte nicht bie entfernteste Neigung vorhanden mar.

Es hatte zwar schon seit bem Jahre 1816 in manchen Theilen ber preußischen Berwaltung ein Stillftand in ben nach bem tilfiter Frieben begonnenen Reformen bemerkt werden können, aber noch war nichts geschehen, mas die Absicht eines bestimmten sustematischen Rudschrittes angefündigt hatte. Es trat dies allgemein fühlbar erft burch bas fonig= liche Batent vom 5. Juni 1823 hervor, in welchem die Ginführung von Provinzialständen für bie einzelnen Provinzen ber Monarchie ausge= fprochen wurde. Bis bahin hatte man noch immer an eine Erfüllung bes Bersprechens vom 22. Mai 1815 geglaubt. Jett ward man endlich feines langen Irrthums gewahr. Die Regierung erklärte zwar, bag biefe Provinzialstände ben fünftigen Reichsständen zu Grunde gelegt werben follten, aber man fühlte beffen ungeachtet, baß es mit ben 1813 und 1815 erregten Erwartungen auf lange hinaus vorüber fei. finnige Partei, welche diese Täuschung bitter empfand, jog indeffen ben bisherigen Absolutismus immer noch einem nach solchem Muster einge= richteten Berfaffungestaate vor.

Diese Provingialstände befagen nur eine berathenbe Stimme, burf= ten nur über ihnen von bem Ministerium vorgelegte Gegenstände ver= handeln und ihre Sitzungen waren ber Deffentlichkeit entzogen. bahin hatte biefes Institut für ben schwachen Anfang zu einer Reprä= sentativverfassung gelten können. Aber die Art, wie diese Bersammlungen zusammengesett maren, fündigte ben Gieg ber reaktionairen Ibeen in ihrem ganzen Umfange an. Es war unter ihnen ein höherer Abel, fo= genannte Stanbesberren (zu benen auch bie ehemals Reichsunmittelbaren gehörten), ber größere Landbesit (bie Mittergüter, meift in ben Banben bes Abels), das städtische und ländliche Grundeigenthum vertreten. Man hatte bas preufische Bolt zu biesem Zwed in vier Rlaffen getheilt, als wenn nach Aufhebung ber abeligen Borrechte, ber Bunfte und ber Erb= unterthänigkeit, noch Junker, Bürger und Bauern als politisch getrennte Rlaffen, wie in früheren Zeiten, vorhanden gemefen maren. Roch charatteristischer für die Absicht ber Reaktion, ben Ginzelintereffen ben Borzug vor ben Gesammtintereffen ju geben, mar bas Zahlenverhältniß, in mel= dem sich bie Vertretung ber verschiebenen Stände zu einander befand. In manchen Brovingen maren Stanbesberren und Rittergutsbesitzer fast

so zahlreich wie Stadt und Land vertreten, welche letztere gleichwohl bie unermegliche Mehrheit ber Bevölkerung umfaßten, und ben Staat burch ihre Steuern erhielten. Da bie vier Stanbe in gemiffen Fallen gemein= fam beriethen und abstimmten, Standesherren und Rittergutebesiter biefelben Zwede verfolgten, und mit einander gingen, unter ben ftatti= fchen und ländlichen Abgeordneten aber eine gemiffe Anzahl aus biefen ober jenen Gründen fich auf Seite ber beiben erften Stände fclug, fo war die Bertretung ber fleinen Minderheit in der Nation fast immer gewiß, in biefen Berfammlungen ben Sieg über bie Bertretung ber großen Mehrheit bavonzutragen. Aber felbst bas, an und für sich, icon fo beschränkende und einseitige Princip ber alleinigen Befähigung burch Grundbefit ward in ber Unwendung noch erschwert. In ben Stadten war ber vermögenbste Eigenthumer nicht wählbar, wenn er nicht zu bem Magistrat gehörte ober ein bürgerliches Gewerbe trieb. Diese Bestimmung hatte ben Zwed, ben Kreis ber in ben ftabtifchen Gemeinben Bahl= baren zu verringern und die unabhängigen Kapacitäten von diesen Berfammlungen soviel als möglich auszuschließen.

Bon dieser Zeit an sank die von der freisinnigen Partei in Deutsch= land so lange gehegte Hoffnung, durch Preußen's Borgang und Hülse die politische Wiedergeburt der deutschen Nation zu bewirken. Die ver= hängnisvolle Wahl der preußischen Regierung, sich in einem entscheiden= den Augenblick auf Seite der Reaktion zu schlagen, schwächte Preußen's Bedeutung in Europa und seinen Einfluß in Deutschland auf viele Jahre hinaus, und zwang es, von der Höhe hinabzusteigen, zu der es durch die

Befreiungsfriege emporgetommen mar.

Im Einzelnen geschah in Preußen nach wie vor vieles Gute, aber es sehlte diesem Thun der belebende Hauch der Freiheit und Volksthumslichteit, der durch nichts zu ersetzen ist, und dessen Entwickelung man gerade von diesem Staate erwartet hatte. Die preußische Regierung verssuchte zwar hier und da Desterreich am Bundestage entgegenzuarbeiten, und dessen Anträge auf immer größere Beschränkung jeder freien Beswegung zu mildern. Da sie aber im eigenen Lande den nationalen Aufschwung lähmte, so war sie nicht start genug, um, den übrigen Großsmächten gegenüber, eine vollkommen unabhängige Stellung einzunehmen, und mußte im Wesentlichen in Bezug auf Deutschland der österreichischen, in Bezug auf Europa der russischen Politik folgen. In einem äußerlich weniger hervortretenden, aber durch den Einsluß auf das innere Volksleden wichtigen Zweige der Berwaltung blieb Preußen, selbst in dieser dunkeln Epoche, seiner ursprünglichen Natur treu. Die Pslege des öffents

lichen Unterrichts, die Begünstigung der Wissenschaft, ber Anbau der Gedankenwelt machte sich mit derselben Kraft wie früher geltend, und

ber politische Rudschritt ward auf biesem Gebiete nicht gefühlt.

Breugen hatte von jeher die materiellen Intereffen feiner Unterthanen begünftigt. Während bes achtzehnten Jahrhunderts mar bas Prohibitivsuftem allgemein anerkannt und befolgt worden, und Friedrich ber Große hierin, wie in fo manchen anberen Dingen, feiner Zeit eber vorangeeilt als hinter ihr zurückgeblieben. Nach und nach wurden aber bie Nachtheile ber merkantilischen Isolirung begriffen, und man begann, nach England's Borgang, die Konfurrenz, wenn auch noch unter vielen Einschränfungen, als die Bedingung bes industriellen Fortschrittes an= zusehen. In Deutschland, welches in fo viele unabhängige ganbergebiete getheilt ift, hatte die bisher übliche Absperrung der Grenzen besonders traurige Früchte getragen. Bon ber preußischen Regierung waren schon burch bas Befet vom 26. Mai 1818 bie bem inneren Bertehr entgegen= stehenben Schranken aufgehoben worben. Da Preugen, vermöge feiner zerstückelten Lage, an fo viele Staaten grenzt, fo murbe baselbst ber Mangel eines freien Berkehrs noch mehr als anderswo empfunden. Um biefem Uebelstande abzuhelfen, zugleich aber auch um einen von Dester= reich unabhängigen Ginfluß in Deutschland auszuüben, legte bie preugifche Regierung im Jahre 1828 ben Grund zu einem Bollverein, welchem anfänglich nur Beffen=Darmftabt und Unhalt=Röthen, fpater Bayern, Würtemberg, Baben u. f. m., furz ber größte Theil von Deutschlanb beitraten. Die preußische Regierung suchte von jetzt an auf bem Gebiete ber Industrie Das wiederzugewinnen, mas fie auf bem ber Bolitit ver= loren hatte. Die großen Wirtungen biefer von Preugen ausgegangenen Schöpfung für ben beutschen Banbel und Runftfleiß geboren einer fpateren als ber jest bier behandelten Epoche an.

Da die beiden ersten deutschen Mächte das konstitutionelle System nicht nur von sich ausschlossen, sondern auch dessen Entwickelung überall, so weit ihr Einfluß reichte, zu hindern bemüht waren, so konnte es auch in denjenigen deutschen Staaten zu keiner Blüthe gelangen, wo die Bezdingungen dazu vorhanden waren. In Bahern war Ludwig I. im Jahre 1825 auf den Thron gestiegen. Dieser Fürst, der unter allen deutschen Souverainen, nächst dem Großherzoge Karl August von Sachsen-Weimar, der begabteste war, gedachte die von seinem Bater verliehene Verfassung nicht nur unverletzt zu erhalten, sondern sie auch weiter auszubauen. Die Presse konnte sich unter ihm freier als bisher regen, und er hätte gern das volksthümliche Gericht der Geschwornen aus Rheinbahern, wo

es einst von ben Franzosen eingeführt worben, auf die altbaperischen Provinzen übergetragen. Die bloge Absicht, bie er bafür zu erkennen gab, genügte, um ihn in ben Augen Metternich's und ber Reaktion als einen gefährlichen Neuerer und halben Revolutionair erscheinen zu laffen. Der König von Bürtemberg, eben so beutsch gefinnt und noch entschiebeneren Charafters als fein foniglicher Nachbar, fließ bei feinen Bemühungen, ben beutschen Bolfsgeift zu heben, überall auf ben Wiberstand ber Rudschrittspartei, bie in seinem eigenen Lande, in ber Rammer ber Standesherren, einen Bundesgenoffen fand. Beide trefflich gefinnte Fürsten mußten sich zulett auf einzelne Berbefferungen in ber Bermaltung ihrer Staaten und auf Forberung ber materiellen Intereffen befchran= ten, und ihren nationalen Bestrebungen entsagen. Ludwig I. verstand es indessen, burch feine großartige Begunstigung ber bilbenben Runft, einen über bie Grenzen feines Landes hinausgehenden Ginfluß auf bas intellektuelle Leben bes beutschen Boltes auszuüben, ber, wenn auch nicht für einen Erfat, aber wenigstens für einen Troft in ber fonst überall herrschenden Lähmung und Erschlaffung gelten konnte.

Im Großherzogthum Baben war von Gründung ber Berfaffung an mehr Einsicht in die Natur bes Repräsentativstaates und mehr poli= tisches Talent als im übrigen Deutschland an ben Tag gelegt worben. Aber ber Großherzog Ludwig, ber von 1818 bis 1830 regierte, hatte, von bem reaktionairen Abel seines Landes und österreichischen Influen= gen unterftütt, bie Berfaffung in wesentlichen Buntten verlett und un= umschränft zu regieren getrachtet. Als im Jahre 1823 die Regierung fich mit bem Landtage über ben Staatshaushalt nicht verftanbigen konnte, löste fie benfelben auf und ließ bie Steuer ohne bessen Bewilligung er= beben. Bei ben neuen Wahlen wurden alle Mittel ber Ginfchuchterung und Bestechung in Bewegung gesetzt, um eine unterwürfige Bolfevertre= tung zusammenzubringen. Der Großherzog Ludwig mar zur Willführ geneigt und hatte sich mit ben fonstitutionellen Staatsformen nie be= freunden können. Sein Nachfolger und Halbbruber Leopold, ber im Marg 1830 auf ben Thron flieg, war zu einer aufrichtigen Beobachtung ber Berfassung geneigt. Im März 1831 tam ein freisinniger Landtag ju Stanbe, ber ein Bemeinbegeset schuf, wie es in Deutschland fein ahnliches gab, und in welchem die Ibee bes allgemeinen Staatsburgerthums über bie bisherigen Standesunterschiebe ben Sieg bavon trug. Die Preffe ward ebenfalls entfesselt. Die Tagesblätter tonnten fortan bie inneren Landesangelegenheiten ungehindert besprechen. Die Censur ward nur bei benjenigen Drudidriften unter amangig Bogen beibehalten, welche

bie Magregeln bes Bundestages und ber beutschen Bundesstaaten be= leuchteten. Bei Behandlung ber europäischen Angelegenheiten fiel jebe Beschräntung fort. Die babische Presse gewann burch bies neue Pres= gefet ein weites Felb, und nahm einen politischen Charafter an, nach welchem man im übrigen Deutschland vergebens suchte. Das kleine Baben befaß eine bedeutende Anzahl politischer Notabilitäten. Die Ra= men: Rotted, Belder, Duttlinger, Mittermaier, Binter, Itftein u. f. w. wurden in gang Deutschland befannt. Es ward bamals in Baben wie überhaupt in ben tonftitutionellen beutschen Staaten nur an Berbef= ferungen, aber keinesweges an Umfturg gedacht. Die fpatere revolutio= naire Tendenz wurde erst durch die Angriffe ber Reaktion auf das tonstitutionelle System und burch bie freiheitsfeindliche Saltung bes Bundestages hervorgerufen. Der Großherzog Leopold genoß damals unter ben babischen Liberalen einer ungeheuchelten Verehrung und murbe biefelbe nie verloren haben, wenn er die Kraft befeffen hatte, auf bem verfaffungemäßigen Wege zu beharren.

Als ein bedeutsames Zeichen der Zeit muß die Beränderung angesehen werden, welche in der öffentlichen Meinung in Deutschland in Bezug auf Frankreich vorgegangen war. Die Drangsale, welche Naposleon's Eroberungssucht und sein willtührliches Eingreisen in die Zustände der Nationen auch über die Deutschen gebracht, hatten jenen leidenschaftslichen Haß gegen alles Französische entzündet, der so viel zu den Erfolgen der Jahre 1813 und 1814 beitrug. Die Bölker hatten sich von ihm noch tieser als die Fürsten verletzt gefühlt. Die Reaktion benutzte diese Stimsmung zur Verfolgung ihrer selbstsüchtigen Zwecke, und suchte das Mißetrauen und die Abneigung gegen Frankreich auch dann noch zu erhalten, als von dieser Seite her jede Sefahr verschwunden war. Ein einiges und freies Deutschland wäre für immer die beste Schutzwehr gegen französische Uebergriffe gewesen. Aber ein solches Deutschland wollte die Rückschritspartei um keinen Preis, weil sie in ihm alsbald jede Bedenstung verloren hätte.

Es war nicht Haß gegen die französische Nationalität, was die freischeitsseindliche Partei in Deutschland in Bewegung setzte. Denn die deutschen Höse und Vornehmen neigten sich nach wie vor, wenn auch nicht mehr so ausschließend als früher, zu französischer Sprache, Sitte und Mode hin. Es waren die Ideen des modernen Frankreich's, welche man fürchtete. Kein anderes Volk hatte sich von der Willkühr und dem Drucke der mittelalterthümlichen Sinrichtungen mit solcher Kraft und Entschiedenheit, wie die Franzosen in ihrer ersten Revolution, zu befreien

gewußt. Die wesentlichsten Errungenschaften jener Epoche, die Gleichheit vor dem Geset, die Aushebung der ständischen Unterschiede, die Entfesselung des Grundeigenthums und der städtischen Gewerbe waren der Nation, ungeachtet alles übrigen Wechsels, geblieben. Hierzu kam noch
der Drang nach politischer Freiheit, welcher nach Napoleon's Sturz einen
neuen Ausschwung genommen hatte. Die Reaktion fürchtete den Einfluß
des französischen Staatslebens auf Deutschland, dem fast alle die Güter
fehlten, deren die Franzosen sich rühmen konnten. Sie arbeitete deshalb
aus allen Kräften darauf hin, die frühere nationale Abneigung gegen
Frankreich nicht erlöschen zu lassen. Sie suchte Alles, was unter den
Franzosen geschah, heradzusetzen, und ließ es sich angelegen sein, gerade
das Beste und Größte im französischen Wesen, das Streben nach allgemein menschlicher Gleichberechtigung, zu verleumden, und die tiessten
Schattenseiten der deutschen Zustände für Blüthen des Rechts und der
Sitte anszugeben.

Eine Zeit lang ward biefes Wert einer absichtlichen Entstellung ber Wahrheit ober oberflächlichen Gelbsttäuschung, wegen ber gegen bas große Nachbarvolt aus ben Befreiungstriegen ber übrig gebliebenen feind= seligen Stimmung, von Erfolg gefront. Während Die prattifchen Leiter ber Reaktion ber Gründung eines zeitgemäßen Staatswesens in Deutsch= land aus allen Kräften widerstrebten, und ben mit einigen feudalen For= men versehenen Absolutismus zu erhalten suchten, ließen fich ihre theo= retischen Behülfen ausschließend bie Belebung ber Ibeen bes Mittelalters angelegen fein. In gewissen tonangebenben Rreifen, in einigen einfluß= reichen Zweigen ber Litteratur, namentlich ber poetischen, marb bie Be= genwart als nicht vorhanden behandelt, und die breihundertjährige, mit ber Reformation beginnende moderne Entwickelungsepoche als verschwun= ben gebacht. Man schwärmte für bie Zeit ber Burgen und Turniere, und spielte, fo zu fagen, mit ben Symbolen und Traditionen bes Mittel= alters. Es mar dies um fo leichter, ba über Diefen Theil ber Geschichte, selbst unter ben gebildeten Klassen, febr unbestimmte und verworrene Be-Einige träumten von ber Wiederherstellung eines griffe berrichten. Deutschland's, wie es zu Got von Berlichingen's Beit gewesen sein follte: Andere gingen noch viel weiter zurud, und wollten bas beutsche Ibeal in ben Bustanden unter Friedrich Barbaroffa ober gar Rarl bem Großen finden. Diefe reaktionairen Phantaften konnten alle gleich viel Berechtigung für sich in Anspruch nehmen, ba es, sobald man sich überhaupt von der Ge= genwart losfagt, gang willführlich ift, in welche Epoche ber Bergangen= beit man fich jurudverfegen will.

M

Diese Stimmung vermochte jedoch nicht lange bem Einbrud ber Thatfachen und ber Dacht ber Wahrheit zu widerstehen. Die aufae= flärten Klaffen bes beutschen Bolfes begriffen, bag ber Saß gegen Frantreich, nachdem biefes alle feine Eroberungen verloren hatte, nicht nur teine Beranlaffung mehr befaß, sondern daß fie dadurch mit fich selbst in Wiberspruch geriethen und ihren eigenen Zweden entgegenarbeiteten. Man tonnte an ben Frangosen nicht verwerfen, was man für sich selbst zu erreichen munschte. Auf bem europäischen Festlande gab es bamals allein in Frankreich ein großartiges öffentliches Leben, griff bie Nation in ben Gang ihrer Regierung ein, war die politische und perfonliche Freibeit von ber Gesetzgebung anerkannt. Die frangofische Breffe allein beleuchtete bie großen Fragen bes Tages von einem ideellen, für alle Bolter geeigneten Standpuntte aus, mahrend bie Organe der öffentlichen Dei= nung in England, wie die brittische Verfassung felbft, nur gur Behand= lung nationaler Interessen geeignet zu fein schienen.

Die Berhandlungen ber frangösischen Rammern, bie Meinungen ber Tagespresse, die Rämpfe der verschiedenen Barteien begannen des= halb von ben tarlsbaber Beschlüffen an, wo bie Reaktion ihren ersten großen Sieg feierte, bie Aufmertfamteit bes gebilbeten und freifinnigen Theiles ber beutschen Bevölkerung in immer zunehmenbem Grabe auf sich ju ziehen. Man wollte jett eben fo wenig wie früher ben Frangofen unterworfen ober mit ihnen vereinigt sein, aber man fühlte, daß bort ber Lauf ber Ereignisse, bas Schickfal ber europäischen Bölkerfamilie vorbe= reitet murbe, und bag bort ber stärtste Bebel ber Gesittung und bes Fortschrittes lag. Der Wiberstand, welcher in Deutschland hier und ba ber Reaktion, und zuweilen felbst von einzelnen Regierungen entgegen= gesetzt murbe, mußte bei dem Uebergewicht, welches die beiden absolutisti= fchen beutschen Großmächte ausübten, ohne entsprechenden Ginflug bleiben. Gelbst bas Bute, welches in bem einen beutschen Staate geschab. mußte, bei ber Berftudelung bes Bangen, auf die übrigen ohne Wirtung Bon ben Bundesbeschlüffen vom 20. September 1819 und 8. Juni 1820 an konnte bie Absicht ber Reaktion, Deutschland nicht nur einen politischen Stillftand aufzulegen, fonbern Alles fo viel als möglich in die Gleife ber Bergangenheit gurudguführen, nicht mehr bezweifelt Die freisinnige Bartei in Deutschland mandte sich beshalb von ber Unbeweglichkeit ber einheimischen Bustanbe ab, und richtete ihre Blide nach bem Lande hin, von woher früher die Unterdrückung gekommen, bas aber jett bie Freiheit aller Bölter zu vertheidigen schien. Der in Frankreich mit ber Regierung Karl's X. beginnenbe Kampf zwischen ben, bas Innerste ber Zeit bewegenden, Gegenfätzen bes Absolutismus und Kon= stitutionalismus wurde beshalb von den Deutschen mit steigender Spannung verfolgt, und seine endliche Entscheidung mit großen Hoff= nungen begrüßt.

Die Julirevolution ist auch für Deutschland ein erfolgreiches Er=
eigniß gewesen, obgleich sie mehr auf den Umschwung der Ideen als
auf die realen Zustände gewirft hat. In letter Beziehung ist ihre Wir=
tung von den Umständen sehr beschränkt worden. Sie hat nur für einige
deutsche Staaten zweiten und dritten Ranges eine unmittelbare Bedeu=
tung gehabt.

Bei ber zwischen ben einzelnen beutschen Ländern bestehenden Ber= schiedenheit in Gesetzgebung und Berwaltung und felbst im Beifte ber Regierungen, wenn fich auch die Formen überall ähnlich faben, war die Unzufriedenheit mit bem Bestehenden und ber Bunsch nach Berbefferung nicht überall in bemfelben Grabe vorhanden. Die Politit ber öfterrei= dischen Regierung hatte es verstanden, ben Ginflug bes Auslandes, be= fonders Franfreich's, von ihren beutschen Unterthanen abzuhalten, an welchen bie größten auswärtigen Ereignisse bamals noch spurlos vor= übergingen und bochstens eine flüchtige Neugierbe hervorriefen. Niederhaltung und Ueberwachung jeder felbstftandigen Regierung mar in Desterreich fo groß, daß bort niemand eine andere als bie von ben Machthabern vorgeschriebene Meinung zu äußern magte. Es follte noch lange bauern, ebe ber zulest unwiderstehliche Geift ber Zeit die Mauer ber Absonderung burchbrach, welche bas öfterreichische Spftem gegen bie übrige Welt aufgeworfen hatte. In Preugen, wo bie Regierung, unge= achtet ber Beibehaltung absolutistischer Formen, im Befentlichen unend= lich freisinniger als in Desterreich war, wurde in jener Zeit ber Mangel tonstitutioneller Garantien in ben Augen ber Nation burch eine trefflich geregelte Berwaltung erfett, obgleich biefe befriedigende Stimmung nicht von Dauer fein follte. In ben fübbeutschen Staaten hatte bie bem Bolte gewährte Theilnahme an ben öffentlichen Ungelegenheiten, fo enge Grengen ihr auch gesetzt waren, auf einige Zeit hinaus ben gehegten Ermar= tungen entsprochen. Aber einige nord= und mittelbeutsche Lander litten an fo großen Uebelständen, daß daselbst, in Folge ber in Frankreich ein= getretenen Erschütterung, Bewegungen ausbrachen, welche bisber in Deutschland ohne Beispiel gewesen waren.

Der Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, welcher am 16. Juni 1815 in der Schlacht von Quatre Bras siel, hatte zwei min= derjährige Söhne, Karl und Wilhelm, zurückgelassen, von denen der altere ihm in ber Regierung zu folgen bestimmt war. Der bamalige Bring = Regent von England, nachmaliger König Georg IV., hatte, als Baupt bes guelfischen Bauses, bie Bormundschaft über bie beiben Bringen und die einstweilige Regierung bes Bergogthums Braunschweig über= nommen. Gewiffe fible Seiten im Charafter bes Berzoges Rarl, Die früh hervortraten, wie Bang jur Willführ, Leichtsinn und Gleichgültig= feit gegen bie Meinung Anderer, hatten die feiner Erziehung vorgesetzten Berfonen zu einer ftrengen Behandlung veranlaßt, die ihn erbitterte, ohne ihn von feinen Fehlern zu beilen. Man hatte ihm nicht ohne Bedent= lichkeit, und erst als eine längere Bergögerung nicht mehr möglich war, bie Regierung feines Landes übergeben, und auch bann erft unter ber Bedingung, an ben bestehenden Ginrichtungen mabrend ber erften Jahre keine Abanderung treffen zu wollen. Bon ben Braunschweigern, die wie alle kleinen beutschen Bölkerschaften ftolz barauf waren, einen eigenen Fürsten zu besitzen, marb ber junge Bergog mit großer Liebe und Boffnung empfangen. Er ließ es fich aber angelegen fein, Diefe Befühle, fo= weit fie ibn felbst betrafen, von Grund aus zu zerstören.

Abgesehen bavon, daß ber Herzog Karl eine Lebensweise führte, Die eines wenn auch noch so kleinen Regenten unwürdig war, indem er mit bem Besitz ber oberften Gewalt zugleich bie vollkommene Freiheit eines burch teine Rudfichten gebundenen Privatmannes vereinigen wollte, fo tehrte er fich an feine Gesetze und Einrichtungen, behandelte bie verbien= teften Manner mit ber ichnöbesten Geringschätzung und legte in allen feinen Bandlungen einen in Deutschland felten gefehenen Bang ju Un= gerechtigfeit und Willführ bar. Er erhöhte bie Steaern, ohne Buftim= mung ber verfassungemäßigen Stanbe, bie er gar nicht einberief, fließ bie Ertenntniffe ber Berichte um, hielt beliebig bie Befoldungen ihm miß= fälliger Beamten jurud, hob etatsmäßig bestehende Berwaltungestellen auf, und bot bie Staatsgüter jum Bertaufe aus. Die auf Diese Art gewonnenen Gelber manbte er ju feinen besonderen 3meden an. Be= fonders verfolgte er die mahrend feiner Minderjährigkeit mit ben inneren Landesangelegenheiten beauftragt gewesenen höheren Beamten, wodurch sich König Georg IV. perfonlich beleidigt fühlte. Der hannover'sche Minister Graf von Munfter, ber an ber Spite ber vormundschaftlichen Regierung gestanden, ward von ihm fogar jum Zweifampf beraus= geforbert. Er brachte zulett alle Rlaffen feiner Unterthanen gegen sich auf.

Der Herzog Karl hatte im Jahre 1830 eine Reise nach Paris unternommen, und war bort von der Juliusrevolution überrascht wor=

ben. Diefes Ereigniß, das ihn personlich nicht im entferntesten berührte, hatte ihm gleichwohl einen großen Schreden eingejagt, und er fich jum Theil zu Fuß über bie frangofische Grenze gerettet. Aber nach Braun= schweig zurudgefehrt, sette er seine Willtührherrschaft in noch erhöhter Weise fort. Er tabelte an Karl X. nur ben Mangel an fräftigeren Zwangsmaßregeln, und erklärte, daß er in abnlichem Falle anders banbeln mürbe. Er fand einen Genuß barin, ben öffentlichen Unwillen gegen sich herauszuforbern, und schien die Geduld ber Braunschweiger für unerschöpflich zu halten. Da er feine Gigenschaften befaß, Die feinen Mängeln einigermaßen bas Gleichgewicht batten balten konnen, und felbst sein Militair von ihm zurudgesetzt und verletzt worden, so brach zulest ein Boltsaufstand gegen ihn aus, wobei fein Schloß in Feuer aufging, und er, von aller Welt verlassen, zur Flucht gezwungen murbe (7. September 1830). In London, wohin er fich um Gulfe gewandt, warb er-zurückgewiesen. Er begab sich nach Frankfurt a. M., von wo aus er eine Erflärung an die Braunschweiger erließ, worin er die Schuld bes Borgefallenen auf felbstsüchtige Unruhstifter und treulose Rathgeber fcbeb, und ben Bewohnern bes Bergogthums, wenn fle unter feine Berr= schaft zurudkehren wollten, Abstellung aller Beschwerden, eine Boltever= tretung nach Ropfzahl, Beschwornengerichte, fast gangliche Steuerfreiheit u. f. w. versprach. Aber Niemand traute biefen Berbeifungen. Gein jüngerer Bruder, Bergog Wilhelm, war gleich nach dem Ausbruch ber Unruhen in Braunschweig eingetroffen, und hatte vorläufig bie Regie= Ein im November beffelben Jahres von bem flüch= rung übernommen. tigen Fürsten angestellten Bersuch, fich feiner Staaten wieder zu bemach= tigen, endigte für ihn so übel, daß er nur mit genauer Noth perfonlichen Mighandlungen von Seiten bes erbitterten Bolles entging. Am 2. De= cember (1830) erließ die beutsche Bundesversammlung einen Beschluß. vermöge beffen ber Bergog Karl für unfähig zur Ausübung feiner Regierungerechte erklärt, und beren Führung feinem Bruber Wilhelm übertragen wurde.

Der Bolksaufstand in Braunschweig und die Bertreibung des Herz zoges Karl ist allerdings nicht aus einer rein politischen Bewegung, aus einem Kampse entgegengesetzter Principien hervorgegangen, sondern der Ausbruch der Berzweiflung eines schwer gedrückten Volkes gewesen. Aber ohne die Juliusrevolution und den Eindruck, welchen sie in Deutsch= land hervorgebracht, würden die Braunschweiger den Herzog Karl viel= leicht noch lange ertragen, und die deutschen Regierungen seinen Sturz nicht gebilligt haben.

Beder, Beltgeichichte. 8. Muft. XVII.

Bergog Wilhelm hatte bie Regierung eine Zeit lang im Namen feines Brubers geführt. Als aber von bem Könige von England und ben übrigen Agnaten bes braunschweig'ichen Saufes ber Bundesbeschluß vom 2. December anerkannt, ber braunschweig'sche Thron für erledigt erflart, und ber Nachfolger bes Bergoges Rarl, ben Bausgeseten gemäß, jur Besitnahme aufgeforbert worben, trat Bergog Wilhelm bie Berr= schaft aus eigener Dacht an, und ließ fich bem Bertommen gemäß bul= bigen. Eine von ihm ernannte Kommiffion arbeitete eine Berfaffung aus, welche von ben früheren Ständen berathen, bann ber nach ben neuen Bestimmungen gewählten Ständeversammlung vorgelegt, von ihr angenommen, und am 12. Oftober 1832 unter bem Namen einer neuen Landschaftsordnung als bas Grundgesetz bes Landes befannt gemacht wurde. Gie gewährte bem braunschweig'schen Bolte mehr Rechte, als bie frühere, im Jahre 1820 unter ber Bormunbichaft Georg's IV. und bem Einflusse bes Grafen von Münster, eingeführte Berfassung gethan, und es waren in ihr die wesentlichsten Forderungen ber Beit berud= fichtigt worben.

In Kurheffen war feit langer Zeit eine allgemeine Unzufriebenheit porhanden, welche aber aus Mangel an einem äußeren Stütpuntte bisber fein Lebenszeichen von sich gegeben hatte. Dieses Bolt, welches aus Unhänglichkeit an die Bergangenheit, gegen alle unter hieronymus Ra= poleon in ber Berwaltung und Rechtspflege eingeführten Berbefferungen verschlossen geblieben, und bie Rückehr seines alten Fürstenstammes wie eine Befreiung von fremdem Jode begruft hatte, mar für feine Treue übel belohnt, und in feinen Erwartungen grausam getäuscht mor= ben. Der Rurfürst Wilhelm I., ber gern, wie Biftor Emanuel von Sar= binien, nicht nur alle Ginrichtungen, sondern auch alle Erinnerungen an die frangolische Berrichaft mit einem Federzuge ausgeloscht batte, mar 1821 gestorben. Das Bolf hatte Die willtührliche Regierung Diefes Fürsten als einen vorübergebenden Uebelstand angeseben, und von seinem Sohne burchgreifende Berbefferungen gehofft. Auch mar man gegen Bilhelm I., wegen feines Alters und bes von ihm erfahrenen Unglude, zur Rachsicht geneigt gemesen. Gein Rachfolger tonnte feine abnlichen Rücksichten für sich in Auspruch nehmen. Auch mar Wilhelm II. in ber That bem Beifte ber Beit nicht fo fremd wie fein Bater geblieben. Aber bie Fehler feines Charafters hoben volltommen auf, mas er an Ginfict voraus haben konnte. Die Lage bes heisischen Boltes verschlimmerte fic unter ihm. Ebenso willführlich wie fein Borganger, mar er noch mehr ju Barte und Diftrauen geneigt. Obgleich unermeflich reich, murbe

bie Last ber Steuern unter ihm vermehrt, und bie öffentliche Ginnahme von ihm beliebig verwandt. Dhne irgend eine Nothwendigkeit, einzig zu feinem Bergnugen, hielt er eine größere Rriegsmacht, als es feine Stellung als beutscher Bundesfürst verlangte. Die polizeiliche Bevormun= bung und Unterbrudung ward auf bas hochfte gesteigert, und ein form= liches Spähersyftem über bas gange Land verbreitet. Das Bewußtsein einer Schlechten Regierung und eines unwürdigen Privatlebens ließ ibn Aberall Feinde feben, und machte ihn bem Berbacht und ber Angeberei juganglich. Während feine Gemablin, eine Schwester König Friedrich Wilhelm's III., von ihm ganglich vernachläffigt murbe, lebte er öffentlich mit einer Beliebten, ber er ben Titel Gräfin von Reichenbach verschafft hatte, bie, außer bem üblen Beifpiel, bas fie gab, auch auf die Regierung verberblich einwirkte, indem fie fich bie Beforberung und Beschützung uns

tauglicher ober unsittlicher Personen angelegen sein ließ.

Unter solchen Umständen mußte bie in Baris ausgebrochene und in Bruffel fortgesetzte Bewegung in Kurheffen einen Wiederhall finden. Die ersten Unruhen in Raffel tamen von einer Brobtheuerung ber (6. September). Das Bolt beschuldigte bie Regierung bes Ginverständ= niffes mit ben Badern, und ber Theilnahme an beren Bewinn. Aber bald nahm die Unzufriedenheit einen politischen Charafter an. Gine neue und zeitgemäße Berfaffung ward verlangt. Die Raffeler Burgerfchaft begann sich zu bewaffnen, und die Aufregung theilte sich bald bem ganzen Lande mit. Auf bas Militair konnte sich ber Kurfürst nicht unbedingt verlaffen. Um 15. Oftober warb er zu bem Berfprechen bie Landstände einzuberufen genothigt, mas er nie gethan hatte. Da in einem fleinen Staate die herrschenden Uebelstände, noch mehr als oft wirklich ber Fall ift, einzig von gemiffen Berfonlichkeiten bergurühren scheinen, fo mar bie Gräfin von Reichenbach bem Bolte befonders verhaßt geworben, und ber Rurfürst tonnte bem einstimmigen Berlangen nach ihrer Entfernung nicht lange widersteben. Es murben unterbeffen im gangen Lande von ben unteren Klassen ber Bevölferung, welche ben bisherigen Drud am meisten gefühlt hatten, viele Unordnungen, und befonders Bewaltfam= teiten gegen bie Mauthbeamten begangen. Rur bie fchnelle Dachgiebig= feit bes Kurfürsten hatte ihn vor einem ahnlichen Schidfale, wie bas, welches ben Bergog Rarl von Braunschweig traf, schüten tonnen.

Um 15. Oftober traten bie bisherigen Stände gusammen, welche, obgleich nach bem Wahlgesetze von 1815 ernannt, ein überwiegend libe= rales Element enthielten. Schon am Ende bes Jahres mar ein neues Berfaffungewert vollendet, bas, im Bergleiche zu ben früheren Buftanben,

für einen bebeutenben Fortschritt gelten konnte. Am 5. Januar (1831) ward von Wilhelm II. die Berfassungsurfunte unterzeichnet. Bermöge berfelben follte es fortan in Rurheffen eine Ständeversammlung geben, bie aus ben Prinzen bes regierenben Saufes, einigen Stanbesberren, ben Abgeordneten bes Abels und ber städtischen und ländlichen Gemein= ben zusammengesetzt war. Diefer Ständeversammlung war eine Theil= nahme an ber Besetzgebung, bas Steuerbewilligungerecht und bie Auf= ficht über bie Berwaltung ber öffentlichen Ginnahmen zugesichert worben. Berwaltung und Rechtspflege wurden getrennt. Die Freiheit ber Preffe wurde grundfätlich anerkannt, obwohl in ber Ausübung einigen Befdrantungen unterworfen. Eine befondere Bestimmung verbot bem Cou-

verain ben Sit ber Regierung außerhalb Landes zu verlegen.

Der Rurfürst tonnte fich an bie Beschräntung seiner Gewalt unb bie neue Ordnung ber Dinge nicht gewöhnen. Als er genöthigt wurde, feine an die frühere Willführherrschaft gewöhnten Rathe zu entlaffen und ein tonstitutionelles Ministerium zu ernennen, gab er zwar, aber mit übel verhehltem Unwillen, nach. Gin Berfuch, die Gräfin von Reichen= bach wieder nach Raffel tommen zu laffen, rief fast einen Boltsaufstand bervor. Er verließ feine Sauptstadt, wo ihm ber Aufenthalt verleibet worden, begab sich nach Hanau, und von ba nach Franksurt a. Dt., um mit ber Gräfin von Reichenbach ungestört zusammen sein zu können. Da er von einem fremden Gebiet aus fein Land nicht regieren burfte, fo er= nannte er (September 1831) feinen Sohn, ben Rurpringen Friedrich Wilhelm, jum Mitregenten, ber von jett an bie Regierungegeschäfte allein beforgte. Der Charafter bes Rurpringen ließ beforgen, bag er fo viel als möglich in bie Fußstapfen seines Baters und Großvaters treten, und bie neue Berfaffung unter ihm zu feiner beilfamen Entwidelung ge= langen würbe.

Im Königreich Sachsen war es nicht, wie in Braunschweig und Rurheffen, Ungufriedenheit mit ber Perfonlichfeit, ben Gitten und ber Lebensweise bes Souverains, mas ben Ausbruch einer politischen Beme= gung beschleunigte. Das Privatleben bes fächsischen Königshauses konnte für musterhaft gelten. Dort riefen allein Die schlechten öffentlichen Bu= stände ben Widerstand hervor. Die inneren Gründe ber in Sachsen herrschenden Migstimmung, ber Gegensatz zwischen einer fehr vorge= fdrittenen Gesittung und einer gang veralteten Berfaffung, zwischen ber starren Unbeweglichkeit ber Regierung und bem lebendigen Beifte ber Bevölkerung, bie noch unmittelbarer als in manchen andern Gegenben

Dentschland's von den großen Ereignissen des Jahrhunderts berührt worden, sind in diesem Werke schon früher nachgewiesen worden. Zu diesen allgemeinen Uebelständen kamen noch die Mängel einer Verwalztung hinzu, die, ungeachtet ihres schwerfälligen Ganges und ihrer schleppenden Formen, sich in hohem Grade drückend zeigte. Die gerichtliche Procedur war langsam und verworren. Die Städte standen unter sich selbst ergänzenden Magistraten, die nach oben hin eine sehr unvollstänzdige, nach unten hin gar keine Rechenschaft ablegten. Die Verwendung des städtischen Vermögens war ein Geheimnis der betreffenden Behörden geblieben. Die Besitzer der sogenannten Rittergüter, meist aus Arligen bestehend, besassen Vorrechte, welche das Landvolk in der tiefsten Abhänzgigkeit von ihnen erhielten. Die Polizei libte gegen die unteren Klassen eine grenzenlose Willkühr aus.

Die nicht blos gegen Tagesblätter, sondern auch gegen Litteraturwerke ausgeübte strenge Censur beeinträchtigte den leipziger Buchhandel,
eine der vornehmsten Erwerbsquellen des Landes. Die hohen Abgaben
bei Einführung von Rohstoffen hinderten den Aufschwung der Industrie.
Die Last der Steuern drückte um so mehr, da sie ungleich vertheilt, und
meist dem Mittelstande aufgebürdet waren, der von dem letzten großen
Kriege am meisten gelitten hatte. Die Unzusriedenheit mit den bestehen=
den Einrichtungen war allmählig, mit Ausnahme der privilegirten Klasssen, allgemein geworden.

In Leipzig war am 2. September (1830) ein an sich unbedeutenber Borfall, der Lärm, welchen eine muthwillige Straßenjugend vor einem Hause verübte, in welchem eine Hochzeit gefeiert wurde, Beranlassung zu Unruhen geworden. Die Polizei hatte bei ihrem Einschreiten gegen den Unfug der eigentlichen Thäter nicht habhaft werden können, und mehre unschuldige Personen gemißhandelt. Die gereizte Stimmung des Boltes machte sich in einem Tumulte Luft, in welchem die Wohnungen mehrer besonders verhaßten Beamten verwüstet wurden. Am 5. September wurde die Ruhe durch die bewaffnete Bürgerschaft wiederhergestellt, zusgleich aber der Ansang zu Beschwerden über die herrschenden staatlichen Mißbräuche gemacht, und deren Abstellung verlangt.

In Dresden, wo bald nachher sich eine ähnliche Stimmung wie in Leipzig, aber in noch heftigerer und gewaltsamerer Weise kund gab, nahm die Bewegung alsbald einen politischen Charakter an. Es ward eine Bürgergarde errichtet, welche den Ausschweifungen des Pöbels ein Ende machte, aber auch die bestimmte Absicht an den Tag legte, die Ab-

stellung ber vielen Uebelstände, die Einführung einer zeitgemäßen Ber= fassung, Umgestaltung bes Gemeindewesens, Preffreiheit u. s. w. durchs zusetzen. Bald folgte das ganze Land dem von Leipzig und Dresden

gegebenen Beifpiel.

Die bewaffnete Dacht hatte in Sachsen wie in Rurheffen ber Boltserhebung nicht widerstehen können. Die Polizei mar alsbald über= wältigt worden, und bas Militair ohne Nachbrud eingeschritten. Der Bof erschraf. König Unton, ber, felbst ichon boch bejahrt, 1827 seinem Bruder Friedrich August auf bem Throne gefolgt war, stand in dem Rufe, ben Ultramontanen und Jesuiten heimlich Borfchub zu leiften, und mitten in einer burch und burch protestantischen Bevölferung ben Ratho= licismus zu begünftigen. Er hatte, geiftig und forperlich geschwächt, nie an Beränderungen und Berbefferungen irgend einer Urt gedacht, fon= bern bie ganze Regierungsmaschine in bem unter seinem Borganger fechzig Jahre lang befahrenen Gleife gelaffen. Gein erfter Minifter, Graf Einsiebel, mar mit bem Geifte ber Beit eben fo unbefannt geblieben, und hatte in ber Ausübung einer unumschränkten Regierungsgewalt und in ber Erhaltung eines starren Lutheranismus bas einzige Mittel ber Beglüdung für Cachfen gefehen. Ginfiedel murbe entlaffen, und in feine Stelle ein burch Freisinnigkeit und Befähigung ausgezeichneter Mann, ber Beheimerath von Lindenau, an die Spite ber Befchafte gestellt. Pring Maximilian, Bruder bes kinderlosen Königs Anton, hatte ben nächsten Unspruch auf die sächsische Krone, entsagte berselben aber zu Gunften feines altesten Cohnes, des Pringen Friedrich August, ber bei bem Bolte beliebt mar, und von feinem königlichen Obeim jum Mitregenten an= genommen wurde.

Die alten Landstände, die seit Jahrhunderten, mit Ausnahme einer geringen im Jahre 1728 zu Gunsten der städtischen Magistrate vorge=
nommenen Modisitation, dieselben geblieben waren, traten im März
1831 zum letzten mal zusammen, und zwar um eine neue Verfassung zu
berathen, die im September vollendet, und von dem Könige und dem
Mitregenten angenommen und vollzogen wurde. Die Stände waren in
zwei Kammern getheilt. Sie besaßen die wesentlichsten Besugnisse ihrer
Stellung: die Mitwirtung bei der Gesetzgebung und das Steuerbewil=
ligungsrecht. Außerdem war von der Verfassung die Gleichberechtigung
der drei christlichen Konsessionen, die allgemeine Verpslichtung zum Kriegs=
dienst und die Preßfreiheit, letztere mit einigen, aber nicht mehr einseitig
von dem Belieben der Verwaltungsbehörden abhängigen gesetzlichen Beschränkungen, ausgesprochen worden. Diese Versassung ward von der

Regierung im Wesentlichen treu beobachtet, obgleich im Laufe ber Zeit zu wenig an ihren weiteren Ausbau gedacht. Sie genügte indessen das mals dem sächsischen Bolke, und sollte erst lange nachher von einem über ganz Deutschland hereinbrechenden Sturme erschüttert werden.

Im Königreich Sannover gab es ber Migbrauche und ber Ber= anlaffungen ju Unzufriedenheit und ju Bunfch nach Berbefferung eben fo viele, wie in Sachsen und Rurheffen. Es bestand bort gwar eine Ber= fassung, welche feit 1819 in Wirtsamkeit geblieben mar, aber fie schien einzig zu Erhaltung ber Borrechte bes Abels bestimmt zu fein. Bon biefer Klasse hing Alles ab, um dieselbe brehte sich Alles, sie allein marb berücksichtigt. Der Landmann war nach ber Auflösung bes Königreichs Westphalen wieder unter Die Abhängigfeit von ben Gutsherren gerathen. Die Abgaben maren von 1814 an unaufhörlich gestiegen. Die Städte verarmten. Das Bolt rechnete fo wenig auf Abhülfe feiner Nothstände burch bie Rammern, bag ihm bie Bahl ber Abgeordneten gang gleich= gültig geworben. Un ber Spite ber hannover'ichen Regierung ftand ber Graf von Münfter, ein Bünftling Georg's IV., ber auf bem wiener Kongreffe einige Unwandlungen von beutschem Baterlandsgefühl gehabt, feitbem sich aber ganglich verandert hatte, und wieder in den Bartifu= larismus feiner hannover'ichen Staats = und Standesintereffen gurud= gefallen war.

Die Unzufriedenheit im Königreich Hannover war eben so begrünzbet wie in Sachsen und Kurhessen, aber nicht so allgemein verbreitet, sondern mehr nur auf den Mittelstand beschränkt. Der Landmann war noch zu wenig geweckt, und stand zu sehr unter dem Einslusse der adligen Gutsherren, um an den öffentlichen Angelegenheiten irzend einen Untheil zu nehmen. Dagegen waren in mehren Städten schon im September, wegen Theuerung der Lebensmittel und Druckes der Steuern, unruhige Auftritte vorgesallen, die jedoch nicht um sich gegriffen hatten. Nur in der Stadt Osterode hatten zwei Advosaten, König und Freitag, den Ansang zu einem wirklichen Ausstande gemacht. Die Bürgerschaft war auf ihre Beranlassung zur Ergreifung der Wassen, zur Absehung der Behörden, und zur Wahl eines neuen Gemeinderathes geschritten. Aber eine nach Osterode geschickte Truppenabtheilung hatte den Unruhen sehr bald ein Ende gemacht, und die Anstister gesaugen nach Hannover abgesührt.

Unterdessen war die lange im Stillen wirkende Gährung endlich in Göttingen zum Ausbruch gekommen (8. Januar 1831). Einige Pri= vatvocenten an der dortigen Universität und einige Advokaten, Doktor von Rauschenplatt und Abvotat Seidenstider an der Spitze, rissen die mit der Berwaltung der Gemeindeangelegenheiten unzufriedene Bürsgerschaft zu einer allgemeinen Bewassnung, zur Absetzung des Polizeis direktors und des Gemeinderathes, und Unterzeichnung einer Adresse sort, in welcher Abstellung der Beschwerden, und Ertheilung einer freien Berfassung verlangt wurde. Es ward zu diesem Zwed eine Deputation an den Herzog von Cambridge, Bruder des Königs Wilhelm IV. und Generalgouverneur von Pannover, abgesandt. Die Anstister der Bewegung suchten Zeit zu gewinnen, und hofften, daß sich ihnen ganz Pannover, vielleicht ein großer Theil von Norddeutschland anschließen werde, da es überall mehr oder weniger Grund zur Unzufriedenheit gab, und aus manchen Anzeichen auf eine tiese innere Aufregung geschlossen werden konnte.

Aber es gelang ber hannover'schen Regierung diese Bewegung im Entstehen zu erstiden. Ein ansehnliches Truppentorps, mit Reiterei und Geschütz versehen, wurde in aller Eile gegen Göttingen aufgeboten. Die Bürgerschaft schien ansangs zum Wiverstande entschlossen. Aber die Drohung, die Universität, die einzige Nahrungsquelle der Stadt, anderswohin zu verlegen, schüchterte die Bevölkerung ein. Am 16. Ja=nuar zog der General von dem Busch mit seinen Truppen in Göttingen ein. Es war den Urhebern des Aufstandes, mit Ausnahme einiger we=nigen, wie des Abvokaten Seidensticker, gelungen, sich durch die Flucht zu retten. Die früheren Behörden wurden wieder eingesetzt, die untersbrochenen Borlesungen an der Universität wieder eröffnet, und Alles kehrte zu der gewohnten Ordnung zurück.

Dieses Ereigniß war indessen immer bedeutend genug gewesen, um der hannover'schen Regierung die Augen zu öffnen, und sie von der Nothwendigseit einiger Berbesserungen zu überzeugen. Aber das Bolt wollte sich nicht mehr mit partiellen Resormen absinden lassen. Der Gemeingeist regte sich auf diesem ihm sonst so fremden Boden plöslich mit unerwarteter Kraft. Nach dem Borgange der Stadt Minden, sandten fast alle größeren Ortschaften des Landes Betitionen an den König Wilhelm IV., die auf eine Berbesserung der Berfassung und eine wahre Boltsvertretung drangen. Biele einzelne Personen, darunter selbst einsache Landleute, machten sich nach London auf den Weg, um dem Könige ihre Beschwerden vorzulegen. Wilhelm IV., der von seinen hannover'schen Ministern über die dortige Lage und Stimmung bisher in Unwissenheit gehalten worden, nahm sich jeht seines Stammlandes mit mehr Eiser an, als man bisher an den nach Engs

land verpflanzten Nachkommen Georgel. gesehen hatte. Der allgemein verhaßte Graf von Münfter mußte feine Entlaffung einreichen. aus 21 Mitgliedern bestehende Kommission, zu welcher ber Geschicht= schreiber Dahlmann gehörte, erhielt ben Auftrag, ben Entwurf zu einem Staategrundgefet ju entwerfen. Am 30. Mai 1832 trat eine neue Ständeversammlung zusammen, welcher ber Rommiffionsentwurf vor= gelegt wurde. Die erste Rammer und bie in ihr vertretene Abelspartei widerstrebte, so viel fie vermochte, jeder Erweiterung ber Bolterechte und Kräftigung bes öffentlichen Lebens. Erft im fünftigen Jahre murbe bie neue Berfaffung, nachbem fie bie königliche Bestätigung erhalten, bekannt gemacht und eingeführt. Es fehlten in ihr, wie in allen anderen beut= schen Konstitutionen einige wesentliche Bestandtheile eines freien Bolts= lebens, wie z. B. bas Gefdwornengericht, und es war gegen Die Ueber= griffe ber Bermaltung und Des Beamtenthums feine hinreichenbe Schut= wehr errichtet worden. Indeffen tonnte bie frühere Willführherrschaft nicht mehr zurückgeführt werben. Die unteren Rlaffen erhielten einen Begriff von ihren menschlichen und burgerlichen Rechten, ber ihnen früher fast gang gefehlt hatte. Das Landvolt mar zur Theilnahme am Staats= leben hinangezogen worben. Es wird bes späteren Schidfales biefer Berfassung, Die Damals so viele Hoffnung erregte, am geeigneten Orte gebacht werben.

In den süddeutschen konstitutionellen Staaten in Babern, Wirtemberg, Baden, Hessen Darmstadt und Nassau ward, in Folge des sich in Frankreich erhobenen Sturmes, allerdings ein größerer Aufschwung, ein bisher zurückgehaltener Drang nach Befestigung und Erzweiterung versassungsmäßiger Rechte sichtbar, aber es siel kein Aufstand, keine gewaltsame Unterbrechung in den bestehenden Berhältnissen vor. In Hessen Darmstadt riß der äußere Nothstand das Landvolk in einigen Gegenden zu Unordnungen hin, die aber keiner politischen Quelle entsprungen waren. Nur in Rheinbahern erhob sich eine demokratische Beswegung, die zwar zu keiner bewassneten Empörung führte, deren Ziel aber mit den deutschen Zuständen unvereinbar war.

Es war einer von ben vielen befonders in Bezug auf Deutschland begangenen Mißgriffen des wiener Kongresses gewesen, das Gebiet auf dem linken Rheinuser, welches später der Rheintreis genannt wurde, an Bapern zu überlassen, von welchem es nicht nur räumlich ganz abgessondert lag, sondern wo auch der Volkscharakter zu dem baperischen Wesen im schrofsten Gegensatze stand. Die lange Verbindung dieser Gegend mit Frankreich hatte dort unauslöschliche Spuren zurückgelassen,

welche durch die Berührung mit den deutsch redenden, aber durch und durch von französischen Ideen erfüllten, Elsässern beständig aufgefrischt wurden. Die Verbindung mit einer Großmacht hätte allmählig, dis auf einen gewissen Grad, wie man dies zuletzt in der preußischen Rhein= provinz gesehen, eine Verschmelzung zwischen den rheinländischen und den übrigen deutschen Elementen hervordringen können. Aber Altbahern mit seinen fränkischen und schwäbischen Zusätzen besaß nicht genug Anziehungsstraft, um ein so fernes und verschiedenes Land wie den Rheinkreis innerlich an sich fesseln zu können.

Der Rheinfreis hatte sich nie an bas baberische Militair= und Beamtenwesen gewöhnen können, welches ihm als ein Wertzeug ber Unterbrüdung erschien. 3m Befit ber gefetlichen Gleichheit und freier Gemeindeeinrichtungen war ihm die bayerische Berfassung ale teine Wohlthat erschienen. Für ben Rheinbayern mar München eine frembe und ihm gleichgültige Welt. Es fand zwischen bem rheinischen und baberischen Beifte ein unausgleichbarer Begenfat ftatt. Dieses Mik= verhaltniß murbe jedoch ohne bie Ginmischung ber Preffe, bie ben ftummen Befinnungen ihre Sprache lieb, feine außere Aufregung hervorgebracht haben. Die freieren Ginrichtungen, Die größere Bemabrleiftung für Die perfonliche Sicherheit, Die empfänglichere Natur ber Bevolkerung hatten einige Bubliciften, Die fich in ben altbaberifchen Buftanben beengt gefühlt, barunter besonders ben Doftor Wirth, jur Ueberfiedelung nach Rhein= bapern veranlaft. Wirth mar ein Mann von ausgezeichnetem Charafter, aufrichtig, unerschroden, ohne Gelbstfucht, ber aber, von feiner Frei= beiteliebe fortgeriffen, Die feinem Streben entgegengefetten Schwierig= feiten überfah, ju beren hinwegräumung felbst eine viel größere geiftige Rraft als die feinige nicht hingereicht haben murbe. Es tann ba, wo es, wie in Deutschland, seit Jahrhunderten, an Deffentlichkeit bes Lebens, an Boltsthumlichfeit ber Ginrichtungen, an Gemeingeift, an einer freien Theilnahme am Staatswesen so ganglich gefehlt hat, Diefer ungeheuere Mangel nicht plötlich, nicht burch frembe Unregung, ober einzelne, wenn auch an und für fich noch fo bedeutende Anstrengungen gehoben werben. Es fann bies nur von ber langfamen Arbeit ber Beit, und bem ftillen. aber unfehlbaren Ginfluffe einer veränderten Weltlage erwartet werden. Bu einer sich auf einmal vollenbenden Wiedergeburt Deutschland's ge= borte, bag bie Daffen gegen ben Absolutismus und bie Ueberrefte bes Feudalwefens mit bemfelben Nachdrud wie einft im fechszehnten Jahr= hundert gegen die romische Rirche und beren Lehren, aufständen. Jeder Berfuch eine folche Stärke und Einmüthigkeit burch eine flüchtige und vberflächliche Aufregung ersetzen zu wollen, wird von der Schwerkraft des Bestehenden erdrückt werden Es giebt Spochen und Nationen, wo selbst ein Heros oder ein Genie nichts gegen die Macht der bestehenden Thatsachen vermag, und an deren Widerstande zu Grunde geht, während unter ans deren Umständen, bei mäßiger Anstrengung und Begabung, das vorgessteckte Ziel erreicht wird. Das Bedürfniß einer nationalen Regeneration Deutschland's ist disher nur in einzelnen Kreisen und Klassen empfunden worden. Erst wenn es in die Massen hinabgestiegen, kann die Stunde seiner Erfüllung schlagen, die sich dann durch unverkennbare und unwidersstehliche Zeichen ankündigen wird.

Dottor Wirth und feine Genoffen, von benen ihn übrigens feiner an Aufopferungefähigfeit und Reinheit ber Befinnung erreichte, fielen in ben nach ihnen noch oft begangenen Irrthum, die Meinung eines be= fonderen und fleinen Theiles Deutschland's fur die Stimme ber gangen Nation zu halten. Es murben in Rheinbayern Journale gegründet (bie beutsche Tribune, ber Westbothe u. f. m.) und in bemofratischem Sinne redigirt, Bereine für Berbreitung biefer Ibeen, für Unterftupung ver= folgter freifinniger Publiciften gestiftet, und gulett am 24. Mai 1832, bem Jahrestage ber baberischen Berfaffung, auf bem Bergschloffe Sam= bach, bei Reuftadt an ber Bardt, eine große Boltsversammlung abge= Die Republikanifirung und Ginheit Deutschland's, bie Bolts= fouverainetat als leitender Grundfat bei ber Ronstituirung ber Staaten, wurde von ben Rednern mächtig hervorgehoben. Es fehlte manchen unter ihnen, namentlich Wirth felbst, nicht an Rraft ber Bebanten und Begeisterung bes Ausbruckes, aber an allen Mitteln, nicht nur bie ge= hegten Absichten zur Ausführung zu bringen, fondern fich auch nur vor ben Berfolgungen ber beutschen Regierungen zu fcuten, von benen nicht borauszufeten mar, baß fie ber Berbreitung folder Grundfate gelaffen Ein folder Biberfpruch zwischen bem Bollen und zusehen murben. Können, war nicht nur eine Thorheit in Bezug auf die Personen, sondern auch ber Sache felbst nachtheilig, indem bas Difverhältniß, in welchem fich bie Kräfte ber bemofratischen Partei zu ihren Absichten befanden, auf eine schlagendere Art an ben Tag tam, als fonst geschehen sein wurde. Die Barifer hatten sich am 14. Juli 1790 auf bem Marsfelbe ver= fammelt, aber erst nachdem bie Bastille von ihnen zerftort worden, und gang Frankreich zur Bertheidigung ber Freiheit unter ben Waffen stand. Ihre beutschen Gefinnungsgenoffen ichienen in Bambach ein Siegesfest feiern zu wollen, bevor noch ein Kampf stattgefunden hatte, und standen in ber großen Maffe gang vereinfamt ba.

Diese und ähnliche Scenen konnten, vieles Andere gar nicht in Betracht gezogen, volltommen ausreichen, um bie politische Unfähigkeit ber Partei zu beweisen, welche sich als bie Bertreterin bes beutschen Boltsthums hinstellte. Welcher Wahn von ber Republikanifirung eines Landes zu fprechen, in welchem felbst bie gemäßigste tonstitutionelle Do= narchie weniger Macht und Anhang als ber Absolutismus besaß, ber, in ben beiben ersten beutschen Staaten unbeschränft maltenb, jebe ihm wiber= strebenbe Richtung, sobalb er wollte, ju erbrücken im Stanbe mar! Aber es bedurfte weber öfterreichischer noch preußischer Gulfe, um ber Be= wegung im Rheinfreise Ginhalt zu thun. Die baverische Regierung fandte ben Feldmarschall Fürsten Wrebe, mit einigen Truppen und außer= ordentlichen Bollmachten in jene Proving, wo fich alsbald Alles ohne Widerstand unterwarf. Wirth, ber es seiner moralischen Würde schulbig zu sein glaubte, sich ben Folgen seiner Bandlungen nicht zu entziehen, wurde verhaftet, por Bericht gestellt, und verurtheilt. Mehre feiner Benossen entflohen nach Frankreich, wo sich, namentlich in Paris, ein Rreis beutscher Ausgewanderten bilbete, der burch die Presse und Litteratur auf die Umgestaltung Deutschland's zu wirten suchte. Aus ben mittleren und unteren Boltstlaffen begaben fich viele nach Nordamerita, bas immer mehr die Blide auf sich zu ziehen anfing.

Die Reaktion benutzte die Uebertreibungen und Berirrungen der demokratischen Partei, um neue Ausnahmszustände für Deutschland zu schaffen, und jede freie Regung im Keime zu ersticken. Metternich's Diplomaten und Publicisten arbeiteten unaufhörlich darauf hin, in den Augen der deutschen Souveraine den Repräsentatiostaat als mit der Revolution identisch, und republikanische und konstitutionelle Institutionen als aus derselben Quelle entsprungen erscheinen zu lassen. Die Bundesversammlung in Frankfurt a. M. bot sich, wie gewöhnlich, als Werkzeug der Aussührung für die in Wien entworfenen Pläne an.

Am 28. Juni und 5. Juli 1832 erließ die Bundesversammlung eine Reihe von Beschlüssen, von denen einige nur eine Wiederholung des 1819 in Karlsbad und 1820 in Wien Geschehenen waren. Für neu, aber mit dem Princip der Reaktion und des Absolutismus übereinstim=mend, obwohl im äußersten Gegensatze zu den dem deutschen Bolke 1813 und 1815 gemachten Verheißungen, und selbst zu dem auf dem wiener Kongreß herrschenden Geiste, war die Erklärung, daß die Ständeverssammlungen in keinem Falle das Recht in Anspruch nehmen dürften, die Steuern zu verweigern, wodurch die Regierungen thatsächlich unumsschränkt wurden, da dieses Recht die einzige wirksame Schutzwaffe gegen

Verfassungsverletzungen ist. Es wurde auf sechs Jahre hinaus eine Kommission am Bundestage ernannt, welche die zwischen den Regierunsgen und den Ständen bestehenden Verhältnisse überwachen sollte. Charakteristisch ist es, daß das Tragen der deutschen Reichsfarben, auch wenn damit keine Erregung zu Unruben verbunden war, für ein Vergehen erklärt, und zu dessen Bestrasung aufgefordert wurde. Es sah aus, als solle dadurch mittelbar zu erkennen gegeben werden, daß Deutschland überhaupt keine Gesammtheit, keinen nationalen Komplexus bilde, sondern nur den nöthigen Stoff zur Erhaltung einer gewissen Anzahl von Fürsstenhäusern sammt deren Anhang zu liefern bestimmt sei. Demgemäß hätte Metternich's Ausspruch in Bezug auf Italien, daß es "nur ein geographischer Begriff wäre" — auch auf Deutschland angewandt werden können.

Der Professor Welder, Abgeordneter ber Universität Freiburg am babifchen Landtage, hatte ben Untrag gestellt, bag, um bie Organisation bes beutschen Bundes zu vervollständigen, eine beutsche Rationalreprasentation geschaffen werden solle, ein Gedante, ber schon auf bem wiener Rongreß hervorgebrochen, bestehend aus Mitgliedern ber beutschen Ständeversammlungen, und zur Mitwirfung und Entscheidung über alle gang Deutschland betreffenden Angelegenheiten berechtigt. Diese Bolts= vertretung mare jur Bunbesversammlung in die Stellung gefommen, welche in ben fonstitutionellen beutschen Staaten die Wahlfammer gur Erbfammer einnimmt. Gine folde Inftitution mare ben beutschen Fürsten felbst am nütlichsten geworben. Namentlich bie fleineren unter ihnen batten an Gelbstständigkeit gewonnen, und Belegenheit gehabt, im beut= ichen Boltsthume Wurzeln zu ichlagen, und mit ber Ration felbst in Berbindung zu treten. Das monarchische Princip ware baburch nicht gefährdet worden, indem die Bundesversammlung, welche die Regierun= gen vertrat, immer Mittel genug beseffen hatte, etwanigen Ueberschrei= tungen ber Boltstammer Grenzen zu feten. Die Zwedmäßigkeit einer Schöpfung ber Urt tonnte nicht in Zweifel gezogen, und bas Recht ber Nation auf eine Bertretung ihrer allgemeinen Interessen unwiderleglich nachgewiesen werben, wenn Deutschland eine Besammtheit bilben, und, wie ber Urt. 13 ber beutschen Bunbesatte bestimmt, überall mit ständischen Berfassungen versehen sein follte. Dieser Gebante marb aber von ber Reaftion als revolutionair verschrieen, eine Bezeichnung, bie fortan von biefer Bartei auf jebes Streben nach politischem und moralischem Fortfchritt angewandt murbe. Die zweite babifche Rammer magte es nicht. Welder's Antrag zu erörtern, ber aber großen Anklang in ber öffentlichen Meinung fand, und bessen Grundgebanke viele Jahre nachher, unter ganz anderen Umständen, aber eben so erfolglos erneuert werden sollte.

Die Reaktion hatte in Deutschland abermals einen großen Sieg bavon getragen. Die von der Bundesversammlung gefaßten Beschlüsse wurden überall zur Aussührung gebracht. Baben ward, obgleich erst nach einigem Sträuben, gezwungen, das eben erst erlassene Preßgesetz zurückzunehmen, und die Censur für alle Oruckschriften unter zwanzig Bogen wiederherzustellen. Die freisinnigen Tagesblätter verschwanden. Notteck und Welcker, welche, als Schriftsteller und Redner, eine weit über die Grenzen ihres engeren Vaterlandes hinausgehende Bedeutung besaßen, wurden ihrer Prosessuren enthoben, und die Universität Freiburg, an welcher beide gewirkt, für eine Zeit lang geschlossen. Wenn solches in dem politisch am meisten vorgeschrittenen deutschen Staate, und unter einem Fürsten, wie Leopold von Baden, geschah, so kann man sich auch ohne einzelne Nachweise vorstellen, was anderwärts vorging. Die Rückspartei konnte jest, mit Metternich's Hülse und nach seinem Borgange, ihr Ziel ungestört versolgen.

Die einzige Rettung für Deutschland lag damals in der Eisersucht der beiden deutschen Großmächte auf einander, die zwar beide der politischen Freiheit abhold waren, von denen Preußen aber sich nicht jeder geistigen Bewegung entgegensetzen konnte, ohne sich selbst auszugeben, und in der Besorgniß der übrigen Fürsten, ihre Selbstständigkeit zu gestährden, und sich die Herzen ihrer Unterthanen zu sehr zu entfremden, wenn sie sich dem metternich schen Spsteme unbedingt unterordneten. Hierzu kam noch der Einsluß des Protestantismus, von welchem eine gewisse moralische Freiheit unzertrennlich ist, der Philosophie, welche keine vollkommene geistige Knechtschaft möglich macht, und die Erinnerung an die Besreiungskriege und die damals gemachten Berheißungen, und hinz derten die Reaktion an einer vollständigen Erreichung ihrer Zwecke.

18. Das Königreich Polen seit der Thronbesteigung Nikolaus I.— Innere Zustände. — Parteien. — Bolks: und Militairaufstand am 29. November 1830. — Freiheitskampf der Polen gegen Rusland. — Erliegen Polen's. — Untergang der von Alexander I. eingeführten Berfassung. — Mussische Schreckensherrschaft im Königreich Polen.

Alexander I. hatte in ber Epoche seines Lebens, wo ihm Menschen= wurde und Boltsfreiheit am Bergen lagen, bem ihm unterworfenen Ronig= reich Bolen aus eigener Bewegung eine Repräsentativverfassung verlieben. und war anfänglich nicht nur zu beren Erhaltung, sondern auch zu ihrer Uebertragung auf die mit Rufland unmittelbar vereinigten altvolnischen Provinzen geneigt gewesen. Aber bie allmählig in ihm aufsteigende Ueberzeugung, baf bie Bolen, burch biefes Bugeftanbnig nicht gewonnen, baffelbe nur ale Mittel zu einer ganglichen Lobreifung von Ruftland anwenden wurden, hatte ihm Digtrauen in bie Zwedmäßigkeit feiner Politit eingeflößt, und ihn ju mehren Beschräntungen ber früher von ihm begunstigten Freiheit veranlagt. Er verschärfte die Cenfur, übte auf Die Bablen zu ber Landbotenkammer einen ungebührlichen Ginfluß aus, und bob bie Deffentlichteit ber Reichstagssitzungen auf. Außer bem Argwohn gegen jebe unabhängige Regung im Bolfsleben, bie ihn mahrend ber letten Jahre beherrschte, und ben bie Reaftion burch Ginflufterungen und Anreizungen aller Art zu nähren verstand, ward er auch burch bie jum Theil begründete Erfahrung verstimmt, daß die Bolen feine mobl= wollenden Absichten häufig verkannten, und ihm mit Undant lohnten.

Es lag in dem ganzen Berhältnisse Polen's zu Rußland ein unausgleichbarer Widerspruch. Alexander I. mochte sich in der Theorie noch so
sehr zu liberalen Ideen hinneigen, und ihnen, so weit es seine Stellung
erlaubte, auch in der Praxis huldigen, die Ausübung einer unumschränkten Gewalt in Rußland mußte auch in seiner Regierung über Polen sich
zuweilen fühlbar machen. Es war nicht möglich, daß dieselbe Person
folgerecht zwei einander entgegengesette Systeme zur Anwendung gebracht
hätte. Durch seine freie Berjassung schien Polen über Rußland zu stehen,
nahm sich aber in Wahrheit bei seiner geringen Ausbehnung und Be=
völkerunge immer nur wie ein Anhängsel zu dem großen Zaarenreiche
aus. Es konnte der polnischen Nation nicht zugemuthet werden, die
Errichtung eines kleinen Theiles ihres ehemaligen Gebietes, zu einem
wenn auch mit einer eigenen Versassung versehenen, aber immer von einem

.

fremden Herrscher abhängigen Staate, als einen Ersat für ihre verlorene Größe anzusehen. Es waren bei der Theilung Polen's von den betreffensen Mächten zu viele Ungerechtigkeiten, und von Rußland insbesondere zu große Gewaltsamkeiten verübt worden, als daß später selbst Beweise von Milde und Großmuth vermocht hätten, die Erinnerung an die erslittenen Demüthigungen und Drangsale auszulöschen. Wenn schon in dem österreichischen und preußischen Antheile des alten Polen's der Bezvölkerung beständig das Bild des zerrissenen und niedergedrückten Baterslandes, wie der blutige Schatten eines Ermordeten vorschwebte, der die überlebenden Angehörigen zur Rache aufruft, um wie viel mehr mußte dies in dem Königreich Polen selbst der Fall sein, das von jeher den Kern der polnischen Nationalität ausgemacht hatte, und wo noch so viele Namen, Denkmale und Ueberlieserungen die frühere Unabhängigkeit verzagegenwärtigten.

Während ber Regierung Alexander's I. war die ruffische Berrschaft, von des Kaisers perfönlichem Charafter bestimmt, in Polen immer noch mit einer gemiffen Mäßigung aufgetreten, hatte bie Reigbarkeit und bie Gefühle ber Nation geschont. Auf ihrer Seite hatten die Bolen nicht vergessen, daß fie, so viel auch zur Erfüllung ihrer Wünsche fehlen mochte, biesem, ungeachtet mancher Difgriffe, immer wohlgesinnten Fürsten einen verhältnifmäßig glüdlichen Buftand verbankten. Zwischen beiben Theilen würde es mahrscheinlich nie zu einem entschiedenen Bruche gekommen fein. Anders aber gestalteten sich die Dinge, seitdem der Großfürst Nitolaus auf ben Thron gestiegen war. Die russische Suprematie kehrte unter ihm ihre rauben Seiten rudfichtsloser heraus, und bie von ber Berbindung zwischen bem großen bespotischen und bem fleinen fonstitu= tionellen Staate unzertrennlichen Uebelftanbe murben bem fcmacheren Theile fühlbarer gemacht. Zw., ließ auch Nitolaus-I. im Ganzen bie Berfassung ber Form nad bestehen, aber ihr Beist und ihre einzelnen Bestimmungen murben ! ... ger verlett, und es konnte ben Bolen nicht entgehen, daß ihre Mechte und Freiheiten einzig von dem perfönlichen Willen bes Herrschers abhingen, und unter ihm ein ungewisses Dasein fortfristeten.

Die Untersuchungen gegen die Theilnehmer an der Berschwörung, welche in Rußland bei dem Regierungsantritt des Kaisers Nikolaus auszgebrochen war, hatten auf die Entdeckung geheimer Berdindungen im Königreich Polen geführt. Einige hundert Polen, meist den höheren Tilsen angehörig, einen Fürsten Jablonowsky an der Spize, wurden gefänglich eingezogen, und zur Aburtheilung einer aus Militairpersonen

bestehenden Kommission überwiesen. Dies war eine offenbare Verletzung ber Konstitution, welche fein außerorbentliches Berfahren gestattete, und jeden Angeklagten vor feinen natürlichen Richter zu ftellen befahl. Den hierüber von allen Seiten erhobenen Beschwerden glaubte bie ruffische Regierung, ba bas betreffende Gefet keine verschiedenartige Auslegung zuließ, für ben Augenblick nachgeben zu muffen, und bie Angeklagten wurden vor ben Senat gebracht, ber zugleich bie hochste Instanz bei po= litischen Processen bilbete. Die öffentliche Meinung erklärte sich in gang Polen so unzweideutig zu Bunften ber Angeklagten, bag biefelben frei= gesprochen murben (Oftober 1828). Da bie Berschworenen nur bie Unabhängigkeit Bolen's bezwedt hatten, mas in allen polnischen Bergen Wieberklang fand, fo fürchteten bie Mitglieder bes Senats fich felbst ju entehren, wenn fie an Anderen ihre eigenste innerste Meinung verurtheilt hätten. Die formelle Schuld ber Angeklagten mar indeffen nicht zweifel= haft gewesen. Bon bem Kaiser Nikolaus ward biese Freisprechung bes= halb mit bem größten Unwillen, als ein Sohn und eine Berausforderung, aufgenommen. Er murbe von biefem Augenblide an in seinem Berhält= niß zu den Bolen mißtrauischer und ftrenger als früher, und in diesen trat, feit jenem allgemeines Aufsehen erregenden Processe, die Neigung jum Widerstande gegen bas rufsische Uebergewicht unverkennbarer als fonst bervor.

Wenn das materielle Glück, Ruhe und Wohlstand, alle Bedürfnisse eines Volles zu befriedigen vermöchten, so hätte sich der Theil des alten Polens, welcher einen Kaiser von Rußland zum Könige bekommen, nie besser als unter ihm besunden. Es herrschte Ordnung in dem Staatsshaushalt und der Berwaltung, die Rechtspslege wurde unparteissch geübt, der Volksunterricht von obenher begünstigt, und Ackerbau und Kunstsleiß waren im Aufblühen begriffen. Sorgfältig unterhaltene Landstraßen erleichterten den Verkehr, und brachten Gegenden mit einander in Verzbindung, die sonst durch undurchdringliche Wälder und unwegsame Mozräfte getrennt gewesen waren.

Aber der Genuß aller dieser Bortheile wurde den Polen von dem Gedanken an die verlorene Unabhängigkeit verbittert. Man hatte es sich selbst unter dem milden und gefühlvollen Alexander nicht verbergen können, daß man doch im Grunde nur von der Gnade eines fremden Gebieters lebte, und daß die Freiheit, welche man besaß, mehr einer em= pfangenen Gabe als einem erworbenen Recht glich. Unter seinem Nach= folger, der, von Natur kälter und härter, weniger Rücksicht und Schonung übte, drang sich diese Ueberzeugung noch viel stärker auf.

Beder, Beltgeschichte. 8. Aufl. XVII.

Die Polen gebachten aber nicht allein mit Schmerz an bie unter= gegangene Selbstständigkeit ihres Landes, fie fühlten fich auch von ber Erinnerung an feine frühere Dacht entflammt. Waren nicht bie Bater einst siegreich in Mostau eingezogen, und hatten sie nicht Wien befreien belfen? Bei jeder Thronerledigung hatte sonst ganz Europa auf Bolen geblickt, und die Nation war gewohnt gewesen, die Berleihung ihrer Krone als einen Ausfluß ihres Willens, eine Bezeugung ihrer Gunft an ben glücklichen Bewerber anzufeben. Allerdings bachte tein Berftanbiger an bie Erneuerung von Bustanden, aus benen jum Theil bas jetige Difgeschick bergetommen, aber fie waren immer geeignet, bie Boffnung auf eine Erhebung aus ber ftaatlichen Bedeutungslofigkeit, auf einen Wiebereintritt in die große Familie ber felbstständigen Bolter, zu erhalten. Die Polen hatten nicht nöthig, um fich ihre frühere Berrlichkeit zu ver= gegenwärtigen, in eine weite Bergangenheit gurudzugeben. 3br Ronig Johann Sobiesti, der Ruffen, Türken und Tartaren fchlug, lebte nur einige achtzig Jahre vor ber erften Theilung. Die Afche auf bem Berbe ihrer alten Größe mar noch nicht erfaltet. Ihre Baterlandsliebe konnte fie überreben, daß es nicht unmöglich ware, burch eine muthige That ben Funten wieber gur Flamme anzufachen.

Die ruffische Regierung besaß im Königreich Polen teine moralische Stute, tonnte wohl gefürchtet aber nicht geliebt fein. Der bebachtigere und kaltblütigere Theil ber Bevölkerung wollte fie nicht fturgen, weil er ein foldes Unternehmen für zu gefährlich hielt, war aber noch weniger ju ihrer Bertheidigung geneigt. Ginige burch Ertheilung von Burben und Orden gewonnene polnische Große, einige höhere militairische Befehlshaber, die, mit ihrer Stellung zufrieden, von jedem Wechsel einen Berluft beffirchteten, Beamte, welche unter ber herrschenben Ordnung ber Dinge ihren Bortheil fanden, aber fich nicht für fie aufgeopfert batten. konnten für keinen mahrhaften Unhang gelten. Die großen Familien, beren Baupter meift im Genat fagen, waren von ber Erinnerung an bie Bebeutung ihrer Borfahren gur Zeit ihrer Unabhängigkeit erfüllt, und fühlten sich burch bie fremde Berrschaft, bie Berengung ber Grenzen bes Baterlandes, ben Berluft alles Deffen, mas eine politische Ariftofratie ausmacht, gebemuthigt. Der zahlreiche kleinere Abel bachte noch immer an die alte Regellosigkeit und Willführ bes polnischen Lebens, an bie inneren Parteiungen und Bunbniffe, und fah die Rube als einen Zwang an. Die fonft am meiften zur Erhaltung bes Bestehenden und Bermei= bung jebes Umfturges geeigneten Rlaffen eines Boltes, Rapitaliften unb Industrielle, bestanden aus Fremden ober Juben, und übten auf Die öffentliche Meinung keinen Einfluß aus. Die Masse, ber Landmann, war, ohne politisches Bewußtsein irgend einer Art, ben Russen aus nationalem Instinkt, wegen der Berschiedenheit der Sprache und Religion, entgegen.

Eine vollsommene Uebereinstimmung mit dem Bestehenden, eine wahrhafte Zufriedenheit war im Königreich Polen nirgends vorhanden. Der Kontrast zwischen einer noch nicht sern liegenden Bergangenheit und der Gegenwart war zu groß, als daß er nicht alle Gemüther ersjüllt und eine innere Gährung erzeugt hätte. Der Bunsch nach einem anderen Zustande war allgemein verbreitet, aber über die Wahl der Mittel, um einen solchen zu erreichen, waltete die größte Verschiedensheit ob.

Eine Partei, welche besonders unter bem böheren Abel ihren Sit hatte, und ben Bang ber europäischen Angelegenheiten mit gespanntem Blid verfolgte, wollte einen gewaltsamen Bruch mit Rugland vermieden wiffen, von welchem fie einen unglüdlichen Ausgang für ihr Land fürch= Sie hoffte, burch Befestigung ber von Alexander I. verliehenen Berjaffung bas Gefühl ber Nationalität nicht nur im eigenen Bolfe gu erhalten, sondern durch die Macht dieses Beispiels auch über die Theile bes alten Polens zu verbreiten, die von bem Königreiche getrennt waren. Durch Begünstigung jedes moralischen und materiellen Fortschrittes bachte fie Polen allmählig bem civilifirten Occident näher zu bringen, und baburch ein Aufgeben in Rufland unmöglich zu machen. Bei ber junehmenden Rraft ber volksthumlichen und freiheitlichen Grundfate, mußte über lang ober kurz ein großer Umschwung in Guropa eintreten. Bon folden Greigniffen konnte eine gunftige Wendung im Geschicke Bo= Tens, aber nicht von einer einseitigen Erhebung gegen Rußland erwartet werben. Diese Partei murbe, ba fie bie meisten historischen Namen bes Landes, obwohl nicht ausschließend umfaßte, die aristotratische genannt Sie war im Innersten ihres Wesens burchaus antirussisch gefinnt, aber mit ben Gulfsmitteln Rugland's und benen Polen's zu fehr befannt, um nicht von Mäßigung und Klugheit mehr als von Uebereilung und Gewalt zu hoffen. Gine nationale Vorbereitung auf eine gludlichere Zutunft durch Reformen aller Art, war ber leitende Gedanke ber aristofratischen Partei, welche beshalb von einem vorschnellen Eingreifen in den natür= lichen Bang ber Entwidelung nichts wissen wollte.

Solche Gefinnungen und Absichten hätten am sichersten zu einer Regeneration Polens führen können. Ihre Weisheit und Zweckmäßig= keit wurde aber von einem großen Theile der Nation verkannt. In dem

fleineren Abel, unter ben litterarisch gebildeten Rlaffen, unter ben Offi= gieren war man geneigt, die erfte fich barbietenbe Belegenheit zu einer bewaffneten Erhebung gegen Rugland zu benuten. Diefe Rreife maren, aber ohne Erwägung ber Umstände, ohne Kenntniß ber allgemeinen Lage Europa's von einer glühenden Baterlandsliebe befeelt. Aus ihnen gingen bie meisten Mitglieder ber gebeimen Gesellschaften bervor. Es gab ba= mals noch eine Menge von Bersonen, welche unter Rosciuszto für bie Unabhängigkeit Bolen's, später unter Napoleon für ben Ruhm bes pol= nifchen Namens auf allen Schlachtfelbern gefochten hatten, und nach ihrer Rückfehr in die Heimath die eigene und ihres Landes dunkle und abhängige Lage unerträglich fanden. Da bie Bolen von jeher ein febr friegerisches Bolt gewesen, benn es war nicht ber Mangel an Thattraft, fonbern beren ible Anwendung, was ben Berfall ihres Staates verurfacht hatte, so waren sie geneigt, bei bem Bebanken an einem Rampf gegen Rufland die ungeheuere Ungleichheit ber gegenseitigen Machtstellung zu überseben, und bas Bewuftsein ihrer Tapferkeit rif sie zu ben verwe= gensten Hoffnungen fort. Diese Partei, welche unmittelbar auf bas Bolt und bas Beer wirfte, und biefelben immer mehr mit ihrem Saffe gegen bie Ruffen erfüllte, war, obgleich ber größte Theil ihrer Mitglieber ebenfalls zum Abel gehörte, von bemofratischen Brincipien erfüllt.

Die aristofratische Partei wollte bie bestehenden Gigenthumsver= hältnisse nicht auf einmal verändert wissen, weil sie bavon eine zu große Erschütterung ber Gesellschaft befürchtete, Die bemofratische Bartei ba= gegen bachte aus bem polnischen Bauern, ftatt eines Bachters ober Tage= löhners, alsbald einen Besitzer zu machen, weniger aus Gründen ber humanität, als um an ihm, bei einem Rampfe gegen Rufland, eine um fo fraftigere Unterstützung zu finden. Die Aristofratie beschränfte für ben Augenblick ihre Bunfche auf die Ausbildung ber Berfassung und bie Erhaltung Bolen's als eines von Rugland möglichft getrennten Staates, bie Demotratie brang auf eine Wiederherstellung bes altvolnischen Rei= des, wo möglich in ben Grenzen, welche baffelbe vor ber erften Theilung gehabt, aber mit Berleihung ber gleichen Rechte an alle Rlaffen ber Bevölferung. Wenn biefe beiden Parteien, ohne ihre Grundrichtung aufau= geben, sich gegenseitig ergänzt, bie Aristofraten etwas von ber Kraft und Begeisterung ber Demokraten angenommen, und biefe bie Mäßigung und Einsicht ber Unberen nachgeahmt hatten, so mare eine moralische Rege= neration Bolen's möglich gewesen, bie im Laufe ber Zeit ohne Zweifel zur Wieberherstellung ber politischen Unabhängigfeit geführt haben murbe. So aber blieben biefe Parteien getrennt, und follten fich fpater einander entgegenarbeiten. Ihre Vereinzelung war geeignet, mehr ihre Fehler als ihre Vorzüge hervortreten zu lassen. Wenn den Aristofraten ihr Mangel an Feuer und Schwung zum Vorwurf gemacht werden kann, so haben sie wenigstens das Dasein Polen's nicht auf das Spiel gesetzt, während von den Demokraten der letzte Ueberrest der nationalen Selbstständig= keit, durch ihre Uebertreibungen und ihre Verwegenheit, aufgeopfert worden ist.

An der Spite der aristokratischen Partei stand der Fürst Abam Czartorysti, der in seiner Jugend unter Kosciuszto auf den Trümmern des alten Bolens gesichten hatte, dann ein persönlicher Freund und Sünstling des Kaisers Alexander geworden, und von diesem mit der Leistung des öffentlichen Unterrichts in Litthauen beaustragt worden war. Czartorysti hatte den Bersprechungen Napoleon's in Bezug auf die Wiesderherstellung Polen's nie getraut, und hierin schärfer als die meisten seiner Landsleute gesehen. Als die Kückschrittspartei sich Alexander's besmächtigt hatte, erkaltete dieser gegen Czartorysti, der in Warschau mit dem Ansehen und Glanze eines fürstlichen Privatmannes lebte, aber im Stillen unaushörlich mit dem Geschick seines Landes, und mit den Borsbereitungen sür eine bessere Zukunft desselben beschäftigt war.

In der demokratischen Partei ragte Joachim Lelewel, ein besonders in einigen Zweigen der Alterthumskunde ausgezeichneter Gelehrter, her= vor, der aber von Begeisterung für alle Ideen der Neuzeit erfüllt war. Als Prosessor der Universität Wilna hatte Lesewel die Flamme der Va=terlandsliebe in den höheren Klassen der Jugend zu erhalten gewußt, was bei den dort näher liegenden russischen Einflüssen schwieriger als im Königreich Polen gewesen war. Lesewel hatte seinen Lehrstuhl aufgeben müssen, und lebte in Warschau in genauer Berührung mit allen denen, welche eine nationale Erhebung gegen Rußland für das Recht und die Pflicht jedes Bolen ansahen.

Einige bedeutende Männer bildeten die Verbindung zwischen der aristokratischen und demokratischen Partei, indem sie durch ihre Herkunft und ihre Meinungen zuweilen beiden angehörten. Der Graf Roman Solthk, welcher den Ursprung seiner Familie von den alten Großfürsten von Kiew herleitete, und Graf Ladislaus Ostrowski waren Demokraten, standen aber zu der Aristokratie in naher Beziehung, und Niemcewiz und Niemojewski, Gesinnungsgenossen des Fürsten Czartoryski, waren mit mehren Führern der Demokratie befreundet.

Die demokratische Partei hatte schon im Jahre 1828, während ein großer Theil der russischen Streitkräfte an der Donau gegen die Türken

beschäftigt war, an eine Schilberhebung gegen Rugland gebacht. Ginige Fanatiter waren fogar entschloffen gewesen, ben Raiser Nikolaus, bei feiner Unwesenheit in Warschau im Februar 1829, mit ben ihn beglei= tenden Mitgliedern seiner Familie zu ermorben. Die Aristokraten hatten aber zu feinem Gewaltschritt bie Sand bieten wollen, und bie Demofraten, allein gelassen, sich bamals noch zu schwach gefühlt. Aber bie Julius= revolution brachte in ber öffentlichen Meinung eine ber extremen Partei gunftige Beränderung hervor. Die zwischen Frangofen und Bolen feit Jahrhunderten bestehende Verbindung war durch die, unter der Republik und Napoleon, zwischen ben beiben Nationen, bei Betampfung berfelben Feinde, gefchloffene Waffenbrüderschaft fo befestigt worden, daß fortan eine große Erschütterung in Frankreich nicht ohne bie lebenbigste Wir= fung auf Polen eintreten konnte. Man war, in ber ersten Zeit nach bem Sturge ber älteren Linie ber Bourbonen, von einem Rreuging ber abso= lutistischen Mächte gegen Frankreich, von einer revolutionairen Propaganda diefes letteren, und beninach von einer Unvermeiblichkeit eines allgemeinen Krieges überzeugt. Die bemofratische Bartei in Bolen glaubte mit ihrer Erhebung nicht erft ben Ausbruch eines folchen Rampfes ab= warten zu dürfen, fondern felbst ben Reigen eröffnen zu muffen. Gie fürchtete, bei längerer Bögerung, bag bie polnische Armee, auf welche fie befonders rechnete, gegen Frankreich verwandt, und Bolen von ruffi= ichen Truppen befett merben wurde. Die geheimen Gesellschaften regten sich von einem Ende bes Landes bis zu bem anderen, und entwidelten eine seit lange nicht mehr gesehene Thätigkeit. Ein großer Theil bes Abels, ber Offiziere, ber studirenden Jugend mar ohnebies zum Losbre= den gegen Rufland geneigt gewesen. Durch bie mahrscheinlich gewor= bene Aussicht auf französische Unterstützung ward die Kampflust noch ge= fteigert. Die Berschworenen, ber höheren Klassen gewiß, suchten jest vornehmlich auf ben Soldaten und ben Landmann zu wirken, wußten außerbem, daß ihnen bie Bevölferung Barfchau's und ber übrigen bebeutenberen Städte, bei ber ersten Aufforderung aufallen mürbe.

Im November 1830 war ber Plan zur Reise gediehen. Der Großfürst Konstantin und seine Umgebungen waren mehrmals gewarnt worden, hatten aber ben ihnen zugekommenen brohenden Nachrichten keinen Glauben geschenkt. Einige unter den Leitern der geheimen Berbindungen wurden verhaftet aber bald wieder freigelassen. Konstantin hatte, seit seiner Vermählung mit der Fürstin von Lowicz, in seiner Wachsam=
keit und Strenge gegen die Polen nachgelassen, obgleich in diesen die

Erinnerung an die früher von ihm erfahrenen Unbilden nicht erloschen war. Die innere Unruhe, welche sich eines Theiles der warschau'schen Bevölkerung kurz vor dem Ausbruch des in seinen Folgen so tragischen Ausstandes bemächtigte, war nur eine Aeußerung jenes, bei entscheidenden Beranlassungen, sich zuweilen in den Massen wie in den Einzelnen regenden Instinkts, der eine Ahnung der Zukunst enthält. Denn der Ausgenblick der Schilderhebung und die Absichten der Berschworenen waren, wenn auch zahlreicher Mitwissenschaft preisgegeben, gleichwohl ein Gescheinnis der Theilnehmer, und sowohl der Regierung als dem Volke uns bekannt geblieben.

Am 28. November zu nächtiger Stunde hielten die Häupter der Berschwörung, die Lieutenants Wysodi, Zaliwski, Urbanski und die Schriftsteller oder Journalisten Nadielak, Broncowski und Mochnacki eine Zusammenkunft, um die letzten Berabredungen über den Aufstand zu treffen, dessen Ausbruch auf den folgenden Tag um sechs Uhr Abends festgesetzt wurde. Am anderen Morgen riefen die Führer ihre Anhänger zusammen und theilten die Rollen aus. Im Sinzelnen war schon Alles seit langer Zeit besprochen und vorbereitet worden. Bei der Aussührung sollte jedoch Bieles anders kommen als vorher bestimmt gewesen, und der ganze Anschlag mehr durch die Rathlosigkeit der Gegner und glücksliche Zufälle, als die eigene Klugheit und Entschlossenheit gelingen.

Am Abend des 29. November schien in Warschau Alles den Zersstreuungen einer großen Stadt hingegeben zu sein, als einige hundert meist noch sehr junge Männer die Würfel über das Schicksal ihres Lansdes warsen, und die Losung zum Tode vieler Tausende ihrer Mitbürger wie ihrer Feinde gaben. Unter den Polen war die dunkle Erwartung eines großen Ereignisses verbreitet, die Russen dagegen gaben sich einer großen Sorglosigkeit hin. Die meisten russischen Offiziere befanden sich in den Theatern oder in Privatgesellschaften, und die Soldaten waren in ihren Kasernen sich selbst überlassen. Der Großfürst Konstantin hatte den Abend, im Lustschloß Belvedere, von seiner gewöhnlichen Gesellschaft umgeben, sehr heiter begonnen, als die Katastrophe, wie ein Ungewitter bei klarem Himmel plöslich über ihn hereinbrach.

Als Zeichen zum Beginn des Aufstandes war von den Berschwosrenen das Anzünden eines am südöstlichen Ende Warschau's gelegenen Brauhauses gewählt worden. Nabielak hatte die Ermordung des Groß=
fürsten Konstantin, Wysoki die Ueberraschung der russischen Kavallerie=
regimenter in ihren Kasernen und deren Entwassnung, Urbanski das=
selbe bei der russischen Infanterie, und Zaliwski die Einnahme des Zeugs hauses übernommen. Brondowsti und Mochnacki sollten bas Bolt im Innern ber Stadt durch Ansprachen für das Unternehmen gewinnen, und nach der Einnahme des Zeughauses die daselbst vorgefundenen Wassen unter dasselbe austheilen. Nur ein geringer Theil der polnischen Besatzung war durch die Offiziere für den Aufstand gewonnen worden, aber die Berschworenen hofften, daß die übrigen Nationaltruppen, sobald es zum Kanpfe gekommen, sich auf Seite ihrer Landsleute schlagen würzden. Das Unternehmen besatzteinen anerkannten Leiter, obgleich Wysocki am meisten hervorgetreten war. Man erwartete, daß sobald die Sache nur einmal in Gang gekommen, einer der in Warschau anwesenden populairen Generale den Oberbesehl übernehmen würde.

Das Zeichen jum Aufftande marb in verabrebeter Beife gegeben. Aber bas Brauhaus entzündete fich nur langfam, und bie Flammen wurden nicht fogleich bemerft, mas eine Bögerung in ben beschloffenen Mafregeln verursachte. Inbeffen fette fich eine großentheils aus Stubirenden bestehende Abtheilung gegen bas Lustschloß Belvebere in Bemegung, und brang unter bem Ruf: "Tod bem Thrannen!" in ben Hof ein. Die Wachen wurden niedergemacht, und die Berschworenen fturm= ten bie Treppen hinauf, um bem Großfürsten Konstantin baffelbe Loos zu bereiten. Schon batten sie im Borgimmer ben Bicepräsibenten Lubowidati mit Bajonettstichen burchbobrt, und wollten in die inneren Bemacher einbringen, als ber Groffürst burch bie Beistesaegenwart feines Rammerbieners gerettet murbe, ber Die Thure verriegelte, und feinen Bebieter vorläufig in einer ber Dachkammern bes Balais in Sicherheit brachte. Die Berschworenen suchten ihn nicht weiter, indem fie ben im Sofe getödteten General Genbre, ber bem Groffürsten abnlich fab. von ber Dunkelheit getäuscht, für biefen felbst gehalten hatten. Konftantin, von bem Borgefallenen auf bas äußerste erschreckt, verließ im Laufe ber Nacht auf geheimen Wegen bas Balais, begab fich aber nicht nach ber Stabt, wo feine Gegenwart vielleicht bie Truppen vom Abfalle gurudgehalten, und ben Aufstand im Entstehen erftickt hatte.

Die Rettung des Großfürsten Konstantin wurde von den Bersschworenen als ein Unglück für sie angesehen, obgleich sie ihnen vielmehr ein unnützes Berbrechen ersparte, indem der Tod desselben keinen Einstuß auf den Lauf der Ereignisse gehabt haben würde.

In den übrigen Stadttheilen schien das Unternehmen den gehegten Erwartungen anfänglich ebenfalls nicht entsprechen zu wollen. Die Ueberrumpelung der russischen Infanterie und Ravallerie schlug fehl, indem diese, von der in ihrer Nähe entstandenen Bewegung ausmerksam

gemacht, ihre Rafernen verlaffen, und fich in Schlachtorbnung aufgestellt hatten. Aber bie Sauptfache, Die Ginnahme bes Zeughauses burch Ba= limsti, und die Erregung bes Boltes burch Brondowsti und Mochnadi, gelang. Bierzig taufend Gewehre wurden unter die Menge vertheilt, bie alsbald auf eigene Sand ben Kampf gegen die Ruffen begann. Gin Umstand, ber ben Berschworenen besonders zu statten fam, war, bag mehre ruffische Truppenabtheilungen im entscheibenben Augenblid ohne Befehl und Führung blieben. Es murben nämlich viele bobere Offiziere, bie, bei ber Kunde von Dem, mas vorging, aus bem Theater, ihren Wohnungen ober ben Säufern, wo fie als Gafte ben Abend juge= bracht hatten, zu ihren Korps eilen wollten, unterwegs vom Bolfe auf= Daffelbe begegnete mehren polnischen gefangen ober niebergemacht. Militairs von Rang, Die sich nicht an Die Spipe bes Aufstandes ftellen wollten. Gegen bas Ende ber Nacht ruhte ber Rampf einige Stunden lang. Als er um feche Uhr Morgens von Neuem begann, faben sich bie Ruffen überall eingeschlossen. Der Großfürst Konstantin, welcher bas Ganze nicht für ben Anfang zu einer nationalen Erhebung, fondern nur für einen Böbelerceg hielt, hatte fich überreben laffen, bag bie Rube wiederhergestellt werden wurde, wenn die Stadt fich felbft überlaffen bliebe. Auf seinen Befehl ward Warschau am Bormittage bes 30. November von den Ruffen geräumt. Einige polnische Regimenter, Die bem Groffürsten noch treu blieben, folgten ihm am Nachmittage, und beglei= teten ihn eine Zeit lang, bis fie endlich, ba ber Berfuch zu Unterhand= lungen mit ben Bolen fehlgeschlagen, von ihm entlassen wurden, und nach Warschau zurudtehrten. Konftantin feste bei Bulamy auf bas rechte Weichselufer über, und erreichte mit seinen Truppen unangefochten bie ruffische Grenze.

In Warschau gab sich die Bevölkerung nach dem Abzuge der Russen einer grenzenlosen Freude hin, die bald vom ganzen Königreiche getheilt wurde, und, wenigstens unter den höheren Klassen, überall im alten Poslen wiederklang. Dieser Sturm der Begeisterung ließ keine Erwägung, keine Besorgnisse zu. Alle Stände, Alter und Geschlechter wurden in dem ersten Augenblick von dem einzigen Gefühle erfüllt, des verhaßten Joches endlich ledig zu sein. Seit der letzten Theilung hatte das Land immer unter fremder Herrschaft, erst unter preußischer, dann sächsischer und zuletzt russischer Gestanden. Das den polnischen Charakter beseelende sübliche Feuer, der in diesem Bolke ungeachtet der langen Unterdrückung und des zum Theil selbst verschuldeten Unglücks, im höchsten Grade lebens dig gebliebene Patriotismus gab sich in glühenden Aeußerungen des Unahs

hängigkeitsgefühls, des Entschlusses, das Errungene um jeden Preis zu bewahren, kund. Die Religion streckte ihre Hand aus, und segnete das Werk der Befreiung des Vaterlandes zugleich als den Sieg über einen fremden Glauben.

Die Nachricht von ben Ereignissen in Warschau hatte fich mit Blitesschnelle im gangen gande verbreitet und in allen Gegenden bie lebhaftefte Bustimmung erhalten. In biefer Beziehung gab es weber Parteien, noch Klaffen, noch Intereffen, sonbern nur Bolen. Menge Abeliger eilte aus ben Balatinaten nach Warschau, um fich mit eigenen Augen von ber Lage ber Dinge ju überzeugen, und ber haupt= ftäbtischen Bevölkerung ihre Bewunderung auszudrücken. Gin Theil ber Truppen fette fich, einen Angriff ber Ruffen unter Konstantin auf War= fchau noch immer für möglich haltend, von selbst borthin in Bewegung, und die Freude und Zuversicht ber Bevölkerung ward burch ben Anblid ber vaterländischen Krieger erhöht. Ueberall im ganzen Königreich, in ben Schlöffern wie in ben Hütten, in ben Kirchen wie in ben Theatern, wurde ber 29. November als ber Anfang zu einer Erneuerung bes alten Ruhmes begrüßt. Es berrichte unter ben Polen bamals ein begeistern= ber Rausch, ber Bolter wie Ginzelne zuweilen für lange Entbehrungen entschädigt, und felbst wenn die Zeit der Leiden wiedergekehrt ift, als ein Stern ber Erinnerung und hoffnung auch am buntelften Simmel fteben bleibt.

218 biefe erste allgemein getheilte Bewegung ber Freude porüber mar, fingen die verschiebenen Meinungen über die Bedeutung bes Be-Schehenen, über bie junachft ju fassenden Entschließungen und Dafe= regeln fich geltend zu machen an. Der Aufstand, welcher burch feinen Erfolg zu einer volksthumlichen Erhebung geworben, mar von ben 3been ber bemofratischen Bartei eingegeben, und von jungen unbefannten Dan= nern mit Gulfe ber Maffen, ausgeführt worden. Aber auch biesmal. wie fast immer, follten bie, welche bie Revolution gemacht, ihre Sicher= heit und ihr Leben an fie gesetzt hatten, nicht beren Leitung behalten. Dem Bolte war felbst Lelewel wenig, Bysodi, Brondowsti u. f. w. gar nicht bekannt, aber Jedermann mit Namen wie Czartorpsti, Radziwill u. f. w. vertraut. Polen war vor feinem Untergange, fo weit die Nation sich ihrer Bergangenheit erinnerte, im Wesentlichen immer eine griftofra= tische Republik gewesen. Auch jetzt wieder, obgleich unter so verschiedenen Umständen, follte die Partei ber Großen, mit ihren Wertzeugen unter bem fleineren Abel und in bem Beere, über bas Beschick bes Landes, und nicht mit mehr Blud und Geschid als früher entscheiben.

Die inneren Angelegenheiten bes Königreiches Bolen wurden von einer in Barichau eingesetten oberften Behörde geleitet "Bermaltunge= rath" genannt, bie in unmittelbarer Berbindung mit einem ausschließend filt bie polnischen Berhältnisse bestimmten Minister = Staatsfekretair ftanb, ber fich immer in St. Betersburg, in ber Nahe bes Raifers befanb. Das einflufreichste Mitglied bes Berwaltungsrathes war der Fürst Lu= bedi, ber zugleich bem Finanzbepartement vorstand, und ein ehemaliger polnischer General, Graf Stephan Grabowsti, nahm in ber ruffischen Bauptstadt die Stelle eines Staatssefretairs für Bolen ein. Beibe Dan= ner, obgleich geborene Bolen, waren mehr von bem Berlangen erfüllt, ihrem Gebieter zu gefallen , ale ihrem Baterlande zu bienen. Balb nach ber Juliusrevolution hatte Grabowsti seinem Freund Lubedi ben Bunsch bes Raisers mitgetheilt, ben polnischen Staatsschat möglichst angefüllt zu sehen, weil bamals ein großer Krieg gegen Frankreich in Aussicht stand, in welchem bas volnische Beer bem russischen als Borbut Die= nen follte.

Lubedi begriff, bag ber öffentlichen Meinung in Bolen, unmittels bar nach bem Bolts = und Militairaufstand in Warschau, nicht offen Wiberstand geleistet werben konnte, ohne alles Bestehende in Gefahr zu Er gab ihr beshalb für ben Augenblid icheinbar nach, suchte aber die Revolution badurch zu erstiden, bag er sie unter die Leitung ber aristofratischen Partei brachte, von beren zögernder Borsicht und ängstlicher Behutsamkeit keine fräftigen Magregeln gegen Rugland gu besorgen waren. Es war unmöglich gewesen, die Ereigniffe vom 29. No= vember zu verhindern, man wollte sie wenigstens in ihren Folgen fo viel als möglich schwächen. Lubedi stimmte beshalb baffir, bag einige populaire Namen in den Berwaltungsrath aufgenommen wurden, hoffte aber biefelben, nachdem bie erfte Aufregung im Bolle fich etwas gelegt haben würde, wieder entfernen zu können. Da ber Berwaltungerath aber burch seinen Ursprung zu fehr an die ruffische Berrichaft erinnerte, fo wurde er am 4. December aufgeloft, und an feine Stelle eine provi= forische Regierung eingesetzt, zu ber auch Lelewel gehörte, die aber sonst von einem burchaus aristofratischen Weiste befeelt mar. Un ihre Spitze trat Fürst Abam Czartorpsti, beffen berühmter Name mahrend ber gangen Revolutionsepoche bei allen Gelegenheiten voranstehen follte, ber aber, ungeachtet mancher ausgezeichneten Eigenschaften, nicht ben außerorbentlichen Umftanben, unter welchen er wirten follte, gewach= fen mar.

Die Meinungsverschiedenheit, welche zwischen ber ariftofratischen und bemofratischen Bartei feit Gründung bes Königreichs bestand, und welche schon in den letten Zeiten bes alten Polen's vorhanden gewesen, mufte nach bem 29. November noch viel entschiedener hervortreten. Der Plan ber Aristotratie, Bolen so viel als möglich zu civilisiren, und bann erft zu emancipiren, und ben Besitz einer gewissen Freiheit und Gelbst= ftanbigkeit nicht in übereilter Beife, bem gefahrvollen Rampfe mit einem übermächtigen Gegner, wie Rufland, auszuseten, war an und für sich gut, und hatte, folgerecht burchgeführt, beilfame Früchte tragen konnen. Da aber die aristotratische Partei, von der öffentlichen Meinung zulett überflügelt worben, und eine Boltsbewegung ftattgefunden, bie in ben Augen bes Raisers Nikolaus burch nichts mehr gut zu machen war, fo mußte ber jett unvermeidlich gewordene Rrieg gegen Rugland, mit Auf= bietung aller Mittel, mit Darlegung ber äußersten Thatfraft und Ruhn= beit, mit Abbrechung aller rudwärts gelegenen Bruden, geführt werben. Eine volltommene Wiederherstellung ber vor bem 29. November bestan= benen Ordnung ber Dinge war unmöglich, indem Bolt und heer sich einem Unfinnen ber Art nicht gefügt haben würden. Der Kaifer Nito= laus würde, felbst wenn er eine folde Unterwerfung gefunden batte, von ber Möglichkeit einer Erneuerung abnlicher Ereigniffe erschreckt, ber Selbstftandigfeit Bolen's, nur langfamer und vorsichtiger, ein Enbe ge= macht, zuerst die Nationalarmee und bann die Konstitution unterdrückt haben. Ein mit bem Muthe ber Berzweiflung geführter Rampf hatte jebenfalls lange gebauert, und ben beiben liberalen Großmächten Frankreich und England, Zeit und Gelegenheit zu Unterhandlungen, vielleicht ju einer Dazwischenkunft zu Gunften Polen's, gegeben. Gin rudfichts= loses Borgeben, ein Zusammenraffen aller Kräfte gegen Rufland hätte die Abschüttelung bes fremden Joches möglich gemacht, und ber bochfte Aufschwung ben Bolen, im Falle endlichen Erliegens, tein grogeres Unglud, als ein zögernd und schwankend geführter Krieg berei= ten fönnen.

Der 29. November war von der demokratischen Partei und ihrem Anhange im Heere und in der Jugend bewerkstelligt worden. Es wäre allerdings besser gewesen, wenn die Nation noch länger Zeit zur Er= langung größerer innerer Reise und Abwartung günstigerer äußerer Umstände behalten hätte. Aber da die Würfel einmal gefallen, so mußte die Aristokratie bei dem Kriege gegen Rußland mit der Demokratie Hand in Hand gehen, die Volkskraft nicht durch Lauheit und Unbestimmtheit verrauchen lassen, die Entscheidung aller Principienfragen, so lange der

Kampf um das Dasein dauerte, vertagen, und die Bewegungspartei, wo es sich um das Werk der Befreiung Polen's handelte, nicht nur auf=richtig unterstützen, sondern ihr den Rang abzulausen suchen. Aber von der Aristokratie ward die Bedeutung des Moments und die Natur der zu nehmenden Maßregeln gänzlich verkannt.

Eine Boltserhebung, wie die vom 29. November, hätte nicht, ohne eine große innere Aufregung hervorzurusen, eintreten können. Es entstanden alsbald Klubbs und Journale, in welchen die öffentlichen Angelegenheiten im Sinne der Partei besprochen wurden, von der die Bewegung ausgegangen war. Man verlangte eine Kriegserklärung an Rußland, die Gefangennehmung der damals noch im Königreich unter dem Großsürsten Konstantin besindlichen russischen Regimenter, das Einrücken aller zur Verfügung stehenden Truppen in Litthauen, eine Aufsorderung an die Bevölkerung von Volhynien, Podolien und der Ukraine zur Rückehr unter den polnischen Staatsverband, und eine allgemeine Bewassnung des Volkes. Diese Forderungen stimmten nicht nur mit der Lage der Dinge, wie sie geworden, überein, sondern ihre Erfüllung war auch eine Nothwendigkeit, wenn man nicht wieder unter die Herrschaft Rußland's zurückfallen wollte.

Unmittelbar nach bem Abzuge bes Großfürsten Konstantin und ber ruffischen Besatzung aus Warschau, war bas Bedürfniß eines tüchtigen Beerführers von ben Polen gefühlt, und ber Beneral Joseph Clopidi von ber Boltsstimme für biefe Stelle bezeichnet worben. Clopidi hatte in feiner Jugend für bie Unabhängigkeit Bolen's unter Rosciuszto ge= fochten, fich bann unter Rapoleon besonders in Spanien hervorgethan, und war nach Errichtung bes Königreichs Bolen als Divisionsgeneral, in die unter ben Oberbefehl bes Groffürsten Konftantin gestellte pol= nifche Armee eingetreten. Bon letterem bei einer gewiffen Belegenheit beleidigt, hatte er feinen Abschied genommen, und feitbem als Privat= mann, mit feinen Erinnerungen und militairifchen Studien beschäftigt, in Warschau gelebt. Clopidi befaß in ber Armee ben meisten Ruf, und es wurde ihm, weil er sich mit Konstantin veruneinigt hatte, auch eine be= fonbers ruffenfeindliche Befinnung zugefdrieben. Schon am 30. No= vember wurde nach ihm gefragt, und er überall, ohne ihn auffinden zu können, gefucht worden. Als er endlich zum Borfchein tam, wurde ihm unter allgemeinem Beifall ber Oberbefehl über bie bewaffnete Dacht übertragen.

Aber Clopidi entsprach keineswegs bem Bilbe, welches sich das Bolt und die Partei, von welcher der 29. November ausgegangen, von

ibm entworfen batten. Er war allerdings ber beste unter ben damals befannten polnischen Generalen, obgleich es, wie später bemerkt werben konnte, einige jungere Offiziere gab, bie ihn an ftrategischem Talent übertrafen. Es fehlte ihm indeffen gerabe an ben Eigenschaften, welche im Augenblick am nöthigsten waren. Bon früher Jugend an ber mili= tairischen Disciplin unterworfen, hatte er nie Etwas, als auf ben Befehl eines Böheren, unternommen, wie Rosciuszto, Dombrowsti, Boniatowski, und fpater Navoleon und bessen Marschälle gewesen, hatte nie eine felbstständige Rolle gespielt, sich namentlich nie in ber Lage befunden, mit feiner Berfon irgend eine 3bee ober ein Spftem ju vertreten. Un bie großen Kriege unter Napoleon gewöhnt, wo Alles regelmäßig und methobisch zugegangen, war ihm ber Gebante an eine Boltserhebung, an eine Entscheidung burch bie Dazwischenkunft ber Daffen, fremb ge= blieben. Augenzeuge ber unglücklichen Anstrengungen bes allgemeinen polnischen Aufgebotes gegen Ruffen, Desterreicher und Breufen bei Ge= legenheit ber letten Theilung, mar er von ber Bergeblichkeit jedes Ber= fuches ber Art von vorn herein überzeugt, und mas ihm von bem Er= folge eines nationalen Kampfes im Anfange ber französischen Revolution und später in Spanien bekannt fein konnte, mochte er als unanwendbar für Polen ansehen.

Die Aufregung bes Volkes nach bem 29. November, bas Treiben ber raich auftauchenden politischen Bereine und Zeitschriften, bie Bedeutung, zu welcher plötlich eine Anzahl vorher unbefannter meift noch fehr junger Männer gekommen, Die übertriebenen Meinungen, welche fich, obgleich weniger als anderswo unter ähnlichen Umständen, hier und ba geltend zu machen suchten, flöften bem General Clopidi, ber nie an eine freie Bewegung, sondern nur an Befehlen oder Gehorden gewöhnt ge= wefen, einen tiefen Biberwillen ein, und veranlagten ihn, biefe lebel= stände für größer, als bie von außen brobenben Gefahren anzusehen. Im Bertrauen auf ben ihm übertragenen militairischen Oberbefehl und seine Popularität in ber Armee, beschloß er die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten an fich zu nehmen, erschien am 5. December plötzlich in einer Sitzung ber provisorischen Regierung, und erklärte, an bas Beispiel ber Römer erinnernd, fich jum Diktater auf fo lange bin, bis bie innere Ordnung wiederhergestellt sein würde. Go ungewöhnlich und willführ= lich biefe Gelbsternennung mar, so ward ihm von ber provisorischen Regierung, beren Mitglieder meift eben fo wie er felbst urtheilten, nachgegeben, und bas Bolf, über Clopidi's mahre Absichten noch im Irrthum begriffen, wurde ihn, wenn sich ein Widerstand gegen ihn erhoben batte,

mit Gewalt zu dieser Stelle erhoben haben. Lelewel ward entlassen, die übrigen Mitglieder der provisorischen Regierung aber wurden als Ministerium beibehalten.

Dbgleich Clopicki durch seine Herkunft zu dem kleinen Adel gehörte, der, zur Zeit der polnischen Unabhängigkeit, det seiner großen Anzahl in sich selbst eine Art von Demokratie dargestellt hatte, so war er doch durch seinen militairischen Rang mit den Abkömmlingen der alten Olisgarchie in vertrauliche Berührungen gekommen, und von allen Illusionen dieser Bartei erfüllt. Er gab Lubecki's Sinflüsterungen Gehör, der überall versicherte, daß der Kaiser Nikolaus von der Erklärung, daß der Aufstand am 29. November gegen den Willen der höheren Klassen der Nation unternommen und von ihnen nicht gebilligt worden, daß er eine nur vorübergehende Unterbrechung der bestehenden Ordnung gewesen, daß die Polen nichts als eine genaue Aussührung der von Alexander I. verliehenen Berkassung verlangten, und den russischen Kaiser nach wie vor als ihren rechtmäßigen Souverain verehrten, zusrieden gestellt wers den würde.

Selbst der Fürst Czartorysti, der nnendlich mehr staatsmännische Befähigung und Erfahrung als Clopicti besaß, und namentlich den rus=
sischen Hof genau kennen konnte, ließ sich von Lubecki's Borspiegelungen
eine Zeit lang täuschen, und gab sich der Hoffnung hin, daß ein Krieg
gegen Rußland, ohne Aufgebung der letzten Ueberreste der nationalen
Selbstständigkeit, noch vermieden werden könne. Czartorysti hat sich erst
allmählig, wider Willen, nachdem von Rußland jedes Zugeständniß ver=
weigert worden, und eine uubedingte Unterwerfung noch gefährlicher als
der Kampf erschien, der Revolution angeschlossen.

Clopidi war von dem Fürsten Lubedi, der sich aus Warschau, wo er den Boden unter sich wanken fühlte, unter einem schiedlichen Vorwand entsernen wollte, veranlaßt worden, ihn mit dem Grasen Jezierski, welschem letzteren Polen's Wohl am Herzen lag, der aber eben deshalb einen Kampf mit Außland vermieden wissen wollte, nach St. Petersburg zu schiesen. Diese beiden Abgeordneten sollten nichts als die ungeschmälerte Aussührung der Versassung von 1815, worunter die Wiederherstellung der Oeffentlichkeit der Reichstagssitzungen, Aushebung der Censur und Borlegung des Budgets verstanden wurde, von dem russischen Kaiser verlangen. Zum Schein, um das Volk zu befriedigen, sollte von ihnen der Uedertragung der Konstitution auf die altpolnischen Provinzen Russland's, wie es von Alexander I. in Aussicht gestellt worden, Erwähnung gethan, auf dieser Forderung aber nicht weiter bestanden werden, obgleich

fle selbst von einem Theile ber aristokratischen Partei für nothwendig erachtet wurde.

Nikolaus I. hatte unterbessen, von den Ereignissen in Warschau benachrichtigt, einen Aufruf an die Polen erlassen, worin er ihnen, mit Ausnahme der Anstister des 29. November, Verzeihung des Geschehenen versprach, wenn sie den Verwaltungsrath wiederherstellten, die aus dem Zeughause genommenen Wassen ablieserten, und alle gefangenen russischen Unterthanen auf freien Fuß setzten. Das Wesentlichste war aber die Bestimmung, daß das polnische Heer sich dei Plock zusammenziehen und dort die Besehle des Kaisers erwarten sollte. Es konnte, ohne daß dies ausdrücklich erklärt worden, vermuthet werden, daß diese Besehle entweder in der Auslösung der Nationalarmee oder in deren Verlegung nach dem Innern Rußland's bestehen würden.

Lubedi und Jeziersti wurden vom Kaiser Nitolaus nicht als Clopidi's Bevollmächtigte, sondern nur als ihm bekannte Privatpersonen empfangen. Er berief sich auf seinen oben erwähnten Aufruf, verlangte unbedingte Unterwerfung, Zurücknahme aller seit dem 29. November getroffenen Maßregeln, und drohte im Weigerungsfalle Polen vernichten zu wollen. Alle Bersuche, ihn milder zu stimmen, waren vergebens. Jeziersti trat voll trauriger Borahnungen im Ansange Januars die Rückzeise nach Warschau an. Lubecti blieb in St. Petersburg und siel jetzt offen von der Sache seines Baterlandes ab. Doch sollte weder ihm noch den Polen, welche später in seine Fußstapsen traten, ein Lohn für ihren Berrath werden. Nitolaus I. wußte zu gut, daß die polnischen Großen, welche sich auf Seite Rußland's schlugen, dies nicht aus Anhänglichkeit, sondern nur aus Klugheit und Furcht thaten, und daß sie unter anderen Umständen anders gehandelt haben würden.

Clopici war so verblendet gewesen, bei dem Kaiser Nitolaus eine Geneigtheit zu einer vollständigeren Bollziehung der Verfassung anzunehmen, und handelte dieser Boraussetzung gemäß. Schwerlich wäre der Kaiser, wenn man von ihm, unter friedlichen Umständen und in bittender Form, die Wiederherstellung aller konstitutionellen Garantien verlangt hätte, zu einem solchen Zugeständniß geneigt gewesen. Nach dem 29. November hätte er in diesem Falle das Ansehen gehabt, einem Zwange nachzugeben, was sowohl seinem persönlichen Charakter als seiner Stellung zum russischen Bolle widersprach, das sich ihm nicht so blind unterworsen hätte, wenn es nicht an seine Unwiderstehlichkeit glaubte. Der Diktator suche, um den Kaiser versöhnlich zu stimmen, alle freiheitlichen Bewegungen zu unterdrücken, die allerdings Beran-

lassung zu Unordnungen geben können, die aber unter außerordentlichen Umständen von dem Aufschwunge eines Volkes unzertrennlich sind. Er hatte die politischen Bereine geschlossen, die Tagespresse unter Aussicht gestellt, die aus den altpolnischen Provinzen Rußland's ihm zu erkennen gegebene Bereitwilligkeit zum Anschlusse an die Volkserhebung vom 29. November, und die Vitte um Absendung von Hülfstruppen abgeslehnt, und erklärt, auf dem Boden der wiener Verträge und der Konstistution von 1815 stehen bleiben zu wollen.

Diefe Mäßigung und Borficht, unter anderen Berhältniffen lobens= werth, bereitete eine unglückliche Zukunft vor, benn sie schwächte bie Wiberstandstraft ber Bolen, ohne ben Angriff ber Russen zu verhindern. Der 29. November konnte nun einmal weder in ber Erinnerung bes Volles noch in der des Kaifers Nikolaus ausgelöscht werden. Es hätte bei gründlicher Brüfung schon vor ber Rücklehr bes Grafen Jezierski aus St. Petersburg vorausgesehen werben können, bag ber Raifer feine ber an ihn gestellten Forderungen bewilligen werde. Gine unbedingte Un= terwerfung würde aber ben Diktator und bie Mitglieder ber provisori= ichen Regierung in die Stellung von Aufrührern gebracht haben, indem sie den vom Raiser eingesetten Berwaltungerath aufgelöst, und ohne seine Bewilligung ben Reichstag einberufen batten. Clopidi konnte bemnach zu keiner ganglichen Aufbebung ber nach bem 29. November getroffenen Magregeln, ohne Unnahme ber von ibm gestellten Bedingungen, geneigt fein, weil er fonst sich selbst verurtheilt hatte, handelte aber gleichwohl fo, als wäre er mit den Absichten des Raisers von Rufland einverstan= ben gewesen.

Das Wibersprechende in dieser Lage konnte nicht lange fortdauern. Die demokratische Bartei wußte sich auf die meisten Mitglieder des am 18. December eröffneten Reichstages wenigstens in so weit Einfluß zu verschaffen, daß derselbe den Aufstand vom 29. November für einen Ausstund des Boltswillens erklärte und ihm beipflichtete. Durch diesen entsscheidenden Schritt, der weitere Unterhandlungen mit Außland auf dem Grund gegenseitiger Zugeständnisse unmöglich zu machen drohte, ward Clopicki so entrüstet, daß er die Diktatur niederlegte. Man war über ihn noch in so großer Täuschung befangen, daß sein Rücktritt als ein öffentliches Unglück angesehen und er zur Wiederannahme seines Amtes bewogen wurde. Aber die Erklärung der Senatoren und Landboten, welche den 29. November zur Nationalsache machte, ward nicht zurücksgenommen. Der Reichstag ernannte im Gegentheil eine Kommission zur Absassung eines Maniseses, in welchem die Boltserhebung gerechtsertigt,

und als ein Ergebniß der vom Kaiser Nikolaus begangenen Versassungsverletzungen dargestellt wurde. Clopicki's Diktatur ward bestätigt, aber
ein Aufsichtsausschuß niedergesetzt, der ihn nöthigenfalls seiner Stelle
entheben konnte. Der Reichstag vertagte sich hierauf bis zum 19. Ja=
nuar (1831) und Clopicki ernannte einen Nationalrath, der unter ihm
die oberste Gewalt ausüben, und ein neues Ministerium, das sich mit den
einzelnen Berwaltungsgegenständen beschäftigen sollte. Der Nationalrath stand, wie aus der Wahl des Fürsten Adam Czartoryski zum Präsidenten entnommen werden konnte, unter dem Einsluß der Aristokratie.
Aber die in der Landbotenkammer zahlreich vertretene Bewegungspartei
hatte Clopicki genöthigt, Lelewel in das Ministerium zu rusen und ihm
ben öffentlichen Unterricht zu übertragen.

In dem von der Reichstagskommission abgefaßten Manisest war, außer den Beschwerden über Nitolaus' I. willührliche Eingriffe in die Konstitution von 1815, auch die Forderung der Bereinigung der altpolenischen Provinzen Rußland's mit dem Königreich ausgesprochen. Clopidi wollte das Manisest, als den Bruch mit Rußland noch erweiternd, unterdrücken, es ward aber gleichwohl bekannt gemacht und brachte überall eine große Wirkung hervor. Bald darauf gerieth er in einen heftigen Streit mit der Demokratie, die, nachdem sie seine unheilsvolle Politik zu durchschauen angefangen, ihm offen entgegenarbeitete. Er behauptete, es habe sich unter der Bewegungspartei eine Verschwörung zu seinem Sturze gebildet, und ließ Lelewel verhaften, der aber, da er als Mitzglied des Aussichtsausschusses unverletzlich war, wieder freigegeben wers den mußte.

Graf Teziersti war jett aus St. Petersburg zurückgekehrt, hatte die hoffnungslose Antwort des Kaisers Nikolaus mitgetheilt, und zugleich berichtet, daß er auf seiner Reise überall russischen Truppen begegnet sei, die sich zur Unterwerfung Polen's zusammenzögen. Der größte Theil des polnischen Heeres stand schlagsertig in und um Warschau versammelt. Die ausgedienten Soldaten waren zum Wiedereintritt aufgesordert worden, und hatten diesem Ruse mit Begeisterung entsprochen. Aus allen Gegenden des Landes eilten Freiwillige herbei. Es wäre ein Leichtes gewesen, mit 30,000 Mann ausgezeichneter Truppen in Litthauen einzussallen, wo sich die Bevölkerung den Polen augenblicklich angeschlossen hätte. Durch die Besitznahme dieser großen Provinz konnte die polnische Streitmacht verdoppelt werden. War Litthauen für die Polen gewonnen, so sielen ihnen Samogitien, Podolien und Bolhynien von selbst zu. Alle diese Gegenden waren von den Russen damals (Januar 1831) nur

seit zur Herbeiziehung von Verstärkungen gelassen werden. Die Bewegungspartei verlangte jetzt, daß Clopidi mit allen versügbaren Truppen in Eilmärschen gegen Litthauen zöge. Er weigerte sich, und erklärte, noch nicht alle Possung auf eine Ausgleichung mit Rußland verloren zu haben. Diese hartnäckige Verkennung der Umstände, die, ungeachtet Clopidi's natürlicher Beschränktheit, vielleicht nicht einmal mehr ganz aufrichtig war, bewog endlich den Aussichtung hie des militairischen Oberbesehls verlangt. Er lehnte dies ab, versprach indessen an dem Kampse Theil zu nehmen, und den zu ernennenden Generalissimus mit seinem Rathe zu unterstützen. Hier endigte Clopidi's politische Lausbahn. Seine militairische Wirksamseit sollte ehrenvoller, aber nicht im Stande sein, die von ihm vorher begangenen Mißgriffe und Versäumnisse wieder gut zu machen.

Clopidi fant jett in ber öffentlichen Meinung plotlich eben fo tief, als er bisher in ihr hoch bagestanden. Man wollte fogar in ihm, fehr ungerechter Beife, einen Berrather ertennen. Gein Fehler bestand nur barin, nicht begriffen zu haben, daß feit bem 29. November einzig in raschem Sanbeln eine wenigstens mögliche Rettung lag, Bogern und Schwanken aber zu einem sichern Untergange führen mußte. Er war ein Mann von ausgezeichneter Tapferkeit, aber ohne staatsmännischen Blick, ohne tiefere Erwägung, und nur für bie Auffassung ber Außenfeite ber Dinge gemacht. Als die Hollander sich im fechszehnten Jahrhundert gegen Spanien erhoben, mar bie Disproportion ber Kräfte vielleicht eben fo groß, als wie bie, welche 1830 zwischen Polen und Rufland bestand. Aber die Prinzen aus bem Saufe Naffau und bas hollandische Bolt, welches ihnen die Leitung feiner Bertheidigung anvertraut hatte, ließen fich nie von ber Uebermacht bes Feindes und ben vielen erlittenen Die= berlagen einschlichtern, sonbern fetten bas Wert ber Befreiung vom fpa= nischen Joche unablässig fort. Ihre moralische Energie tam ihrem physischen Muthe gleich, wovon bei ben polnischen Großen und ber Ration überhaupt ungefähr bas Gegentheil stattfanb. Der rafche Auf= schwung bes polnischen Charafters murbe von feiner Ausbauer getragen, bie einen wefentlichen Theil bes Beroismus ausmacht.

Bei Eröffnung bes Reichstages am 18. December (1830) war von bemselben zwar ber 29. November anerkannt, aber fonst nichts über bas Berhältniß Polen's zu Rußland festgestellt worden. Als jett (Januar 1831) aber die Senatoren und Landboten wieder zusammentraten, brachte

vor. Man fühlte, daß eine freiwillige Rückehr unter die russischen Die Leischichten der Ration wäre, sondern sie auch eben son unglücklich wie eine vollkommene Niederlage machen würde. Die Leischaften wurden von der Erinnerung an die vielen von den Russen Ungenblick dem Sinflusse der Station wäre, sondern sie auch eben son unglücklich wie eine vollkommene Niederlage machen würde. Die Leischenschaften wurden von der Erinnerung an die vielen von den Russen erfahrenen Unbilden entflammt. Die Erhaltungspartei konnte sich in diesem Augenblick dem Sinflusse der öffentlichen Meinung nicht ganz entziehen. Am 25. Januar erklärte der Reichstag auf Antrag des Grafen Roman Soltyt den Kaiser Nikolaus und seine Familie des polnischen Thrones verlustig. Es war damit aber nicht die Sinsührung der Republik beabsichtigt worden. Denn es hieß in demselben Beschlusse, daß die Nation die Krone an denjenigen verleihen werde, welchen sie derselben für würdig erachten würde.

Die Thronentsetzung bes Hauses Romanow konnte nicht für einen Alt politischer Weisheit gelten, sondern war nur von dem Enthusiasmus bes Moments eingegeben worben. Seitdem bie Belegenheit verfaumt worden, ben Krieg auf ruffisches Gebiet hinüberzuspielen, konnte man bie Konstitution von 1815 gegen die absolutistischen Ansprüche bes Raisers Nifolaus vertheidigen, ohne mit bemfelben unwiderruflich zu brechen, wozu es immer noch Zeit gewesen ware, nachdem man feine Beere be= fiegt hatte. Es ware, fo lange man ihn als König anerkannte, ein Boben ju gemeinsamen Unterhandlungen übrig geblieben, und Frankreich und England hatten einen Anknupfungspunkt für eine Dazwischenkunft finden können. Indem man Nikolaus I, der Krone verluftig erklärte, gab man ibm einen icheinbaren Grund, fpater bie Berfaffung zu befeitigen. Die Thronentsetzung war eine um so ungeeignetere Magregel, ba bie berr= schende Bartei nichts that, um berselben Nachbrud zu verschaffen, feine allgemeine Boltsbewaffnung anordnete, und nicht in Litthauen einfiel, was allerdings nicht mehr bieselbe große Wirtung wie früher hervor= bringen konnte, aber immer noch möglich und nütlich gewesen ware.

Es wurde jetzt eine aus fünf Mitgliedern bestehende Regierung ein=
gesetzt, welche unter der obersten Aussicht des Reichstages die vollziehende
Gewalt ausübte. Fürst Czartorysti stand an ihrer Spitze. Die Demo=
fratie war in ihr nur durch Lelewel vertreten. Das Heer wurde so schnell
als möglich vermehrt, was die friegerische Begeisterung der Bevölkerung
leicht machte. Anstatt aber die Rekruten in die alten Bataillone einzu=
reihen, wodurch sie mit diesen bald verschmolzen wären, beging man den

Fehler, aus ihnen besondere Abtheilungen zu bilden, wodurch ein sich später als schädlich erweisender Unterschied zwischen den einzelnen Trup= penkorps entstand. Fürst Michael Radziwill, der kein militairisches Ta= lent besaß, aber mit Clopicki befreundet, und auf dessen Rath zu hören geneigt war, wurde wegen seines berühmten Namens und seiner patriotischen Gesinnung mit dem obersten Heeresbesehl bekleidet.

Clopidi hatte einen burch nichts zu ersetzenden Fehler begangen, indem er die Zeit jum Ginruden in Litthauen unbenutt verstreichen ließ. Bon der aristofratischen Partei, zu welcher die Nachfolger Clopidi's im Oberbefehl und überhaupt die meisten Generale gehörten, marb, als ber Krieg wirklich ausgebrochen, nicht bie ben Umständen angemessene Ent= schlossenheit an ben Tag gelegt. Der Beschluß ber Thronerledigung war eine Antwort auf die das Nationalgefühl beleidigende Aufforderung bes Raifers Nikolaus zu unbedingter Unterwerfung gewesen. Aber die übrige Handlungsweise entsprach diesem Unfluge von Rühnheit nicht. So wie die polnischen Anführer bis jum Beginn bes Rampfes immer noch an die Möglichkeit eines Bergleiches mit Rugland gebacht und bes= halb nicht die ruffische Grenze überschritten hatten, eben fo waren fie fpater auf eine Unterstützung Frantreich's, auf eine Bermittlung Eng= land's, eine Zeit lang felbst auf bie Theilnahme Desterreich's zu rechnen geneigt gewesen. Es ward von ihnen über dieser Aussicht mehrmals die Belegenheit, bem Feinde entscheidende Schläge beizubringen, verabfaumt, und es wurden bei einem Kampfe, ber mit bem Muthe ber Berzweiflung geführt werden mußte, von Seite ber Polen diplomatische Rudfichten genommen, welche ihre Kraft lähmten und ihnen eine tostbare Zeit toste= ten. Die Machthaber in Warschau scheuten sich, von allen ihnen zu Bebote stehenden Mitteln Gebrauch zu machen, weil fie badurch bie von einigen Staatsmannern zu ihren Bunften eingeleiteten Unterhandlungen zu stören fürchteten, Unterhandlungen, die ohne Entschiedenheit geführt wurden, und erst burch ben Nachbruck ber Waffen eine Bedeutung er= langen fonnten.

Die polnische Armee war, wenigstens was ihren Kern, die schon vor dem 29. November unter den Fahnen gestandenen Truppen betrifft, in jeder Beziehung trefslich eingeübt und ausgerüstet, und von dem helden= müthigsten Muthe beseelt. Die Gesinnungen der Offiziere, die von einem tödtlichen Hasse gegen Rußland erfüllt waren, hatten sich durchgängig den Soldaten mitgetheilt, die vor Ungeduld brannten, mit den Russen handgemein zu werden. Aber die Talente der Generale entsprachen in der Regel nicht der Tüchtigseit der Ofsiziere und Soldaten. Biele von

ihnen hatten mit Auszeichnung gedient, aber nie ein größeres Rommando geführt. Selbst der bedeutendste von ihnen, Clopicki, war in den naposleonischen Feldzügen nur bis zum Brigadegeneral emporgestiegen. Es sehlte allen die Gewohnheit eines selbstständigen Oberbefehls, die Kenntsniß des großen Krieges, und die Zuversicht, die aus unter eigener Leistung davongetragenen Erfolgen zu entstehen pflegt. Manche unter diesen Generalen waren schon zu bejahrt, und entbehrten der körperlichen Rüsstigkeit und geistigen Kraft, die zu einem so großen Unternehmen, wie der Krieg gegen Rußland, gehört hätte.

Die Claven, obgleich so gablreich, und burch ben physischen Muth ber Einzelnen in hohem Grade ausgezeichnet, haben auffallend weni= ger höheres militairisches Talent als Germanen und Romanen an ben Tag gelegt. Unter ben Bolen, die Jahrhunderte lang einen gro= gen Staat ausgemacht und in unaufhörliche Rampfe gegen Deutsche, Ruffen, Schweden, Türken verwickelt gewesen, ift nie ein Feldherr ersten Ranges erstanden. Gie haben ihre Kriege immer wie große Duelle geführt, und find ba, wo bie Tapferkeit nicht ausreichte, besiegt Unter ben Russen hat sich ein tüchtiges Beerwesen nur mit Bulfe von Deutschen und anderen Ausländern bilden und erhalten fon= nen, und die meisten unter ihren besseren Generalen find Fremde gewesen. Die Bolen, ben Ruffen an perfonlicher Begabung jeder Art überlegen. haben gegen biefe gleichwohl in der Regel ben Rurzeren gezogen, weil bie Ruffen, in Ermangelung von Genie, fich wenigstens ber Disciplin ju un= terwerfen wußten, wozu die Bolen nie zu bringen gewesen find. Man fann ohne Uebertreibung behaupten, daß Frankreich, von den übrigen romanischen und germanischen Nationen gang abgesehen, allein unter ber Republit und bem Raiferreich, mehr militairische Talente erster Klasse als bie gange fla= vische Race im Gesammtverlauf ihrer Geschichte hervorgebracht bat.

Ein größeres Unglück für die Polen, als der Mangel an hervorzagender Befähigung, war die Uneinigkeit ihrer Generale, durch welche die Tapferkeit des Heeres und die Begeisterung des Bolkes vergeblich gemacht wurde. Es war damals Niemand unter den Polen vorhanden, der durch eine unbestreitbare Ueberlegenheit des Charakters oder Talents sich eines unbedingten Einflusses erfreut hätte. Kosciuszko und Ioseph Boniatowski sind keine militairischen Genies gewesen. Aber die Liebe und das Bertrauen der Massen, welche ihnen der Auf ihrer Baterslandsliebe verschafft hatte, zwang die übrigen Generale zur Unterordznung, und ließ keine Eisersucht und Nebenbuhlerschaft gegen sie aufkommen. Auch war das Wesen dieser beiden Männer, ungeachtet ihrer Bersen.

schiedenheit von einander, mit einem gemeinsamen Stempel vollsthum= licher Größe bezeichnet, ben die Menge begriff, und ben Niemand zu ver= tennen wagte. In ber hier geschilberten Epoche war an fo hervorragenbe Erscheinungen nicht zu beuten. Es gab 1831 unter ben Bolen eine Un= gabl ungefähr auf berfelben Stufe ber Befähigung und bes Rufes fteben= ber Anführer, von benen sich keiner bem andern freiwillig unterordnete, und bie fo viel als möglich von einander unabhängig wirfen wollten. Clopidi hatte burch seine Ablehnung bes Oberbefehls bie Unordnung vermehrt, ba er, mit einem legalen Titel bekleibet, sich noch am ersten Gehorfam verschafft haben würde. Die Befehle ber Regierung und bes Reichstages wurden von ben einzelnen Generalen nicht mehr als bie ihrer militairischen Borgesetten anerkannt. Der nominelle Generalisst= mus, Michael Radziwill, mar außer Stande, feiner Burbe Geltung gu verschaffen. Der Rampf ber Bolen gegen bie Ruffen hatte, um von Er= folg zu fein, die tiefste Uebereinstimmung in Rath und That verlangt. Statt beffen trat aber in ben boberen Klaffen überall die größte Uneinig= keit hervor. Es war bies eine ungludliche Ueberlieferung ber altpolni= Schen Bustanbe, bie, obgleich fie bie Nation an ben Rand bes Berberbens gebracht, und äußerlich großentheils verschwunden maren, in ber Erinne= rung, ben Sitten, ber Anschauungsweise ber Einzelnen noch nachwirkten, und jest biefelben traurigen Folgen für Bolen wie früher haben follten. Jeder Bersuch zu einer Wiederherstellung ber polnischen Unabhängigkeit mußte, selbst wenn er von ben Umftanden begunftigt murbe, von Neuem scheitern, sobald nicht ber Geist ber Einheit und Unterordnung unter einen allgemeinen Zwed an bie Stelle ber alten Selbstsucht und Willführ ge= treten sein wird. Es ist indeffen mahrscheinlich, bag bie seitbem, mahrend einer fo langen Unterbrückung, gemachten schrecklichen Erfahrungen ben polnischen Nationalcharafter, wenigstens in Diefer Beziehung, gereinigt haben, und bag eine spätere Befreiung von bem ruffischen Joch nicht an benselben inneren Sinderniffen wie 1831 scheitern wird.

Der Kriegssturm zog endlich gegen das unglöckliche Land heran, das von den Regierungen mit Gleichgültigkeit oder Abneigung betrachtet wurde, und dem die thatenlose Theilnahme der Bölker zu nichts helsen konnte. Die Scheu der Machthaber in Warschau vor einem Angriffsstriege gegen Rußland hatte diesem Zeit und Mittel verschafft, sich nicht nur seiner polnischen Provinzen zu versichern, sondern in das Königreich Polen selbst einzudringen. Der russische Feldmarschall Graf von Diebitsch=Sabalkanski, der sich im letzten Türkenkriege einen Namen gemacht, war vom Kaiser Nikolaus mit der Wiedereroberung Polens beauftragt

worden. Im Anfange Februars überschritt er mit 118,000 Mann auf verschiedenen Bunkten die polnische Grenze, und ließ seine einzelnen Korps bie Richtung gegen Warschau einschlagen. Er wollte bort eine Haupt= schlacht liefern, wozu ihm ber Muth ber Polen mahrscheinlich Gelegen= heit geben würde, zweifelte bei feiner großen numerischen Ueberlegenheit nicht am Siege, und bachte fo ben Krieg mit einem Schlage zu enbigen. Die Polen hatten ihre im offenen Felbe zu verwendende Streitmacht, höchstens 45,000 Mann, jum Schutze ihrer hauptstadt auf bem rechten Weichselufer versammelt. Mehre für bie Polen glüdliche Gefechte gingen ben größeren Kämpfen voran. Am 14. Februar (1831) überraschte ber polnische General Dwernicki bei Stoczet die Ruffen unter Beismar, und nahm ihnen Gefangene und Geschütz ab. Am 15. und 17. Februar focht ber polnische General Strapnedi mit Erfolg gegen bas russische Korps unter Rosen, und um biefelbe Zeit einer ber tapferften polnischen Beer= führer, der General Zymirsti, gegen Pahlen. Um aber nicht von ber russischen Uebermacht umgangen zu werden, zogen sich die Bolen lang= fam und in vollkommener Ordnung auf Wawer zurud, wo es am 19. Februar zu einer Schlacht fam, bie unentschieben blieb, aber besonders ben Ruffen große Verlufte verursachte. Am 24. Februar stießen die Polen unter den Generalen Jankowski und Malachowski, und die Russen unter bem Fürsten Schachowsti, bei Bialolenka auf einander, wo bie Polen, nach bem tapfersten Wiberstande, bem gahlreicheren Feinde gegen Abend bas Schlachtfeld überlaffen mußten. Die Polen nahmen hierauf bei Grochow eine feste Stellung, in ber sie am 25. Februar von bem Feldmarschall Diebitsch an ber Spite von 70,000 Mann angegriffen wurden. Clopidi, ber in ber That die Bewegungen ber polnischen Armee leitete, indem Radziwill nur bem Namen nach den Oberbefehl führte, hatte alle verfügbaren Streitfrafte, 45,000 Mann, zusammengezogen. Außer ber Ueberlegenheit ber Ruffen an Infanterie besagen fie auch schwere Reiterei, woran es ben Polen ganzlich fehlte, und mehr als ein= mal fo viel Gefchütz. Es murbe auf beiben Seiten mit ber größten Erbitterung, und von den Polen mit dem Gefühl der Rache für so viele an ihrer Nation begangenen Frevel gefochten. Ein Theil bes polnischen Fußvolkes verschmähte es, bas Feuer der Ruffen zu erwiedern, und warf sich ihnen mit bem Bajonet entgegen. Die polnischen Lanzenreiter be= währten ihren alten Ruf. Der Schluffel ber polnischen Stellung mar ein vor Grochow gelegenes Erlenwäldchen, um beffen Besit sich ein furchtbarer Kampf erhob. Diebitsch führte gegen biesen Bunkt immer neue Maffen in bas Gefecht. Nachbem bie Polen bas Erlenwäldchen mehrmals verloren und wiedergenommen hatten, mußten sie vor ber Uebermacht weichen. Diebitsch wollte biesen Augenblid benuten, um bie polnischen Linien aus einander zu sprengen. Er ließ seine schwere Reis terei in sie einbrechen, bie aber einen eisernen Widerstand fand, beson= bers viel von ber polnischen Artillerie litt, und unverrichteter Sache um= kehren mußte. Die Polen, welche ben General Zymirski, ber sich in biefer Schlacht fehr hervorthat, verloren hatten, zogen fich während ber Racht bis nach Praga, ber auf bem rechten Weichselufer liegenden Bor= stadt von Warschau, gurud. Die Schlacht von Grochow mar, im Bergleiche zu ber Stärte ber fampfenben Beere, außerft blutig gemesen. Zwölftausend ruffische und achttausend polnische Tobte und Bermundete bebedten bie Wahlstatt.

Clopidi hatte bei Grochow burch feine unersthrodene Haltung und seine geschickten Anordnungen allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Leider wurde er so schwer verwundet, daß er an dem Kriege keinen weite= ren Antheil nehmen konnte. Diefer Mann bat seinem Lande, als bessen Schidfal eine Zeit lang in feiner Sand lag, burch feine Bögerungen und Schwantungen und feine geringe staatsmannische Befähigung, gro= fen Schaben gethan. Der Unstern ber Polen wollte, bag ihnen Clopidi in ber Sphare, wo er ihnen nütlich werden tonnte, auf bem Schlacht= felde, gleich im Anfange bes Krieges entriffen wurde.

Schon in der Schlacht bei Grochow war bas Grundübel ber polni= schen Bustande, ber Mangel an Einigkeit und Unterordnung, ber ehr= geizige Bang ber Einen, sich auf Rosten ber Anderen hervorzubrangen, ber Anspruch auf eine vollkommene Selbstständigkeit, in einer für bie polnische Sache gefährlichen Beife erschienen. Mitten im Rampfe wei= gerte fich einer ber polnischen Divisionschefs, General Krutowiedi, eine Bewegung auszuführen, weil fie ihm im Namen Clopidi's, ber keinen officiellen Titel besaß, und nicht in bem Radziwill's befohlen mar, ob= gleich er wie die ganze Armee wußte, bag Clopidi ber eigentliche Generalissimus war. Je länger ber Krieg bauerte, um so mehr nahm bie Insubordination ber Generale zu, und machte alle Anstrengungen ber Difiziere und Soldaten vergeblich. Es hätte gleich im Anfange bes Rrieges eines Beispieles außerster Strenge bedurft, um Die Disciplin, bas erfte Bedürfniß eines regelmäßigen Beeres, wiederherzustellen. Aber es war Niemand vorhanden, der das nöthige Ansehen beseffen hatte, um ber eingeriffenen Bügellofigfeit ein Ende zu machen.

Die Bolen hatten in einer Reibe von Gefechten, von Stoczet (14. Febr.) bis Grochow (25. Febr.), mit ber größten Tapferkeit und Ausbauer gefochten, waren aber zulett boch von ber russischen Uebermacht bis in die Nähe von Warschau zurückgedrängt worden. Es wurde dem Feldmarschall Diebitsch gerathen, unmittelbar nach dem letten Kampse den Brückenkopf von Praga zu erstürmen, und sich Warschau's zu bemächtigen. Das eintretende Thauwetter, die großen Berluste, welche die Russen erlitten, die Gewisheit eines verzweiselten Widerstandes, bewosen Diebitsch einen Plan zu verwersen, der, wenn er nicht vollsommen gelang, gesährlich werden konnte. Er zog sein Heer zurück, um ihm einige Ruhe zu verschaffen, und den Verlust an Mannschaft und Schieße

bedarf burch Berftarfung und Bufuhr zu erfeten.

Da Clopidi bem bisherigen Generalissimus Michael Radziwill nicht mehr mit seinem Rathe an bie Sant geben konnte, fo legte berfelbe, feine Unzulänglichkeit fühlend, feine Stelle nieber, und Johann Strzynedi, ber vor bem 29. November Oberst gewesen, balb nachher General ge= worden, und bei Grochow eine Division kommanbirt hatte, murbe von feinen Rollegen zum Dberbefehlshaber vorgeschlagen, von ber Regierung angenommen und vom Reichstage bestätigt. Während bie meiften höhe= ren polnischen Offiziere Napoleon nach ber Schlacht von Leipzig verlassen hatten, war ihm Strapnedi bis zu seinem Sturze treu geblieben, und in bem Feldzuge von 1814 bei mehren Belegenheiten wegen seiner Tapfer= feit bemerkt worden. In ber Schlacht von Grochow hatte er fich burch Entschlossenheit und Kaltblütigkeit ausgezeichnet. Er war jedoch burch Charafter und Talent nur für die mittleren Stellungen im Kriegsbienft geeignet, befaß nicht die Entschiedenheit und ben Ueberblid, welche ber Dberbefehl verlangt, und entbehrte ber Rubnheit, die bei ber verzweifel= ten Lage ber Bolen nothwendig gewesen mare. Strapnedi, bedeutenb jünger als Clopidi, überragte biefen an allgemeiner Bilbung, und befon= bers an biplomatischer Gewandtheit, stand ihm aber an militairischer Er= fahrung nach. Der neue Generalissimus war, wie ber ehemalige Ditta= tor, bon Saufe aus von ber Unmöglichfeit überzeugt, ben Ruffen auf bie Länge mit ben alleinigen Mitteln bes Ronigsreichs Polen wiberfteben zu können, und beshalb geneigt, mehr von der Bulfe oder Bermittlung ber fremden Mächte als bem Muthe und ber Ausbauer ber Bolen zu erwarten. Obgleich wie Clopidi burch feine Bertunft zu bem fleineren Abel gehörig, hing er noch mehr wie dieser und die meisten anderen Benerale ber ariftofratischen Bartei an, und theilte bie Meinungen bes Für= ften Czartorysti, ber jeber Ummälzung in ben inneren Berhältniffen Bolen's widerstrebte. Strapnedi, der katholisch fromm war, führte in den Rampf für die nationale Unabhängigkeit ein religiöses Element ein, in=

dem er die Russen nicht blos als Feinde, sondern auch als Unterdrücker des wahren Glaubens bezeichnete, und für sich und sein Heer den Schutz der himmlischen Patrone des alten Polen's und die Gebete der Kirche ansrief. Dieser Bund zwischen der Politik und Religion hat zwar für den Augenblick auf das Geschick des Landes keinen Einfluß ausgeübt, aber auf die Stimmung\* des polnischen Volkes nachgewirkt, für welches der Katholicismus ein Merkmal seiner Nationalität und ein Schild gegen die Russssierung ist.

Gin Bersuch Strapnedi's, mit Diebitsch in Unterhandlungen über einen möglichen Bergleich zwischen Polen und Rugland zu treten, fand anfänglich Gehör, indem der russische Feldmarschall die geneigte Gefin= nung seines Raifers für Polen ertlärte, aber vor allen Dingen bie Bu= rüdnahme bes Beschlusses vom 25. Januar verlangte, burch welchen bas Haus Romanow des polnischen Thrones verlustig erklärt worden war. Die Aufhebung biefer übereilten Magregel ware wohl bentbar, bazu aber die Berufung eines neuen Reichstages nothwendig gewesen, indem bieselbe Bersammlung nicht ein erft vor wenigen Wochen in feierlichster Beise erlassenes Gesetz abschaffen konnte, ohne bei ber Ration alle Ach= tung zu verlieren. Während Die Bewegungspartei überhaupt von Unterhandlungen mit Rußland nichts wissen wollte, verlangte die Aristokratie für bie Burudnahme bes Beschlusses vom 25. Januar bie gleichzeitige Bewährung gemiffer Bürgschaften und Sicherheiten an Polen, wozu ber ruffische Feldherr teine Bollmacht besaß, und worauf ber Raifer Nito= laus aus freiem Willen nie eingegangen ware. Es war von ben politi= schen und militairischen Führern Polens von Anfang ber Revolution an so viel versäumt und verfehlt worden, baß, wie die Dinge jest standen, nur ein vom Glud begunftigter, außerster Wiberstand, ober eine große fremde Dazwischenkunft bie Polen vor ganzlicher Unterjochung und bem Berluft aller inneren Gelbftständigkeit retten konnte. Die Armee und bas Bolt waren zu Allem bereit, aber es fehlte an einem Beift, ber biefen mächtigen Stoff zu gestalten vermocht hatte.

Der Versuch zu Unterhandlungen war ohne Erfolg geblieben, hatte aber den Polen Zeit gelassen, ihre durch die vielen blutigen Gesechte sehr zusammengeschmolzene Streitmacht zu ergänzen. Als der Krieg im März von Neuem begann, war die polnische Hauptarmee zahlreicher als sie beim Ansange des Feldzuges gewesen. Aber auch die Russen hatten sich durch Herbeiziehung eines Theiles der Gardetruppen verstärkt, und waren den Polen im Ganzen sehr überlegen.

Da Strapnedi berebt und geistreich war, so trat er gern in vertrau=

liche Berfihrung mit ben Golbaten und besonders ben Refruten, und fuchte ihr Nationalgefühl zu entflammen, indem er ihnen auseinander fette, wie von ben Bolen ber gegenwärtige Krieg einzig zur Bertheidi= gung ber beiligsten Güter eines Bolfes, bes Glaubens und ber Unab= hängigkeit, geführt werbe. Es wurden von ihm in ber Besetzung ber höheren Befehlshaberstellen einige Beränderungen Rtroffen. Rybinsti, ber erst gang am Ende bes Krieges, bei einer traurigen Beranlaffung, allgemein bekannt werden follte, trat jest in bes bei Grochow gefallenen Bymirsti Stelle. Krufowiedi wurde zum Gouverneur von Warschau ernannt, eine verhängnisvolle Wahl, bie biefem treulosen und ränke= vollen Manne Gelegenheit gab, die unteren Klaffen ber hauptstädtischen Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten und Freveln zu verführen, Die Par= teien gegen einander aufzuheten, fich an die Spite zu bringen, und in einem Augenblick ber Noth und Berwirrung bie Sache, welcher er bis jum letten Athemauge ju bienen versprochen, ber Befriedigung feines Chrgeizes aufzuopfern. Die brei fähigsten Offiziere ber polnischen Armee, Dembinsti, Chrzanowsti und Prondzynsti, lettere beibe von Clopidi absichtlich zurudgefest, murben von Strapnedi zwar verwandt, aber ihre Dienste nicht so anerkannt, und ihre Rathschläge nicht so beachtet, wie fie es verbient hatten.

Um ben Ruffen, wenn fie ben größten Theil ihrer Streitmacht auf einem Bunkt vereinigt hatten, mit Erfolg zu widersteben, maren die Bo= len ju fdwach, wie die Schlachten von Wawer und Grochow bewiefen hatten. Strapnedi mußte banach trachten, Die ruffischen Rorps unter Diebitsch einzeln anzugreifen und zu schlagen. Bei ber Entfernung ber Ruffen von bem Mittelpuntte ihrer Macht und ihrer Gulfsquellen mare es auf biefe Urt möglich gewesen, ben Krieg in bie Länge zu ziehen, bis in den Gefinnungen bes Raifers Nitolaus, ober ber Haltung berjenigen Rabinette, welchen ein vollständiger Triumph Ruflands nicht erwünscht fein tonnte, eine für bie Bolen gunftige Beranderung eingetreten fein wurde. Jede Gelegenheit zu benuten, um die Dacht bes Feindes gu theilen und einzeln über ihn berzufallen, ift von jeher die Runft folder Felbherren gewesen, die gegen eine numerische Ueberlegenheit zu tampfen hatten. Auf diese Art hat Friedrich II. im siebenjährigen Kriege sich ber Defterreicher, Ruffen und Frangofen erwehrt, und Napoleon hat im Un= fange und am Enbe feiner Laufbahn, 1796 in Italien und 1814 in Frankreich, benselben Grundsat, Die einzelnen feindlichen Korps zu tren= nen, befolgt.

Diebitsch bot bie Möglichkeit ber Anwendung einer folden Angriffe=

methobe bar, indem er, um auf bas linke Beichselufer überzuseten und ben Bolen in die Flanke zu kommen, feine Hauptmacht in mehre Korps theilte, die fich einzeln und langfam nach bem jum Uebergange bestimm= ten Buntte hinbewegten. Aber Strapnedi, anstatt die Bloge, welche fich ber Feind badurch gegeben, zu benuten, und, mas ihm leicht gewesen ware, die ruffifden Abtheilungen einzeln anzugreifen, ahmte Diebitfch's Manover nach, und stellte fein Beer in ähnlicher Weise auf. Bon mehren Offizieren feines Generalstabes, namentlich von Prondzonoki, auf ben von ihm begangenen Fehler aufmertfam gemacht, veränderte er seine Stellung, vereinigte feine Divisionen, fiel in ber Racht vom 30. jum 31. Marz bei Wamer über bie Ruffen unter Rofen ber, jagte fie in bie wilbeste Flucht, und gewann innerhalb zehn Tagen eine Reihe von Ge= fechten, welche bem Feinde, außer ben Todten und Bermundeten, über 10,000 Gefangene kosteten. Prondzynski mar ber Urheber bes Plans, und auch bei ber Ausführung die rechte Band gewesen. Aber Straynedi hielt ben Flug bes Gludes und ber Begeisterung auf, indem er sich stets zu langsam bewegte, auf ben entscheidenden Bunkten nie in gehöriger Stärke erschien, und fich bie Operationen, welche jum Siege führten, von seinen fähigeren und fühneren Umgebungen nur mit Widerstreben abdringen ließ. Sonst hätte er alle von der russischen hauptarmee ab= gesonderten Korps zerstören, und sich ersterer mit einer überlegenen Dacht entgegenstellen können. Der ruffische Felbherr, welcher endlich bas Be= fährliche feiner Lage begriff, entfagte ber Absicht, auf bas linke Beichfel= ufer überzuseten, und gewann burch Strapnedi's Bogerungen Beit, feine einzelnen Beeresabtheilungen an fich zu ziehen, und fie badurch vor einem fonst unausbleiblichen Untergange zu retten. Strapnedi blieb jest Die= bitsch gegenüber mehre Wochen lang unthätig stehen. Die von den Bo= Ien vom 31. März bis zum 10. April, von Wawer bis Iganie, bavon getragenen Bortheile wurden in gang Europa mit Freude vernommen, und auf diefelben große hoffnungen gebaut. Aber es waren bies bie letten Siegesblite, welche bem fur feine Freiheit und fein Recht tam= pfenben Bolte leuchteten. Die Gelegenheit, bem Kriege burch Aufreibung ber einzelnen ruffischen Korps eine glücklichere Wendung zu geben, mar burch Strapnedi's Bögerungen für immer verloren gegangen.

Die Reihe der Unfälle, welche von jetzt an die Polen trasen, wurde nur von wenigen nichts entscheidenden Ersolgen unterbrochen, welche von ihrer unter allen Umständen sich gleich bleibenden Tapferkeit Zeug= niß ablegten, aber die Lage der Dinge im Wesentlichen nicht mehr ändern konnten.

Die polnische Regierung hatte bie von Clopidi verschuldete Unterlaffung eines Einfalles in die altpolnischen Provinzen bes russischen Reiches wieder gut zu machen gefucht. Es war dies aber zu fpat und burch Absendung zu geringer Streitfrafte geschehen. Der fühne Dwer= nidi, welcher ber erfte polnische General gewesen, ber in biesem Kriege ben Ruffen eine Niederlage beigebracht hatte, follte ben polnischen Ba= trioten in Bolhynien ju Gulfe tommen. Aber Die fechstaufend Dann, welche ihm Straynedi zu biefem 3med übergeben, murben von einem fast breimal so starten russischen Korps unter bem General Grafen Rü= biger angegriffen. Bei ber Unmöglichkeit, Berstärkungen an sich zu ziehen und bem Feinde längeren Wiberstand zu leiften, mußte Dwernicki am 27. April fich über bie öfterreichische Grenze gurudziehen, mo feine Trup= pen entwaffnet wurden, von denen jedoch ein großer Theil auf heimlichen Wegen nach Polen zurückging. Dwernichi blieb bis zu Ende bes Krieges in österreichischer Gefangenschaft, und konnte feinem Lande nicht mehr nütlich fein.

Selbst nach Owernicki's Unfalle stand ber in Gesinnung, Sitte und Sprache, ungeachtet ber langen Trennung, polnisch gebliebene Abel in Bolhynien, Podolien und der Ukraine gegen die russischen Regierung auf, und griff, an der Spitze seiner Bauern, die einzelnen russischen Garnisonen an. Aber von militairischer Hülse verlassen, von den zahlereich herbeieilenden russischen Truppen überwältigt, sielen die Führer der einzelnen Aufstände im Kampf, oder mußten sich durch die Flucht nach dem Königreich Polen retten. In Samogitien geschah Aehnliches. Dort wäre es im Ansange des Krieges leicht gewesen, die russischen Besatungen zu überwältigen. Aber die Unternehmungen des einheimischen Abels wurden von keiner regelmäßigen Truppenmacht unterstützt, nahmen keine bestimmte Organisation an, und endigten, als die Russen Verstärkung erhalten hatten, mit dem Untergange vieler Einzelnen, ohne dem Ganzen einen erheblichen Dienst geleistet zu haben.

Ungeachtet der bedeutenden seit drei Monaten auf so vielen Schlachtsfeldern erlittenen Berluste, stand das polnische Heer im Mai um vieles stärker als beim Ausbruch des Krieges da. Die Bevölkerung war allen Anordnungen der Regierung zur Bermehrung der Streitmacht mit brensendem Eifer entgegengekommen. Der Generalissimus Skrzynecki konnte, außer den Besatzungen von Warschau, Praga, Modlin und Zamocz, über 75,000 Mann mit 140 Stück Geschützen verfügen. Nie hat ein Land, im Verhältniß seiner Bevölkerung, seines Reichthums und seiner Lage, zur Vertheibigung seiner Unabhängigkeit größere Austrengungen

als 1831 bas Königreich Polen gemacht. Aber die Befähigung der Füh= rer entsprach nicht der Begeisterung der Massen, und die gebrachten Opfer follten nicht ruhmlos, aber zuletzt erfolglos bleiben.

Rach einer vierwöchentlichen Unthätigfeit, mahrend welcher Stratnedi mehrmals Belegenheit gehabt hatte, Die Ruffen mit Bortheil angugreifen, ließ er fich endlich bewegen, bie ruffifchen Barben, welche von ber Hauptmacht unter Diebitsch getrennt, zwischen bem Narem und bem Bug ftanben, aufzusuchen. Bon bem Chef feines Generalftabes Prondzinsti mar ein Plan entworfen worden, beffen Belingen bei ge= nauer Befolgung fast unfehlbar gewesen mare. Strapnedi batte einen Borfprung über Diebitsch gewonnen, und tonnte eine Streitmacht von wenigstens 40,000 Mann auf bie 22,000 Mann ruffischer Garben unter bem Rommando bes Großfürsten Michael werfen, ohne baf bie ruffische Hauptarmee benfelben zu Gulfe zu kommen vermocht hatte. Da bie Ruffen felbst ba, wo sie zahlreicher waren, so oft geschlagen worben, fo ließ sich von einer numerischen Ueberlegenheit der Bolen eine volltom= mene Bernichtung bes Feindes erwarten. Aber Sfrannedi operirte bergestalt, daß ihm fowohl ber Bortheil ber Stellung, welche er einnahm, als auch ber ber Uebergahl entging, und die Möglichfeit, über die Ruffen einen entscheibenben Sieg bavonzutragen, fich burch seine Schuld für bie Bolen in einen großen Unfall verwandelte.

Schon mar Strannedi ben ruffischen Garben mit überlegener Dacht nabe gerückt und tonnte biefelben erbruden, ale er, von ber Beforgnif ergriffen, bag Diebitsch unterbessen gegen Praga und Warschau ver= geben tonnte, obgleich biefelben gegen einen Angriff von biefer Seite ber binlänglich gebedt maren, einen großen Theil feiner Streitfrafte gur Bertheibigung ber Hauptstadt entsandte. Der Groffürst Michael mar in einer um fo gefährlicheren Lage gewesen, als er teine Vorbereitungen au einer träftigen Gegenwehr gemacht hatte, indem er bie gegen ihn ber= anziehende polnische Armee nur für ein abgesondertes Korps hielt, bas nach Litthauen burchbrechen follte. Nachbem ber polnische Generalissi= mus feinen Plan mehrmals verändert, immer ben rechten Moment zu einem Angriff auf ben Groffürsten Michael verfäumt, und Diebitsch Beit gelaffen hatte, zur Unterftutung ber Garben herbeizueilen, tam es am 26. Mai bei Oftrolenta zu einer Schlacht, in welcher bie Bolen von einer großen Uebermacht angegriffen und fo ichlecht angeführt murben, baß sie nach großen Berluften sich in ber Richtung auf Warschau gurud= gieben mußten. Strapnedi hatte sich, als ber Rampf eine für bie Bo= Ien nachtheilige Wendung nahm, perfonlich fehr ausgesetzt, aber feine Tapferkeit konnte nicht ben Mangel an Umsicht und Berechnung aufswiegen. In dieser Schlacht zeichnete sich der polnische Artillerieoberst Bem aus, der später durch seine Schicksale allgemein bekannt werden sollte. In einem für die Polen besonders gefährlichen Augenblicke hielt er die Russen durch kluge Benutzung des Terrains auf, und fügte ihnen mit seinem Geschütz großen Schaden zu. Die polnische Armee hatte bei Ostrolenka einen bedeutenden materiellen Berlust erlitten. Noch übler aber wirkte der moralische Eindruck nach, welchen dieser Tag in der Stimmung der Soldaten hervorbrachte, deren Muth zwar nicht geschwächt, aber deren Hoffnung auf ein endliches Gelingen ihrer Sache vermindert wurde.

Der Feldmarschall Diebitsch follte biefen Sieg, ben er übrigens nicht ju benuten verstand, nicht lange überleben. Er ftarb am 10. Junius gu Kleczewo unweit Bultust an ber unter Ruffen und Polen bamals gleich fehr wüthenden Cholera, und ichien in diefer letten Zeit feines Lebens viel von seiner früheren Rraft verloren zu haben. Er hatte in bem Feldzuge gegen bie Türken 1829 nicht nur mehr Erfolge bavongetragen, sonbern auch größere Einsicht bewiesen. Man hat behauptet, bag Diebitsch nur ungern in ben Rampf gegen bie Bolen gegangen fei, bie er mit anderen Augen als ein Nationalruffe ansehen mochte. Wie bem auch gewesen sein mag, es ist von ihm in biesem Kriege keine besondere militairische Befähigung bewiesen worben, und er wurde einem unternehmenderen Begner als Strapnedi unterlegen fein. Am 27. Juni ftarb in Witepet, ebenfalls plötlich, ber Groffürst Konstantin, ber eine Abtheilung bes russischen Beeres befehligte, sich aber in biefem Feldzuge eben fo wenig wie in ben früheren, welchen er beigewohnt, hervorgethan hatte. unerwartete Enbe biefer beiben in bie bamaligen Berhältniffe tief ein= geweihten Manner, von benen ber eine burch feine Willführherrschaft bie Polen so fehr gereizt, und ber andere tein hinreichendes Talent zu ihrer Besiegung an ben Tag gelegt hatte, gab zu bebentlichen Gerüchten über bie Ursachen ihres Tobes Beranlassung, die höchst mahrscheinlich jeder Begründung entbehrten, aber einen Beweis für ben tiefen Ginbrud lieferten, welchen bie früher am ruffischen Sofe vorgefallenen tragischen Greignisse in ber öffentlichen Meinung zurückgelaffen hatten.

Eine noch nachtheiligere Wirkung als die Schlacht von Ostrolenka brachte die Nachricht von dem gänzlichen Fehlschlagen des auf die Russen in Litthauen unternommenen Angriffes hervor. Der Tag von Ostro-lenka, an dem die russische Armee ebenfalls große Berluste erlitten, wurde von den Polen nicht als eine Niederlage, sondern nur als ein durch die Uebermacht des Feindes für den Augenblick nothwendig gewordener

Sie hofften biefe Scharte wieber ausweten gu Rüdzug angesehen. tonnen. Aber bie Unternehmung gegen Lithauen war nicht nur gescheitert, sondern die dabei aufgewandten Streitfrafte hatten über die Ruffen feinen einzigen erheblichen Bortheil bavontragen können, und nur einen neuen Beweis für bas Unglück und bie Unfähigkeit ber meisten polnischen Beerführer abgelegt. Der General Gielgub mar im Juni mit 12,000 Mann nach Lithauen abgeschickt worben, um sich bort mit ben polnischen Patrioten zu verbinden, und einen allgemeinen Boltsaufstand hervor= zurufen. Unter ihm befehligten bie Generale Chlapowsti und Dembinsti. Lithauen war bamals nicht mehr in bem Grabe, wie in ber ersten Zeit nach bem Ausbruch ber Revolution, von ruffischen Truppen entblößt, aber immer nur schwach besett. Ein rasches Borbringen auf Wilna, wo anfänglich nur 3000 Ruffen ftanben, murbe biefe Stadt und einen Theil ber Proving den Bolen in die Sande gespielt, und weitere Erfolge vor= bereitet haben. Aber die Machthaber in Warschau hatten, wie gewöhnlich, in der Wahl bes Chefs biefer Expedition wenig Umficht bewiesen. Giels gub mar nur beshalb an bie Spite gestellt worben, weil er zu ben großen lithauischen Grundherren gehörte, und man auf feinen Einfluß unter bem Abel und bem Landvolke rechnete. Wenn bei irgend einem Unter= nehmen, so war hier ein rasches, entschlossenes Vorgeben nöthig, weil, in bie Stelle ber zu ber Urmee unter Diebitsch gestoßenen ruffischen Truppen, Erfatmannschaften nach Lithauen unterweges waren. Anftatt in Gil= marfchen gegen Wilna ju ziehen, hielt fich Bielgub unterweges überall, besonders gern aber in seinen eigenen Besitzungen auf, ohne zu bebenten, baß biefe Bögerung balb beren unwiderbringlichen Berluft nach fich ziehen mußte. Als er endlich vor Wilna ankam, fand er bie Stadt von ben Ruffen fo ftart befett und befestigt, bag fein Angriff nicht nur gurud= geschlagen, sonbern er von bem nachsetzenden Feinde auch verfolgt murbe. Das Landvolt verlief fich, und ben Ruffen tamen von allen Seiten Berftartungen gu. Aus einer Stellung nach ber anberen vertrieben, gingen Gielgub und Chlapowski am 12. Juli bei Memel Aber bie preußische Grenze, wo ihr Rorps bie Waffen ftredte. In bemfelben Augenblid wurde Gielgub von einem aus ben Reihen hervorsprengenden polnischen Offizier unter bem Rufe : "Stirb, Berrather!" erschoffen. Gielgub hatte indessen die polnische Sache keinesweges absichtlich verrathen, sondern sich nur schwach und unfähig gezeigt. Der unter ihm tommandirende General Chlapoweti befag mehr Rraft und Beift, hatte aber ben Anord= nungen feines Borgefetten Folge leiften ju muffen geglaubt.

Der General Dembinsti mar weit bavon entfernt gewesen, Giels Beder, Beligeschichte. 8. huft. XVIL 26

gud's und Chlapewski's kleinmüthigem Beispiel zu folgen. Er trennte sich von ihnen, als es noch Zeit war, und führte von den äußersten Grenzen Samogitien's durch das von seindlichen Truppen erfüllte Lithauen, indem er alle Angriffe der Russen abschlug, 4000 Mann glückslich nach Warschau zurück (3. August). In ihrer Begeisterung über diese kühne That verglichen die Polen den Rückzug Dembinski's mit dem, welchen Kenophon aus dem Innern des persischen Reiches dis nach der jonischen Küste vollführte. Wenn Dembinski an die Spitze der Expezdition nach Lithauen gestellt worden wäre, so würde sie wahrscheinlich ein großes Ergebniß geliesert haben. Aber während des ganzen polnischen Befreiungskampses standen die ersten Talente immer nur in zweiter Linie, und die höheren Kommandos wurden, was besonders in einer Revolution sich seltsam ausnimmt, mehr nach Geburt und Gunst, als nach Befähigung und Berdienst ausgetheilt.

Nach Diebitsch' Tobe hatte der Raiser Nikolaus den Feldmarschall Grafen Paskewitsch von Eriwan, der sich im Kriege gegen Türken und Berser Nuhm erworben, zum Oberbefehlshaber des russischen Heeres in Polen ernannt. Dieser beschloß den Kriegsschauplatz an die untere Weichsel zu verlegen, und gedachte Warschau von der dem Flusse entzgegengesetzen Seite her, wo es am wenigsten besestigt war, anzugreisen. Er ging zu diesem Zweck, um von den Polen nicht beunruhigt zu werden, dicht an der preußischen Grenze über die Weichsel, wobei ihm von den preußischen Behörden Kriegsbedarf, Lebensmittel und alles sonst Nöthige

verschafft wurde.

,

Unterdessen blieb Skrzynedi an der Spite eines zahlreichen und schlagsertigen Heeres, dessen bei Ostrolenka erlittene Verluste rasch ersett worden, eine Zeit lang vollkommen unthätig stehen. Es war ihm von Paris aus die Weisung zugekommen, keinen entscheidenden Angriff auf die Russen zu unternehmen, sondern Polen's Rettung von dem Ausgange der unter mehren Großmächten schwebenden Unterhandlungen zu erwarten. Ein Rath der Art stimmte zu sehr mit Skrzynedi's eigenen Wünschen überein, um nicht bei ihm williges Gehör zu sinden. Solche Versicherunz gen konnten aber damals nur leere Vorspiegelungen sein. Denn schon vorher waren die Versuche der Polen, Desterreich's, Frankreich's und England's Vermittlung zu erlangen, und die Türkei und Schweden zum Kriege gegen Russland zu bewegen, an der Gleichgültigkeit der Einen und der Furchtsamkeit der Anderen gescheitert.

Bei einigen Angriffen, welche Strzynedi, nicht einmal aus eigener Bewegung, sondern auf Chrzanowsti's Beranlassung, gegen die von der

rufsischen Hauptarmee getrennten Korps unter Ridiger und Golowin in Südpolen unternehmen ließ, hatte er so unfähige Generale (Jankowski und Bukowski) an die Spite gestellt, daß die Polen, obgleich diesmal der Bortheil der größeren Zahl auf ihrer Seite war, von Rüdiger geschlagen wurden, und Golowin entwischen ließen. Es brach endlich eine allgemeine Unzufriedenheit gegen Strzynecki aus. Das Bolt in Warschau war geneigt, den Generalissimus der Berrätherei anzuklagen, und der Soldat, obgleich er in seinem Verdacht nicht so weit ging, wurde über die ihm auserlegte Unthätigkeit erbittert. Der Reichstag, in welchem Strzynecki sonst vielen Anhang besaß, war genöthigt, eine Deputation in das Hauptquartier zu schieken, um eine Untersuchung über die Lage der Armee und das Verhalten des Generalissimus anzustellen. Ein von den Generalen und Regimentstommandeurs gefordertes Gutachten erstlärte sich gegen Strzynecki, und er ward am 10. August seiner Stelle enthoben.

Strapnedi's Thatenlosigleit feit ber Schlacht von Oftrolenta hatte aber nicht nur ben Bertheibigungemagregeln ber Bolen großen Schaben gethan, fonbern auch ber inneren Uneinigkeit, welcher mahrend bes Kriegs= fturmes Stillschweigen auferlegt gewesen, Gelegenheit zu neuem Ausbruche gegeben. Die bemofratische Partei verlangte vom Reichstage eine große Beränderung in den bestehenden Besitzverhältniffen, indem sie ben Landmann gegen eine Ablösung jum Eigenthümer ber von ihm als Bachter bebauten Grundstüde machen wollte. Gie hielt bies für bas einzige Mittel, ihn an die Revolution zu fesseln. Die Aristotratie wider= fette fich biefem Blan, und erklärte ben Reichstag, ber burch feinen Beschluß vom 25. Januar, indem er das Haus Romanow des Thrones entfette, über bie bochfte öffentliche Angelegenheit entschieben hatte, für unberechtigt, in die privaten Bustande ber Nation einzugreifen. einer folden Umwandlung in ben Beziehungen bes Abels und bes Land= volkes hatte es übrigens bamals, auch wenn fie thunlich gewesen, an Zeit gefehlt. Schon waren bie Tage gezählt, wo ben Polen noch eine freie Regung irgend einer Art möglich fein follte.

Die Unzufriedenheit über die Maßregeln der Machthaber, welche die Bertheidigung des Baterlandes aufzugeben schienen, der Berdacht, daß dabei Berrath im Spiele sei, die sichtbare Lähmung aller Kräfte, da wo der höchste Aufschwung nöthig gewesen wäre, brachen endlich am 15. August in einem Aufstande aus, wo der warschauische Pöbel, von einigen Demagogen und Fanatikern, namentlich einem früher zum Dwersnicksen Korps gehörigen Priester Namens Pulawski, geleitet, sich den

ärgsten Ausschweifungen überließ. Die Gefängnisse, in welchen einige dreißig Personen, die wirklicher oder vermeintlicher Berbindungen mit den Russen angeklagt waren, saßen, wurden erbrochen, und Schuldige und Unschuldige, unter letzteren sogar einige Frauen, wild durch einander ermordet. Den Anstistern dieses Unheiles mochten die pariser Septembersscenen des Jahres 1792 vorschweben, aber wenn das Berbrecherische der Thaten sich in beiden Fällen glich, so boten die übrigen Umstände keine Achnlichkeit dar. Die Revolution war in Frankreich 1792 im Steigen begriffen, und durch die unermeßlichen materiellen Mittel, die ihr zu Gebot standen, wurden selbst ihre einzelnen moralischen Berirrunzgen sur Ganze unschädlich gemacht. Die Krast der polnischen Bewegung war im August 1831 schon erschöpft, und die damals begangenen Frevel konnten nicht für den regellosen Durchbruch einer unbezähmbaren Leidenschaft, sondern nur für die letzten Zuckungen der beginnenden Ausschlangen der beginnenden Ausschlangen

löfung gelten.

Die Ereignisse überfturzten sich jett in unaufhaltsamer Gile, und ber rasche Wechsel in ben oberften Regierungsstellen fündigte bas endliche Erliegen bes polnischen Freiheitstampfes an. Es fehlte an aller Leitung und jedem Bügel, und die früher bewährtesten Berfonlichkeiten schienen bei ber allgemeinen Schwantung ihre selbstständige Haltung verloren zu haben. Fürst Czartorysti, ber sich am 15. August vom Bolle bebrobt gesehen, entfloh verkleibet in bas polnische Lager, und am andern Tage löste sich bie Regierung, an beren Spite er gestanden, auf. Der General Krukowiedi, ber ben Aufstand im Geheimen vorbereitet und begünstigt batte, ließ fich burch ben vom Böbel eingeschüchterten Reichstag bie oberfte vollziehende Gewalt, unter bem Titel eines Brafibenten, übertragen. Dembinsti und Prondzynsti, welche nach Strapnedi's Entlaffung ben Dberbefehl über bas Beer übernommen, waren, ba fie an Rrutowiedi einen Begner und an ben übrigen Generalen Rebenbuhler fanden, balb jur Nieberlegung ihrer Stellen genöthigt gemefen. Bon Krutowiedi ward jest der zwar tapfere, aber fast siebenzigjährige und unfähige Da= lachowsti jum Generalissimus ernannt. Krutowiedi, ohne Batriotis= mus und ohne Principien, hatte in der Revolution nur die Gelegenheit gesehen, eine Rolle spielen zu können, und wollte, als er biefelbe jest manten fah, fo fonell ale möglich ihren ganzlichen Sturz herbeiführen. Bu biefem Zwede fuchte er bie Berhältniffe fo zu verwirren, bag bie Anwendung ber noch vorhandenen Widerstandsmittel vergeblich murbe. Krutowiedi hoffte burch ben Berrath an feinem Lande fich bie Gunft bes

Kaifers Nikolaus zu erwerben. Er follte allerdings zu bem Ruin Polen's beitragen, aber gerechter Weise die erwartete Belohnung nicht erhalten.

Pastewitsch war allmählig Warschau immer näher gerlickt. Die polnische Armee brannte vor Kampfesluft, aber bie Generale waren wie gelähmt und tonnten fich über feinen Plan vereinigen. Die Haupt= ftabt, welche nicht nur ber Git bes Reichstages, fonbern auch ber Mittel= punkt ber polnischen Nationalität und ber Beerd ber Bewegung mar, schwebte in offenbarer Befahr. Anftatt alle Kräfte zu ihrer Bertheibigung zusammenzuraffen, wurden auf Krukowiedi's Beranlassung mehre polnische Korps, barunter eines von 20,000 Mann unter Romarino, angeblich um Lebensmittel aufzusuchen, von Warschau entfernt. Romarino, ein piemontesischer Abenteurer, hatte in seiner Jugend unter Napoleon ge= bient, ben fpanischen Kortes 1823 seine Dienste angeboten, und mar nach bem 29. November in Polen erschienen\*). Er entfernte fich mit feinem Korps von Warschau so weit, daß er unmöglich zur rechten Zeit wieder eintreffen konnte. Rur 34,000 Mann waren in ber Sauptstadt zurnichgeblieben, um Bastemitich, ber feine gange Streitmacht aufammen= gezogen hatte, zu widerstehen. Unter einer angemeffenen Leitung batten indessen bie Bolen Warschau noch lange vertheitigen können. Aber Da= lachowsti's Befehle murben nicht beachtet, und Krutowiedi trat absichtlich nicht hervor. Am 6. September griffen die Ruffen die erfte Linie ber polnischen Verschanzungen an. Die einzelnen polnischen Generale handelten in diefem außersten Moment jeder für fich, wie fie im Anfange bes Krieges bei Grochow gethan. Rybinsti, ber bem hart bedrängten rechten Flügel zu Gulfe tommen follte, weigerte fich. Un= geachtet bes tapfersten Wiberstandes murben bie Bolen in bie zweite Linie ihrer Vertheidigungswerke zurückgeworfen. In der Nacht vom 6. jum 7. September trat Krutowiedi mit bem ruffischen Beneral Berg wegen ber Uebergabe ber Hauptstadt in Unterhandlungen, welche aber vom Reichstage nicht bestätigt wurden. Um 7. September begann ber Rampf von Neuem, und bie Ruffen nahmen bie zweite Linie ber polni= ichen Verschanzungen ein. Rrufowiedt verlangte in einer Abendsitzung bes Reichstages, welcher nur wenige Mitglieder beiwohnten, Die Ermach= tigung mit Bastewitsch in Unterhandlungen zu treten, und seine For= berung marb bewilligt. Er gab bem General Berg ein Schreiben an ben Kaifer Nitolaus mit, worin die Unterwerfung Polen's versprochen

<sup>\*)</sup> Romarino kommandirte in dem Feldzuge der Sardinier 1849 gegen Desterreich eine Division, wurde aber bald nachher, wegen Insubordination und, Berrätherei, vor ein Kriegsgericht gestellt und in Turin erschoffen.

wurde, und befahl, das polnische Beer nach Praga überzuführen. Dies geschah am 7. September Abends 6 Uhr. Aber einige Stunden nachher eilten die entschlossneren Mitglieder bes Reichstages und eine Anzahl von Generalen herbei, nahmen die, Krukowiedi von der Minderheit er= theilte Vollmacht zum Abschluß eines Bertrages zurud, und entsetzten Krutowiedi, in beffen Stelle Niemojewsti jum Prafibenten ernannt wurde. Berg, ber jett gurudtam, um mit Krufowiedi bie letten Berab= redungen zu treffen, und, wie er gehofft hatte, die Erklärung ber Unterwerfung unter ben ruffifchen Raifer von Seiten bes Reichstages entgegen au nehmen, mußte sich mit ber Abschließung eines Waffenstillstandes von acht und vierzig Stunden begnügen, mahrend beffen ber Reichstag und bie polnische Armee Warschau und Praga verließen und sich nach Moblin wandten. Am 8. September zogen bie Ruffen in Warschau ein. neun Monate lang war die polnische Hauptstadt von der fremden Berr= schaft befreit gewesen, aber bie Erinnerung an biefe Beit ber Unabban= gigleit follte ber Bevölkerung unvergeklich bleiben.

Unter anderen Umständen würde ber Fall Barschau's nicht über bas Schicffal bes gangen Landes entschieden haben, besonders ba bie Ruffen, bei ber Erstürmung ber Bertheidigungswerke, einen viel größeren Berluft an Mannschaft als bie Polen erlitten hatten, ben fie nicht als= bald ersetzen konnten. Ein großer Theil bes Reichstages und ber Gene= rale bachte auch nicht baran ben Rrieg aufzugeben. Aber die Volen follten jett von einem Unfall nach bem anderen getroffen, und ihnen eine Fortsetzung bes Rampfes zuletzt unmöglich gemacht werben. Romarino hatte noch von Warschau aus ben Befehl erhalten, sich mit bem Sauptheer in Moblin zu vereinigen. Sein Anschluß, fo wie ber mehrer anderen abge= fonberten Korps, tonnte die polnische Streitmacht in furger Zeit wieder auf 50,000 Mann bringen. Einige fühne Männer bachten baran mit bem so verstärtten Beere Warschau anzugreifen, wo bie Ruffen taum fo ftart waren, und außerbem eine vom tiefften Saffe gegen fie erfüllte Be= völlerung zu übermachen hatten. Aber Romarino gehorchte ber Botschaft bes Generalissimus Malachowsti nicht, jog weiter nach Guben bin, wurde unterweges von einem ansehnlichen Theile seiner Soldaten, welche sich im Lande zerstreuten, verlassen, und legte mit 10,000 Mann an ber österreichischen Grenze bie Waffen nieder (16. September). linken Ufer ber oberen Weichsel suchte ber polnische General Rozpdi. welcher sich bei bem ungludlichen Aufstande in Bolhnien und Podolien hervorgethan, und fich, wie Dembinsti in Lithauen, burch die verfolgen= ben Ruffen burchgeschlagen, bem Grafen Rübiger jeben Fuß breit Lanbes ftreitig zu machen. Aber ohne Unterftützung gelaffen, und von überlegener Macht gebrängt, mußte er Bolen verlaffen, und auf Krafauisches Gebiet flüchten (25. September). Die polnischen Generale und bie bei ber Armee anwesenden Mitglieder bes Reichstages hofften burch Unterhand= lungen mit bem ruffischen Oberfelbherrn, von bem es hieß, baß er von feinem Raifer mit unumschränkten Bollmachten ausgerüftet fei, wenigstens eine allgemeine Amnestie und Sicherstellung ber Konstitution von 1815 zu erlangen. Bastewitsch ichien, fo lange ihm bie Bolen noch einen ernften Widerstand entgegenseten konnten, einem folden Unfinnen nicht abge= neigt zu fein. Als jedoch bie Nachricht von Romarino's und Rozbedi's Uebertritt auf frembes Bebiet im ruffifchen Bauptquartier angelangt war, warb an bie Polen bie Forberung einer unbebingten Ergebung, ohne irgend eine Gemährleiftung, gestellt. Aber um feinen Breis batten bie Generale und bie bas Beer begleitenden Reichstagsmitglieder einem folden Berlangen nachgegeben. Malachowsti hatte ichon in Moblin ben Dberbefehl niebergelegt, und Rybinsti benfelben übernommen. Diffiziere und Soldaten waren ju einer letten verzweifelten Begenwehr entschlossen, und wollten nicht bie Waffen niederlegen, ohne an bem Feinde noch einmal Rache genommen zu haben. Aber von ben Generalen ward ein weiteres Blutvergießen für zwedlos, und ein Aufgeben bes Rampfes für unvermeidlich erachtet. Um 5. Oftober legte Die polnische Armee, 24,000 Mann mit 95 Ranonen, unweit Swiedzebno, auf preufischem Boben bie Waffen nieber. Balb barauf tapitulirten Die Festungen Moblin und Zamocz, und die polnische Revolution war beendigt.

Umstände verschiedener Natur mußten sich vereinigen, um die pol= nische Boltverhebung scheitern zu machen. Borerft naren es bie großen ftrategischen Fehler, von Clopidi's Unterlassung gur rechten Beit in Li= thauen einzufallen an, bis zu Strzynedi's Bogerungen und Difgriffen nach ben bebeutenben, im Unfang April bavon getragenen Bortheilen. Dann fehlte es überhaupt an einem Manne, ber, burch eine überlegene Rraft bes Beistes und Charafters, sich mahrhaft an bie Spige ber Nation gestellt, ber gegenseitigen Gifersucht ber Generale und bem verberblichen Parteimesen ein Ende gemacht, und alle Rrafte auf Erreichung bes nach= ften und wichtigften Bieles, Die Bertreibung ber Ruffen aus bem Konig= reich Polen und die Berbreitung des Aufstandes auf die altpolnischen Provinzen Rufland's, zu vereinigen verstanden hätte. Es mare ein Glud für Polen gewesen, wenn bie bemofratische Partei nicht bie Dacht beseffen hatte, die Bewegung vom 29. November hervorzurufen, und ber Nation eine fortgesetzte friedliche Entwidelung möglich geblieben mare.

Eine gunftige Belegenheit ju einer Boltverhebung gegen Rugland wurde im Lauf ber Zeit nicht ausgeblieben fein. Dhne ben Aufstand vom 29. November murbe es bem Kaifer Nifolaus unmöglich gewesen sein, Die Konstitution von 1815 aufzuheben, und bas Königreich Bolen, im Besit eines eigenen Beeres und einer von Rufland getrennten Berwaltung, würde für tommende Ereigniffe gerüftet geblieben fein. Aber nachbem bie Bürfel einmal gefallen, und ber Bruch mit Rufland unwiderruflich entschieden mar, hatte die aristofratische Partei Unrecht, den Aufschwung bes Boltes aufzuhalten, überall nur halbe Magregeln zu treffen, auf Bulfe bes Auslandes zu hoffen, und bie Natur bes Rampfes, bei bem es fich nicht um eine Mobifitation ber vorhandenen Buftande, fonbern um Sein oder Nichtsein handelte, zu verkennen. Sehr viele Mitglieder ber Aristofratie, die ein verhältnigmäßig geringes Opfer gescheut, und fich gegen ben Antrag auf Berleihung von Eigenthum an bas Landvolt er= Mart batten, mußten fpater ihr ganges Sab und But von ben Ruffen eingezogen feben.

Nachbem die polnische Armee verschwunden und jeder fernere Wi= berftand unmöglich geworben, murbe von den Ruffen in Bolen ein Suftem ber Unterbrüdung eingeführt, wie man es in biefer Ausbehnung, Dauer und berechneten Steigerung im neueren Europa noch nicht gesehen bat. Die Herrschaft ber Türken über bie Griechen konnte im Bergleich bagu für mild gelten. Die meiften politischen und militairischen Notabilitäten waren in bas Ausland entflohen. Diejenigen Mitglieder bes Reichstages, welche für die Thronentsetzung des Hauses Romanom gestimmt hatten, wurden im Betretungsfalle nach Gibirien verbannt. Eine Anzahl von Beneralen, bie fich gegen bas Enbe bes Rrieges bin ben Ruffen eber gunftig als gefährlich gezeigt hatte, und beshalb im Inlande geblieben war, Krutowiedi an ber Spite, murbe por eine in Mostau niebergefette Kommiffion zur Untersuchung ihres Berhaltens gestellt. Obgleich Kru= towiedi fo viel zum Falle Warschau's beigetragen, so tonnte er sich in ben Augen ber Ruffen nicht reinigen, und es murbe ihm eine kleine Stadt im Innern Rugland's zum Aufenthalt angewiesen, wo er, mit all= gemeiner Berachtung belaben, endigte. Die Besitzungen ber ausgeman= berten Bolen murben eingezogen, ein Berluft, ber allein für ben Fürften Abam Czartorysti an zwanzig Millionen polnischer Gulben betrug.

Aber das Unglück, welches die Einzelnen traf, war nichts im Bergleich zu der Behandlung, welche über das ganze Volk verhängt wurde, und deren Härte mit jedem Jahr zunehmen sollte. Alle Klassen wurden einer unerhörten Militair= und Polizeithrannei unterworfen. Ohne be=

sondere Erlaubnis war selbst den vornehmsten Personen, auch wenn sie auf dem Lande lebten, verboten, Jagdgewehre zu besitzen. Den Bauern wurden alle schneidenden Wertzeuge, die nicht zur Bewirthschaftung durchaus unentbehrlich waren, abgenommen. Verheimlichung von Wassen wurde mit dem Tode bestraft. Von den russischen Autoritäten ward ein förmlicher Wetteiser an Grausamseit, Habsucht und Treulosigseit in der Behandlung der Polen an den Tag gelegt. Ein solcher Zustand dauerte nicht, wie man dies sonst wohl auch anderwärts gesehen, als eine vorstbergehende Folge des Kampses, dis zu vollkommener Wiederherstellung der Ruhe fort, sondern sollte für immer beibehalten werden.

Die polnische Konstitution von 1815 ward sür aufgehoben erklärt, und die von Alexander I. unterzeichnete Urkunde nach St. Petersburg gebracht. An die Stelle der Berfassung ward am 26. Februar 1832 von dem Kaiser Nikolaus ein sogenanntes organisches Statut erlassen, durch welches in den einzelnen Palatinaten berathende Bersammlungen eingesührt wurden, deren Anträge, Beschwerden und Klagen aber wirstungslos blieben und in der Regel gar nicht bis zu dem Kaiser gelangten. Passewitsch, der sür die glückliche Beendigung des Krieges den Titel Fitrst von Warschau erhalten, ward als Statthalter an die Spitze der Tivils und Militairgewalt im Königreich Polen gestellt, das fortan nur eine russische Provinz mit einigen Unterschieden in den Formen der Verswaltung bilden sollte.

Durch die Besiegung Polen's und die Aufhebung feiner Berfassung ward Rugland in ben Stand gefett, auf die europäische Bolitit, und befon= bers auf Desterreich, Preugen und bas übrige Deutschland, einen viel un= mittelbareren und nachbrudlicheren Ginfluß als früher auszuüben. Kaifer Nifolaus fah fich von ba an als ben Befchützer und Vormund ber beutschen Mächte zweiten und britten Ranges an. Obgleich Desterreich und Breugen bei ber Theilung Polen's thatig gewefen find, fo hatten fie boch aus Rücksicht auf ihre eigene Unabhängigfeit ber ruffischen Machtvergröße= rung entgegen fein follen. Aber bie Furcht vor ber Revolution, als beren mächtigster Bekämpfer Rugland angesehen murbe, übermog jebe andere Bebenflichkeit. Ludwig Philipp's furchtsame Politik ließ keinen Ginwand gegen bas Umfichgreifen Rugland's zu. England mar bamals ausschlie= Bend mit feinen inneren Ungelegenheiten beschäftigt, und feine Regierung fab ber Unterbrüdung bes letten Ueberreftes ber polnifchen Gelbfiftan= bigfeit eben fo gleichgültig wie einft ber Theilung bes Bangen gu. follten viele Jahre vergehen, bevor Frankreich und England bie Gefahr begriffen, welche ber europäischen Gesittung und Freiheit von Rufland

her brohte, und bis fie sich endlich zum Widerstande gegen bessen Ueber= macht entschlossen.

Bon bem Raifer Nitolaus ift feit 1831 nicht nur mit folgerechter Barte und Gewaltsamkeit, sondern oft auch mit Verkennung aller mensch= lichen Gefühle und Rücksichten, bie Unterbrüdung ber polnischen Natio= nalität unternommen worben. In ben Schulen ift die ruffifche Sprache, in ber Verwaltung und Rechtspflege find bie ruffifchen Gefete eingeführt, und alle boberen Bilbungsanstalten entweber gang aufgehoben ober auf ruffifden Fuß eingerichtet worden. Die polnische Jugend wird alljährig ihrem Baterlande burch ben ruffischen Militairdienst entführt. nichts unversucht gelaffen worden, um alle einheimischen Erinnerungen in ben Bergen ber Polen erlöschen zu laffen. Ihrer Religion, bie einen Theil ihrer Nationalität ausmacht, find von ruffischer Seite alle mog= lichen hindernisse entgegengestellt worben. Ungeachtet bessen wird bas Biel aller biefer Ungerechtigkeiten und Graufamkeiten, Die Ruffificirung Polen's, nicht erreicht werden. Ein fo zahlreiches und altes Bolt, wie die Bolen, tann von der Uebermacht wohl lange unterdrückt, aber nicht umgewandelt werben. Das Nationalgefühl flüchtet fich in einem folden Bolte, wenn es aus bem öffentlichen Leben verbannt ift, in bas Innere ber Fa= milien, wo es ein/jeder militairischen und polizeilichen Tyrannei uner= reichbares Ufpl finbet, und je weniger es fich zeigen barf, im Stillen um fo tiefere Wurzeln schlägt. Die äußeren Umstände werben nicht fehlen, um einst bie Wiederherstellung eines felbstständigen Bolen's möglich ju Die Nation ift burch ein Lauterungsfeuer ohne Gleichen ge= machen. gangen, bas fie von ihren früheren Mängeln gereinigt baben tann. Aber fo wie jest die Weltlage gestaltet ift, wird eine ftaatliche Erneuerung Bolen's, wenn auch feinesweges, wie es überspannte Erwartungen träumen, in ben Grenzen vor ber erften Theilung, aber immer als eines unabhängigen Landes, nicht burch bie Bolen allein, sondern auch burch bie Mitwir= fung berjenigen Mächte herbeigeführt werden, welche vorzugsweife bie Besittung und Freiheit Europa's vertreten, und bie begreifen, bag bie Unterbrüdung eines Gliebes ber großen Bölterfamilie bas Dafein und bie Rechte aller anderen bedroht.

-171 M/L

19. Italien seit der Besiegung der neapolitanischen und piemontesischen Mevolution. — Zunehmende Unterdrückung im Innern. — Mevolutionair: Bewegungen in einem Theile Mittel: Italien's. — Unterdrückung derselben durch österreichische Wassengewalt.

Im größten Theile Europa's, von Portugal bis Polen, war, nachsem die Kriegsstürme ber napoleon'schen Spoche nicht mehr die Bolksgeister erregten oder betäubten, in die Stelle der äußeren Kämpse, ein mehr oder weniger tief gewurzelter, aber fast überall vorhandener Drang nach Berwirklichung der 1789 in Frankreich ausgesprochenen liberalen Principien getreten. Selbst die Nationen, von denen Frankreich's Sinsgriffe in ihre Unabhängigseit mit der größten Entschiedenheit bekämpst worden, wie Spanier und Portugiesen, hatten sich dem Einflusse der französischen Ideen nicht entziehen können. Die 1812 in Spanien und Portugal eingeführten Institutionen waren eine Nachahmung der von der konstituirenden Bersammlung 1791 erlassenen Bersassung gewesen. Die meisten sestlandischen Regierungen hatten aber, seitdem sie durch Napoleon's Sturz wieder sich selbst zurückgegeben worden, so viel als möglich die Bahn des Rückschrittes betreten, und dem Geiste der Zeit und den Forderungen der Gegenwart entgegengearbeitet.

Unter ben Bölfern, welche in ihrem Innern von ben Bewegungen ber Geschichte ergriffen, und nicht blos als unbewußte Wertzeuge babei verwandt worden, ichien ein unausgleichbarer Begenfat zwischen ben Ueberzeugungen und ben Zweden ber Regierenben und ber Regierten, ben bevorrechteten Ständen und ben Daffen, vorhanden zu fein. Da wo, wie in Frankreich, Spanien, Portugal, Die Urfache ber herrschenden Unzufriedenheit nicht in bem Mangel an nationaler Gelbstftandigfeit liegen konnte, indem diese Staaten jeder ein in fich abgeschloffenes Banges bildeten, und ihr Bolfsthum nicht von Augen ber unterbrückt murbe, waren es politische Disharmonien, welche bie Gahrung erzeugten, und beren Ausbrüche veranlaßten. Da wo, wie in ben Rieberlanten und bem Königreich Bolen, ben politischen Bedürfniffen burch Ertheilung von Repräsentativverfassungen abgeholfen worben, traten nationale Anti= pathien, wie zwischen Belgiern und Sollandern, Bolen und Ruffen ber= bor, und ftellten bas Bestehenbe in Frage. Der großartigste Bersuch, bas Alte und Neue mit einander auszusöhnen, war burch die Charte con= stitutionnelle Ludwig's XVIII. angestellt worden, hatte aber gleichwohl bie Juliusrevolution und ben Sturg Rarl's X. nicht verhindern können.

Durch die Ausartung der französischen Revolution, und den Miß= brauch, welchen Napoleon mit seinem militairischen und politischen Genie getrieben, waren die Bölker zur Vertheidigung ihrer Unabhängigkeit gegen Frankreich gezwungen, und eine Zeit lang von den 1789 dort entstau= denen Ideen abgelenkt worden. Aber sobald der wiederhergestellte Friede einen Blick in die innere Lage, eine Vergleichung zwischen Dem, was man erstrebt, und Dem, was man erreicht hatte, vergönnte, traten die in der Zeit liegenden Gegensätze wieder mit erneuerter Stärke hervor. In der Tiese des Bölkerbewußtseins regten sich die staatlichen Grundsätze von 1789, von äußerer Gewalt niedergehalten, aber den Augenblick erwar= tend, wo es ihnen vergönnt sein würde, sich an das Licht emporzuringen.

Nirgends waren alle nationalen und politischen Forderungen ber Begenwart, und selbst bie meisten großen Erinnerungen ber Bergangen= beit, mehr als in Bezug auf Italien verkannt worben. Dort mußte bie tiefste Berstimmung und Unzufriedenheit über bas ber Nation burch ben wiener Kongreft bereitete Loos berrichen. In Deutschland war zwar wenig von ben 1813 gemachten Berheißungen in Erfüllung gegangen, aber wenigstens die Befreiung von fremder Berrschaft erreicht worden. Die einzelnen Staaten standen nach Außen hin unabhängig ba, konnten es wenigstens fein, sobald sie wollten. Ein Theil bes alten Bolen's hatte eine freie Berfassung und bas Bersprechen erhalten, Dieselbe auf bie übrigen Provinzen auszudehnen, und es bauerte eine Weile, bevor biefe Aussicht fich als eine Täuschung erwies. In Italien aber maren nicht nur bie beiben Republiten, welche Jahrhunderte lang feinen Glang ausgemacht, Benedig und Genua, verschwunden, sondern eine auswärtige Macht, Defterreich, welche ben Italienern von jeher feindlich gegenüber= gestanden, übte auf die einheimischen Regierungen einen folchen Ginfluß aus, baf bie Nation allen eigenen Schwerpunkt verloren zu haben und fich felbst entfremdet zu fein schien. Das Bapftthum, auf welches bie Italiener, fo lange baffelbe von ben übrigen Böltern gefürchtet murbe, als auf eine Fortsetzung ihrer alten Weltherrschaft unter anderen Formen. ftolz gewesen, ward jetzt von ihnen als Wertzeug einer fremden Unter= brückung angefeben.

Die Geringschätzung der Italiener gegen ihre einheimischen Regiezrungen, und der Haß gegen die fremde Uebermacht waren bald nach Napoleon's Sturz hervorgetreten, wie die Hoffnungen beweisen, welche ein großer Theil der Nation 1815 auf Murat's Schilderhebung gebaut hatte. Aber von den Ereignissen des Jahres 1821, der Ohnnacht, welche

Sardinien, gegen den Aufstand bewiesen, und dem Gebrauch, welchen sie von ihrer durch fremde Husstand bewiesen, und dem Gebrauch, welchen sie von ihrer durch fremde Hülfe wiederhergestellten Gewalt gemacht hatten, war der Bruch zwischen den Regierungen und Bölkern Italien's noch erweitert worden. Bon da an konnte zwischen beiden Theilen nicht mehr von Aufrichtigkeit und Bertrauen, sondern nur von List und Gewalt die Rede sein. Die italienischen Fürsten übten gegen ihre Unterthanen den schonungslosesten Druck aus, indem sie wußten, daß ihnen im Nothfall immer eine Zuslucht im Schatten der österreichischen Bajonette blieb. Die große Mehrheit der Bevölkerung stand zu ihren Regierungen einzig in einem Berhältnisse äußeren Zwanges, ohne innere Anhänglichkeit, und ein Theil der gebildeten und bewußten Klassen hielt jedes Mittel für gerecht, um sich an solchen Gebietern zu rächen, den Boden unter ihnen auszuhöhlen, und sie bei einer geeigneten Gelegenheit zu stürzen.

Die alten Migbräuche ber italienischen Regierungen, Die Willführ und Unordnung in ber Berwaltung, bie Bestechlichkeit ber Gerichte, bas Eingreifen ber Beiftlichkeit in alle weltlichen Berhältniffe, waren feit Napoleon's Sturg in vollem Dage wieder erschienen. Dazu tamen aber noch Uebelftande hinzu, welche früher unbefannt gewesen, ober von ber Bevölkerung weniger gefühlt worben. Im größten Theile Italien's mar por ber frangofischen Eroberung ein aus Despotismus und Anarchie gemischter Zustand herrschend gewesen, ber im Gangen zwar bochft ver= berblich gewirkt, aber, wegen feiner Unbestimmtheit und Formlofigkeit, nicht fo brudend und beengend, wie fpater, in bas leben ber Ginzelnen eingegriffen hatte. Die Regierungen waren bamals nicht für ihr Dafein beforgt, und beshalb weniger argwöhnisch und furchtsam gewesen. Es batte früher ein mehr patriarchalisches Berhältniß zwischen ihnen und ihren Unterthanen bestanden, mit allen Mängeln, aber auch mit einigen Bor= zügen einer folchen Ordnung ber Dinge. Italien hatte erft burch bie frangösische Berrschaft ben Werth ober Unwerth öffentlicher Bustande be-Die moderne Mera begann, in Bezug auf Staat und greifen gelernt. Besetzgebung, für bie Italiener erft mit ber frangofischen Eroberung. Vorher war Alles firchliche ober mittelalterthümliche Ueberlieferung ge= Der Anblid ber gahllofen Migbrauche, welche bie Wiederein= mefen. fetung ber von ben Frangofen gestürzten Regierungen begleitet hatten, brachte im italienischen Bolke eine unüberwindliche Abneigung gegen bie= felben hervor. Bon diesem Augenblick an ward die alte Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit ber Machthaber gegen ihre Unterthanen burch eine in alle Berhältniffe bes lebens bringenbe brudenbe Beauffichtigung erfett.

Die Art, wie eine Zeit lang die Inquisition die religiösen Handlungen überwacht hatte, wurde jest auf alle weltlichen Zustände übertragen. Bon dem italienischen Bollscharakter ward dieser regelmäßige, folgerechte, Alles umfassende Druck weit tieser als die frühere mehr zufällige und

vereinzelte Willführ gefühlt.

Im Königreich beiber Sicilien war bie Regierung felbst nach Be= siegung ber Revolution fo schwach befestigt, baß ein österreichisches Befatungstorps noch Jahre hindurch im Lande bleiben mußte, weil es lange unmöglich erschien, ein zuverlässiges einheimisches Beer zu bilben. Als bies endlich jum Theil mit Gilfe frember Offiziere geschah, fant man es gleichwohl für nothwendig, Schweizertruppen in Gold zu nehmen, welchen bie wichtigsten Bunkte in ber Hauptstadt und mehre Festungen an= vertraut wurden. Dhne biefe Schweizerregimenter würden, ungeachtet ber Besorgniß vor öfterreichischer Dazwischenkunft, unaufhörlich neue Unruhen ausgebrochen sein. Die Regierung in Reapel und Sicilien beftand im Grunde in nichts Anderem als in ungeschickten und verfehlten Bersuchen, burch Berbesserung ber Rechtspflege und Berwaltung, einen wenigstens erträglichen Buftand ju schaffen, und in ber angstlichsten und gewaltsamsten polizeilichen Bevormundung aller Rlaffen ber Bevolte= rung, jum Theil von bem verworfenften Besindel von Spähern und Bütteln ausgeübt. Ungeachtet biefer fo engen Beaufsichtigung und eines über bas ganze Land gezogenen Netes von Kundschaftern und Angebern, trieben die geheimen Gefellschaften ihr Befen fort. Saufig entbedt, wurden ihre Mitglieder zum Tobe ober zu harter Zwangsarbeit ver= urtheilt, die in ben Reihen ber Berschworenen entstandenen Lucken aber immer wieder ausgefüllt. Es gab fo viele politische Befangene, und bie Staatseinnahmen maren fo unzureichend, bag bie Regierung mehrmals nicht wußte, wie sie bie Roften zum Unterhalt ber Berhafteten auf= treiben follte. Der Rönig Ferdinand I., einer ber unwürdigsten Fürften auf einem felten gut besetzten Throne, mar 1825 gestorben, und ber bis= berige Bergog von Kalabrien ihm unter bem Namen Frang L gefolgt. Bon biefem, ber mehr natürliche Anlage befaß, und eine forgfältigere Erziehung erhalten hatte, hoffte man ein befferes Spftem befolgt ju feben. Er fuhr aber auf bem unter feinem Bater gelegten Gleife fort. Bei ber Amnestie, welche er für bie an ber Revolution von 1821 Be= theiligten erließ, nahm er bie meiften berfihmten Namen barunter aus, obgleich er mit ihnen perfonlich befreundet gewesen, und fich ihnen eine Beit lang angeschloffen hatte. Es ward unter ihm eine allgemeine Entwaff= nung bes Landvoltes vorgenommen, und auf Berheimlichung von Schieff= gewehren die Todesstrafe gesetzt. Der Chef der Gensd'armerie, ein Marquis von Caretto, war die rechte Hand dieses Königs, und galt für den Grundpseiler der Regierung, wie es bei manchen orientalischen Despoten der Henker selbst ist. Die Ausfälle in den Einnahmen mußten, ungeachtet des größten Abgabendruckes, durch Anleihen gedeckt werden. Dieser König war noch strafbarer als sein Bater, da er mehr Geist und Urtheil besaß. Er starb 1830, und sein zwanzigjähriger Sohn und Nachsfolger Ferdinand II. gab, durch die Abstellung mehrer der gröbsten Mißsbräuche und Einsührung einiger Berbesserungen, Hossnung auf eine gerechtere und mildere Regierung, deren Fortgang aber diesen Anfängen nicht entsprechen sollte. Er war unterrichteter als sein Großvater, jedoch von der Natur weniger begabt als sein Bater, aber eben so zur Willsühr wie diese geneigt. Sein wahrer Charafter sollte erst später an den Tag kommen. Damals ließ sich das Bolk noch über ihn täuschen.

In Sardinien hatte die versehlte Revolution von 1821 nur eineh vermehrten inneren Druck und bie Besetzung eines Theiles von Biemont burch bie Desterreicher zur Folge gehabt. Obgleich bie Leiter ber gehei= men Gesellschaften 1821 meift in bas Ausland entflohen waren, fo bauerten biese Berbindungen boch immer fort, die fich aus allen Klassen, meift aber ben höheren und mittleren, erganzten. In bie Stelle ber ent= bedten hingerichteten ober eingeferferten Mitglieder traten andere, welche burch bie Aussicht auf baffelbe Loos fich von ihren Entwürfen nicht abwendig machen tiegen. Die Bachfamfeit ber Polizei und bie Nabe eines österreichischen Armeekorps, welches im Falle innerer Unruhen alsbalb in Biemont einzuruden bereit mar, mahnten von jeber aufftanbifden Unternehmung ab. Außerbem ward ber Despotismus, obgleich ichwer genug, in ben farbinischen Staaten nicht gang so willtuhrlich wie in bem Königreich beiber Sicilien gehandhabt. Die Jefuiten übten auf ben Ronig Rarl Felix einen großen Ginflug aus, und es maren ihnen die mei= ften boberen Unterrichtsanstalten übergeben worben. Gie vermochten es aber nicht, wie die Folgezeit bewiesen, ungeachtet ihrer Ueberwachung und Berschlagenheit, Die von ber piemontesischen Jugend genommene freisinnige Richtung zu überwinden. Karl Felix, welcher burch bie Abbantung feines Brubers Bittor Emanuel zur Regierung gelangt, mar ohne Kinder, und der muthmagliche Thronerbe, Karl Albert, Pring von Savoben = Carignan, murbe von ihm, wegen feiner Theilnahme an ber Revolution von 1821, mit Diftrauen betrachtet. Es hieß fogar eine Beit lang, bag ber Pring burch einen geheimen Beschluß bes beiligen Bundes von der fardinischen Krone ausgeschloffen, und biefelbe bem

Herzog von Modena bestimmt worden sei. Carignan söhnte sich durch seine Theilnahme an dem Feldzuge der Franzosen gegen die spanischen Kortes, wo er als Freiwilliger diente und sich bei mehren Gelegenheiten durch persönliche Tapserkeit hervorthat, mit Karl Felix und der Legitimität wieder aus.

Ungeachtet bes schwachen und zweideutigen Berhaltens, welches von bem Prinzen von Carignan mahrend ber Bewegung von 1821 an ben Tag gelegt worben, jum Theil aus seiner Jugend und abhängigen Stellung erklärbar, erkannte man in ihm boch einen Mann von mehr Kraft und Geift, als bie Mitglieder seines Sauses seit langer Zeit be= wiesen hatten, und hoffte, bag er, einmal zu bem Besit ber Krone ge= langt, im Ginne bes Fortschrittes und ber Freiheit regieren werbe. Er entsprach diesen Erwartungen, als er im April 1831 auf den Thron stieg, burch bie vielen und umfassenden Berbesserungen, welche er in ber Staatsverwaltung einführte. Aber bie Abhängigkeit Italiens von Desterreich, die Unmöglichkeit auf französische Unterstützung zählen zu können, bie geringe Stärke ber gemäßigt freisinnigen Bartei in Italien, bie damals noch von Karbonaris und Revolutionairen überflügelt wurde, und teine Basis für eine Repräsentativregierung bot, zwangen ben neuen König von Sardinien, ben Absolutismus noch auf lange binaus beigu= behalten, und hier und ba fogar gegen bie über feine Bogerungen erbit= terten geheimen Berbindungen gewaltsam einzuschreiten. Er that jedoch in biefer Beziehung nicht mehr, als ihm von ben Umftanden burchaus geboten wurde. Als aber die Lage Europa's eine andere und Karl Albert in ben Stand gefett worben, feine Ueberzeugungen bethätigen gu ton= nen, ward von ihm nicht nur bas tonftitutionelle Spftem in feinen Stag= ten eingeführt, um nicht mehr aufgegeben zu werben, sonbern auch, ungeachtet aller Schwierigkeiten und Befahren, jum erften Dal von einem italienischen Souverain, ber Rampf für bie Unabhängigkeit 3ta= liens gegen Desterreich unternommen.

Der Umstand, daß bald nach der Juliusrevolution in den beiden mächtigsten italienischen Staaten, Neapel und Sardinien, junge Fürsten auf den Thron gestiegen waren, welche große Hoffnungen erregten, und sie anfänglich auch erfüllen zu wollen schienen, bewirkte, daß die Ereig= nisse in jenen Ländern keine Nachahmung fanden, und hätte die patriotische Partei im übrigen Italien von der Unmöglichkeit, ihre Abslichten mit Gewalt durchzuseten, überzeugen sollen.

Aber in einigen Gegenden Italiens wollten die Liberalen, um jeden Preis, die von der Juliusrevolution in Europa verursachte Erschütte=

rung benuten. Alle Eingebungen ber Klugheit wurden von ihnen bei Seite gesetzt. Es giebt Lagen, wo Bölker wie Individuen, zur Berzweif= lung gebracht, Alles auf das Spiel setzen, um wenigstens eine Untersbrechung in ihren Leiden herbeizuführen, sollten dieselben auch später mit verdoppelter Stärke zurücklehren.

Der persönlich verhaßteste unter ben italienischen Kürsten war ber Herzog Franz IV. von Modena, und unter allen schlechten Regierungen stand die päpstliche, als von den größten und unerträglichsten Mißbräuschen erfüllt, da. In Neapel und Sardinien scheuten sich die Gegner des dort herrschenden Systems, der unglücklichen Folgen der Bewegung von 1821 eingedenk, vor einer neuen Schilderhebung. In Mittelitalien hatte noch kein großer Versuch zu einer Umwälzung statt gefunden, und waren keine unmittelbaren Ersahrungen der Art gemacht worden.

Der Herzog von Modena hatte in seinem Lande, unter geistlichen und militairischen Formen, von Antritt seiner Regierung an, eine Art von Schreckenssystem eingeführt, und, auf Desterreich gestützt, zu erhalten gewußt. Zu der Bewachung und Auskundschaftung der höheren Klassen seiner Unterthanen, und überhaupt da, wo List der Gewalt vorzuziehen, bediente er sich der Jesuiten, die Menge war den gewähnlichen Polizeiagenten überlassen. Ein für einen so kleinen Staat sehr zahlereiches Militair umschloß das Ganze wie mit einem eisernen Neisen, und war bereit, Alles zu erdrücken oder zu zermalmen, was dem Despotissmus des Souverains entgegentreten wollte. Aber ungeachtet der blutigen Strenge Franz' IV., waren verhältnismäßig die geheimen Gesellschaften nirgends so zahlreich als im Herzogthum Modena, wo die alte Anhänglichkeit der Bevölkerung an das Haus Este sich in eine gänzliche Entfremdung verwandelt hatte.

Wenn im Modenesischen die Perfönlichkeit des Fürsten die meiste Schuld an dem Unglück des Volkes trug, so war im Gegentheil im Kirchenstaate die Regierungsmaschine von Hause aus so versehrt eingerichtet, daß das Land in immer tieseren Verfall gerathen mußte, wenn auch die Regierenden von größerer Einsicht und besserem Willen, als gewöhnlich stattsand, beseelt gewesen wären. Dem Kirchenstaate, welcher nur als dienendes Wertzeug für das Bestehen einer Briesterkaste in Vertracht gezogen wurde, sehlte es an allen Grundlagen eines wahrhaften Gemeinwesens. Statt der Zustände und Eigenschaften, welche die Krast der bürgerlichen Gesellschaft ausmachen, wie: Familie, Arbeit, Kriegssmuth, Unabhängigkeitssinn, sind es: Ehelosigkeit, Armuth, blinde Unterwerfung unter den Willen Anderer und Verzichtleistung auf jede selbste

Beder, Beltgeschichte. 8. Aufl. XVII.

ständige Regung, Die für bas höchste Berbienft erachtet und ale Borbild aufgestellt, werden. Ein folder Staat tann, von gewiffen Umftanden begunstigt, lange fortbestehen, aber fein Dasein gleicht mehr einer inneren Erstarrung als einer lebendigen Entwickelung. Bon gewissen Formen und Symbolen abgesehen, nur bas eine folche Organisation befeelende Brincip in Betracht gezogen, bietet ber Briefterstaat an ber Tiber mehr Aehnlichkeit mit ben Theokratien ber alten Welt als mit irgend einem mobernen Gemeinwesen bar.

Seit Bius VII. und dem Kardinal Consalvi ist die Berwaltung bes Kirchenstaates in immer unfähigere und ungeschicktere Sande über= gegangen, und hat fich ber innere Berfall unter jedem Bontifitat ver= mehrt, bis endlich in neuester Zeit ein Berfuch ber Beilung von einem Bapft felbst angestellt murbe, ber aber nur bazu beigetragen bat, bie Un= möglichkeit, eine unaufhaltsam sinkende Institution zu retten, noch mehr

als früher an ben Tag zu bringen.

Leo XII. und Bius VIII. hatten ihr Hauptaugenmerk barauf ge= richtet, im Innern die geheimen Gefellschaften zu befämpfen, und im Auslande bie ultramontanen Principien zu beleben. Un Verbefferungen in der Rechtspflege und Berwaltung war nicht gedacht, und namentlich von Leo XII. Die Regierung im ungerechtesten und willführlichften Sinne geführt worden. Durch die schlechte Besetzgebung und beren noch üblere Ausführung war besonders in benjenigen Provinzen, wo bie papstlichen Legaten eine vollkommen bespotische Gewalt ausübten, nicht nur ein all= gemeines Migvergnugen, fondern auch in vielen Fällen eine wirkliche Unsicherheit des Besitzes und eine fich unaufhörlich steigernde Bermir= rung in allen burgerlichen Berhaltniffen, in Sandel und Wandel, und in allen ben Geschäftsbeziehungen entstanden, welche bas tägliche Leben eines Bolfes ausmachen. Die Theile bes Rirchenstaates, in welchen biefe Uebelstände am meiften hervortraten, maren längere Beit mit ber cisalvi= nischen Republik und bem Königreich Italien vereinigt gewesen, und hatten die Wohlthat einer nach frangösischen Grundsätzen geleiteten Rechts= pflege und Berwaltung kennen gelernt. Auch war ber Charafter ber Bevölkerung in ben Legationen und ber Mark Ankona burch bas papstliche Regiment nicht so tief wie in Rom und ber Umgegend verberbt und ver= weichlicht worden, und Manches von ber früheren Kraft und Ruftigfeit übrig geblieben. Während in Rom felbst und in beffen Rabe bas Boll einige materielle Bortheile, wenn auch ju feinem moralischen Schaben, aus ber geistlichen Berrichaft jog, murben in ben Provinzen nur beren Schattenseiten gefühlt. Durch bie Berührung mit ber benachbarten gleich=

gesinnten Bevölkerung in Mobena und Parma ward bie Aufregung in ben Legationen noch vermehrt.

Die Juliusrevolution hatte in einer fo migvergnugten Bevölkerung ben längst vorhandenen, aber bisber hoffnungslos genährten Drang nach Abschüttelung bes verhaften Joches zur äußersten Ungebuld entflammt. Wenn es ben Parifern gelungen, einen König von Frankreich, ber über ein großes heer und eine treffliche Berwaltung gebot, zu stürzen, warum follte es ben Romagnolen nicht möglich sein, sich ber schwachen römischen Regierung zu entledigen, bie von jeher nur Wehrlofen furchtbar gemefen? Auch ber Bergog von Mobena könne nur fo lange Schreden ein= jagen, als er es mit Einzelnen zu thun habe; ein vereinter Widerstand werde fehr bald beweisen, daß feine Macht nur ein leeres Blendwert fei. So bachten die Liberalen in ten Legationen und bem Mobenefischen, und würden sich auch nicht getäuscht haben, wenn sie es nur mit den römi= schen Karabiniers und ben modenesischen Dragonern zu thun bekommen hatten. Aber fie übersaben bie in diesem Falle unvermeidliche Dazwischen= funft der Desterreicher, gegen die kein erfolgreicher Widerstand möglich war. Die Führer ber geheimen Gefellschaften, benn von biefen follte, wie immer in Italien, ber Aufstand ausgehen, schmeichelten sich mit ber Hoffnung, bag Frankreich die Einmischung Desterreichs in die inneren Angelegenheiten ber unabhängigen italienischen Staaten nicht zugeben, und daß bie liberale Bartei bemnach nur Rom, Modena und Barma gu befämpfen haben werbe. Sie wollten beshalb, um Defterreich teine Ur= fache zu gegründeter Beschwerbe zu geben, Die Bewegung nicht nach ber Lombarbei hinübertragen, so viel entzündbarer Stoff auch bort vorhan= ben war. Die nöthigen Borbereitungen verzögerten eine Zeit lang bie Erhebung, welche endlich burch ben Tod Bius' VIII. beschleunigt murbe. Ein Regierungswechsel schien bem Unternehmen gunftig zu fein. Anstatt aber in Bologna, wie es bestimmt gewesen, brach ber Aufstand junachst in Mobena aus.

Der Herzog von Modena kannte den tödtlichen Haß, von welchem die liberale Partei gegen ihn erfüllt war, und hatte Ursache ihn zu fürch= ten. Ungeachtet aller Ueberwachung und Auskundschaftung waren ihm die inneren Fäden, welche die geheimen Gesellschaften in ganz Italien unter einander verbanden, immer noch entgangen. Um in ihren Besitz zu gelangen, glaubte er seine Gegner täuschen und sich in deren Ver= trauen einschleichen zu müssen. Zu diesem Zweck ließ er das Gerücht aussprengen, daß er nur von Desterreich gezwungen die Liberalen ver= folge, und im Stillen wie sie nach der Befreiung Italiens von fremder

Herrschaft strebe. Das Haus Este (von welchem Franz IV. übrigens nur durch die Frauen abstammte) sei die einzige wahrhaft einheimische Ohnastie der italienischen Halbinsel, und könne allein von nationalen Gefühlen beseelt sein.

Diese und ähnliche Vorspiegelungen bethörten ben Sinn eines ber Führer der im Modenesischen wirtenden geheimen Gesellschaften, Na= mens Ciro Menotti, welcher auf seine Partei großen Einsluß ausübte, und in alle Pläne und Hoffnungen derselben eingeweiht war. Menotti war von dem Gedanken der Unabhängigkeit Italiens wie von einer sixen Idee erfüllt, und griff ohne Erwägen und Zögern nach jeder Gelegen= heit, die zu der Verwirklichung dieses Lieblingswunsches zu führen schien. Der Herzog ließ diesen jungen unerfahrenen Mann beobachten, un= stricken, und wußte zuletzt in persönliche Berührung mit ihm zu kommen. Bei diesen Zusammenkünsten that der Herzog so, als ginge er auf alle ihm von dem leichtgläubigen Enthusiasten vorgelegten Entwürfe ein, und erfuhr von demselben die Vorbereitungen zu einer bevorstehenden Volks= erhebung, und die Mittel und Personen, durch welche sie vollsührt wer= den sollte.

Menotti verbreitete in seiner Partei die Meinung, daß Frang IV. bereit sei, sich an die Spite ber Bewegung zu stellen und die konstitutio= nelle Krone Italiens anzunehmen. Nachdem der Bergog burch eine folche, jedes rechtlichen Mannes, geschweige eines Fürften, unwürdige Ber= stellung in die Plane ber Berschworenen eingebrungen, nahm er plötlich bie Maste ab, und ließ einen berfelben verhaften, um ihm mit Gewalt weitere Geständnisse abzupressen (3. Februar). Menotti, ber jest zu fpat ben Bergog burchschaute, und fühlte, bag es auf ihn felbst abgesehen fei, entbot eiligst einige vierzig feiner Besinnungegenoffen nach feiner Bob= nung. Diefe stellten sich bewaffnet ein, und wollten von ba aus bas Bolt jum Aufstande aufrufen. Aber ben Berschworenen, welche von bem Borhaben bes Bergoges, ben fie bis babin ihrer Sache für geneigt gehalten, nichts geahnt hatten, blieb zur Ausführung biefer Magregel teine Zeit übrig. Frang IV. ließ am Abend Menotti's Saus von gabl= reichem Militair umringen, und die Berschworenen, unter ihnen Menotti felbst, wurden nach hartnädiger Gegenwehr ergriffen. Am anderen Tage aber erhob fich bas modenesische Bolt, beffen Beispiel von ber Umgegend und bald von bem ganzen Berzogthume nachgeahmt murbe. Da bem Bergog zugleich die Nachricht von einer in Bologna ausgebrochenen Bewegung gutam, fo entfloh er am 5. Februar, vom größten Theil feiner Truppen verlaffen, mit feinen Schätzen und feinem Bofe nach Mantua, um Desterreichs Hülfe in Anspruch zu nehmen. Es war ihm gelungen, Ciro Menotti gesangen mit sich fortzuschleppen, und er hatte später die Grausamkeit, diesen Mann, der von ihm getäuscht und zu seinem Unternehmen ermuntert worden, hinrichten zu lassen. In Modena bildete sich alsbald eine provisorische Regierung, an deren Spite der Advokat Nardi trat.

Bologna war, von der Wiederherstellung der päpstlichen Herrschaft an, der Hauptsitz der liberalen Opposition im Kirchenstaate und dem ganzen mittleren Italien gewesen. Als Murat 1815 die Italiener zu einer allgemeinen Erhebung gegen die Desterreicher aufsorderte, waren mehre hundert junge Bologneser zu seinen Fahnen geeilt. Bologna enthielt einen alten reichen Abel, einen außgezeichneten Advosatenstand, und eine Studentenschaft, welche mehr als irgendwo anders in Italien wissensschaftliche Bestrebungen mit thätigem Freiheitsssinn verband. Diese Stadt war, wegen des unternehmenden Charakters ihrer Bevölkerung, von Naspoleon immer mit besonderer Gunst behandelt, und bei mehren Gelegensheiten selbst Mailand vorgezogen worden. Erst in ganz neuer Zeit hat ihr Turin, weil daselbst das konstitutionelle System auch äußerlich herrsschend geworden, in der Meinung der italienischen Patrioten den Nang abgelausen. Bis dahin hatte Bologna für den Heerd der freisinnigen Meinungen auf der italienischen Halbinsel gegolten.

Als in Bologna Die Berhaftung Menotti's bekannt wurde, griffen bie geheimen Besellschaften alsbald zu ben Baffen, und zwangen, von ber Bevölferung unterftütt, ben papstlichen Statthalter gur Unterzeich= nung eines Defrets, burch welches eine provisorische Regierungstom= mission und eine Bürgergarbe errichtet murben. Die Leiter bes Aufstan= bes hielten ben Augenblid zur Ausführung ihrer Absichten für geeignet. Um 8. Februar erklärte Die provisorische Regierung, unter großem Jubel bes Boltes, ben Papft ber weltlichen Berrschaft über Bologna und fein Bebiet für verluftig. Bon Bologna aus verbreitete fich Die Bewegung mit Bligesschnelle über ben gangen Kirchenstaat bis Spoleto bin. Ueberall wurden die grun=roth = weißen Nationalfahnen aufgepflanzt, und von Männern und Frauen Bänder von biefen Farben getragen. Gin abn= licher Freudenrausch, wie in Polen nach bem 29. November, bemächtigte fich jest dieses Theiles von Italien. Aber es mar ber Gedanke, bas Er= rungene um jeden Breis zu bewahren, und nöthigenfalls in feiner Ber= theidigung zu fterben, bier weniger als in Bolen verbreitet. Es gebrach ben Romagnolen indessen nicht an perfonlichem Muth, an Feuer und Thatfraft, aber an einem stehenden Beer, wie es die Bolen beim Aus=

bruch ihrer Revolution besaßen, dem sich die Jugend alsbald anschließen

tonnte, an triegstundigen Führern und an Waffenvorrathen.

Am 13. Februar erhob sich die Bevölkerung von Parma, verjagte die herzoglichen Behörden, und legte die italienischen Nationalfarben an. Die Erzherzogin Marie Louise, die Wittwe Napoleon's, war weder ge= liebt noch gehaßt, denn sie bekümmerte sich um die Regierung fast gar nicht, und hing ihren Privatneigungen nach. Sie ergriff gleichwohl die Flucht, obgleich sie Niemand bedrohte, und ging nach Piacenza, wo eine österreichische Besatung lag. In Parma ward wie in Modena und Bo= logna eine provisorische Regierung errichtet.

Nirgends von Cefena bis Civita castellana, einige Meilen nördlich von Rom, bewassnete sich auch nur ein einziger Arm für die päpstliche Regierung. Als der Oberst Sercognani mit einigen Bataillonen Milizen von der provisorischen Regierung in Bologna zur Einnahme von Ankona abgeschickt wurde, bewilligte er der päpstlichen Besatzung freien Abzug. Diese ging aber sammt und sonders zu den Aufständischen über, so daß ihr Kommandeur ganz allein nach Rom zurücktam. Die Besatzung der Feste San Leone ergab sich, ohne eine Aufsorderung abzuwarten.

Die provisorische Regierung in Bologna hatte unterdessen baran gearbeitet, ben aufgestandenen Provinzen des Kirchenstaates eine gewisse Organisation zu verleihen, und Wahlen zu einer gesetzgebenden Berssammlung ausgeschrieben, welche am 26. Februar in Bologna zusammenstrat, die Entsetzung des Papstes von seiner weltlichen Herrschaft ausssprach, und die ihm noch treu gebliebenen Städte und Landschaften zum Anschluß an die Revolution aufsorderte. Am 4. März wurden die Grundzüge zu einer neuen Versassung entworfen, und die vom römischen Stuhle losgerissenen Landestheile für einen unabhängigen Staat unter dem Namen: "Vereinigte italienische Provinzen" erklärt. Indessen blieben Wodena und Parma, um nicht den Anschein zu haben, über das eigene Gebiet hinüberzugreisen, und um nicht den Desterreichern den Vorwand zu einer Dazwischenkunft zu geben, ungeachtet sie sich in dersselben Lage wie die Vereinigten italienischen Provinzen besanden, als von ihnen getrennte Staaten bestehen.

Während dieser Vorgänge war in Rom der bisherige Kamaldolen=
ser=Mönch, Kardinal Capellari, unter dem Namen Gregor XVI., auf
den päpstlichen Thron gestiegen. Er war, da er sein ganzes Leben in
einem Kloster seines Ordens zugebracht, mit den Staatsgeschäften noch
unbekannter als die meisten seiner Vorgänger geblieben. Genöthigt sich
in allen weltlichen Dingen auf die mit den Geschäften einigermaßen be=

kannten Karbinale zu verlassen, gab er sich ausschließend bem Rathe berjenigen unter ihnen hin, welche fich gegen jebes Bugeständniß an ben Beift und bie Bedürfniffe ber Zeit erklarten. Geine perfonliche Bart= bergigfeit, von welcher er fpäter vielfache Beweise ablegen follte, konnte bamals noch nicht bekannt fein, aber fein finsterer Glaubenseifer hatte ihn als Kardinal bemerkbar gemacht. Gregor XVI. erließ gleich nach seinem Regierungsantritt eine Aufforderung an die aufgestandenen Bro= vingen zur Unterwerfung, und versprach in biefem Kalle Bergeffen bes Geschenen, ohne jedoch die Abhülfe ber vorhandenen Uebelstände und Migbräuche in Aussicht zu ftellen. Seine Brotlamation brachte beshalb auch nicht bie geringste Wirkung hervor. Gin Bersuch, in ben aufgestan= benen Provinzen eine Bewegung im entgegengesetten Ginne vorzuberei= ten, wozu der Kardinal Benvenuti von Rom aus abgeschidt murbe, miß= lang und endigte mit ber Gefangennehmung bes Rardinals, ber, nur mit Mühe ben Mighandlungen bes erbitterten Boltes entriffen, nach Bologna abgeführt murbe.

Die römische Regierung wäre eben so wenig wie die parmesanische und modenesische im Stande gewesen, ihren Unterthanen bas abgeschüt= telte Joch mit Gewalt wieder aufzulegen. Aber Desterreich, welches in jeder freiheitlichen Bewegung in Italien eine Befahr für fich felbft fab. mar entschlossen, die Revolution im Kirchenstaate und ben beiden Bergog= thumern, 1831 eben so rasch, wie 1821 in Neavel und Biemont zu er= brücken. Die italienischen Liberalen waren sowohl über bie Bedeutung ber Juliusrevolution als über die Politit Ludwig Philipp's im Irrthum gewesen, als sie von Frankreich einen wirksamen Beistand bei einem Rampfe für bie Unabhängigkeit Italien's erwartet hatten. Die Julius= revolution hatte zwar im ersten Augenblick in ganz Europa großen Ein= brud gemacht, mar aber zu leicht gelungen, zu bald abgeschlossen, und vom Anslande zu wenig bebroht worden, um fich burch einen Bund mit ben Boltern ftarten, und biefe bei einer Erhebung gegen ihre Regie= rungen unterstützen zu müffen. Gine bewaffnete Propaganda mar ichon wenige Wochen nach bem Sturze Karl's X. von Frankreich her nicht mehr zu beforgen gewesen. Ludwig Philipp wollte, sobald nicht wie in Belgien feine und Frankreich's Sicherheit burch eine Besiegung ber Re= volution offenbar bedroht gewesen ware, die unter ber Restauration in Europa bestandenen Berhältnisse erhalten missen, und bachte nicht baran, fich wegen Italien's Befreiung mit Desterreich und bessen Berbundeten in einen Krieg einzulassen. Auch lag ihm besonders viel baran, mit bem römischen hofe in gutem Bernehmen zu bleiben, mas mit einer auch nur

moralischen Unterstützung der italienischen Revolution unmöglich gewesen wäre. So lange Lasitte, der so viel zur Erhebung des Hauses Orleans auf den Thron beigetragen, an der Spitze des französischen Ministeriums stand, sah sich Ludwig Philipp genöthigt, mit seinen Sympathien sür das System der absolutistischen Mächte zurückzuhalten. Als Lasitte aber, von dem Könige und dessen Bertrauten getäuscht, sich zurückzogen hatte, gab Ludwig Philipp seine Absicht, in Bezug auf die auswärtigen Bertältnisse die Wiener Berträge und das Neutralitätsprincip zur Grundslage seiner Politik zu nehmen, unumwunden zu erkennen.

Das österreichische Rabinet hatte, bevor es seinen Truppen ben Befehl jum Ginruden in die aufgestandenen Provinzen bes Rirchenstaates gab, Ludwig Philipp die Nothwendigfeit Diefes Schrittes vorstellen laffen, und bei ihm fein Widerstreben gefunden. Die Juliusmonarchie mar von Desterreich, allerdings nicht unter ber ausdrücklichen Bedingung, aber unter ber bem Könige ber Frangosen zu verstehen gegebenen Boraus= setzung anerkannt worben, daß Frankreich sich nicht in die inneren Ber= hältnisse Deutschland's und Italien's einmischen werbe. Als die öfter= reichische Intervention entschieden war, legte ber frangosische Botschafter am römischen Sofe, ber Form wegen, eine Bermahrung bagegen ein, mah= rend Ludwig Philipp, in einem an ben Papft gerichteten Schreiben, feine Unzufriedenheit über die revolutionairen Borgange in Italien zu erken= nen gab. Diese Doppelzungigfeit, von welcher ber König ber Franzosen in ben außeren Berhältniffen von Anfang feiner Regierung an Be= brauch machte, follte fich fpater auch in ber inneren Regierung geltenb machen, und viel bazu beitragen, fein perfonliches Unfeben bei fei= nem eigenen Bolfe wie bei ben fremben Mächten zu fdmächen, und bie von ihm gegründete Ordnung ber Dinge langfam, aber unfehlbar ju untergraben.

Der österreichische General Frimont, der schon 1821 die Desterzreicher gegen die Neapolitaner angesührt hatte, erhielt den Oberbesehl über das zur Besiegung der Kevolution in Modena, Parma und dem Kirchenstaate bestimmte Heer. Da Desterreich's Einschreiten von Frankzreich nicht verhindert wurde, so war der Ausgang eines zwischen so ungleichen Kräften unternommenen Kampses leicht vorauszusehen. Die revolutionairen Regierungen in Parma, Modena und Bologna hatzten, im Bertrauen auf die Nichtintervention, nicht einmal alle ihnen möglichen Vertheidigungsmaßregeln getrossen, obgleich auch dies nur den Krieg verlängert, ihm aber keine andere Wendung gegeben haben würde.

Die Desterreicher richteten ihre erften Angriffe gegen Barma. Am 25. Februar murben bie Aufständischen bei Firenzuola geschlagen, und balb barauf bas ganze Berzogthum vom Feinde befett. Der General Buchi war von ber provisorischen Regierung in Mobena jum Ober= befehlshaber ihrer Truppen ernannt worden. Zuchi, ber unter Napoleon in ber Armee bes Königreiches Italien mit Auszeichnung gebient und jum Divisionschef emporgestiegen, war 1814 nach Napoleon's Sturg in öfterreichischen Dienst getreten, aber, ba feine perfonlichen Gefinnungen Migtrauen einflößten, in Ruhestand verfett worden. Es war mehr Baß gegen bie fremde Berrichaft und Luft an militairischer Thätigkeit, als Bertrauen auf die Stärke ber Revolution, mas ihn zur Unnahme ber Oberbesehlshaberstelle veranlaßt hatte. Buchi war bamals ber beste General von italienischer Berkunft, und ben übrigen befannten Militairs unter seinen Landsleuten und Barteigenoffen, wie Bepe, Carascofa u. f. w., an Talent und Erfahrung überlegen. Batte er an ber Spite einer Armee gestanden, wie bie, welche um biefelbe Beit für bie Unabhangig= feit Polen's fampfte, so würde er mahrscheinlich bebeutende Erfolge ba= von getragen haben. Aber was tonnte er mit einigen Bataillonen, meift aus Freiwilligen und Burgergarben zusammengefest, gegen eine ftarte regelmäßige Kriegsmacht, wie bie, welche ihm gegenüberftanb, ausrich= ten? Er scheint mehr nur beshalb gefampft ju haben, um die Ehre bes italienischen Namens burch einen Bersuch bes Widerstandes zu retten, als daß er auf Erfolg gerechnet hatte.

Buchi erwartete ben öfterreichischen General Geppert bei Novi. mußte aber ber Uebermacht weichen. Seine Truppen hatten fich beffer gefchla= gen, gle vom Feinde erwartet worden. Um 9. Marg rückten Die Defter= reicher in Mobena ein. Die provisorische Regierung entfloh nach Bologna, wohin ihr Buchi folgte, ber jest an Die Spite ber bewaffneten Dacht ber aufgestandenen Provinzen des Kirchenstaates gestellt wurde. Um 19. Marg erließ ber General Frimont eine Proflamation an die Bewohner ber Legationen, worin er feinen Schut allen benen verfprach, welche feine . Soldaten friedlich aufnehmen, und fich ber papftlichen Berrichaft unter= werfen würden. Da Bologna als eine offene Stadt feinen Stuppunft bot, so begab sich die revolutionaire Regierung nach Ankona, von den ihr noch treu gebliebenen Truppen gefolgt. Um 21. März murbe Bologna von den Desterreichern besetzt. Um 25. Marg tam es vor Rimini zu einem hartnädigen Gefecht, in welchem Buchi bie viel ftartere öfterreichische Bor= but unter bem General Mengen gurudwarf, und bie Stadt bis gum Gin= bruch ber Nacht vertheidigte, worauf er sich nach Antona guruckzog.

Antona, beffen Festungswerte verfallen waren, ließ sich eben fo wenig wie Bologna vertheibigen. Da die Revolution überhaupt nur in ber Voraussetzung unternommen worden, bag bie papftliche Regierung fich felbst überlassen bleiben würde, fo mußte sie, als die österreichische Dazwischenkunft eintrat, nothwendig erliegen. Die Aufständischen hatten ben oben erwähnten Kardinal Benvenuti von Bologna nach Ankona mit sich geführt, und nahmen jetzt seine Bermittlung in Anspruch. Die pro= visorische Regierung löste sich auf. Benvenuti ward von ihr als papst= licher Legat anerkannt, und erließ in biefer Eigenschaft eine Amnestie, ber er in Rom Geltung auszuwirken versprach. Als ber General Gepvert vor Ankona erschien, ward ihm die Auflösung ber revolutionairen Re= gierung und die Amnestie von dem Kardinal mitgetheilt, ber jetzt, wo bie päpstliche Berrschaft wiederhergestellt war, die ihm früher übertragene Bewalt ausüben wollte. Aber ber öfterreichische General tehrte sich an ben mit ben Aufständischen abgeschlossenen Bertrag nicht, besetzte Antona (29. März) und schickte alsbald einige bewaffnete Fahrzeuge ab, um auf bie Leiter ber Revolution, welche fich zur Gee nach Korfu begeben wollten, Jagb zu machen. Dies gelang. Die Flüchtlinge, unter ihnen ber General Buchi, murben eingeholt und gefangen nach Benedig geführt. wurde, als früherer öfterreichischer General, zum Tode verurtheilt, vom Raifer aber zu lebenswieriger Festungsstrafe begnabigt. Er follte, lange nachher, in ben Bewegungen bes Jahres 1849, wieder hervortreten. biesmal aber auf Seite bes Bapstes gegen bie Bartei ber extremen italie= nischen Revolution steben.

Als die Nachricht von dem endlichen Erliegen ber Revolution nach Rom tam, war ein Theil bes Kardinalkollegiums zu einer strengen Abn= bung gegen die Theilnehmer und zur Anwendung von außerordentlichen Makregeln gegen bie Legationen geneigt. Die von Benvenuti erlaffene Umnestie ward nicht anerkannt. Indessen gab es einige Rarbinäle, unter ihnen namentlich Benvenuti felbst, ber feine Ehre bei einer zu ftrengen Behandlung ber Aufständischen auf das Spiel gesetzt sah, und Oppizoni. Erzbischof von Bologna, die zur Milbe riethen. Ihnen schloft sich ber frangösische Botschafter am papstlichen Sofe an. Ludwig Bhilipp, ohne= bies von ber Opposition in ber Deputirtenkammer und ber Bresse mit Borwürfen über bie Zulaffung ber öfterreichischen Intervention über= bauft, fürchtete einen zu großen Sturm in ber öffentlichen Meinung, wenn von Rom aus die Kunde von Hinrichtungen und Ginferferungen nach Baris kommen follte. Der Bapft, welcher nicht gleich im Anfange seiner Regierung Alles gegen sich erbittern wollte, glaubte für ben Augen=

blick nachgeben zu müssen. Es wurde bemnach nicht nur eine Amnestie, von welcher nur die Häupter ber Revolution ausgenommen waren, er= lassen, sondern der päpstliche Hof verstand sich auch zu einigen Berbessserungen in der Verwaltung. Es sollten Provinzialversammlungen und städtische Ausschüsse mit berathender Stimme den Legaten und Delegaten beigegeben werden. Auch ward alsbald eine verbesserte Gemeindeord= nung erlassen.

Obgleich ber Herzog von Mobena, wie ber Papft, nur burch frembe Bulfe wieder in seine Berrschaft eingesetzt worden, und burch sich selbst nichts vermocht hätte, so glaubte er boch nach feiner Rückehr auf Nie= manbes Rath achten zu bürfen, und gang felbstffanbig handeln zu können. Frankreich's Bermittlung, die in Rom viel bedeutete, konnte nicht auf Mobena einwirken, ba Franz IV. ber einzige Fürst in Europa war, ber Ludwig Philipp I. nicht anerkannt hatte, ein Berhalten, bas für ihn, wegen seiner Unbedeutenheit, ohne weitere Folgen blieb. Bom Berzoge von Modena wurde beshalb den ihm zur anderen Natur gewordenen Eingebungen ber Willführ und Graufamteit unbedingt nachgegeben. Ciro Menotti, ben er erft hintergangen, bann überfallen und gefangen fort= geschleppt, warb, selbst nachbem er burchaus unschädlich geworben, am 28. Mai (1831) mit bem Strange hingerichtet. Dasselbe Loos traf ben Abvotaten Borelli, bessen ganzes Verbrechen barin bestand, beim Aus= bruch ber Revolution in Mobena zur Befreiung ber politischen Gefan= genen gerathen zu haben. Da Franz IV. unter allen Umständen auf ben Schut Desterreich's rechnen tonnte, fo glaubte er weder bie Meinung feiner Unterthanen noch die ber übrigen Welt in Betracht ziehen zu burfen. Einkerkerungen und Gütereinziehungen waren in bem fleinen Lanbe an ber Tagesordnung. Daß Desterreich im Geheimen bem Berzoge zu mehr Mäßigung gerathen, ift mahrscheinlich, aber nicht befannt. Deffentlich geschah nichts ber Art, und Frang IV. wurde eine nachbruckslose Gin= sprache nicht beachtet haben. Uebrigens mochte man in Wien die zwischen ben Regierungen und Böltern Italien's bestehende Spannung, sobald fie nicht zu weit um sich griff, nicht ungern sehen, indem Desterreich badurch Belegenheit zur Einmischung in die Angelegenheiten ber ganzen Salb= insel erhielt, und die italienischen Fürsten burch die Ueberzeugung, baß sie ohne österreichische Gulfe nicht bestehen konnten, zum Anschluß an beffen Politit gezwungen murben.

Nachdem die Herrschaft des Papstes wiederhergestellt worden, hatten sich auf Frankreich's Beranlassung die Gesandten der vier großen Kon=tinentalstaaten in Rom zu einer Konferenz vereinigt, um die päpstliche

Regierung zur Ausführung ber von ihr versprochenen Resormen zu veranlassen, und die inneren Angelegenheiten des Kirchenstaates zu überwachen. Obgleich Großbrittanien am römischen Hose nicht vertreten war,
so nahm doch ein englischer Bevollmächtigter, da es sich um ein allgemeines europäisches Interesse, wie die Beruhigung Italien's, handelte,
an den Berathungen Theil. Kaum hatten die Desterreicher im Juli
(1831) die Legationen verlassen, als sich dort von Neuem ein Geist der
Unzufriedenheit sundgab, der zwar zu keinem offenen Ausstande führte,
aber die eben erst wiederhergestellte innere Ruhe zu bedrohen schien.

Der römische hof gebot bamals über wenig Militair, und bie beim Einrüden ber Desterreicher aufgelösten Bürgergarben traten beshalb nach beren Abzuge wieder zusammen. Unter bem Schute Dieser einheimischen bewaffneten Macht glaubte die Bevölkerung ihre Gesinnung frei äußern zu können. Die Bersprechungen ber papstlichen Regierung und felbst bie theilweise Ausführung berselben hatten fein Bertrauen erregt, und murten als feine Gemährleiftung für bie Butunft betrachtet. Man mußte vorher, baß von Rom aus, sobald die Einwirkung bes Auslandes aufgehört, Die gemachten Bugeständniffe gurudgenommen, und bie alten Digbrauche wiederhergestellt werden wurden. In biefer Ueberzeugung wurde eine von Notabeln in ben Legationen unterzeichnete Dentschrift an die Mit= glieder ber Konfereng nach Rom gefandt, in welcher alle von ber geist= lichen Berrschaft unzertrennlichen lebel aufgezählt, und beren ganzliche Aufhebung verlangt murde. Der Papst sollte zwar als Souverain an= erfannt, aber in ben Legationen und ber Mart Antona alle Behörden ausschließend mit Laien besetzt werben. Diese Forderung konnte vom römischen Stuhle nicht bewilligt und von ber Konferenz nicht unterstütt werben. Da ber Bapft nur in seiner Eigenschaft als romischer Bischof bie weltliche Berrschaft über ben Kirchenstaat besitt, ba er von ben Kar= binalen gewählt wird, und vor Allem felbst ein Geistlicher ift, so wird er im Befentlichen auch immer burch Beiftliche regieren muffen. Gine voll= tommene Trennung ber geiftlichen und weltlichen Dacht mit Beibehal= tung ber papstlichen Souverainetät ift undentbar. Rom muß ein Priefter= staat bleiben ober gang aufhören.

Bon der päpstlichen Regierung wurde diese Denkschrift, und bes sonders der Umstand, daß sie mit Umgehung ihrer selbst den Bertretern fremder Dtächte übergeben worden, sehr übel empfunden. Um der bestheiligten Bevölkerung ihren Unwillen zu erkennen zu geben, wurden die dem alten System anhänglichsten Geistlichen als päpstliche Statthalter in die Provinzen geschickt. Die Universität Bologna ward geschlossen,

und ein Unterrichtsgesetz erlassen, in welchem Alles von einem ausschlie= gend flerifalen Standpunkte aus angeordnet worden. Da ber romifche Bof unterbeffen feine Kriegsmacht etwas vermehrt hatte und Diene machte, biefelbe in die Legationen einruden zu laffen, fo traten im De= cember (1831) Abgeordnete von Bologna, Navenna und Forli zusammen, und erklärten, um feinen Breis papftliche Goldaten in ihre Städte auf= nehmen zu wollen. Die papstliche Urmee war nämlich in aller Gile aus robem und zum Theil felbst verbrecherischem Befindel gebildet, und bei ihrer Unwerbung ein früherer Räuberhauptmann Namens Gasperone Als Antwort auf ben von Bologna, Ravenna und verwandt worden. Forli gefaßten Beschluß ward ber Kardinal Albani zum papstlichen Statt= halter in ben Legationen ernannt. Albani, ber früher Runtius in Wien gewesen und zu bem öfterreichischen Sofe in naben Beziehungen fand. galt unter allen Karbinälen für benjenigen, ber am meisten an veralteten Ginrichtungen bing, und ben felbst gemäßigsten Forberungen bes Beit= geistes widerstrebte. Anger feiner Starrheit und Barte, mar er, megen feiner besonderen Freundschaft für ben Bergog von Modena, in gang Italien übel berüchtigt. Der Kardinalftaatsfefretair Bernetti, von ben= felben Ueberzeugungen wie Albani erfüllt, obgleich perfonlich milber ge= finnt, theilte ben Gefandten ber fünf Dtachte Albani's Ernennung und bie Absicht ber papstlichen Regierung die Legationen zu besetzen mit, und nahm die Gulfe Defterreich's in Anspruch, wenn die Truppen auf offenen Widerstand stoken follten (Januar 1832).

Albani fette fich mit bem bewaffneten Gefindel, bas eine Armee genannt wurde, nach bem Norden bes Rirchenstaates in Bewegung. fehlte wenig am Ausbruch eines neuen Bürgerkrieges. Schon fingen bie Bürgergarben an mehren Orten fich gegen die papstlichen Soldaten zu erheben an. Dhne bie Beforgniß vor einer öfterreichischen Dazwischen= funft wurde bie gange Bevölkerung zu ben Waffen gegriffen haben, 211= bani, wie bas Jahr vorher der papftliche Kommandant von Ankona, allein nach Rom zuruckgefehrt, und seine Truppen niedergemacht worden fein. Am 21. Januar jog Albani in Forli ein. Aus ber Mitte ber einrudenben Soldaten fiel ein Schuß. Dies war bas mahrscheinlich verabrebete Beiden zu einem Angriff auf die wehrlofe Bevölkerung. Die Bapftlichen warfen fich auf die zuschauenden Boltsgruppen, und ermordeten Alles, mas ihnen in ben Weg tam, Danner, Frauen, felbst Greife und Rinber, und als ber Abend hereinbrach, ließen fie fich auch Rothzucht und Räu= berei zu Schulden tommen, brachen in mehre Rirchen ein und nahmen bie bort befindlichen Rostbarkeiten fort. Albani, beffen feindjelige Saltung

gegen die Bevölkerung die mittelbare oder unmittelbare Beranlassung zu diesen Gräuelscenen gewesen, gesellte jest der Grausamkeit die Heuchelei zu, that als wenn Forli gegen ihn aufgestanden wäre, und nahm österreichische Hülfe in Anspruch. Die an der Grenze des Kirchenstaates schon in Bereitschaft gehaltenen österreichischen Truppen rückten unter dem General Pradowski am 28. Januar in Bologna ein. Die päpstlichen Truppen hatten so übel gehaust, und Albani war so verhaßt, daß die Italiener diesmal ihrem Nationalgesühl Zwang anlegten und die Desterreicher als Befreier aufnahmen.

Dieses zweite Einrücken ber Defterreicher in ben Kirchenstaat tam bem frangösischen Rabinet sehr ungelegen. Da bie Rammern verfammelt waren, so blieb ihm nicht einmal ber Ausweg übrig, vorläufig Unterhandlungen anzufangen, und eine Entscheidung aufzuschieben. Es mußte rafch ein Entschluß gefaßt werben. Die ohnebies gereizte öffentliche Dei= nung batte, von ber Opposition in ber Deputirtenkammer angefeuert, fonst eine Bewegung in ber parifer Bevölkerung veranlassen können. Casimir Perier, ber an ber Spite bes frangosischen Ministeriums stand, ließ beshalb in aller Gile in Toulon ein Geschwaber ausruften um einige Bataillone Linientruppen nach Ankona überzusetzen, und baburch bem österreichischen Einrücken in ben Kirchenstaat bas Gleichgewicht zu halten. Später follten Berstärfungen folgen und bie Offupationstruppen unter ben Dberbefehl bes Generals Cubières gestellt werben. Die Bewilligung bes Papstes zu biefer Erpedition war natürlich vorher nicht nachgesucht worden. Es ift aber mahrscheinlich, bag Casimir Berier ben Fürsten Metternich von seiner Absicht in Kenntniß gefett, und bei biesem keinen Widerstand gefunden hatte. Desterreich war nicht geneigt, sich, wegen ber Besetzung Untona's, in einen Krieg mit Frankreich ju fturgen, und nahm biesmal, wie bei einigen anderen Gelegenheiten, Die Erklärung ber fran= zösischen Regierung, durch eine äußere That ber inneren Gährung, beren Ausbruch gang Europa bedroben murbe, vorbeugen zu muffen, als ge= nugend an. In ber Nacht vom 22. jum 23, Februar bemächtigten fich bie Franzosen ber Citabelle von Ankona, ohne Wiberstand zu finden. Um anderen Morgen zogen die papstlichen Truppen ab. Die papstliche Berrschaft wurde von ihren Unterthanen für die unerträglichste unter allen gehalten, weil fie, außer ihrer Billführ, im höchsten Grabe unregel= mäßig war. Wenn bas Einrüden ber Desterreicher iu Bologna, als man nur zwischen ihnen und ben Solbaten bes Karbinals Albani zu wählen gehabt hatte, vom Bolfe mit gunftigen Augen betrachtet worben, fo brachte die Ankunft der Franzosen in Ankona daselbst das Gefühl der

Rettung aus brohender Gefahr, und einen Rausch der Freude hervor. Am andern Tage wurden von der ganzen Bevölkerung die italienischen Nationalfarben angelegt, festliche Umzüge und Feierlichkeiten im Theater veranstaltet. Die Leichtgläubigkeit und der Ungestüm des italienischen Wesens hoffte durch die Anwesenheit der Franzosen vor der Rücklehr der

geiftlichen Regierung für immer gefchütt zu fein.

Der Bapft war über bie im tiefften Frieden vollbrachte Ueberrum= pelung einer seiner Städte im höchsten Grabe entruftet, und ber französische Botschafter in Rom Graf von St. Aulaire hatte im ersten Augen= blide einen Sturm von Vorwürfen und Beschuldigungen auszuhalten. Die zwar nachgiebige, aber zugleich zähe Natur Ludwig Philipp's hatte sich seinen Ministern und Agenten mitgetheilt. Dem romischen Sofe ward vorgestellt, daß bas Einrilden ber Defterreicher in Bologna bas ber Franzosen in Ankona unvermeidlich gemacht habe, daß letztere aber eben so aufrichtige Freunde bes heiligen Stuhles wie erstere waren, und baß bie papstliche Berrschaft burch die zeitweilige Besetzung einer Stadt nicht aufgehört habe. In ber That sollten bie Ankonitaner sich nicht lange mehr ihren übertriebenen Erwartungen überlaffen dürfen. Ludwig Philipp eine Zeit lang ber öffentlichen Meinung in Frankreich nachgeben zu muffen geglaubt, hielt er fich für ftart genug feinen eigenen Weg zu geben, und fich bem absolutiftischen Auslande, ohne Gefahr für feine innere Sicherheit, nabern gu konnen. Der in Antona tomman= birende General Cubières erhielt Befehl die militairische Besetzung auf bie Citabelle zu beschränken, und bie Berwaltung ber Stadt ben papft= lichen Behörden zu übergeben. Bald barauf tam ein papstlicher Gouver= neur mit Truppen an, und Antona fiel, wie ber ganze Kirchenstaat, wieber unter bas alte Joch zurud. Die aus ben Legationen bei ber in Rom versammelten Ministerkonferenz einlaufenden Klagen wurden mit ber Aufforderung zur Unterwerfung unter bie papstliche Berrschaft beant= wortet, und von bem frangösischen Botschafter Grafen von St. Aulaire noch hinzugefügt, daß die Unzufriedenen nicht mehr auf französische Sülfe zu rechnen hatten. Die Konferenz ging nach einiger Zeit unverrichteter Die englische Regierung hatte ihren Bevollmäch= Sache auseinander. tigten, Lord Seymour, schon vorher abberufen, ba, wie fie erklärte, bie Berathungen fein Ergebniß lieferten. Obgleich bie italienische Bewegung bes Jahres 1831 einen fo traurigen Ausgang genommen hatte, fo war bie Hoffnung ber Nation auf eine einstige Befreiung baburch nicht ver= mindert worben. Dies ift aber bei unterbrückten Bölfern die Bauptfache, bie erst bann wirklich verloren sind, wenn sie sich selbst aufgeben.

Es follte von jest an ein langer und unaufhörlich zunehmender Rampf zwischen ben Bestrebungen bes italienischen Liberalismus, ber bie Bölker der Halbinsel auf die Wiedererlangung ihrer Rechte vorzubereiten fuchte, und ben Grundfäten ber italienischen Regierungen ftattfinben, welche jede freie Bewegung im Reime erstiden und die alten Bustande um jeden Breis erhalten wollten. Die italienischen Flüchtlinge im Muslande wurden immer zahlreicher, die Kerker im Innern immer überfüllter. Die Italiener, von einem mabren und tiefen Bedürfniffe nach Unabhangigleit ergriffen, maren, wie mehre andere Boller Europa's bazu verur= theilt, die Schuld ber Bergangenheit abzubufen. Die neue Generation rang vergebens banach bie Fesseln zu brechen, bie einst ben Borfahren, als Folge ihrer Gelbstfucht und Uneinigkeit, angelegt worben maren. Befuntene Bolter tonnen nur um ben Preis langer Leiben und Rampfe wieder erhoben werben. Aber ber Umstand, bag bas italienische Natio= nalgefühl, ungeachtet aller erfahrenen Täufdungen und Niederlagen, nicht mube wird, fich in fich zu befestigen, und in der Maffe ber Bevolterung ju verbreiten, läßt eine endliche Erreichung bes ihm vorschwebenben Bieles erwarten.

20. Innerer Kampf in der Schweiz zwischen dem aristokratischen und demokratischen Princip dis zu der Juliusrevolution. — Einsstuß der Juliusrevolution auf die Gestaltung der Eidgenossensschaft. — Ausbruch einer allgemeinen Unzufriedenheit. — Verfassungsveränderungen. — Wiederherstellung der staatlichen Ordnung, aber fortdauernde Parteiskreitigkeiten.

In der Schweiz sielen in der Epoche zwischen der Aushebung der Mediationsakte und der Juliusrevolution keine gewaltsamen Bersuche zu einer Beränderung des Bestehenden, keine inneren Umwälzungen vor, aber es fand auch keine wahrhafte Zufriedenheit mit den Zuständen statt, wie sie aus dem Sturze Napoleon's und den Beschlüssen des wiener Kongresses hervorgegangen waren. Wie in Deutschland, so hatte man auch in der Schweiz die Unmöglichkeit einer vollkommenen Wiederhersstellung des Alten gesühlt, aber zugleich die neuen Ideen und Bedürfenisse zu wenig berücksichtigt. Selbst die während des wiener Kongresses und bald nachher sür nothwendig erachteten und zugestandenen Resormen

wurden in der Ausübung verkümmert, und dem Leben und der Bewesgung zu enge Grenzen gesetzt. Die sechszehn Jahre der Restaurationsse epoche (1814 bis 1830) sind für die Schweiz eine unerquickliche Uebersgangsepoche gewesen, in welcher, unter anderen Formen als in den übrigen Kontinentalstaaten, aber im Wesentlichen ähnlich, die Reaktion nicht nur jeden Fortschritt hemmte, sondern auch die alten Verhältnisse zurückzussühren suchte.

Bei ber allmähligen, unzusammenhängenben Weise ber Entstehung und Ausbildung ber Gibgenoffenschaft, ben ungleichartigen Bestandtheilen, aus welchen sie errichtet worden, und ben in ben einzelnen Landschaften obwaltenden großen Unterschieden, batten die Rantone zu keinem festen Ganzen aufammenwachsen können, und war ein gemeinfames Bewußtfein in ihnen fast nur im Gegensate zum Auslande hervorgetreten. Abwesenheit ber Monarchie und die Nothwendigkeit, fich gegen die Nach= barn zu vertheibigen, mar lange bas einzige Band gewesen, burch welches bie Schweizer an einander gefnüpft wurden. Die Eroberung ber Schweiz burch die Franzosen (1798), die Gründung der helvetischen Republik und die Mediationsalte, burch welche Napoleon zu den Kantonen in ein ähnliches Berhältniß wie zu ben Rheinbundsfürften tam, hatten in bie Eibgenoffenschaft mehr Einheit gebracht, aber auch beren außere Selbst= ftändigkeit zerstört. Als burch bie Waffen ber verbündeten Dachte bas Berhältniß zu Franfreich aufgelöft war, lebte in ber Schweiz, wie in Deutschland, in ben früher bevorrechtet gewesenen Ständen ber Trieb nach Erneuerung ber bor ber frangösischen Revolution vorhanden ge= wesenen Berfassungen und Zustände wieder auf. Es machte sich, von ber allgemeinen Lage Europa's begünstigt, eine obwohl nur theilweise Wieber= herstellung ber alten Formen, aber ohne ben fie früher beseelenden Beift, geltenb. Die Schweiz blieb eine Zeit lang in einer haltungslofen Mitte zwischen zwei verschiedenen Epochen schweben. Die Mehrheit ber Bevölkerung strebte nach einer burchgängigen Neugestaltung, mährend ein= zelne Klassen, von bem absolutistischen Auslande ermuntert, fich ber Bergangenheit zuwandten.

Die Verfassungen der einzelnen Kantone, von der Erbaristokratie in Vern an dis zu der Demokratie in Uri, wo die gesammte männliche Bevölkerung vom sechszehnten Lebensjahre an das Wahlrecht ausübte, waren unter sehr verschiedenen Einflüssen entstanden, stimmten aber darin überein, daß überall eine Oligarchie die Leitung der öffentlichen Angeslegenheiten an sich genommen hatte. Ungeachtet das Bernische Patriciat, dem Bolke gegenüber, eine mit gleichen Vorrechten ihrer Mitglieder auss

Beder, Beltgeschichte. 8. Aufl. XVII.

gestattete Körperschaft bildete, so war es boch einer gewissen Anzahl von Familien gelungen, einen vorherrschenden Einfluß zu gewinnen und dens selben in ihrem Kreise zu erhalten. Selbst in den Kantonen gemischter Berfassung hatten sich die Vornehmeren und Reicheren in den ausschlies senden Besitz der Gewalt gesetzt, und es ward von ihnen wenig nach der Weinung der übrigen Bevölkerung gefragt. In der demokratischen Ursschweiz befanden sich ebenfalls fast immer gewisse Seschlechter in dem Besitze der bedeutendsten Aemter, allerdings durch Wahl, aus deren regelmäßiger Erneuerung aber zuletzt ein stillschweigend anerkanntes, herstömmliches Recht für die Betheiligten entstanden war. Auch da, wo die Gesetzgebung keine erblichen Vorrechte anerkannte, war thatsächlich ein Batriciat vorhanden.

Im gangen Leben bes Schweizervolles berrichte, bis gur frangofischen Revolution bin, Die Gefühls = und Anschauungsweise bes Mittel= alters vor. Obgleich die Eidgenoffenschaft ursprünglich aus einer Auf= lehnung gegen bas Joch bes Feudalmesens entstanden mar, so hatte fie fich ber allmählig in fie eintretenden aristofratischen Elemente und bes Einflusses ber sie umgebenden Welt nicht erwehren können. Bei bem in ben inneren Berhältnissen ber Schweiz vorwaltenben Grundsate ber ftanbischen Bliederung und Sonderung, hatte bas Bewußtsein ber natio= nalen Einheit und politischen Freiheit sich nie vollkommen entwickeln Inbessen ftanben in ber Schweiz bem ftaatlichen Fortschritte teine unübersteiglichen Binderniffe entgegen. Es gab tein ftebendes Beer und feinen zahlreichen Beamtenftand, und bie mittelalterthünlichen Ber= fassungen und beren Unbanger batten einem fest und flar ausgesprochenen Boltswillen auf die Dauer nicht widersteben tonnen. Ein folder follte fich aber lange Zeit bindurch nirgends mit Nachbrud und Einmüthigkeit ju ertennen geben.

Die Mängel in den Verfassungen und Zuständen der Eidgenossenschaft kamen zum ersten Mal durch die französische Eroberung und deren Folgen an den Tag. Bis dahin war in der Schweiz, wie in manchen anderen Ländern, der hereinbrechende Verfall von dem langen Friedenssstande verhüllt worden. Aber in den letzten Jahren des vorigen Jahrschunderts ging die Schwäche der alten Einrichtungen nicht allein aus der Leichtigkeit ihres Umsturzes hervor, sondern auch die Ueberzeugung von der Entartung der höheren Klassen drang sich dem Volke unabweislich auf. Mit seltenen Ausnahmen war überall von dem Patriciat der Ansfang zu der Unterwerfung unter den Feind und zu dem Aufgeben der Eidgenossenschaft gemacht worden. Unter dem Kaiserreiche hatte die

schweizerische Aristokratie Napoleon in jeder Weise geschmeichelt, und dens selben für sich zu gewinnen gesucht. In einer gewissen Zeit war sie sos gar geneigt gewesen, den letzten Ueberrest der uralten Unabhängigkeit aufzugeben, und einen französischen Brinzen an der Spitze des Landes zu sehen. Aber Napoleon hatte gegen diese Klasse immer Kälte und Entsternung gezeigt.

Nach dem wiener Kongreß wurden die alten Berfassungen zwar nirgends in ihrer Reinheit wiederhergestellt, aber die bevorrechteten Alassen waren, von dem fast in ganz Europa fühlbaren Zuge nach mögslichst großer Erneuerung des früher Bestandenen ermuntert, wieder in allen Kantonen an die Spitze getreten. Man hätte glauben sollen, daß sie, von der Zeit und Erfahrung belehrt, die nationalen Interessen gegen das Ausland hin mit Nachdruck vertreten, und zugleich die öffentliche Meinung im Innern für sich zu gewinnen suchen würden. Denn nur um diesen Preis kann eine Aristokratie in einem Gemeinwesen, das im Wesentlichen auf die Idee der Freiheit gegründet ist, sich erhalten. Aber diese Erwartungen wurden nicht erfüllt.

Die einzelnen Kantone waren zwar burch die Enderklärung bes wiener Kongresses vom 20. März (1815), welche die Grundlage für die Neugestaltung der Schweiz bildete, in ihren inneren Angelegenheiten sür unabhängig von einander, aber zugleich für eine staatliche Gesammtheit erklärt, und ihnen demgemäß gewisse gegenseitige Rechte und Pflichten auferlegt worden. Es sollte im gesammten Umfange der Eidgenossenschaft die politische Gleichheit der drei christlichen Konsessischen, das Recht der Ueberstedelung sedes Schweizerblirgers aus dem einen Kanton in den anderen, Handelsfreiheit u. s. w. gelten. Obgleich die Tagessatung in Zürich am 27. Mai (1815) die Enderklärung des wiener Kongresses ans genommen hatte, so wurden den darin ausgesprochenen Bestimmungen in der Anssührung überall Schwierigkeiten entgegengeset.

Die alten konfessionellen und politischen Unterschiede und Sonsberungen wurden, obgleich sie im Widerspruche zu der Grundlage des Schweizerbundes standen, von der Macht des Herkommens und der Geswohnheit erneuert. Das Patriciat suchte die verschiedenen Kantone, so viel als möglich, anseinander zu halten, indem es nur in dieser Zersstücklung seine Bedeutung behalten konnte. Der nationale Charakter der Eidgenossenschaft ward, wie in früheren Zeiten, dem Partikularismus der einzelnen Stände und Staaten untergeordnet. Die fremden Mächte, namentlich Desterreich, begünstigten das Streben der Aristokratie, die Idee einer Gesammtschweiz nicht lebendig werden zu lassen, weil sie eher

einen Einfluß auf die einzelnen Glieder als auf den ganzen Körper aus-Es wurde hierin, unter anderen Formen, in ber anüben vermochten. Schweiz wie in Deutschland ein System befolgt, bas mehr gegenseitige Aehnlichkeit bot, als die fonstige große Berschiedenheit beider Staaten=

bildungen vermuthen ließe.

In welchem Grabe bas erfte Beburfniß eines freien Gemeinwesens, bie Deffentlichkeit bes Staatslebens, von ben schweizerischen Machthabern verkannt wurde, geht aus bem Umftande hervor, bag bas Bublikum bei ben Berhandlungen ber Tagesfatung nicht zugelassen, und nur febr un= vollständig von ihnen unterrichtet wurde. In ben einzelnen Kantonen ward bie Berwaltung, besonders ber Finangen, mit einer gewissen Beim= lichkeit betrieben, woraus mancherlei Migbrauche entstanden. Die Gifer= fucht ber Kantone auf einander ward bei Gelegenheit ber von Franfreich nach bem zweiten parifer Frieden als Entschädigung an die Gibgenoffen= schaft zu zahlenden fünf Millionen Franken laut, über beren Bertheilung

es in ber Tagessatzung zu heftigen Streitigfeiten fam.

Die Anhänglichkeit an veraltete Einrichtungen und ber Ginfluß ber bevorrechteten Stände zeigte fich in ber Erneuerung ber fogenannten Militairfapitulationen, Berträge, vermöge welcher frembe Machte Schwei= gertruppen in ihren Dienst nahmen. Es murben baburch ber Schweiz nicht nur bebeutende Arbeitsfräfte entzogen, fonbern auch moralische und politische Uebelstände herbeigeführt. Die verabschiedeten Offiziere und Soldaten brachten in vielen Fallen eber Die Mangel als Borguge ber Fremde in die Beimath zurud. Es tonnten baraus auch gefährliche Ber= widelungen mit anderen Mächten entstehen. In früheren Jahrhunderten hatte es, unter bem Ginfluffe bes mittelalterthumlichen Banges ju Aben= teuern, und ber Abmesenheit ober Schwäche ber ftebenben Beere, in allen Rriegen Miethstruppen gegeben. In neuester Beit aber miber= strebte bie 3bee eines geordneten und unabhängigen Staatswesens ber Gewohnheit, die Kraft und bas Blut ber einheimischen Jugend einer fremben Regierung zu verlaufen, und es mußte bies einen Fleden auf ben Ruf eines Landes werfen, welches einen Theil feiner Bevöllerung auf diese Art zu ernähren suchte. Alle diese Grunde murden in ber Tagesfatung gegen bie Militairfapitulationen bargelegt, von ber Arifto= fratie aber, welche in diefer Einrichtung einen Bortheil für fich fand, ver= Es wurden nämlich die Offizierstellen in ben Schweizerregi= mentern, welche frembe Machte (Frankreich, bie Nieberlande, Spanien, Reapel) in ihren Dienst nahmen, ausschließend mit jungen Leuten aus ben höheren Klaffen ber betreffenden Rantone befest. Die Goldaten

waren, obgleich alle Schweizerbürger, nicht nur von jeder Beförderung ausgeschlossen, sondern auch einer entehrenden Disciplin unterworfen, die sie in den Augen anderer Bölker erniedrigte. Die Schweizer, welche bei sich eine Republik ausmachten, und, ungeachtet aller einzelnen Miß= bräuche in ihren Zuständen, immer eines der freien Bölker Europa's waren, ließen sich im Auslande zu den Zweden der Gewalt= und Will= kührherrschaft und der Unterdrückung Anderer verwenden. Aber der Um= stand, daß eine Menge junger Männer aus angesehenen Familien auf diese Art, ohne Borbereitung und Kostenauswand, eine Versorgung erhielt, schloß bei der Aristokratie jede andere Bedenklichkeit aus.

Selbst über bie materiellen Interessen tonnten fich bie Rantone nicht vereinigen, obgleich ihnen bies so nahe lag, und ber vermehrte Wohlstand ber Ginen ben Anberen vortheilhaft werben mußte. Frankreich hatte gegen bie Erzeugniffe bes fcweizerifchen Runftfleißes bobe Eingangszölle aufgestellt, mabrent feine Erzeugniffe in ber Schweiz unter viel billigeren Bedingungen zugelaffen wurden. Ginige Rantone fclugen gemeinsame Repressalien gegen bie frangösische Bollgesetzgebung vor, und suchten bie Nothwendigkeit eines schweizerischen Sandelstonkordats nachzuweisen. Aber es ward nichts ber Art zu Stande gebracht. Jeder einzelne Kanton zog nur bas besondere Berhältniß, in welchem er zu Frankreich und über= haupt bem Auslande ftand, in Betracht. Der Berfuch eines fchweizerischen Zollvereins mußte, nachdem ein geringer Anfang bagu gemacht worden, wieder aufgegeben werben. Die Uneinigkeit und Trennung in materiellen Dingen ging fo weit, bag in einem Gemeinwesen, welches fich eine Gibgenoffenschaft nannte, Müngverrufe vorfamen, bas beißt: bag ein Kanton erklärte, bas Gelb bes anderen nicht annehmen und zulaffen zu wollen.

Die Regierungen ber meisten Kantone wußten, daß sie in den Gessennungen der Mehrheit der Bevölkerung keine Burzeln besaßen, daß die Berfassungen und Zustände, unter denen sie wirkten, von der öffentslichen Meinung mehr geduldet als anerkannt wurden. Sie glaubten desshalb zu ihrer Erhaltung im Innern der Gunst des Auslandes, besonders Desterreich's, zu dessen politischem System das schweizerische Patriciat sich ohnedies hinneigte, nöthig zu haben. Da die Schweiz indessen immer eine Republik war, die, so sehr sie sich auch herabstimmen mochte, sich nicht vollkommen in dem Geiste einer absoluten Monarchie bewegen konnte, so sehlte es nicht an Gelegenheiten, wo der Gegensaß zu der veutschen Politik, besonders aber zu der Desterreich's, von welchem das Schweizergebiet auf einem großen Theile seiner Grenze umgeben wird,

auf bas Lebhafteste hervortrat, und allerlei Reibungen und Zwistigkeiten

veranlaßte.

Es bleibt in jedem Gemeinwesen, selbst wenn es von der Zeit noch fo große Umgestaltungen erfährt, immer etwas von ben Ibeen übrig, welche in feinen Urfprung verwebt gemefen, und burch beren Ginflug es überhaupt in bas Leben getreten ift. Die Schweiz mar nur baburch ein felbstständiger Staat geworben, daß sie fich von ber Bewaltherrichaft bes beutschen Lehnsadels losrif und im Laufe ber Zeit alle biejenigen, welche von bemfelben Drange nach Befreiung ergriffen murben, zu fich beranzog und fich mit ihnen vereinigte. Als bas Wert ihrer äußeren Gestaltung vollendet war, und feine Städte und Landschaften mehr zu ihr binüber= traten, blieb fie boch immer ein Afpl filr bie, welche wegen ihrer Dei= nungen anderswo verfolgt murben. Nach ben politischen Rämpfen in England und ben religiösen Unruhen in Frankreich hatte bie Eidgenoffen= schaft ben Unterbrückten und Flüchtigen offen gestanden. Während ber frangösischen Revolution hatten alle besiegten Barteien, besonders aber viele Royaliften, in der Schweiz einen Zufluchtsort gefucht und gefunden. So willführlich ber Konvent auch um fich griff, er hatte bas Schutzecht ber Schweiz geachtet. Diefes warb erft in ber Restaurationsepoche von ber einheimischen und auswärtigen Reaktion geschmälert, und Die Gib= genoffenschaft baburd in ber öffentlichen Meinung herabgesett.

Bei ber in einem großen Theile Deutschland's herrschenden Ungu= friedenheit mit den öffentlichen Ginrichtungen hatten fich viele Flücht= linge, meift folche, welche wegen Theilnahme an verbotenen Berbindungen ober Berausgabe freifinniger Schriften in ber Beimath verfolgt murben, nach ber Schweiz gewandt, und fuchten von bort aus für Berbreitung ber liberalen Ibeen in Deutschland zu wirken. Es waren in einigen fdweizerifchen Stäbten Zeitungen entstanden, welche bie europäischen Berhaltniffe von einem ber beiligen Alliang entgegengefetten Standpuntte aus, im Sinne bes Bolfsthums und ber Freiheit, beurtheilten. Sowohl gegen ben Aufenthalt ber politischen Flüchtlinge als gegen Die Baltung ber liberalen Blätter marb von ben fremben Mächten, nament= lich von Desterreich, bei jeder Gelegenheit Einsprache erhoben. Bon ben meiften Mitgliebern ber Tagesfatung wurde in folden Fällen nicht nur bie natürliche Stellung ber Schweiz verkannt, sondern auch oft ein ber= fonlich fleinmuthiges Berhalten beobachtet. Die von Metternich, bem bamaligen Hohenpriefter bes Absolutismus, ausgehenden Rathschläge wurden von ben Bertretern einer Republit wie Drafelfpruche, und feine Winke wie Befehle angesehen. Gelbst auf die eigensten und innersten Angelegenheiten der Schweiz erstreckte sich der österreichische Einfluß, und bei Ergreifung einer freiheitsseindlichen Maßregel ward von den schweizerischen Machthabern häusig als Grund oder Entschuldigung angegeben, daß dies der Wille der österreichischen Staatskanzlei sei, der man nicht entgegenhandeln dürse. Zuweilen wurde die Autorität Desterreich's nur als Vorwand gebraucht, um die Opposition in der Tagessatung und die Großräthe einzuschüchtern, ein Kunstgriff, der selten fehlschlug.

Bon fremden Mächten, welche etwas liberaler als Desterreich ge= finnt, ober auf beffen Ginfluß in ber Gibgenoffenschaft eifersüchtig waren, wurde die übertriebene Nachgiebigfeit ber schweizerischen Behörden gu= weilen mit Mißfallen betrachtet. Ein angesehener Schweizer beschwerte sich einst in einer Unterredung mit dem Kaifer Alexander über die unauf= hörlichen Ginmischungen ber auswärtigen Regierungen in bie inneren Berhältniffe ber Schweiz, ben hochfahrenden Ton mancher Gefandten, und die Bewährung von Forberungen, welche mit ber Unabhängigkeit ber Schweiz unverträglich maren, worauf Alexander I. lächelnd erwiderte: "Wer heißt euch Schweizer aber auch jedes Berlangen ber Art bewilligen, alle solche Zumuthungen wörtlich zu nehmen, und vor bem Siegel und ber Unterschrift eines fremben Botschafters ju gittern?" - Die schwei= zerische Aristofratie glaubte aber fich nur burch Defterreich's Gulfe er= halten zu können, und bemüthigte fich gern vor bem Auslande, wenn fie nur im Innern bie Bewalt in Banben behielt. Go gefchah es, bag 1823 von ber Tagesfatung die Breffe unter Aufficht gestellt murbe. ging noch weiter, und 1829 murbe in einem Bertrage mit Desterreich bas alte Afplrecht ber Schweiz, wenigstens in Bezug auf biefe Macht, aufgeopfert.

Ungeachtet dieses Druckes im Innern und dieser Schwäche gegen das Ausland, konnte das Grundwesen der Eidgenossenschaft, ein Bund freier Bürger zu sein, nicht ganz verschwinden. Die Bornehmen und Reichen, und die aus ihnen zusammengesetzten Regierungen mochten noch so sehr in die Fußstapsen der absolutistischen Mächte treten wollen, das Bolk vergaß nicht, daß diese Gewalthaber nur durch seinen Willen bestanden, und daß sie kein Recht auf eine ihnen persönlich zugehörige Herrschaft sür sich in Anspruch nehmen konnten. Denn selbst in Bern, dem aristokratischesten aller Kantone, bestand der große Rath nicht mehr ausschließend aus Patriciern. Da die Schweiz überhaupt erst durch das Losreißen von einer fremden Herrschaft und um der Freiheit willen entstanden war, so hatte der Sedanke an eine ursprüngliche rechtliche Gleichseit aller Eidgenossen, ungeachtet des Daseins bevorrechteter Klassen, im

Bolksbewußtsein nie ganz erlöschen können. Die Schweiz genoß, vermöge ihrer republikanischen Formen, den unschätzbaren Vortheil, daß sich in ihr die Bekämpfung der vorhandenen Mißbräuche und Uebelskände nicht, wie in mehren anderen Ländern, in das Dunkel geheimer Gesellschaften flüchten mußte, wodurch der Charakter verdorben und das zu erreichende Zielungewiß wird, sondern sich öffentlich zeigen und ungehindert an das Licht treten konnte.

Es bilbeten fich in mehren Kantonen Bereine gur Belebung pater= ländischer Gesinnung, die von der bestehenden Gesetgebung nicht unter= brückt werben fonnten, und innerhalb beren Grenzen eine freie Thätigkeit entwickelten. Der eine biefer Bereine, "ber Bofinger" genannt, wirkte besonders auf die Jugend ber gebildeten Stände, mahrend in ber "bel= vetischen Gesellschaft" bas reifere Mannesalter vertreten war. außerbem überall Schützengesellschaften, Die eigentlichen Bolfeflaffen um= fassend, aber auch allen anderen zugänglich, bie jährlich und an verschie= benen Orten zusammentraten, patriotische Feste feierten, und burchgängig von einem freifinnigen Beifte beseelt waren. In bem bewußten und er= leuchteten Mittelstande breitete sich immer mehr die Meinung von ber Nothwendigkeit einer Neugestaltung bes Schweizerbundes aus, und marb nur auf eine geeignete Belegenheit bazu gewartet. Gelbst im monarchi= ichen Auslande mard häufig die Meinung ausgesprochen, bak die Schweiz amar nicht ein Beerd für bemagogische Umtriebe werden dürfe, aber ihren republitanischen Charafter behalten müffe. Denn mit bem Untergange ibrer inneren Freiheit wurde auch ihre äußere Unabhängigkeit verschwin= ben, und fie bann nicht mehr im Stante fein, ihre geschichtliche Bestimmung, in ber Mitte Europa's ein unabhängiges Bollwert gegen bas Umfichgreifen Frankreich's und Desterreich's auf Diefer Seite gu bilben, erfüllen tonnen. Unter ben Schlingpflanzen ariftofratischer und oligar= chischer Gelbstfucht und Ausschließung, welche bie Dberfläche bes schwei= gerischen Staatslebens bededten, regten fich frischere und beffere Reime. und ward bas Wachsthum bes wiedererwachten Nationalgefühls bemerkt. In einigen Kantonen wurde ichon 1826 und 1827 eine Berfassungever= änderung beantragt, in Appenzell und Lugern jum Theil, und in Teffin im April 1830 gang burchgesett. Die Tagessatzung von 1829 magtees nicht mehr, die 1823 in Bezug auf die periodische Presse und die politischen Flüchtlinge gegebenen Ausnahmsgesetze für bie ganze Eitgenoffen= schaft festzuhalten, sondern überließ es ben einzelnen Rantonen, Die ge= eigneten Magregeln zu treffen. Die Spannung zwischen ben Unbangern bes Alten und Neuen, ber Bevorrechtung und ber Freiheit, murbe immer

größer, und die herrschenden Zustände würden über lang ober kurz einen heftigen Kampf zu bestehen gehabt haben, als die Juliusrevolution das Zeichen zur Beschleunigung der Bewegung gab.

Es hatte in ber Schweiz von jeher ein Wiberspruch zwischen ber Art ber Entstehung und ben Grundzugen bes eibgenoffenschen Bunbes auf ber einen Seite, und ber Stellung ber verschiedenen Rlaffen ber Bevölkerung zu einander und ben Berfassungen ber einzelnen Rantone auf ber anderen Seite, ftattgefunden. Die Schweizer, welche einft Defter= reich und Burgund befämpft, hatten dies nicht gethan, um, wie wohl fonst bei anderen Bölfern gesehen worden, ihre Berren zu wechseln, fonbern um überhaupt feine folche mehr zu haben, fich felbft anzugehören, und nach eigener Wahl regiert zu werden. Aber die Fleden bes mittel= alterthümlichen Geistes, ber Sang zu Bevorzugung ber Ginen und Unterbrüdung ber Anderen, ber Mangel an rechtlicher Gleichheit und volts= thumlicher Ginheit, waren an ber Schweiz haften geblieben. Diefelbe hatte nicht nur aus bem Feudalwesen bie ständischen Unterschiede, wenn auch etwas umgeformt und gemilbert, in ihre Ginrichtungen binuber= genommen, fonbern ein großer Theil ber Bevölkerung befand fich im Berhältniß von Unterthanen zu einzelnen herrschenden Kantonen, und gehörte ber Gibgenoffenschaft nur als bienenbes Glieb an. bas große aristofratische Bern, sonbern auch bas kleine bemokratische Schwyz befagen Lanbichaften, über welche fie bas Recht ber Eroberung fortbauernd geltend machten. Es war bemnach in ber Schweiz bie Freiheit nie allgemein gewesen, und hatte beshalb auch nie ihre vollen Früchte tragen können. Es waren früher hier und ba vereinzelte und zulett im= mer vergebliche Versuche angestellt worben, um die zu großen ständischen Unterschiede aufzuheben, und die unterthänigen Landschaften von bem auf ihnen lastenden Drucke zu befreien. Fruher hatte die allgemeine Lage ber Welt bagu beigetragen, biefe Berhältniffe zu erhalten, bie eben be8= halb auch ben Betroffenen weniger fühlbar gewesen. Aber burch bie Demofratisirung ber Schweig, in ber Gründung ber helvetischen Republit, war ein unheilbarer Bruch mit ber Vergangenheit entstanden. Als nach Napoleon's Sturz bie alten Zustände theilweise wieder hergestellt wurden, fühlte fich bas Bollsbewußtsein ihnen entfrembet. Das gang aristotratische Regiment in mehren Kantonen hatte vor ber französischen Revolution felten Widerspruch erregt, die halb aristofratischen, nach Aufbebung ber Mediationsatte eingeführten Berfaffungen wurden bagegen von ber Mehrheit ber Bevölkerung mit zunehmender Unzufriedenheit be= trachtet. Die Berührung mit ber frangösischen Revolution hatte in ber

Schweiz, wie in mehren anderen Ländern, die Wirkung gehabt, die Ueberreste mittelalterthümlicher Gesinnungen und Einrichtungen in der Wurzel
anzugreifen, und deren Wiederherstellung auf die Dauer unmöglich zu
machen.

Den in Folge der Aushebung der Mediationsakte eingesihrten Bersfassungen hatte aber meist die Idee einer Rücklehr zum Alten zu Grunde gelegen. Die Abhängigkeit der einen Bevölkerung von der anderen hatte allerdings ganz aufgehört, und die früher unterthänigen Landschaften waren entweder mit gleichen Rechten in die Kantone aufgenommen, oder selbst zu solchen geworden. Auch hatte die Erbaristokratie nirgends den vollen Umfang ihrer ehemaligen Privilegien wieder erlangt. Aber die vergangenen Zustände waren gleichwohl mehr erneuert worden, als mit dem Geiste der Zeit und den Ueberzeugungen der Nation in Uebereinsstimmung gebracht werden konnte.

Die Uebelstände, welche von der großen Mehrheit der Schweizer am tiefsten empfunden wurden, hingen mit dem Streben der vornehmen und reichen Klassen, eine so viel als möglich ausschließende und bevorrechtete Stellung einzunehmen, zusammen. Zu dem Ende war in den meisten Kantonen ein für die eigenthümlichen Berhältnisse der Schweiz zu hoher Census bei den Wahlen zu der Bolksvertretung sestgesetzt worden. Es bestand außerdem keine bestimmte Trennung zwischen der gesetzgebenden, vollziehenden und richterlichen Gewalt, die häusig in einander slossen, und von denselben Personen ausgeübt wurden. Ein anderer Nachtheil, der besonders in den größeren Kantonen hervortrat, war das Uebergewicht, welches die städtische über die ländliche Bevölkerung ausäübte, welche letztere sich dadurch sowohl in ihrem Selbstgesühl als in ihren Interessen verletzt sühlte. Dieser Umstand sollte am meisten zum Ausbruch der Gährung beitragen.

Die Kantonssouverainetät war, seitdem die rein aristokratischen Berfassungen aufgehört hatten, der Theorie nach, in der Bolksvertrezung, gewöhnlich der große Rath genannt, enthalten. Aber in der Praxis war Alles so eingerichtet worden, daß die Bevölkerung einen nur seltenen und mittelbaren Einfluß auf diese vermeintlichen Organe ihrer Gessinnungen und Bedürfnisse ausüben konnte. Einmal war ein großer Theil der Einwohner schon durch den Census von den Wahlen ausgesschlossen. Dann aber wurden in Bern, Luzern, Freiburg und Neuensburg die Mitglieder des großen Rathes auf Lebenszeit ernannt, wodurch sie sich von dem Bolke, welches auf diese Art nur selten Gelegenheit zur Ausübung seines Wahlrechts erhielt, so gut wie unabhängig machten.

In Basel, Schafshausen, Aargau, Thurgau, Solothurn, Zürich, Tessin, Waadtland und Genf waren die Ernennungen nicht auf die Lebensdauer ausgedehnt, aber der große Rath ergänzte sich selbst, und den übrigen mit einem gewissen Vermögen oder Einkommen versehenen Bürgern war bei diesen Wahlen eine nur sehr beschränkte Mitwirkung zugestanzben worden.

Die eigentliche Regierung wurde von einer Behörbe, wegen ber geringeren Anzahl ihrer Mitglieder meift ber fleine Rath genannt, ge= führt. Der fleine Rath murbe aber nicht vom Bolfe, sonbern gewöhnlich von bem großen Rathe und aus beffen Mitgliebern gewählt. Auch er war entweder auf Lebenszeit ober wenigstens für längere Zeit hinaus ernannt, und wo die Berfaffung eine Erneuerung bestimmte, besagen bie Ausscheibenben Einfluß genug, um sich von Renem zu ihren Stellen wählen zu laffen. Die Regierung machte bemnach, indem fie aus bem großen Rathe hervorging, zugleich einen Theil ber Bolfsvertretung aus. Durch die ihr bei ben Gesetzen zustehende Initiative mar es unmöglich ohne ihre Zustimmung, auf friedlichem Wege, eine Beränderung in der Berfaffung herbeizuführen. Außerbem murben mit ihren Mitgliedern bie meiften richterlichen Stellen befett. In einigen Kantonen machte ber bochfte Gerichtshof geradezu einen Theil bes kleinen Rathes aus. Die brei Zweige ber Staatsgewalt, Gesetzgebung, Berwaltung und Rechts= sprechung, tonnten auf biese Urt in benfelben Banben vereinigt fein.

In den meisten Kantonen hatte es bis zu bem Umsturze ber alten Einrichtungen, durch die frangösische Eroberung, eine erblich bevorzugte Klasse gegeben. Obgleich dieselbe nicht in alle ihre Borrechte wieder ein= gefett worden, so hatte fie fich überall von Reuem zu Ginflug und Anfeben erhoben, und machte in ber Tagesfatung, in tem großen und flei= nen Rathe, Die Mehrheit aus. In allen Theilen ber Schweiz hatten fich im Laufe ber Zeit burch Abfunft, Bermögen, Stellung hervorragende Beschlechter gebilbet, Die in größeren Staaten allerdings nicht viel ver= mocht hatten, in ihren einheimischen Berhaltniffen aber eine große Be= beutung befagen. Bon diefen unter einander eng verbundenen Familien wurde die Erhaltung der öffentlichen Gewalt in ihrer Mitte und die Ausschließung Anderer als ein gemeinsames Ziel verfolgt. Diese Beschlechter unterstützten sich bei ben Bahlen, und wußten die einflugreich= sten Alemter an sich zu bringen. Da es, bei der Abwesenheit eines Monarchen, an einem oberften Moderator fehlte, ber, von allen befonde= ren Intereffen unabhängig, Jedem feinen Plat angewiesen hatte, fo war, durch die republikanische Staatsform und ben verkehrten Gebrauch ber

Freiheit, in ben fcweizerischen Buftanben Dligarchie und Repotismus herrschend geworden. In früheren Zeiten war eine folche Ordnung ber Dinge, felbst noch viel schärfer ausgesprochen, von dem Bolte gebul= big hingenommen worden. Jest aber wurden diese Migbrauche lebhaft empfunden. Die bevorzugten Stände nahmen aber auf biefe Berande= rung in ber öffentlichen Meinung feine Rücksicht, und fuhren in ihrer gewohnten Beise fort. Da in ben Kantonen, bei beren geringem Um= fange und ber Enge bes Lebens, Personen und Verhältnisse sich einander naher als anderswo berührten, fo traten alle Begenfate ftart hervor. Es regte fich überall in ber Schweiz, mit feltenen Ausnahmen, eine mehr ober weniger begrundete Unzufriedenheit, welche, in sich nicht machtig genug, um von felbst hervorzubrechen, einem von außen her tommenden Beispiele zu folgen bereit mar. Bei ber naben Berbindung, welche seit fo langer Zeit zwischen Frankreich und ber Schweiz bestand, mußte eine Begebenheit wie die Juliusrevolution auf letteres Land eine große Birtung außern, und bie Beranlaffung zu einer Erschütterung und Um= gestaltung werben. Die Gibgenoffenschaft follte aber, von ihrer Stellung ju ben Großmächten Europa's begunftigt, im Gegenfate ju Bolen und Italien, bas Glud haben, ihre inneren Angelegenheiten ohne frembe Einmischung ordnen zu können.

Die Bewegung brach zuerst im Ranton Margan aus. Dbgleich bie= fer einer bon ben neuen Rantonen mar, beffen Bevölterung früher unter ber Botmäßigfeit von Bern gestanden, fo hatte gleichwohl auch bort eine Dligardie fich bes Staatsrubers zu bemächtigen gewußt. In Margau bestand ber große Rath aus hundertundfunfzig Mitgliedern. Bon Diefen wurden nur 48 vom Bolte, 52 von dem großen Rathe felbst, und 50 von einem Wahltollegium ernannt, welches aus bem fleinen Rathe, bem oberften Gerichtshofe und einigen Mitgliedern bes großen Rathes zusammengesetzt mar. Um 12. September (1830) traten in Lenzburg 36 angesehene Rantonsburger zusammen, welche eine Gingabe an ben großen Rath um Abanderung ber Berfaffung unterzeichneten. Diefes Berlangen ward zurückgewiesen. Um 12. November wurde zu Wohlen= schweiler eine Boltsversammlung abgehalten, welche bie am 12. Septem= ber gestellten Forberungen wiederholte. Rach langem bin= und Ber= streiten, mahrend beffen die Regierung bald zugestand, bald verweigerte, bewaffneten fich mehre taufend Landleute, und erklärten, nöthigenfalls eine Durchficht ber Berfassung mit Gewalt herbeiführen zu wollen. Die Rantonsbehörden ftanden vereinsamt ba. Die Bevölkerung hatte sich von ihnen abgewandt. Bon ben Aufständischen murben bie ihnen entgegen= geschickten Truppen geschlagen, einige Kanonen erobert und funszehn Offiziere gesangen genommen. Am 7. December drangen dreitausend Mann Landsturm in Aarau ein. Am 10. December erklärte sich der große Rath zur Nachgiebigkeit gegen den Bolkswillen bereit. Es wurde eine aus lauter freisinnigen Männern bestehende Kommission zur Absassung einer neuen Verfassung ernannt. Am 15. April (1831) war die Arbeit beendigt, deren Ergebnisse den Kreisversammlungen vorgelegt und von ihnen angenommen wurden. Die oligarchischen und aristokratisschen Elemente waren aus dem neuen Grundgesetze verschwunden.

Die Unzufriedenen im Katon Burich hielten am 13. Oftober (1830) ju Ufter eine Busammentunft, von welcher bas Berlangen an bie Regie= rung nach einer Berbefferung ber Berfaffung und Ginberufung bes großen Rathes gestellt murbe. Letterer trat am 1. November zusammen, unb ernannte einen Berfassungsausschuß, beffen Borschläge ber öffentlichen Meinung nicht mehr genügten. Um 22. November fand abermals zu Ufter eine biesmal außerordentlich zahlreich besuchte Bersammlung ftatt, von welcher ein verbeffertes Wahlfustem und eine Beränderung in ber Busammensetzung bes großen Rathes geforbert wurde. Derfelbe follte fortan nur zu einem Drittheil aus Stadtburgern bestehen, bie übrigen Mitglieder aber aus ber Lanbichaft genommen werden. Die Aufregung nahm in allen Theilen bes Kantons zu. Die Regierung erfchrat und tam ben Wünschen bes Bolfes entgegen. Es wurden allgemeine Wahlen ausgeschrieben. Um 14. December trat ein neuer großer Rath gusam= men, von bem eine Rommiffion gur Berbefferung ber bestehenden Gin= richtungen ernannt murbe. Um 30. März (1831) ward eine neue Ber= faffung befannt gemacht, bie bem Beifte einer gemäßigten Demofratie bulbigte.

Aehnliches wie in Nargau und Zürich, und fast unter denselben Formen, ging in Thurgau, St. Gallen, Solothurn, Schafshausen, Luzern, Bern, Waadtland und Freiburg vor. Am hartnäckigsten hielt die in Bern herrschende Partei an den alten Zuständen sest. Sie benutzte die Stellung Bern's als Vorort, um im September (1830) ein Rundschreiben an die Rantonsregierungen zu erlassen, worin sie dieselben auf das Umsichgreisen des revolutionairen Geistes in der Schweiz ausmerts sam machte, und zu dessen Unterdrückung aufforderte. In Bern bestand der große Rath aus 299 Mitgliedern, von welchen 200 dem Patriciat angehörten. Unter diesem befanden sich einige Familien, deren Vorsahzen Zeugen des Entstehens des Hauses Habsburg gewesen, und demselzben vor dem ersten aus dessen Mitte hervorgegangenen Kaiser gleichz

gestanden hatten. Aber bie alten Erinnerungen waren allmählig vom Beiste ber Zeit verweht worben. Am 15. Oftober (1830) gaben sich in ber Gemeinde Burgdorf bie ersten Zeichen einer rasch zunehmenden Gah= rung fund. Bon ben Behörben murbe bas Berlangen nach einer Beranderung ber Berfassung verworfen. Die Bevölferung ber Stadt Bern, an das Walten einer Oligarchie gewöhnt, von der fie felbft manche Bor= theile jog, war für bie Aufrechthaltung bes Bestehenben geneigt. Aber bas Landvolt, in Bern noch schwächer als in ben meisten anberen Ran= tonen vertreten, wollte fich um feinen Preis länger fügen, griff zu ben Baffen, und beschloß von verschiedenen Seiten her auf Bern zu ziehen. Bom kleinen Rath ward jett ein Berfassungsausschuß niedergesetzt, beffen Unträge aber bie Landschaft nicht befriedigten. Das Batriciat hoffte ba= mals noch auf Unterstützung von Gleichgesinnten aus anderen Gegenden ber Schweiz. Aber bie in Bern gerabe anwesenbe Tagessatzung hatte, eine allgemeine Bewegung fürchtend, als Grundfat ausgesprochen, baß jeber Ranton bei Festsetzung seiner inneren Ungelegenheiten sich felbst überlassen bleiben, und feine fremde Einmischung stattfinden sollte. Im Januar 1831 tam es bei Niban zwischen ben Regierungstruppen und ben Aufständischen zu einem Gefecht, in welchem erftere geschlagen mur= ben. In ihrer Berzweiflung wollten die Machthaber in Bern die nach Rarl's X. Sturz aus Frankreich in ihre Beimath zurudgekehrten Golblinge in Dienst nehmen, um fle gegen ihre Begner zu verwenden, eine Absicht, ber aber die gemäßigteren Mitglieder ber Regierung felbst ent= gegentraten, und bie, als fie befannt murbe, im Bolle große Erbitte= rung erregte.

Am 10. Januar (1831) wurde auf Anregung und unter dem Borssitze des Doktors Karl Schnell, der sich schon früher um die Verbesserung der bernischen Rechtsblicher verdient gemacht hatte, in Münsingen eine große Volksversammlung abgehalten. Man beschloß daselbst die Einssehung einer Verfassungskommission, zu welcher jeder Unbescholtene wählen und wählbar sein konnte. Da in der Stadt Vern selbst sich Spuren von Gährung zu zeigen ansingen, und die Regierungskruppen unzuverzlässig zu sein schienen, so glaubte die herrschende Partei endlich nachgeben zu müssen. Im Februar (1831) trat die Verfassungskommission zusammen, aus deren Verathungen im Iuli eine neue Ordnung der Dinge hervorging. Der kleine Rath hatte die öffentliche Gewalt nur provisozrisch beibehalten, und legte sie im Oktober definitio nieder. In der neuen Verfassung verschwanden die letzen Ueberreste der alten aristokratischen Institutionen, und die Ernennung aller Vehörden wurde von der Wahl

bes Volkes abhängig gemacht. Das bernische Patriciat, welches einst durch seine Weisheit und Kraft in ganz Europa berühmt gewesen, und noch von Montesquieu und Johannes von Müller lobend erwähnt wor= ben, war indessen schon seit langer Zeit gesunken, und hatte, wie die meisten Aristokratien des Kontinents, nur von dem Glanze früherer Erin= nerungen gelebt.

In ben bisher erwähnten Kantonen hatte bie Bewegungspartei vollständig gesiegt, und waren bie alten Berfassungen abgeschafft wor= ben. In Wallis bagegen murben für ben Augenblid nur einige Ab= anderungen im Wahlgesetz getroffen. In Uri, Unterwalden, Bug, Gla= rus und Appenzell herrschte, was die Form betrifft, in den öffentlichen Einrichtungen die Demofratie, und in Graubunden und Genf, wo bies weniger ber Fall war, hatte sich die Aristofratie von dem Bolfe nicht so, wie anderwärts, abgeschlossen. Dort follte die alte Ordnung der Dinge noch in Kraft bleiben, und bie Bevölkerung erft fpater von einem, Die ganze Cibgenoffenschaft ergreifenben Drange nach Beränderung fortge= riffen werben. In Bafel tam es bagegen zwischen ber Aristofratie und Demokratie ichon bamals zu einem Rampfe, ber jeboch eine Zeit lang unentschieben blieb, und in Schwyz trat zwischen ben alten und neuen Bestandtheilen bes Rantons eine später beigelegte Spaltung ein. Nur in Neuenburg wurden, ungeachtet einiger von ber Bewegungspartei ver= urfachten Unruhen, Die früheren Buftande bis in Die neuefte Beit binein erbalten.

Aber in Basel sollte ber zwischen ben Parteien entbrannte Streit von entscheibenben Folgen für bas Dasein biefes Kantons werben. Der große Rath bestand bafelbst aus 150 Mitgliebern, von benen 90 von ber Stadt und 60 von ber Landschaft ernannt wurden, obgleich lettere ungleich bevölkerter mar. Außerbem murben alle einflugreichen Aemter ausschließend mit Stadtbürgern besetzt. Das bafeler Batriciat war aber in diesem Kanton nie so angesehen, wie dieselbe Institution in mehren anderen Theilen ber Schweiz gewesen. Man erinnerte fich noch fehr mohl, baß es biefer Stand gemefen, welcher 1798, bei bem Einfalle ber Frangofen, fich zuerft von ber Sache ber Gibgenoffenschaft losgefagt, und Bafel unter frangofischen Schutz gestellt hatte. Schon im Ceptember (1830) war burch bie Presse auf bas Digverhältnig amischen ber Ber= tretung ber städtischen und ländlichen Bevölkerung aufmertsam gemacht worben, ohne bag bie Regierung barauf Rücksicht genemmen hatte. Um 18. Ottober murbe in bem Babeort Bubenborf eine Berfammlung ge= halten, und eine Eingabe an ben großen Rath entworfen, in welcher Die Unzufriedenen eine vollfommene politifche Gleichheit aller Rantonsbürger verlangten. Der große Rath verweigerte biefes Unfinnen nicht gerabezu, gab ihm aber auch nicht fogleich nach. Am 2. December fand fich in Bubenborf abermals eine Bersammlung ein, in welcher eine vom Bolte ausgehende Berfassungstommission beschlossen wurde. Die aristotratische Partei ließ fich endlich infofern zu einem Zugeständniß herbei, als fie ben Grundfat aufstellte, baß Stadt und Land im großen Rathe mit gleicher Stimmengahl vertreten werben follten. Dies genügte aber ben Führern ber Bewegung nicht mehr. Sie riefen ihre Unhanger in Die fleine, brei Stunden von Bafel entfernte Stadt Lieftal zusammen. Dort murbe all= gemeines Wahlrecht und Bertretung nach Ropfzahl beansprucht, worauf bie Regierung und ber große Rath nicht eingingen. Sofort erhob fich in Liestal eine provisorische Regierung, an beren Spite ein landschaft= liches Mitglied bes großen Rathes, Namens Gutwiller, und zwei Brilber Blagrer traten, und die eine allgemeine Bewaffnung bes Landvolles anordnete. Es tam zu einem Rampf, in welchem bie Regierungstruppen siegten. Die meisten Leiter bes Aufstandes waren entfloben. Ueber bie, beren man habhaft werden fonnte, wurden ftrenge Strafen verhängt. Dies vermehrte die Erbitterung. Im August (1831) erhob sich bas Land= voll von Neuem, und biesmal murbe bas ihnen entgegengesetzte ftabtische Militair geschlagen. Die Tagessatzung glaubte sich jett in ben Streit einmischen zu muffen, ermahnte beibe Theile zu einem friedlichen Bergleiche, und ließ Truppen in ben Kanton einruden. Aber Bafel faßte ben Beschluß, sich lieber gang von ber Landschaft zu trennen (Februar 1832), als eine Bertretung nach Kopfzahl zuzugeben, burch welche bie bisherige Stellung ber verschiedenen Rlaffen ber Bevölkerung zu einan= ber gang verändert worden ware. Die Landgemeinden erklärten fich unter bem Namen Basel = Land zu einem besonderen Kanton, ber sich im Mai eine eigne Berfaffung gab. Hiermit war aber ber Rampf zwischen Bafel= Stadt und Bafel = Land, wie überhaupt zwischen ben Kantonen, wo bie Partei ber Bewegung ober bie ber Erhaltung bie Oberhand betommen hatte, noch teinesweges ausgeglichen.

Ungeachtet der von den Anhängern des Alten in den meisten Kantonen erfahrenen Niederlagen, hatten dieselben die Hoffnung auf eine Wiederherstellung der früheren Zustände keinesweges aufgegeben. Es ward von ihnen dabei auf die Wandelbarkeit der Menge, die lange bestandene Anhänglichkeit an aristokratische und oligarchische Einrichtungen, und eine wenigstens moralische Unterstützung des Auslandes gerechnet. Ihren Gegnern schien dagegen die vollbrachte Umgestaltung nicht durchgreifend und allgemein genug zu fein. Die Parteien ftanben einander noch immer feindlich gegenüber, und warteten nur auf eine Belegenheit, um ihre Gefinnungen zu bethätigen. Die Kantone, welche fich ber Be= wegung am entschiedensten angeschloffen hatten, Bern, Margau, Thurgau, St. Gallen, Solothurn, Burich und Lugern, fchloffen ein Bundnif ab, bas Siebener=Kontorbat genannt, in welchem fie einander bas Fest= halten an bem Grundfate ber Boltsfouverainetät angelobten, und jebe von demfelben abweichende Beränderung in ber Berfaffung im Boraus für ungültig erklärten. hierauf arbeiteten fie auf eine Beränderung in ben allgemeinen Berhältniffen ber Eibgenoffenschaft bin. Es gelang ihnen bei der Tagessatzung, welche am 2. Juli (1832) eröffnet wurde, mit bem Untrage auf Niebersetzung einer Kommission burchzu ringen, welche sich einer Durchsicht ber Bundesakte unterziehen und ihre Bor= schläge einer 1833 einzuberufenden außerordentlichen Tagessatzung zur Bestätigung vorlegen follte. Außerdem sprach bie Tagessatzung, ver= moge bes von der Bewegungspartei auf sie ausgeübten Ginflusses, am 14. September (1832) die Trennung von Basel=Land und Basel=Stadt in der Weise aus, daß beide in ihren inneren Angelegenheiten von ein= ander unabhängig, in Bezug auf die Eidgenoffenschaft aber nach wie vor nur einen Kanton bilben follten, indem ihnen auf ber Tagesfatzung nur eine Stimme augestanden wurde, über welche fie fich gegenseitig zu ver= ständigen bätten.

Diese Entscheidung ber Tagessatzung, von ber Bafel = Land nicht befriedigt wurde, rief in Bafel = Stadt und ben meisten Rantonen, in welchen feine burchgreifenden Beränderungen vorgefallen, eine lebhafte Unzufriedenheit hervor. Uri, Unterwalben, Schwyz, Wallis und Neuen= burg nahmen fich Bafel's an, und legten gegen ben Beschluß vom 14. September, als eine Berletung ber Bunbesrechte, Bermahrung ein. In Uri und Unterwalden hatte sich kein Sang zu Neuerung gezeigt, und sie würden von Dem, mas in biefer Beziehung in anderen Kantonen vorgefallen, nichts zu fürchten gehabt haben, glaubten aber bem Beifpiel von Schwyz folgen zu muffen, mit welchem fie von Grundung ber Cib= genossenschaft an immer in besonders enger Berbindung gewesen. In Schwyz hatten fich, wie oben angedeutet worden, vier Begirte, welche früher zu bem alten Kanton in einem abhängigen Berhältniffe gestanden, und auch später nach ber Bereinigung mit ihm ein beschränkteres Wahl= recht erhalten, von bemfelben losgeriffen, und unter bem Ramen Außer= Schwyz für unabhängig erklärt. Die Anerkennung von Bafel = Land burch die Tagessatung mußte die von Außer = Schwyz nach sich ziehen. Beder, Beltgefchichte. 8. Auft. XVII.

29

Dies wollten die Altschwhzer vermeiden, die davon eine Minderung ihrer Bedeutung in der Eidgenossenschaft fürchteten, zu deren ältesten Bestandtheil sie gehörten. In Wallis waren die deutschen Bezirke im großen Rathe stärker vertreten, und übten auf die Regierung mehr Einfluß als die zahlreicher bevölkerten französischen Bezirke aus, und letztere schienen ebenfalls geneigt zu sein, sich von dem Kantonsverdande loszusagen. In Neuendurg hatte sich keine Neigung zu Trennung des einen Landestheiles von dem anderen kund gegeben. Aber ein von der Demokratie gemachter Bersuch zu einer Abänderung in der Bersassung war von der Aristokratie, mit Hulfe des preußischen Gouverneurs, General von Pfuel, vereitelt worden. Bon der in Neuendurg herrschenden Partei ward deshalb jede Neuerung in der Schweiz als eine Gesahr für sich selbst angesehen.

Die Anhänger bes Alten hofften biefe Umftanbe ju einer Begen= revolution in der Eidgenossenschaft benuten zu können. Um 14. No= vember traten Bevollmächtigte von Bafel=Stadt, Reuenburg, Ballis. Schwyg, Unterwalben und Uri in Sarnen, im Ranton Unterwalben ge= legen, zu einer Berathung zusammen, und beschloffen teine Tagessatzung zu beschiden, auf welcher Abgeordnete von Basel= Land und Aufter= Sowy erscheinen wurden. Man schmeichelte fich, mit diefer Erklarung eine große Wirtung auf die Erhaltungspartei auch in den Rantonen ber= vorzubringen, wo ihre Gegner bie Oberhand bekommen hatten. Denn bie Aristofratie mar in einem großen Theile ber Schweiz allerbings aus ibrer Stellung gedrängt, aber nirgends vernichtet worben. Die Soff= nung auf eine Wiederherstellung ber früheren Berhältniffe follte amar nicht in Erfüllung geben, bagegen aber von ber Reaktion eine Berbeffe= rung ber allgemeinen Bundesverhaltniffe ber Gibgenoffenschaft, mozu bamale ber geeignete Zeitpunkt gewesen ware, verhindert, und baburch ber Samen zu fpateren Unruhen und Streitigfeiten ausgestreut werben.

Der Kampf zwischen ben beiden Parteien, in welche die Schweiz noch lange getheilt bleiben sollte, brach jetzt im Kanton Wallis aus. Oberwallis, dessen Bevölkerung beutschen Ursprunges ist, war von 1475 an bis 1798 im Besitz von Unterwallis, dem französischen Bestandtheil des Kantons, gewesen, und hatte dieses Verhältniß noch nicht vergessen. Eine nationale und politische Antipathie zwischen den beiden Bevölkerungen war, ungeachtet der Verschmelzung zu ein und demselben Kanton, übrig geblieben. Oberwallis hatte sich der Erhaltungse, Unterwallis der Bewegungspartei angeschlossen. Da die meist aus deutschen Elemensten bestehende Aristotratie dem Sarner Bündniß beigetreten, so glaubte

bie in der französischen Nationalität wurzelnde Demokratie dies zu einer Gegendemonstration und wo möglich zu einer Trennung von Oberwallis benutzen zu können. Beide Theile griffen zu den Waffen, und lieferten einander mehre Gefechte, unter anderen bei Martignh (April 1833), wo die Anhänger des Alten den Neuerern die Kantonsfahne, in deren Besitz sich letztere gesetzt, zu entreißen suchten. Der Frieden ward wieder herzgestellt, aber das Feuer glomm dort, wie überall in der Eidgenossenschaft, unter der Asche fort. Oberwallis mußte zuletzt seiner Bevorzugung bei den Wahlen für den großen Rath entsagen, Unterwallis aber die Abssicht, einen unabhängigen Kanton zu bilden, ausgeben.

Ein von ber Tagessatzung ernannter Ausschuß hatte sich unter= beffen mit einem Entwurf zu einer Berfaffung für bie gesammte Gib= genoffenschaft beschäftigt. Es war barin ber Grundsatz ber tonfessionellen und politischen Gleichberechtigung, und ber Wahl nach bemofratischen Formen ausgesprochen. Die Institutionen ber einzelnen Kantone sollten nur bann Gültigkeit haben, wenn fie mit biefem allgemeinen Kriterium Die schon nach Aufhebung ber Mediationsatte be= übereinstimmten. schlossenen Reformen in Bezug auf bas Recht ber Niederlassung, Die Freiheit des Berkehrs u. f. w., die aber, bei dem vorherrschenden Triebe ju Trennung und Ausschließung, nie verwirklicht worden, sollten endlich allgemein anerkannt und eingeführt werben. Aber ein bedeutenber Theil ber Eidgenoffenschaft schien auch jett für biefe Berbefferungen noch nicht reif zu fein. Der Bang zu religiöfer und politischer Absonderung, Die lotale Eifersucht und Selbstsucht trugen über bie allgemeinen Interessen ben Sieg bavon. Der Sarner Bund wollte von keinem Anschluß an bie Gegner hören, und Bafel = Stadt und Alt = Schwyz vor Allem ihre Ran= tonsintegrität wieder hergestellt feben. Die tatholische Geiftlichkeit fürch= tete von ber tonfessionellen Gleichberechtigung für ihr Unsehen, und in ben früher aristofratischen Rantonen bachten die einst bevorrechteten Klas= fen an die Wiederherstellung ihrer Privilegien, die fie noch nicht für gang verloren hielten, so lange bie bemofratischen Institutionen nur in ben einzelnen Kantonen eingeführt, aber nicht bie Grundlage für bie ganze Eidgenoffenschaft geworben waren. Die bemofratische Partei mar, ob= wohl aus anderen Gründen, mit ben vorgeschlagenen Reformen ebenfalls nicht zufriedengestellt. In ihren Augen griffen Dieselben nicht weit und tief genug in bas leben ber Schweiz ein. Gie arbeitete auf eine Aufhebung aller kantonalen Unabhängigkeit und lokalen Individualität hin, und es schwebte ihr, wenn auch buntel und in unbestimmten Umriffen, Die sociale und politische Einheit Frankreich's vor. Dieser Ge=

bante widerstrebte aber zu fehr ber Entstehung, ber Beschichte, bem in bas Dafein ber Gibgenoffenschaft verwebten Charafter, um ausführbar ju fein. Es waren bemnach alle Parteien einer wefentlichen Berbeffe= rung ber Bunbesverfaffung entgegen. Die gemäßigte und aufgeklarte Minderheit brang mit bem von ihr verfaßten Entwurfe nicht burch, ber in fast allen Kantonen, wo es zur Abstimmung tam, verworfen wurde. Es follte noch lange bauern, bevor, ebenfalls wieder in Folge einer von Frankreich ausgehenden Erschütterung, Die in ben allgemeinen Ginrichtungen ber Eidgenoffenschaft vorhandenen Mängel abgestellt wurden.

Diefe Abneigung gegen eine allgemeine Reform ber Bunbesgefet= gebung glaubte bie Reaktion zu einer Entfaltung bes Banners ber alten Eidgenoffenschaft benuten zu muffen. Sie hoffte irrthumlich, bag bie Uneinigkeit über bie schwebenben Fragen und bie augenblickliche Rath= lofigfeit die Bevölkerung wieder auf bas Gleis ber Bergangenheit gurud= führen würde. Es bestand unter ben Anhängern bes Alten, Protestanten wie Katholiken, eine nicht äußerlich fest organisirte, aber moralisch unter einander eng zusammenhängende Berbindung zur Abstellung ber feit ber

Juliusrevolution eingeführten Neuerungen.

Um 29. Juli war in ber Stadt Schwyg, als Borbereitung auf einen zu führenden Schlag, bas bortige Beughaus geöffnet worben, fo baf Alle, die wollten, fich bewaffnen konnten. Gleich barauf brach in ben von Alt = Schwyz losgeriffenen Bezirten eine Bewegung zur Rud= fehr in ben gelöften Kantonalverband aus, bie aber an ben Bemühungen ber Gegner scheiterte. Alsbald rudte ber reaftionaire Oberst Abpberg ben geschlagenen Barteigenossen mit 600 Mann und zwei Kanonen zu Bulfe, ließ in Rugnach ben bemofratischen Landammann verhaften, und erklärte bie Tagessatzung, welche bie Trennung von Bafel = Land und Bafel = Stadt bestätigt, und einen Entwurf gur Umgestaltung ber Bun= besverfassung veranlaßt hatte, nicht mehr anerkennen zu wollen. Als bie Rachricht von Abyberg's Schilderhebung nach Bafel fam, marb von ben Kantonstruppen sogleich ein obwohl vergeblicher Angriff auf Liestal, um sich die Landschaft wieder zu unterwerfen, unternommen. Gleichzeitigkeit biefer Borgange in Außer = Schmyz und Bafel = Land mußte fich bie Absicht bes Garner Bunbes, eine Gegenrevolution in ber Eidgenoffenschaft herbeizuführen, auch dem Arglosesten aufdrängen.

Bon ber Tagessatzung, welche sich mahrend biefer Zeit in Burich befand, wurden nachbrudliche Magregeln getroffen, um biefer Billführ und Bahrung ein Biel zu feten. Go lange es fich nur um Modifitatio= nen ber Bundesverfassung gehandelt, schien fle felbst unentschieden au

fein. Alls es aber bem Dafein ber Eidgenoffenschaft galt, bie burch solche Spaltungen in ihrem Innern zu Grunde gehen konnte, nahm sie plötlich eine entschiedene Haltung an. Noch an bemfelben Tage, an welchem die Runde von dem Ereigniß in Kugnach nach Zürich tam, be= fahl bie Tagessatzung, bag Bern, Luzern, Burich ihren erften Bundes= auszug fogleich vollständig unter die Waffen zu stellen, alle übrigen Kantone aber benfelben bereit zu halten hätten. Sechstaufend Mann besetzten Rufinach und andere Buntte im Ranton Schwhz. In wenigen Tagen ftanden ber Eibgenoffenschaft 20,000 Mann gu Gebot. Die Alt = Schwyz und Bafel = Stadt von ben gleichgefinnten Kantonen zuge= fagte Bulfe blieb aus. Abhberg und die Anstifter ber von ihm gelei= teten Bewegung mußten flüchtig werben. Bafel mußte eibgenöffifche Truppen aufnehmen, und sich der Tagessatzung unterwerfen. Am 12. August 1833 ward von letterer ber Sarner Bund für aufgelöst, und ferneres Berbleiben bei bemfelben für einen Berrath an ber Schweiz er= flärt. Am 17. August wurden Basel = Stadt und Basel = Land als unab= bängige Kantone anerkannt, und bas Staatsvermögen, bas Rriegsmaterial und später felbst bas Universitätsgut unter ihnen getheilt. Im Kanton Schwyz wurden die zwischen den alten und neuen Bezirken bestehenden Unterschiede aufgehoben, und ihnen biefelben Rechte verliehen. Zwischen Alt = Schwyz und Außer = Schwyz ward die frühere Einheit wiederherge= stellt. Bafel = Stadt und Alt = Schwyz mußten aber die nicht unbedeu= tenden Rosten, für die durch sie veranlaßte Aufstellung ber eidgenoffen= schaftlichen Kriegsmacht tragen.

Mit ben Anstrengungen zur Unterbrückung reaktionairer und separatistischer Bewegungen schien auch die Kraft der Tagessatung erschöpft zu sein. Ueber die 1833 zurückgelegten Anträge auf Resorm der Bunbesversassung ward 1835 von Neuem verhandelt, aber nur die Heereseinrichtung und das Zollwesen sür die Gesammtheit der Kantone geordenet. Der in den einzelnen Bestandtheilen der Eidgenossenschaft herreschende Geist machte eine vollkommene Wiederherstellung der Ruhe und Sintracht unmöglich. Die Verschiedenheit der Meinung und Gesinnung, welche das Siedener-Rontordat und den Sarner Bund hervorgerusen, blieb, odwohl beide äußerlich verschwunden waren, nach wie vor bestehen. Hierzu kam noch eine zunehmende religiöse Gährung. Die orthodoxe und rationalistische Partei bekämpsten sich im Schose des Protestantismus selbst, und Ultramontane und Jesuiten arbeiteten ihnen beiden entzgegen. Bei der republikanischen Staatssorm und der Abwesenheit eines entscheidenden Mittelpunktes, eine Stellung, welche die Tagesssatung

nicht auszufüllen verstand, mußten die kirchlichen Streitigkeiten auch auf die politischen Berhältnisse der Schweiz zurückwirken.

Bu ben inneren Zwiftigfeiten tamen noch Berwürfniffe mit bem Auslande hinzu. Der bei Gelegenheit ber polnifchen Revolution erwähnte General Romarino machte im Januar 1834 einen Bersuch, mit einer Schaar politischer Flüchtlinge von ber Schweiz aus in Savoben einzufallen, und Biemont zu revolutioniren, eine Unternehmung, die vollstän= big mifflang, aber zu beftigen Beschwerben ber farbinischen Regierung gegen die Gibgenossenschaft Beranlassung gab. Desterreich und bie an bie Schweiz grenzenden beutschen Staaten bestürmten bei jeder Belegen= heit die Tagessatzung mit Vorwürfen über die Umtriebe ber politischen Flüchtlinge, wobei bie Schweig nicht immer ben angemeffenen Mittelweg amischen ber Behauptung ihrer inneren Unabhängigkeit und ber Rücksicht auf die Rube ber Nachbarlander einzuhalten wufite. Als endlich nach bem Tobe Frang' I. ein befferes Berhältniß zu Defterreich wiederhergestellt worden, tam es 1836 ju ähnlichen Streitigfeiten mit Frankreich, Die nur mit Mübe beigelegt wurden. Die Eidgenoffenschaft, obgleich jett bevöl= ferter und ausgebehnter als fonst, war in biesem Zeitraum nicht fo selbst= ständig wie in früheren Jahrhunderten, wo bie politischen Gegenfate weniger ausgebildet, und die Einmischung ber größeren Staaten in Die Angelegenheiten ber fleineren feltener gewesen. Die beilige Allians und bie Bentarchie übten eine Art von Bevormundung über bas übrige Europa aus, mas früher bei ber immer regen Gifersucht ber Grofmächte auf einander nicht stattgefunden hatte. Bor ber frangofischen Revolution hatte es vier bedeutende republikanisch geordnete Gemeinwesen in Europa gegeben: Benedig, Genua, Die Gibgenoffenschaft und Die Bereinigten Provingen. Auch bas alte Königreich Bolen mar in ber Staatssprache eine Republit genannt worben, und, ungeachtet bes foniglichen Titels feines Oberhauptes, in ber That auch eine folche gewesen. allen war die Schweiz allein übrig geblieben. Ihre Stellung war eine ausnahmsvollere und einfamere als fonst geworden. Die Gibgenoffen= fchaft mußte fich jest von bem monarchischen Auslande häufig beengt. und in ber Entwidelung ber ihr eigenthümlichen Lebensfeime gebenunt fühlen.

21. Volksstimmung in Frankreich nach der Juliusrevolution. — Persönliches und politisches Verhalten Ludwig Philipp's. — Quasis legitimität. — Demokratisches Königthum. — Princip der Nichtsintervention. — Erhaltungs = und Widerstandspartei. — Ministerium Lasitte. — Proces der Minister Karl's X. — Ministerium Perier. — Neues Wahlgeses. — Umgestaltung der Pairskammer. — Tod Casimir Perier's.

Die in ber großen Mehrheit bes frangofischen Bolles nach ber Juliusrevolution herrschenbe Gesinnung schien bem neuen Throne eine gludliche Butunft zu versprechen. Die Freude ber parifer Bevölkerung über ben glüdlichen Ausgang bes von ihr gegen ben Staatsftreich unternommenen Rampfes murbe in gang Frankreich getheilt. Im Guten und Westen, wo die legitimistischen Grundfate und die altere Linie ber Bour= bonen ihren zahlreichsten Unhang befagen, gab fich eben so wenig wie in bem fonstitutionell und liberal gesinnten Norden und Often ein Wider= stand gegen die neue Ordnung ber Dinge fund. Abgesehen von dem Mißtrauen und ber Abneigung, welche in einem großen Theile ber Nation von jeher gegen Karl X. geherrscht, war die von ihm versuchte Berletzung bes öffentlichen Rechtszustandes zu offenbar und zu gewaltsam gewesen, als daß ber Wiberstand gegen ein folches Unterfangen, mit Ausnahme ber kleinen Bartei ber unbedingten Unbanger bes alten Königthums, nicht allgemeine Billigung gefunden haben follte. Da biefer Biberftand qu= gleich ein siegreicher gewesen, fo rif berfelbe bei einem Bolte, wie bas frangösische, beffen Urtheil meift einzig vom Ausgange und Erfolge ab= bangt, Alles mit fich fort. Gelbst von vielen entschiedenen Legitimisten, welche die Berleihung ber Krone an den Herzog von Orleans verwarfen, wurde ber Erlaß ber Orbonnangen vom 25. Juli und ber Eingriff in bie Berfassung für unrechtmäßig ertlärt. Der Boltssieg in Baris hatte bei ber unbestrittenen Ueberlegenheit, welche bie Sauptstadt ichon seit langer Zeit über Frankreich ausübte, in allen Theilen bes Landes einen stürmischen Wiederhall gefunden. Alle, welche nicht mit unauflös= lichen Banben ber Ueberzeugung ober bes Gefühls an bie altere Linie ber Bourbonen gefesselt waren, sagten sich von ihr los. Die bisher in ihren Meinungen geschwankt hatten, gingen jest ohne Bebenken in bas Lager ber Sieger über. Die Daffe, welche mit ihren Borftellungen in ber Revolution von 1789 wurzelte, kannte in ben Bezeugungen ihrer Rufriedenheit über ben Stury bes gefronten Bertreters ber alten Ibeen feine Grenzen, und gab fich ben übertriebenften Soffnungen auf eine beffere Bufunft hin. Bas nicht ber neuen Ordnung ber Dinge laut hulbigte,

schwieg wenigstens, und war wie betäubt. Selbst in benjenigen Propingen, welche sich einst, wie die Bendse und die Bretagne, gegen die Revolution, als diese auf ihrem Söhenpunkte stand, mit den Waffen in der Hand erhoben hatten, verstummte im ersten Augenblick Alles vor der Gewalt der in Paris vollbrachten Thatsachen. Erst später, als die Freunde der Revolution unter sich selbst uneinig wurden, kehrte ihren Gegnern Besinnung und Sprache zurück.

Es muß zur Ehre ber Maffen in jener Zeit gefagt werben, bag von ihnen, so vielen Grund zur Rache sie auch an ihren Feinden zu haben glaubten, und so entflammt bie Leibenschaften waren, nicht leicht, ohne Aufreizung und Berausforberung, Ausschweifungen und Frevel begangen wurden. Das Gefühl seiner Rraft flößte bem Bolte eine gewisse Groß= muth ein. Im Bergleich zur ersten Revolution war in biefer Beziehung in ben unteren Klassen eine beilsame Beränderung vorgegangen, theils aus ber von Napoleon eingeführten strengen Ordnung, theils aus ber von ber Restauration gewährten Freiheit entstanden. Wer mährend bes Juliustampfes in und außer Paris bem Bolte sich nicht offen gegenüber= stellte, ward von ihm auch nicht angegriffen. Diese gludliche Stimmung follte aber nicht von Dauer sein, und ein trauriger Rudschlag erfolgen Es war bies aber nicht die Schuld ber Juliusmonardie und bes von ihr befolgten Systems, sondern wurde durch den chaotischen Meinungestreit, ber alle Ideen über Recht und Unrecht erschütterte und in Frage stellte, berbeigeführt. Unter einem fo rafchen und thatfertigen Bolte, wie bie Frangofen, mufite bie Berwirrung in ben Begriffen febr balb zur Angrebie in ben Sandlungen übergeben.

In jener ersten Zeit nach dem Sturze Karl's X. würde man die blutigen, massenhaften Boltsaufstände, die wilde Erregbarkeit der Jugend, die Anfälle auf das Leben des Königs, die nicht lange nachher eintreten sollten, für unmöglich gehalten haben. Alles forderte im Gegentheil zu Otäßigung, Bersöhnung und Großmuth auf, Alles gab sich der Aussicht auf eine Erweiterung der öffentlichen Freiheit, verbunden mit der Biedersperstellung einer sesten Ordnung, hin. Die einzige ungeregelte Leidenschaft, welche hervortrat, war der Hang, auf Kosten des Auslandes Ruhm zu suchen, und die Absicht, den Bölkern, welche die Juliusrevolution nachsahmen möchten, Frankreich's Beistand angedeihen zu lassen. Es war 1830 in der ganzen Nation und selbst später noch in einzelnen Klassen ein ähnliches Gefühl wie 1789 vorhanden, nämlich für die Welt ein großes Beispiel von Freiheitsliebe aufzustellen, und ein neues Licht für die Menscheit anzuzünden. Bierzig Jahre waren seit dem ersten großen

Siege der revolutionairen Ideen, der Einnahme der Bastille, verslossen. Man hatte mit der Wiederannahme der dreifarbigen Fahne auch die Stimmung jener Zeit zu erneuern geglaubt. Frankreich hatte innerhalb eines Menschenalters größere Ersahrungen als manche andere Länder in Jahrhunderten gemacht. Es glaubte durch dieselben über die in seiner ersten Revolution begangenen Irrthümer und Uebertreibungen hinaus zu sein, und ahnte nicht, daß es denselben Kreislauf, vom Trunk der Begeisterung durch den Rausch der Zügellosigkeit zur Entnüchterung durch den Despotismus, zu wiederholen bestimmt war.

Ludwig Philipp's I. Auftreten entsprach in der ersten Zeit nach seis ner Thronbesteigung der Stimmung und den Erwartungen des Bolkes. Obgleich von Natur kalt und abwägend, und ohne Zweisel häusig von traurigen Erinnerungen und düstern Ahnungen gedrückt, schien er die Größe der ihm vom Schicksal zugetheilten Rolle zu begreisen, und sich durch sie erhoben zu sühlen. Er sollte, so glaubte er mit der großen Wehrheit seines Bolkes und überhaupt seiner Zeitgenossen, durch Erfülslung der 1789 gehegten Hossnungen, mit Bermeidung der damals bezgangenen Fehler, die Epoche der Revolutionen schließen, und eine Aera der Ordnung und Freiheit beginnen. Es war ihm die Ausgabe gestellt worden, welche Ludwig XVI. begonnen und vielleicht auch ausgesührt hätte, wenn die Nevolution nicht von einem unüberwindlichen Mißtrauen gegen ihn erfüllt gewesen wäre, der Nation den Uebergang aus der alten in die neue Zeit zu erleichtern, ihr dabei als Führer und Stütze zu dienen.

Bon Napoleon mar biefe Miffion nur jur Balfte erfüllt worben, indem er zwar die 1789 eingeführte gefetliche Gleichheit bestehen ließ, aber die politische Freiheit ganglich unterbrückte, und burch feine gu= lett unglüdlichen Kriege Frankreich's Unabhängigkeit gefährbete. wig XVIII. hatte burch die Verleihung ber Charte constitutionnelle einen großen Schritt zur Ausföhnung ber Barteien gethan, aber ber Umftand, bag er nur mit Gulfe ber Fremben auf ben Thron gestiegen, mar, felbst von dem Berhalten feines Machfolgers abgefeben, ein hinderniß für bie Befestigung seines Sauses gewesen. Bei Ludwig Philipp vereinigte sich fo Manches, mas dem von ihm begonnenen Werte mehr Dauer zu ver= sprechen ichien. Das Bolt vergaß ober mußte oft gar nicht, bag ber bis= herige Bergog von Orleans eben fo wie Rarl X. ein Spröfling bes feu= balen und firchlichen Geschlechts ber Rapetinger war. Die Feinbseligkeit feines Baters gegen die altere Linie, und die Dienste, welche er felbst eine Beit lang ber Republit geleiftet, hatten in ben Maffen bie Erinnerung an seine Abkunft ausgelöscht. Während aber bas Bolt ihn für einen Bögling der Revolution hielt, gesiel er den höheren Klassen durch das Blut in seinen Adern, welches an eine ruhmvolle Vorzeit erinnerte, und bei ihm kein Verschwinden in dem Abgrunde der Gleichheit denkbar machte. Ludwig Philipp I, gehörte durch Ueberzeugung, Sitte und Erlebnisse der neuen Zeit an, während er durch seine Vorsahren über ihr stand, und weit in die Vergangenheit zurückreichte. Seine Anhänger rechneten darzauf, daß diese eigenthümliche Doppelstellung, welche in dieser Weise bei keinem anderen Fürsten vorhanden war, ihm die Gunst der Nation und das Vertrauen der fremden Oppastien erwerben würde.

In der That wurde Ludwig Philipp überall, wo er öffentlich erschien, mit einer Begeisterung aufgenommen, welche von Seiten ber mittleren Klaffen noch längere Zeit über bauern follte, bamals aber auch vom Volke aufrichtig gemeint war. Alles fam ihm im ersten Augenblid mit Boblwollen und Hoffnung entgegen. Obgleich die Juliusrevolution bas Brincip ber Legitimität und bas auf bem wiener und aachener Kongreft mühfam errichtete Wert einer ben Ibeen von 1789 entgegengesetten Politik erschütterte, so wußten boch die übrigen Souveraine, bag Ludwig Philipp an biefem Greigniffe feinen thätigen Untheil gehabt, und bie Krone erft bann angenommen hatte, als für Frankreich nur bie Wahl zwischen Monarchie und Republik übrig geblieben mar. Man alaubte bamals ihm eher Dant für die Abwendung einer alle Staaten bedroben= ben Gefahr schuldig zu fein, als Nachsicht gegen ihn üben zu muffen. Es war beshalb auch, besonders an ben großen Bofen, mit Ausnahme Ruß= land's, die orleans'sche Dynastie zuvorkommend anerkannt worden. In biefem Berhältniß ging erft später eine Beränderung vor, als man im Auslande gewahr wurde, daß Ludwig Philipp boch nicht die Kraft befaß. um die bem fonservativen Princip in Frankreich feindlichen Elemente volltommen niederzuhalten ober zu verwandeln, und man Beforgniffe für bie Gestaltung ber Butunft zu begen anfing. In ben ersten Jahren seiner Regierung wurde bem Balten bes neuen Ronigs fast ungetheilter Beifall.

Ludwig Philipp I., von Karl X. durch Charafter, Erziehung, Mei=
nungen und Erlebnisse, ungeachtet der nahen Verwandtschaft, sehr ver=
schieden, war, seitdem er König geworden, bemüht, diese Unterschiede in
den Augen des Volkes so viel als möglich hervortreten zu lassen. Vor=
nehmlich war es ihm um den Beisall des pariser Bürgerstandes, oder,
was damals dasselbe sagen wollte, der hauptstädtischen Nationalgarde zu
thun. Hätte Karl X. nicht in einem Anfalle unklugen Zornes die pariser
Nationalgarde aufgelöst (Mai 1827), so würde es keine Juliusrevolution
gegeben, oder diese wenigstens keine so ungläckliche Wendung für die ältere

Linie ber Bourbonen genommen haben. Diese Meinung mar allgemein verbreitet und auch begründet. Denn die Nationalgarde, welche im Un= fange ber Bewegung weber eine Revolution noch eine Beränderung ber Dynastie wollte, murbe, mare fie nicht burch ihre Auflösung an einem gemeinsamen Sanbeln gehindert gewesen, einem Rampfe zwischen ber Krone und bem Bolle vorgebeugt, und beiben Theilen Mäßigung auf= erlegt haben. Der bewaffnete parifer Bürgerstand wirkte nicht nur auf bie Baltung feiner Stanbesgenoffen in gang Frankreich ein, fonbern übte auch auf die Stimmung bes ftebenben Beeres einen fühlbaren Ginfluß aus. Die Massen waren bamals (1830) noch geneigt, sich von ben mitt= leren Rlaffen leiten zu laffen, ein Berhältniß, welches 1789 entftanben, unter bem Raiferreiche geschwächt, aber burch bie Charte constitutionnelle Ludwig's XVIII. erneuert worden mar. So wie sich in früheren Zeiten bie Menge nach der Geistlichkeit und bem Abel gerichtet hatte, so murbe fie jest von dem Beispiele bes Mittelftanbes bestimmt, aus welchem bie große Mehrheit ber Nationalgarde, ber Bahler für bie Deputirtenkammer und ber Geschwornen hervorging.

Ludwig Philipp I. hielt deshalb, mahrend ber erften Jahre feiner Regierung, außerordentlich viel auf die Gunft ber Nationalgarde, welche in seinen Augen die vornehmfte Stute feines aus einer Revolution bervorgegangenen Thrones bilbete, ba fie felbst einer folden Begebenheit ihren Ursprung verdantte. Die Linientruppen verhielten fich entweber gegen alle politischen Institutionen gleichgültig, ober waren noch von ben Erinnerungen an die napoleon'sche Epoche erfüllt; Die Nationalgarde bagegen galt für ben Ausbruck ber konstitutionellen Ibeen, welche 1789 erwacht, von Napoleon unterdrückt, durch Ludwig XVIII. begünstigt worden, beren Bedeutung Rarl X. in einer ungludlichen Stunde ver= fannt hatte, und als beren Bertreter jett Ludwig Philipp angefeben murbe. Die Nationalgarde erfreute fich beshalb bes ganz befonderen Wohlwollens und Bertrauens biefes Königs, ber bei allen feierlichen Gelegenheiten ihre Uniform trug, Die Goldaten "feine lieben Rameraden" nannte, Die Offigiere zu feinen Festen lud, und überhaupt bas gange Institut wie einen erweiterten Familienfreis behandelte. Es war ein Ungliid für Ludwig Philipp, daß er sich später die Nationalgarbe entfremdete, und feine Berbindung mit berfelben loderer murbe. Obgleich bas Unfeben ber bewaffneten Bürgerschaft, in ben letten Jahren vor ber Februar= revolution, durch bas Umfichgreifen socialistischer und anarchischer Dot= trinen etwas gefunten mar, fo wurde biefelbe 1848 immer noch im Stande gewesen sein, eine gangliche Umwälzung zu verhindern und ben

orleans'schen Thron zu stützen, wenn sie sich nicht, selbst mit ber Resgierung unzufrieden geworden, neutral verhalten oder auf die Seite des

Aufftanbes geschlagen hätte.

Ludwig XVIII. hatte, nach feiner Rudfehr, ben königlichen Haus= halt und Hofstaat fast auf benfelben Fuß, wie er vor beu, unter Lud= wig XVI., auf Turgot's und Neder's Beranlassung, getroffenen Gin= schränkungen bestanden, wiederhergestellt. Um ben bemokratischen Brin= cipien ber Revolution, von welchen ber frangösische Bolksgeist so tief erfüllt geblieben, einigermaßen bas Gleichgewicht zu halten, glaubte Ludwig XVIII. die Idee der Legitimität, welche er vertrat, durch den Glanz ber fie umgebenben Formen erhöhen zu muffen. Rarl X. fette aus perfönlicher Neigung bas von seinem Borganger aus politischen Rud= fichten begonnene Wert fort, gefiel fich in ber Erneuerung ber Sitten und Gebräuche, welche vor ber Revolution am frangösischen Sofe üblich gewesen, und ging in biefer Beife, wie es bei einer zeitwidrigen und ver= späteten Nachahmung gewöhnlich ist, über bas ihm vorschwebende Muster noch hinaus. Die großen Familien waren in die von ihren Borfahren bekleibeten Würben wiedereingesett worden. Obgleich die unter ber Re= publit und bem Raiferreiche emporgestiegenen Berühmtheiten in ber Bairs= tammer auf benfelben Banten mit ben Ueberreften ber alten Ariftofratie fagen, fo murben bennoch bie bedeutenderen Sofamter ausschließend an lettere verliehen. Die revolutionairen und imperialistischen Notabilitäten konnten, wenn sie sich ber Restauration angeschlossen und nicht für ben Tod Ludwig's XVI. gestimmt hatten, Die höchsten Civil = und Militair= stellen einnehmen, aber in ber Nähe ber toniglichen Familie befanden fich nur Namen wie Montmorency, Rohan, Damas, be la Rochefoucaulb, Mortemart, Duras, Polignac u. f. m., von benen einige Zeugen bes Anfanges ber tapetingischen Dynastie gewesen waren.

Die Macht ber Restauration wurde von dem Dasein eines solchen Hoses nicht vermehrt, und das dabei zur Schau getragene Gepränge von dem Bolke mit Gleichgültigkeit oder Befremden betrachtet. Diese Einzrichtung hatte die nachtheilige Wirkung, gegen den bevorzugten Kreis den Neid und die Eisersucht der davon ausgeschlossenen Mitglieder der übrigen höheren Gesellschaft zu erregen, und selbst die königliche Familie Berzbächtigungen und Berläumdungen auszusetzen. Indessen hatte sich Ludzwig XVIII. in wichtigen Dingen nie von seinen Umgebungen leiten lassen, vielmehr nach dem Geiste und Buchstaben der Konstitution regiert, und seine Minister immer aus der Majorität der Kammern genommen. Unter dem schwachen und vorurtheilsvollen Karl X. sollte aber der üble

Einfluß einer besonderen Hoswelt sehr hervortreten. Dieser Souverain beurtheilte den Gang der öffentlichen Angelegenheiten und die Stimmung der Nation einzig nach den ihm von seinen Bertrauten darüber gemachten Mittheilungen, die entweder eben so befangen wie er selbst waren, oder ihm die Wahrheit absichtlich verbargen.

Außer bem weltlichen Sofe hatte es unter ber Restauration auch einen geistlichen, ebenfalls fo viel als möglich wie unter ber alten Do= narchie eingerichtet, gegeben. Bon Ludwig XVIII. ward auf ben Rath ber Bralaten nur in soweit gehört, als mit ber Berfassung vereinbar mar, widrigenfalls aber beren Meinung unbeachtet gelaffen. Gang anbers verhielt es fich unter feinem Nachfolger. Rarl X. nahm ben Titel eines allerdriftlichften Königs im buchftäblichen Sinne, und wollte feine Bolitit mit feiner Religion in Uebereinstimmung bringen. Die Befete, welche ju biesem Zwed auf seine Beranlaffung von ben Rammern angenommen wurden, die Magregeln und Ernennungen, welche er im Ginne ber Bra= laten und ber Kongregation traf, murben von ber großen Mehrheit ber Nation mit bem tiefsten Mißfallen aufgenommen. Die Gegner ber Re= stauration hatten ein leichtes Spiel, wenn sie die Bebeutung und die Wirksamkeit bes religiösen Gifers Rarl's X. übertrieben. In biefer Be= ziehung ward felbst bas Unwahrscheinlichste geglaubt. Die Art, wie Karl X. die firchlichen Interessen begunstigen wollte, hat ihm in ber Meinung Aller, welche nicht zur ultramontanen Partei gehörten, mehr als die verfehltesten politischen Anordnungen geschabet. Denn obgleich Frankreich ein tatholisches Land ift, und die Beiftlichkeit auf die Erziehung und die Sitten besonders ber unteren Rlaffen einen großen Ginfluß aus= ubt, fo giebt es boch feine Nation, welche einem von fleritalen Elementen burchzogenen Regierungssystem mehr als die Frangosen widerstrebt. Außer ber gablreichen Hofgeistlichkeit, waren auch bie meiften Erzbischöfe und Bischöfe in ihren Gehältern und Rangverhältniffen zu ben weltlichen Behörden viel höher gestellt worden, als es die bei Abschließung bes Konfordats gegen ben römischen Hof eingegangenen Berpflichtungen mit sich brachten. Dagegen ward von der Restauration wenig für die untere Beiftlichkeit gethan, welche, ausgenommen in einigen großen Städten, ärmlicher als in ben meisten anderen Ländern ausgestattet mar.

Ludwig XVIII. hatte 1814 die königlichen Haustruppen (la maison militaire du Roi) in berselben Form, unter welcher sie bis Lud= wig XVI. bestanden hatten, wiederhergestellt. Sie waren mit Ausnahme einer nur bei gewissen Feierlichkeiten erscheinenden Truppe: "die hundert Schweizer" genannt, aus Gardes du Corps — Mousquetaires — Che=

vauxlegers - Gensb'armes - fammtlich Reiterei, zusammengefett. Die Soldaten bekleideten ben Rang und trugen die Abzeichen von Offi= gieren, und bezogen auch benfelben Gold. Die Saustruppen hatten fich in ben früheren Kriegen immer fehr hervorgethan, und eine ber letten großen Waffenthaten ber alten Monarchie, ben Sieg bei Fontenop (1745) über bie Engländer, entschieden. Aber bie Erneuerung Diefes pri= vilegirten Korps wurde, ber rubmlichen Erinnerungen ungeachtet, nicht nur von ber Armee, fonbern auch von ber Nation mit Unwillen betrachtet, und bot allerbings auch einen auffallenden Gegenfat zu ben übrigen gefeplichen Buftanden bar. Außerbem fonnten bei eintretenden revolutio= nairen Stürmen einige taufend Mann noch fo treuer und tapferer Truppen fein Bewicht in die Wagschale ber Entscheidung werfen, und mußten in einer großen Boltsbewegung wie ein Tropfen im Meere ver= schwinden. Abgesehen von der Borliebe ber alteren Linie ber Bourbonen für die vorrevolutionairen Einrichtungen, erschien ber Besitz einer burch besondere Bande an sie gefesselten bewaffneten Macht ihnen für ihre Sicherheit nothwendig, ba sie sich ihre tiefe Bereinsamung, nach mehr als zwanzigjähriger Berbannung, mitten unter einem von ber Revolution ergriffenen Bolte, und einem bon ben napoleon'ichen Erinnerungen er= füllten Beere, nicht verbergen tonnten. Die Errichtung von Saustruppen war zugleich bas einzige Mittel gewesen, um bie Treue einer Menge zu bem fleineren Abel und bem höheren Bürgerstande gehörender Familien gu belohnen, beren Sohne auf biefe Art ein ehrenvolles Unterkommen fanden. Außer ben Saustruppen gab es noch eine Garbe, aus ausge= suchten aber nicht bevorzugten Truppentheilen bestehend, und nach dem früheren napoleon'ichen Mufter eingerichtet. Diefe fonigliche Barbe, welche als eine Fortfepung ber taiferlichen erschien, hatte bei bem Bolte feinen Unftof gefunden.

Dagegen wurde die Aufnahme einer Anzahl Schweizerregimenter in französischen Dienst, welche eine besondere Unisorm trugen und einen höheren Sold als die Nationaltruppen bezogen, mit der größten Abneisgung betrachtet. Es war dies auch eine versehrte, nur aus einer blinden Anhänglichkeit an das Alte zu erklärende Maßregel. Abgesehen von den dadurch aufgefrischten Erinnerungen an die erste Revolution und den 10. August 1792, mußte die Anwesenheit fremder Söldner einem Bolke wie das französische als eine Beleidigung seiner Würde erscheinen. Denn entweder sollten diese Ausländer sür bessere Soldaten als die Einheimischen gelten, oder sie waren überslüssig. Vor 1789 war die Aufnahme fremder Truppen unter die französischen Fahnen nicht ausgefallen, da es

COCIO

keine allgemeine Berpflichtung zum Kriegsbienst gab, und das französische Heer, wie noch jetzt in England der Fall ist, aus freiwillig Angeworbenen bestand. Seit Einführung der Konscription aber mußten die auslänzbischen Regimenter dem französischen Bolke als eine Drohung gegen seine Freiheit oder ein Mistrauen in seine Treue erscheinen. Die ohnedies gereizte Stimmung fand in dieser Einrichtung einen neuen Grund zur Unzufriedenheit. Nach der zweiten Rücksehr Ludwig's XVIII. (1815) wurden von den aufgelösten Haustruppen nur die Garde du Corps, die Schweizerregimenter aber vollständig wiederhergestellt. Weder sie, noch die Garde du Corps hatten 1830 den Umsturz des Thrones verhindern können, und würden es nicht vermocht haben, auch wenn sie zahlreicher gewesen wären.

Nach ber zweiten Restauration waren alle noch vorhandenen Mit= glieber bes Konvents, die für ben Tob Ludwig's XVI. gestimmt hatten, aus Frankreich verbannt worden. Es war bies an und für sich keine ungerechte Magregel, indem Diejenigen, welche, im Widerspruche ju ber von ber Revolution felbst aufgestellten Gefetgebung, und mit Berletung ber von ihr eingeführten Rechtsformen, Ludwig XVI, bem Schafott über= liefert batten, feinen Unspruch auf Schonung von Seiten feiner nächsten Angehörigen machen konnten. Indeffen mar diese Berbannung bem von Ludwig XVIII., bei feiner Rücktehr, gegebenen Berfprechen eines Ber= gessens aller unter ber Revolution begangenen politischen Bergeben ent= gegen. Dann mare es klüger gemesen, Die betheiligten Berfonen lieber ber Dunkelheit in ihrem eigenen Lande zu überlassen, als burch ihre Ber= folgung die Blide ber Welt auf fie zu lenten. Die Bourbonen hatten von ihnen nichts mehr zu fürchten, und eine volltommen gerechte Bergel= tung für Das, mas mahrend bet-Revolution geschehen, war moralisch unmöglich. Die Richter Ludwig's XVI. waren nicht ftrafbarer als viele andere unter ihren Parteigenossen, die zufällig in jenem Angenblid nicht im Konvent sagen. Handlungen, beren fich ein ganzes Bott schuldig macht, ober an welchen es fich wenigstens betheiligt, tonnen nicht an Gin= zelnen gerächt werben, fondern muffen bem Urtheil ber Nachwelt und bem Richterspruch ber Geschichte überlaffen bleiben. Es schien seit 1793 eine fo lange Zeit verfloffen zu fein, es mar feitbem fo Bieles und Auger= orbentliches geschehen, bag in ben Augen ber großen Mehrheit ber Fran= gofen über bas bamals vollzogene Trauerfpiel ichon längst ber Borhang gefallen mar. Auch gab es unter ben Berbannten einige Bersonen, beren Berdienste in ber öffentlichen Meinung ihre Schuld aufwogen, wie Carnot, burch seine uneigennütige Baterlandsliebe, Cambaceres, burch Reformen in der Justiz, Louis David als Wiederhersteller der historischen Malerei in Frankreich, berühmt. Alle diese Berbannten hätten, wären sie in Frankreich geblieben oder hätten sie dahin zurücksehren dürfen, für Beweise der Milde und Großmuth der Bourbonen gegolten, während sie durch ihren erzwungenen Aufenthalt im Auslande das Ansehen von Märstyrern der Freiheit bekamen.

Ludwig Philipp schlug in Bezug auf sein perfonliches Walten, und eine Zeit lang auch in feinem politischen Suftem, eine gang andere Bahn ein, und war besonders im Anfange seiner Regierung bemüht, jeden von ber Restauration bem Bolte gegebenen Anstoß zu vermeiden. Er richtete teinen Sof ein, ber zwischen ihm und ber Nation gestanden hatte. Un ber Spite seines Haushaltes befand sich ein "General = Intenbant ber Civillifte", ber mit ber Berwaltung feines gefammten Bermögens beauf= tragt war. Er felbst und feine erwachsenen Göhne waren von Abjutanten, aber nicht von Kammerherren umgeben. Diese und ähnliche Sof= würden wurden abgeschafft. Die jungeren Göhne bes Königs wurden nach wie bor in öffentlichen Anstalten erzogen. Seine Gemablin und Schwester erhielten einige herren und Damen von Ruf und Rang gur Befellschaft und Begleitung, aber es ward fein eigentlicher Sofftaat für fie errichtet. Mit Ausnahme bes Titels: Bergog von Orleans, welchen ber Thronerbe annahm, ging in ber Benennung ber übrigen Kinder Lud= wig Philipp's feine Beränderung vor. Obgleich ber König später bas Palais royal mit ben Tuileries vertauschte, so blieb sein Privatleben baffelbe wie in ber Zeit, als er nur ber erfte Bring von Geblut gemesen. Der Hausorben vom heiligen Geift, ber mit ber alten Monarchie 1792 aufgehört, und ben die Restauration 1814 wieder eingeführt hatte, warb eben so wenig wie ber militairische St. Ludwigsorden mehr verlieben oder getragen, und nur die von Napoleon gestiftete Ehrenlegion beibe= halten. Selbst bie brei golbenen Lilien in blauem Felbe, bas uralte Bappen bes frangösischen Königshauses, welches mit einem fleinen beral= bischen Unterschiede ben beiden bourbon'schen Linien gemeinsam gewesen, wurden von ihm aufgegeben, und burch ein allegorisches Zeichen, eine Befetestafel, erfett. Die Entfernung biefer letten Erinnerung an feinen Ursprung war Ludwig Philipp schwer gefallen. Aber schon Ludwig XVI. war nach Annahme ber Konstitution von 1791 zur Bergichtleiftung auf Die Lilien, als eine Ueberlieferung ber feubalen Monarchie, genöthigt gemefen.

Ludwig Philipp neigte sich nicht zur Frömmigkeit, im kirchlichen Sinne bes Wortes, bin, die bei Karl X. ber hervorstechendste Zug seines

Charafters gewesen. Er besuchte ben öffentlichen Gottesbienst nur bei feierlichen Beranlaffungen, und ichien feinem außeren Berhalten nach auf ben konfessionellen Unterschied keinen Werth zu legen. mahlin und feine Töchter waren bagegen ihrem Glauben fehr zugethan, und beschäftigten sich viel mit Werlen driftlicher Dilbe. Er zeichnete gewiffenhafte und befähigte Beiftliche aus, und empfahl fie bem romifchen Stuhle zur Kardinalswürde, oder erhob fie auf bischöfliche Site, erlaubte ihnen aber nicht, aus ihrer Sphäre herauszugehen und in bie weltlichen Berhältniffe ftorend einzugreifen. Er ließ mehren ultramontan gesinnten Pralaten, namentlich ben Erzbischöfen von Baris und Rouen, seinen Unwillen fühlen, indem er ihre Behälter bedeutend herabsette. Dagegen wurde ber, ungeachtet ber warmsten Unhanglichfeit an feine Rirche, in Bejug auf Staat und Berfassung liberale Erzbischof Cheverus von Borbeaux, welcher früher in Nordamerika bem Ratholicismus große Dienste geleistet hatte, von bem Könige fehr hervorgezogen, und auf feine Beranlaffung vom Papft zum Karbinal ernannt. Bierardische Unmagungen, jefuitische und ultramontane Intriguen mußten unter ber Juliusmonarchie ibr Wesen mit mehr Vorsicht als unter ber Restauration treiben. ben letten Jahren ber Regierung Ludwig Philipp's, als er vom Alter geschwächt, und vom Berlufte feines altesten Sohnes gebeugt mar, mußte fich priesterlicher Chrgeiz nicht auf ihn felbst, aber auf seine Umgebungen, einen politischen Ginfluß zu verschaffen. Das ber Restauration in ben Augen ber gebildeten Rlaffen zu besonderer Ungunft gereichende Gefet wegen Beiligthumsschändung (loi de sacrilége) wurde aufgehoben, und bie wandernden Miffionsgesellschaften, welche unter bem Candvoste ben Aberglauben beförbert, in ben Städten aber burch den Widerspruch gegen ihr Treiben häufig Beranlassung zu Unruhen gegeben hatten, wurden unterfagt.

Ludwig Philipp richtete nicht nur keine Haustruppen ein, sondern stellte, um den Grundsatz der Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst so viel als möglich zur Geltung zu bringen, auch die Garde nicht wieder her, entließ die Schweizerregimenter, verbot deren Zulassung für die Zukunft, und ließ sich und seine Familie vorzugsweise von der Nationalsgarde bewachen. Bei einer Musterung der bewaffneten Bürgerschaft der Hauptstadt und ihres Weichbildes wurde er von derselben, die 84,000 Mann start und vollständig ausgerüstet war, mit unermeßlichem Jubel empfangen (August 1830). Das Vertrauen und die Verehrung, welche ihm bei dieser Gelegenheit entgegenkamen, bildeten einen glanzvollen Punkt in dieser später von so vielen trüben Erscheinungen erfüllten Res

gierung. Um das stehende Heer näher an sich zu ziehen, rief er abwechsselnd alle Regimenter zur Besetzung von Paris und der Umgegend herbei. Die von der Restauration zurückgesetzten oder ihr absichtlich sern gebliesbenen Generale und Offiziere der napoleon'schen Armee, darunter einige der ersten militairischen Namen Frankreich's, wurden wieder angestellt, und bei der Reorganisation der bewassneten Macht verwandt.

Um einen Beweis feiner Freifinnigfeit und Mägigung ju geben, ließ Ludwig Philipp zwei die Republikaner und Napoleoniden betreffende Unträge von seinen Ministern in ben Kammern burchführen. Das Ber= bannungsbefret gegen die Mitglieder bes Konvents, welche für ben Tob Ludwig's XVI. gestimmt hatten, wurde gurudgenommen. Die meisten ju biefer Rategorie gehörenden Berfonlichkeiten, wie Carnot, Fouché, Cambaceres, Louis David waren schon tobt. Bu benjenigen, welche von ber Erlaubniß zur Rückehr in ihr Baterland Gebrauch machten, gehörten Sienes und Barrere, die beibe bamals ichon hochbejahrt maren. Erscheinen in Paris machte auf bas Publifum ben Gindruck, als maren fie aus bem Grabe wieber erstanden. Denn obgleich einst fo befannt, waren sie unter einem Volke, welches mehr als irgend ein anderes aus= schließend in ber Gegenwart lebt, seit vielen Jahren vergeffen worben. Unter allen revolutionairen Politikern hat Niemand, Mirabeau ausge= nommen, auf die Entwidelung ber neuen Ibeen, besonders in ihrer ersten Alles entscheidenden Epoche, mehr Einfluß als Siepes ausgeübt, mahrend Barrere nur baburch merkwürdig ift, bag er, eine Zeit lang zu ber er= tremsten Partei ber Revolution gehörend, und in ihr hervortretend, ben über fast alle Mitglieder berfelben verhängten Untergang zu vermeiden gewußt bat.

Unter der Restauration war die Todesstrafe gegen diejenigen Mitzglieder der napoleon'schen Familie ausgesprochen worden, welche sich auf französischem Gebiet betreten lassen würden. Diese Androhung ward jetzt dahin ermäßigt, daß die Napoleoniden vorkommenden Falles nur mit Gefängniß belegt werden konnten. Ihre Verbannung aus Frankreich ward zwar aufrecht erhalten, zugleich aber erklärt, daß dies nur eine pozlitische Nothwendigkeit wäre, die unter gewissen Umständen aushören könne. Diese Milderung ermuthigte später einen Nessen des großen Kaisers zu einem Versuche des Umsturzes der Iuliusmonarchie, der durch die sich weiter daran knüpsenden Folgen in der Zeitgeschichte wichtig werden sollte. Wahrscheinlich würde sich Louis Napoleon damals weniger verwegen gezeigt haben, wenn er von einem Misslingen seiner Unternehzmung eine größere Gesahr für sich zu fürchten gehabt hätte. Einige Zeit

nachher fand in Bezug auf die Behandlung der Mitglieder der Familie Karl's X., falls sie in Frankreich sestgenommen werden sollten, dieselbe Ermäßigung statt. Durch die Bemühungen der Minister Ludwig Phislipp's ward der Antrag des republikanisch gesinnten Obersten Briqueville, die Rücksehr der älteren Linie der Bourbonen mit der Todesstrafe zu beslegen, in beiden Kammern verworfen, und ein solches Unternehmen wie bei den Napoleoniden nur mit Gefängniß bedroht.

Obgleich Ludwig Philipp auf die mächtige Unterstützung bes Mit= telstandes und ber Nationalgarde zu zählen berechtigt mar, so mußte fein Thron, ungeachtet bes geräufchvollen Beifalles feiner Unhänger, mahrend ber erften Zeit nach ber Juliusrevolution, für unsicher gelten. Die Le= gitimisten ober Unhänger ber vertriebenen Dynastie arbeiteten ihm, nach= bem fie fich von ihrer Betäubung etwas erholt hatten, in ber Preffe und burch ihre Berbindung mit ber Geiftlichkeit entgegen. Ein nicht zahl= reicher, aber von überspannten Meinungen entflammter, ber fühnsten Entichluffe fähiger Theil ber Jugend mar republikanisch gefinnt. Was bie Armee betrifft, so konnte er vor ihrer Umschmelzung nicht vollkommen auf sie rechnen, und sie neigte sich, wie ber endliche Ausgang biefer Re= gierung bewiesen hat, überhaupt nicht zu einem unbedingten Unschluß an ben Juliustbron bin. Das Landvolt mar, nachdem ber erfte Unwillen über ben von Karl X. gegen bie Berfassung unternommenen Angriff er= kaltet, gegen die neue Ordnung ber Dinge gleichgültig geworden. Das zahlreiche städtische Broletariat, burch ben Stillstand in Sandel und Ge= werbe gereigt, in feinen übertriebenen Soffnungen auf Berbefferung feiner Lage getäuscht, burch bie stattgefundene gewaltsame Beranberung an Gelbsthülfe gewöhnt, tonnte von bem Ginfluß einer feindlichen Breffe und ber geheimen Gesellschaften zu einer Bernichtung bes Wertes fortgeriffen werben, für welches bie Menge in ben Juliustagen gefämpft hatte.

Unter solchen Umständen mußte sich der neue Thron vornehmlich auf die Deputirtenkammer, von welcher er errichtet worden, stützen. Bon der Einführung der Charte constitutionnelle an hatte die Wahlkammer, weil Frankreich, ungeachtet es der einheitlichen Spitze der Monarchie nicht entbehren kann, in seinen Grundeinrichtungen vom Geiste der Demokratie erfüllt ist, als die bewegende Kraft im Staate da gestanden. Die meisten Winister waren aus ihr hervorgegangen, oder hatten wenigstens des Beisstandes ihrer Majorität bedurft. Der Versuch Karl's X., sich von ihren Abstimmungen unabhängig zu machen, hatte mit seinem Sturz geendigt. Der Pairskammer war, seit den ersten Berathungen bei Lasitte und Cassimir Perier über die nach Erlassung der Ordonnanzen vom 25. Juli zu

ergreisenden Entschlüsse, bis zu der Uebertragung der Krone an den Herzog von Orleans, eine nur untergeordnete, die vollbrachten Thatsachen anerkennende Theilnahme am Verlause der öffentlichen Angelegenheiten übrig geblieben. Die Entscheidung war immer von der zweiten Kammer ausgegangen, und so sollte es während der Juliusmonarchie bleiben, obzgleich den Pairs, dem Buchstaben der Verfassung nach, eine gleiche Zuziehung bei der Gesetzgebung wie den Deputirten gebührte. Der geringe Einsluß, welchen die erste Kammer im französischen Staatsleben ausübte, war übrigens einer der größten Mängel desselben, und mußte, wie die Folgezeit bewiesen, zu dem Untergange der konstitutionellen Monarchie und des parlamentarischen Systems beitragen.

Die Deputirtenkammer, welche, mit Ausnahme einiger Ausschei= bungen und Neuwahlen, bis jum April 1831 bieselbe wie in ber letten Beit ber Restauration bleiben follte, war fast burchgängig einer beschränkten Monarchie geneigt, und die Majorität wollte um feinen Preis die= jenigen Begrenzungen ber Freiheit und Gleichheit aufheben, ohne welche bas Königthum unmöglich gewesen wäre. Selbst bie bem revolutionairen Princip am entschiedensten zugethanen Deputirten, wie die Generale be la Favette, Lamarque und Demargay, die Advokaten Odilon Barrot und Mauguin, welche mit ihren Anhängern die äußerste Linke ber Kam= mer bilbeten, fanden sich von ber Errichtung eines von bemofratischen Institutionen umgebenen Thrones befriedigt. Der Gebanke an die Republit, welcher in ben letten Jahren ber Juliusmonarchie sich in ber De= putirtenkammer laut machen burfte, und bie Februarrevolution, wenn auch nicht veranlaßte, aber ihr Belingen erleichterte, regte fich bamals (1830) nur außerhalb ber Bolksvertretung, und ward von berfelben ent= weber gar nicht gehegt, ober wenigstens für unausführbar gehalten. Aber obgleich die Nothwendigkeit eines neuen Thrones allgemein aner= kannt wurde, fo brach boch über beffen Beschaffenheit, bie Ausbehnung seiner Befugniffe, sein Berhältniß zu ber Nation ein Streit aus, ber biefe ganze Epoche über bauern, und zum endlichen Sturze ber Julius= monarchie beitragen follte.

Die Doktrinaire und einige früher legitimistisch gewesene Deputirte, welche zu ihnen übergegangen, hoben in der Stellung Ludwig Philipp's besonders den Umstand hervor, daß er eben so wie Karl X. ein Bourbon sei, daß die Krone durch seine Erhebung nicht aus dem Stamme Heinerich's IV. herausgegangen, und ihr aus diesem Grunde auch unter ihrem neuen Träger derselbe Unspruch auf die Ehrfurcht der Nation wie srüher zustände. Der Herzog von Orleans sei nur in seiner Eigenschaft als

Bourbon auf ben Thron berufen worden. Diefer Meinung lag bie un= haltbare Ibee einer Quasilegitimität zu Grunde. Guizot mar es vor= nehmlich, ber burch seine Dialektik bie in dieser Theorie enthaltenen Wibersprüche zu verhüllen fuchte, und bie Parallele zwischen ben Stuarts und ber älteren Linie ber Bourbonen, zwischen Wilhelm III. und Lub= wig Philipp I., in Umlauf sette. Ludwig Philipp that nichts, was bewiesen hatte, bag er biese Unsicht über ben Ursprung feiner Gewalt theilte, es ward aber auch von ihm dieser Auffassungsweise nicht wider= fprochen. Seine Anhänger waren geneigt, bas Princip ber Erblichkeit, nicht in berfelben Linie, aber in bemfelben Stamme, als bas Wefentliche, und die Juliusrevolution als einen vorübergegenden Zwischenfall anzu= feben. Sie überredeten fich, bag bas Befet ber rechtmäßigen Thronfolge, in bem Enkelsohne Rarl's X. verlett, bon ben Orleans wiederhergestellt werben würde, welche, biefer Meinung nach, ben boppelten Bortheil in fich vereinigten, auf ber einen Seite zu ber alten Donaftie zu gehören, und andererseits mit ber Revolution verbunden zu sein. Diese Art ber Betrachtung entbehrte aber zu fehr einer natürlichen Basis, als baß sich auf sie ein Spstem batte bauen lassen. Sie konnte, von ben Umständen unterstützt, sich eine Zeit lang thatsächlich geltend machen, aber keine neue Ordnung in den Ideen Begründen. Seitdem bie Legitimität und die Revolution sich so scharf, wie seit 1789 in Frankreich, gegenübergetreten, war es nicht möglich, sie verwechseln oder vermischen zu wollen. Frantreich mußte einem ber beiben großen Brincipien ausschließend angehören. Ludwig Philipp hatte, wenn er nicht bas Schidsal seiner toniglichen Ber= mandten theilen wollte, bas Brincip ber Bolkssonverainetät unumwunden anerkennen, seinen bourbonschen Ursprung hintenanseten, und sich einer Wahl von Seiten ber Nation unterwerfen follen. Bas im Anfange als eine Stärke ber Orleans erschien, nämlich Bergangenheit und Wegen= wart mit einander zu verbinden, that sich zulett als eine Schwäche und Täuschung fund. Sie wurden baburch verhindert, in einer ber beiben Sphären feste Wurzeln zu schlagen, und tonnten in teiner berfelben voll= tommen einheimisch werden.

Die Doktrinaire vertraten der Revolution gegenüber die Monarchie, und nahmen in der Deputirtenkammer eine Haltung an, welche an die= jenige der, früher aus Legitimisten bestehenden, rechten Seite erinnern konnte. Es hatte sich aber zugleich ein Centrum gebildet, welches, zwi= schen den ausschließenden Bertheidigern des Königthums und den unbe= dingten Anhängern der Revolution in der Mitte stehend, sowohl in Bezug auf diese Stellung, als in Anspielung auf den Tiersetat von

1789, "le tiers parti" genannt murbe. Diese Bartei fprach ihr politiiches Glaubensbekenntniß in der Sentenz aus, daß Ludwig Philipp nicht "weil er ein Bourbon", fondern "obgleich er ein Bourbon" fei, als ber persönlich Tüchtigste zum Throne berufen, und Diefer, ba man eine Monarchie gründen wolle, seiner Familie erblich übergeben worden fei. Der Tiersparti mar eben fo febr wie die Dottrinaire gur Befestigung ber Orleans geneigt, hielt aber bie Durchführung populairer Magregeln für nothwendig, mahrend die rechte Seite gern so viel als möglich in die Fußstapfen ber Restauration getreten mare. Im Centrum zeichneten sich Casimir Berier, burch bie Erinnerung an feine fraftige Opposition gegen bas Ministerium Billele, Die Entschiedenheit feines Willens, und feinen großen Reichthum hervorragend, und Dupin ber Aeltere aus, ber burch feine liberalen Meinungen in der Repräsentantenkammer von 1815, seine Bertheibigung bes Marschalls Nen befannt, und unter ber Restauration, wegen feiner ausgezeichneten juriftifchen Renntniffe, Rechtstonfulent ber Familie Orleans geworden war. Bom Centrum ward in Bezug auf bie inneren Berhältniffe Wiederherstellung ber Ordnung, Berabsetzung, aber nicht Aufhebung des Cenfus zur Ausübung bes Wahlrechts, Aufnahme in die Geschwornenliste und zum Gintritt in die Nationalgarde; im Ber= hältniß zum Auslande aber das Princip der Nichtintervention, sowohl für Frankreich als die übrigen Staaten, vorangestellt. Die linke Seite ber Kammer, an teren Spite be la Fanette, bamals noch Oberbefehls= haber sämmtlicher Nationalgarden und ber volksthümlichste Name in Frankreich, ftand, verlangte eine große Berminderung, wenn nicht gang= liche Aufhebung bes Cenfus, Buziehung tes Bolfes bei Ernennung ber meisten Gerichte= und Berwaltungestellen, thätigen Beistand für alle Bölfer, welche für ihre Freiheit tämpften (Belgier, Polen, Italiener), und behauptete, daß ber Grundsatz ber Nichkintervention zu einer 3fo= lirung Frankreich's, einer Erkaltung ber nationalen Sympathien für basselbe führen, und zulett bas Unterliegen ber Revolution im Innern gur Folge haben muffe. Je nach bem augenblidlichen Stande ber öffent= lichen Meinung in Frankreich, ber größeren ober geringeren Erregtheit bes Boltes, ben Leidenschaften und Absichten ber Führer, bem Ginfluffe ber im Auslande vorgehenden Ereignisse, traten tiefe Parteien schroffer ober gemäßigter auf, zerfielen in mehr ober weniger Unterabtheilungen. fo baß es ein rechtes und linkes Centrum, eine außerste Linke u. f. m. gab, im Wefentlichen aber herrschten immer bie oben angegebenen Ten= bengen vor.

Den 9. August hatte Ludwig Philipp bie revidirte Charte consti=

tutionnelle beschworen und am 11. August ein Ministerium ernannt, in welchem alle bamals vorhandenen Parteien, wenn auch ihrem gemäßig= ten Ausbrucke nach, mit Ausnahme ber Legitimisten, vertreten waren. Un ber Spite beffelben ftand ber Siegelbewahrer und Justigminister Dupont be l'Eure, ein eben fo entschiedener Demotrat wie be la Kabette. ber sich aber ben Orleans in Hoffnung auf Errichtung eines von repu= blifanischen Institutionen umgebenen Thrones angeschlossen hatte. Graf Molé, welcher ber Restauration und bem Raiferreiche mit Auszeichnung gedient, aber ohne besondere bynastische Borliebe, vor Allem an Erhal= tung ber inneren Rube und Franfreich's Stellung zum Auslande bachte, hatte bie Leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten erhalten. Die Be= nerale aus Napoleon's Schule, Gerard und Sebastiani, waren ersterer jum Kriege =, letterer jum Seeminister ernannt worben. Die Dottri= naire waren mit Guizot und bem Bergoge von Broglie, welche bas Departement bes Innern und bes öffentlichen Unterrichts verwalteten. in bas Ministerium getreten. Die Finangen hatte Baron Louis, Die erste Capacität ber Urt in Frankreich, und Talleprand's vertrauter Freund, übernommen. Minister ohne Portefeuille murben Lafitte, ber zur Linten, Dupin ber Aeltere, Casimir Perier und Bignon, Die gum Centrum ge= hörten. Als oberfter oder geheimer Rathgeber bes Königs wirkte Tallen= rand, welcher, wie man behauptet, Ludwig Philipp's lette Bebenklich= keiten bei Annahme ber Krone beseitigt hatte, und obgleich er bald barauf als Botschafter nach London abging, fortwährend in allen wichtigen Fällen um feine Meinung befragt murbe.

Dieses Ministerium, dem es an innerer Uebereinstimmung sehlte, und in dessen Haltung sich der Charakter der verschiedenen Parteien, aus welchen es hervorgegangen, abspiegelte, war vornehmlich mit Wieder= herstellung der nöthigen inneren Ordnung, und mit den von der Aner= kennung des neuen Thrones unzertrennlichen auswärtigen Unterhand= lungen beschäftigt. Der Nachtlang der Revolution mußte sich in ihm, da es unmittelbar nach ihr eingesetzt worden, ungeachtet der konservati= ven Elemente, welche es enthielt, sühlbar machen. Es wurden den in den Massen damals herrschenden antiropalistischen und antireligiösen Bor= urtheilen und Leidenschaften manche Zugeständnisse gemacht. Der seier= liche Trauergottesdienst, welcher alljährig am 21. Januar, dem Tage der Hinrichtung Ludwig's XVI., seit Napoleon's Sturz abgehalten wor= den, ward ausgehoben, die in der Nähe der St. Magdalenenkirche er= richtete Sühnungskapelle eine Zeit lang geschlossen, und ein für den unglücklichen König bestimmtes Denkmal nicht ausgestellt. Die Kirche

der heiligen Genofeva erhielt wieder den Namen Pantheon, ward dem Kultus entzogen, und follte zur Beisetzung ausgezeichneter Baterlands= und Freiheitsfreunde dienen. Man stellte in ihr die Büsten der 1822 wegen einer Verschwörung, das Complott von la Nochelle genannt, hin= gerichteten vier jungen Unterofsiziere auf. Einige Zeit nachher ward Benjamin Constant daselbst bestattet. Das über den Marschall Nep 1815 gefällte Todesurtheil wurde, in Bezug auf seine gesetzlichen Folgen, für ausgehoben erklärt, und der Wittwe des Marschalls eine ansehnliche Pension bewilligt. Die Juliuskämpser oder ihre Wittwen und Waisen erhielten Unterstützungen. Den nothleidenden Arbeitern wurde aus Staats= und Privatmitteln zu Hülse gesommen, wobei sich Ludwig Philipp persönlich mit mehren Millionen Franken betheitigte.

Auf der anderen Seite wurden aber auch fräftige Maßregeln ersgriffen, um die Zügellosigkeit der Tagespresse einzuschränken, und dem in dem pariser Proletariat wieder auslebenden Hange zu Unordnung und Ausstand zu begegnen. Der Herzog von Broglie brachte einen Gesetzes vorschlag ein, der auf Angrisse gegen die königliche Prärogative und die von der Konstitution bestimmte Thronsolge eine Geldbusse von 300 bis 10,000 Fr. und eine Freiheitöstrase von drei Monaten die fünf Jahren setze. Mehre Klubs hatten sich gegen die Rechtmäßigkeit der bestehenden Regierung erklärt, und das Bolk zu Ausschweisungen zu verleiten gestucht. Sie wurden geschlossen und ihre Führer vor Gericht gestellt.

In den Maffen follte die von der Juliusrevolution verurfachte Bahrung, bald steigend, bald finkend, noch lange fortbauern. In den mittleren Klaffen aber und beren Ausbrud, ber Deputirtenkammer, fing fich eine mächtige Bartei, Die bes Wiberstandes, welche nicht über Die im August (1830) reformirte Konstitution hinauszugehen bachte, gegen eine weniger zahlreiche, aber unternehmende Bartei, Die ber Bewegung, au bilden an, welche die 1789 aufgestellten Grundfate unbedingt und folgerecht zur Anwendung bringen wollte. Un ber Spite ber Wider= ftandepartei standen die Dottrinaire mit ihrem Upparat von englisch= parlamentarischen Formen. Die Bewegungspartei hatte in ber äußersten Linken ihren Sit, wußte aber auch zuweilen einen Theil bes linken Centrums zu fich hinüberzuziehen. 3hr schwebte bie erste Rationalversamm= lung als Muster vor. Sie strebte nicht nach bem Umfturg bes Thrones. aber wenn ihre Meinungen gesiegt hatten, so wurde sie, wie ichon ein= mal geschehen, ein neues 1792 herbeigeführt haben. Die Bewegungs= partei schien aus ber Unruhe ber Republit und bem Chrgeize bes Kaifer= reiches zusammengesett zu sein. Im Anfange war es vornehmlich ber

polnische Freiheitstampf, und Frankreich's Verhältniß zu ihm, welches ben Antogonismus dieser beiden Fraktionen der Volksvertretung heraus= stellte. Später sollte eine Menge anderer Fragen das Feuer der Zwiestracht unterhalten helsen.

Ludwig Philipp suchte sich, besonders während der ersten Jahre, auf das rechte Centrum zu stüten. Es stand diese Partei seiner Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Politik der "richtigen Mitte" am nächsten. Hier glaubte er in Männern wie Casimir Perier, Dupin dem Aelteren, Sebastiani u. s. w. die meiste praktische Brauchbarkeit und den klarsten Ausdruck des französischen Liberalismus zu sinden. Obgleich er die Doktrinaire nicht entbehren konnte, und einer ihrer Führer, Guizot, den größten Theil seiner Regierung über ihm als Minister des Innern, des öffentlichen Unterrichts und des Auswärtigen dienen sollte, so fühlte er sich ihnen doch immer fremd, indem ihm ihre etwas pedantische Beschandlung der Staatsgeschäfte, ihr Hang zum Theoretistren und zu polietischer Analyse nicht zusagte.

Es war ein Glück für die Juliusmonarchie, daß sich ein Kreis von ausgezeichneten Männern um sie versammelte, mit deren Hülfe sie sich gegen ihre Feinde vertheidigen konnte. Sie würde sich sonst auf dem erschütterten Boden, und bei den immerwährenden Schwankungen des Bolksgeistes, nicht lange haben halten können. Aber Ludwig Philipp wurde dadurch bewogen, zu ausschließend eine einzige Partei an sich her=anzuziehen, und die übrigen Elemente der öffentlichen Meinung zu ver=nachlässigen. Durch die stets bereite Hülfe der Doktrinaire, des Eenstrums und überhaupt der Majorität der Deputirtenkammer in Sichersheit gewiegt, vergaß er, daß ein Bolk, wie das französische, welches seit 1789 so verschiedene Phasen durchlausen, so mannigsaltige Formen ansgenommen hat, sich auf die Dauer in kein einseitiges System einzwängen läßt, und daß es nur durch eine stets bereite Erfüllung seiner sortschreistenden Bedürfnisse befriedigt werden kann.

Der in der Deputirtenkammer zwischen der Widerstands = und Beswegungspartei zunehmende Kampf, und die innere Gährung, welche sich in der pariser Bevölkerung bei Annäherung des Processes der Minister Karl's X. kund that, bewogen Ludwig Philipp zur Ernennung eines Ministeriums, welches der linken Seite, ohne in ihr aufzugehen, näher stand. Es war dies ein Zugeständniß an die Nothwendigkeit des Augensblicks, wie er deren später mehre machen sollte, aber unter dem stillschweisgenden Vorbehalt, nach diesem Uniwege wieder in die gerade Bahn einzulenken, und das vorgesetzte Ziel, die Besestigung seiner Dynastie und

vie Unterbrückung ber ihm feindlichen Parteien, unausgesetzt zu verfolzgen. Guizot, Broglie, Molé, Louis und Bignon trennten sich von ihren Kollegen. Das Ministerium vom 11. August löste sich auf.

Am 2. November (1830) ernannte ber König ein neues Kabinet, an bessen Spite Lafitte mit ber Bermaltung ber Finangen trat. Gerard, von Ludwig Philipp für die bei ber Juliusrevolution geleisteten Dienste mit bem Marschallsstabe belohnt, behielt bas Kriegsministerium, legte aber bald barauf megen Kränklichkeit seine Stelle nieder, und murbe burch Soult ersett. Der Marschall Maison übernahm für kurze Zeit bas Auswärtige, und hatte Sebastiani jum Nachfolger, in bessen Stelle ber Graf d'Argout als Marineminister trat. Dupont de l'Eure blieb Siegel= bewahrer. Das Ministerium des Innern übernahm ber noch febr junge Graf Montalivet, Sohn eines napoleon'ichen Ministers, ber ein perfonlicher Freund bes Königs war und bleiben follte. In naher Beziehung zu biesem Ministerium, besonders aber zu Lafitte und Dupont be l'Eure, stand be la Fayette, als Oberbefehlshaber ber Nationalgarde, welche vor Beendigung ber neuen Beereseinrichtung ben Saupttheil ber bewaffneten Macht bilbete, und Obilon Barrot, ale Brafett bes Seinebepartements. Beide wurden wegen ihrer Neigung, fich mehr nach ber öffentlichen Mei= nung, als ben Absichten bes hofes zu richten, von Ludwig Philipp mit geheimen Unwillen und Miftrauen betrachtet, konnten aber wegen ihrer Popularität damals noch nicht entlassen ober ersetzt werden.

Die schwierigste Aufgabe bes neuen Ministeriums mar bie Erhal= tung der öffentlichen Ruhe während des gegen mehre Minister Karl's X. bevorstehenden Brocesses, welche auf verschiedenen Buntten Frantreich's in die Sände des Bolfes gefallen waren. Ludwig Philipp hätte dieselben gern, wenn es irgend möglich gewesen ware, ihren in bas Ausland ge= flüchteten Kollegen nachgefandt. Es waren bies ber Fürst von Bolignac, Graf Peyronnet, Guernon be Ranville und Chantelauze. Die Unter= zeichner ber unheilsvollen Ordonnanzen vom 25. Julius wurden in ber Citabelle von Bincennes aufbewahrt, um vor ben Bairshof gestellt ju werben. Nicht nur ber Sof und bas Ministerium, sondern auch die Linke und die Opposition wollten, aus politischen und moralischen Gründen. um keinen Preis ihre Berurtheilung zum Tobe, ba bas Begnabigungs= recht, welches bem Könige ber Berfassung nach allerdings zustand, in biefem Falle schwer anzuwenden gewesen ware. Um einem blutigen Ausgange bes Processes vorzubeugen, ward in ber Deputirtenkammer ein Antrag auf Abschaffung ber Tobesstrafe für politische Berbrechen gesett. und selbst von den entschiedensten Gegnern der Restauration, wie de la

Fapette, aus natürlicher Großmuth unterstützt. Da bie Kammern um biefe Zeit vertagt wurden, so ward ber König ersucht, vorläufig ein Befets ber Urt zu erlaffen, welches fpater nach ber Wiedereinberufung ber Kammern näher erörtert werben follte. Ludwig Philipp und feine Minister gingen auf biefen Plan bereitwillig ein, ber gleichwohl nicht ausgeführt werben tonnte. Es ward nämlich vom Bolle geargwohnt, baß man die Abschaffung ber Todesstrafe, wie dies auch im Berke war, nur auf ben Fall ber angeklagten Minister beschränken, sie aber nicht, was auch schwer möglich gewesen ware, als allgemeinen Grundfat aus= fprechen wollte. Diefer Umftand und ber burch bie Aufreizungen ber bemagogischen Breffe sich plötlich wieder entzündende Saft gegen bie Unterzeichner ber Ordonnanzen veranlafte eine wilde Menge auf Bin= cennes zu ziehen (19. Oftober), um an ben Gefangenen, von benen es hieß, die Regierung bereite ihre Entweichung vor, Rache zu nehmen. Rur mit großer Dübe murbe burch die Festigkeit und Klugheit bes Gou= verneurs von Bincennes, bes General Daumesnil, und ben Ginflug be la Fapette's auf die Nationalgarde, diefer Anschlag vereitelt. Aber die Befahr vermehrte fich, als bie angeklagten Dinifter nach Paris gebracht und ihr Broceft am 15. December eröffnet murbe.

Bei ber Anklage und Bertheibigung ber Gefangenen trat bie an ben Franzosen von jeher bemerkbare Unlage zur Beredtsamkeit, welche aber burch bie großen, seit 1789 gemachten Erfahrungen und Un= schauungen einen viel höheren Ausbruck als früher gewonnen hatte, glänzend hervor. Die Rebe, welche ber Bitomte von Martignac, ber von Billele's Mudtritt bis zu Polignac's Ernennung Minister bes Innern gewesen, zu Gunften Bepronnet's hielt, tann fitr ein Meisterwert Ungeachtet bes Talents, welches ber Generalprofurator bes Bairshofes, Beranger, und einer ber Rommiffarien ber Deputirtentam= mer, Perfil, bei ber Anklage entwickelten, wußte bie Bertheibigung bie Milberungsgründe bei Beurtheilung bes Berhaltens ber letten Minifter Karl's X. siegreich geltend zu machen. Einmal konnte ber Artikel 14 ber Charte constitutionnelle, welcher bem Könige unter gewissen Umständen eine von ben Kammern unabhängige Gewalt beilegte, bei Abwägung ber Schuld ber an ben Orbonnangen vom 25. Juli Betheiligten, nicht un= Denn hatte biefer Artifel gar feine Bebeutung berücksichtigt bleiben. gehabt, so ware es nicht nöthig gewesen, ihn bei ber Durchsicht ber Berfassung zu unterbrücken. Die Art, wie ihn die Erminister aufgefaßt und angewandt hatten, konnte fehr irrig und felbst willkührlich fein, aber nicht für ein tobeswürdiges Berbrechen gelten. Diefer Urtikel mar ein=

mal vorhanden gewesen, und hatte zu verschiedenartigen Deutungen Beranlassung geben tonnen. Dann wies die Bertheidigung mit großer Kraft ben Wiberspruch nach, in welchen bie Anklage verfiel, wenn sie, nachbem Karl X. und seine Familie wegen ber Juliusordonnanzen verbannt und ber Krone verluftig erklärt worben, feine Minister für bie Berletzung ber Berfassung verantwortlich machen wollte. Die siegreiche Revolution hatte Rarl X. nicht wie ben tonstitutionellen, unverantwortlichen, und bemnach unverletbaren Repräsentanten ber Nation, sondern wie einen absoluten Souverain behandelt, gegen ben feine Diener zu einem unbebingten Gehorsam verpflichtet find, ber seine Regierung nach eigenem Ermessen führt, und auf ben beshalb bei Allem, mas geschieht, zurud= gegangen werben tann. Nach fonstitutionellem Recht tonnte Rarl X. nicht einmal verbannt, geschweige benn sein Enkelsohn bes Thrones beraubt werben. Die Minister allein hatten für ben Angriff auf bie Ber= fassung verantwortlich gemacht werben muffen. Da aber bas Gegentheil geschehen und Rarl X. bestraft worben, fo konnte feine Diener nicht bie= felbe Schuld treffen, beren ganges Gewicht auf ihn gurudgefallen mar. Die Bertheidigung ließ die Anklage nicht aus bem Dilemma beraus: ent= weber war Karl X. schuldig und bann konnen es seine Minister wenig= stens nicht in bemfelben Grade fein - ober bie Minister find verant= wortlich, bann tonnte Karl X. nicht entfett werben. -

An eine vollkommene Freisprechung der Exminister war allerdings nicht zu benken. Denn die ersten Diener selbst eines unumschränkten Fürsten können nicht mit dem Soldaten auf dieselbe Linie gestellt wers den, der den ihm vorschriftsmäßig ertheilten Befehl blind auszuführen verpflichtet ist, und den, da ihm kein Urtheil eingeräumt wird, auch keine Berantwortlichkeit trifft. Es handelte sich hier nur darum, die Angeklagsten der Todesstrafe zu entziehen, die nach konstitutionellem Recht über sie verhängt werden konnte. Da aber dieses Recht gegen Karl X. versletzt worden war, so konnte es auch nicht auf seine Minister angewandt werden.

Der Ausgang bes gegen die Minister Karl's X. geführten Processes bewies, welchen bedeutenden Fortschritt der Sinn für Gerechtig=
keit und Milde, ungeachtet der vielen inneren Unruhen, unter den auf=
geklärten Klassen der Nation seit der ersten Revolution gemacht hatte.
Als Ludwig XVI. des Hochverraths angeklagt wurde, sagten seine Ber=
theidiger zu dem Konvent: Wenn ihr in Ludwig noch einen König seht,
so könnt ihr ihn nicht richten. Denn die Versassung von 1791 hat ihn
für unverletzlich erklärt. — Ist er aber in euren Augen ein Bürger wie

Undere, fo muft ihr ihn vor bie Beschwornen stellen, die ihn, nach ber von euch felbst gegebenen Gesetzgebung, nur mit zwei Drittheilen ber Stimmen verurtheilen können, mahrend ihr nach ber einfachen Mehrheit ber Stimmen richten wollt. Unter teinen Umftanben tann Ludwig von euch bas Leben abgesprochen werben. — Diese Argumentation, noch logischer als die zu Gunften ber Minister Rarl's X. aufgestellte, murbe vom Konvent nicht beachtet. Aber ber konstitutionelle Bairshof von 1830 war menschlicher und klüger gefinnt, als bie große revolutionaire Ber= fammlung von 1793 gewefen. Die Angeklagten wurden, obgleich auf ihren Befehl viel Blut vergoffen worben, nicht zum Tobe, fondern nur ju einem lebenslänglichen Befängniß, und ber Fürst Bolignac, ale ber Schuldigste unter ihnen, außerdem zur Strafe bes burgerlichen Todes, b. h. jum Berlufte feiner Titel, Orden und Familienrechte, verurtheilt (21. December 1830). Sie felbst hatten, wie sie nachher gestanden, ben Tob erwartet. In ihrer Saft wurden fie mit ber größten Rudficht be= handelt, und es fehlte ihnen, mit Ausnahme ber Freiheit, feine ber Be= quemlichkeiten, an welche fie in ihren früheren glangenben Stellungen gewöhnt gewesen maren. Der Liberalismus zeigte fich biesmal groß= müthiger, als so oft vorher und nachher ber Absolutismus gegen seine besiegten Teinde gewesen ift. Ludwig Philipp war hochherzig genug, um bie Befangenen 1837 auf freien Fuß feten ju laffen, obgleich einige unter ihnen, namentlich Bolignac, jur Beit ihrer Dacht zu feinen und feines Saufes Wegnern gehört hatten.

Die Freiheit, welche die Bairstammer ber Bertheibigung ber Er= minister ließ, die auf eine schonende Gefinnung für dieselben schließen laffen tonnte, hatte unter einem großen Theile ber parifer Bevölkerung schon mahrend bes Processes Unzufriedenheit und brobende Bewegungen in ber Nabe bes Balaftes Luxemburg, wo die Berhandlungen stattfanden, erregt. Als ber Urtheilsspruch befannt murbe, welcher bes lebens ber Angeklagten schonte, brach ein furchtbarer Tumult aus, ber zwei Tage lang bauerte, und nur mit großer Mühe von ber Nationalgarbe und ben Linientruppen überwältigt werden konnte. Bierhundert der Unruh= stifter wurden verhaftet. Gelbst viele Berfonen, welche feinesweges bart ober graufam waren, wollten bie Unterzeichner ber Orbonnangen vom 25. Julius, als marnendes Beispiel für fünftige ahnliche Falle, jum Tode verurtheilt, und erft nachher begnadigt sehen. De la Fauette und Doilon Barrot, welche eine milbere Auffaffung bes Berhaltens ber Mi= nifter Rarl's X. empfohlen hatten, und ben Unruhen am 21. und 22. December mit ihrem Ginfluß und Ansehen entgegen getreten maren, gingen für ben Augenblick ihrer Popularität verlustig. Ihre geheimen und öffentlichen Gegner, zu welchen ersteren vornehmlich Ludwig Philipp selbst gehörte, benutzen diesen Wechsel in der öffentlichen Meinung, um diese beiden Männer, welche damals in Bezug auf die inneren Zustände mächtiger als der König und seine Minister waren, aus der hervorragen= den Stellung zu verdrängen, zu welcher sie durch die Revolution empor= gekommen waren.

Die Unruhen mahrend und unmittelbar nach bem Brocesse ber Er= minister hatten auf die Widerstandspartei, zu welcher die große Mehrheit ber Deputirtenkammer gehörte, einen tiefen Gindrud gemacht. Das Gin= schreiten ber bamals Alles vermögenden Nationalgarde zur Unterbrückung bes Aufstandes hatte weiteren Folgen vorgebeugt. Aber man wußte auch, baß die Nationalgarde nicht aus Rücksicht auf die Regierung, die Pairs= kammer und bie Angeklagten, fondern vornehmlich um be la Fapette's Mahnungen zu gehorchen, bie Maffen in Baum gehalten hatte. Außer= bem war befannt, bag ein Theil ber parifer Burgermacht, die Artillerie, republikanische Grundfäte hegte, und dieselbe Gefinnung in anderen großen Städten herrschte. Es tam Ludwig Philipp bedenklich vor, einen Mann wie be la Fapette, beffen hinneigung gur Demofratie weltkundig war, an ber Spite ber gesammten Nationalgarbe in Frankreich, gegen zwei Millionen Bewaffnete, zu laffen, und baburch zum Schieberichter zwischen der Regierung und ben Parteien zu machen. Gine folche Macht, in die Sand eines Ginzelnen gegeben, mußte felbst mit bem beschränkteften Königthum unvereinbar erscheinen.

Benige Tage nach Beendigung bes Processes gegen die Erminister wurde in ber Deputirtenkammer ber Antrag auf Abschaffung ber Ober= befehlshaberstelle über die Nationalgarde, als mit dem konstitutionellen System unverträglich, gestellt, und mit großer Stimmenmehrheit ange= nommen. De la Fapette reichte noch während ber Berhandlungen seine Ludwig Philipp, welcher im Stillen diese Magregel Entlassung ein. hervorgerufen hatte, stellte sich, als sei er mit dem Beschlusse der Kammer unzufrieden. Balb barauf gab Dupont be l'Eure, ein Geistesverwandter be la Fapette's, bas Justizministerium auf. Um den Bruch mit ber De= mofratie nicht zu auffallend zu machen, beschloß man Obilon Barrot noch eine Zeit lang in seiner Stellung als Seine = Prafett zu laffen, obgleich auch für ihn in den maßgebenden Kreisen schon an einen Nachfolger ge= bacht wurde. Diese brei Männer, ihrer urfprünglichen Bebeutung nach fehr verschieden von einander, hatten eine Zeit lang eine Art von Trium= virat gebilbet.

Die Entziehung der Oberbesehlshaberstelle über die Nationalgarde hatte, nicht den Zauber, welchen de la Fahette's Name auf einen großen Theil des französischen Boltes auszuüben fortsuhr, aber seine politische Macht gebrochen. Er blied zwar immer einer der Führer der Linken, und ward als eine Säule der Demotratie angesehen, aber sein Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten nahm sichtbar ab. Es war vergebelich, daß er sich nach wie vor für eine bewaffnete Propaganda zu Gunsten der Freiheit, für Unterstützung jeder nationalen Insurrektion aussprach, seine Worte verklangen nicht ungebört, aber unbefolgt. Die Unanwendebarkeit seiner republikanischen Theorien aus Frankreich trat nach der Iuliusrevolution, wo man diesem Ideal einen Augenblick lang nahe gestommen und es doch nicht hatte verwirklichen können, noch mehr als früher hervor.

Lafitte hatte burch Dupont's de l'Eure und de la Fabette's Rücktritt seine bedeutenosten Stupen verloren. Selbst in ruhigeren Zeiten murbe er, ungeachtet feiner bedeutenden finanziellen Talente, aus Mangel an allgemeiner politischer Bildung und Erfahrung, taum zur Bermaltung eines einzelnen Ministeriums, geschweige benn gur Durchführung eines gangen Sufteme geeignet gewesen sein. Um fo fcwerer niufte ibm bies jett fallen, wo er mit überlegenen Nebenbuhlern und rudfichts= lofen Barteimannern zu tampfen hatte. Obgleich Brafibent bes Minifter= rathes, konnte er auf Kollegen wie Soult, ber burch feinen Kriegeruhm fo fehr hervorragte, ober auf Cebastiani, ber sich burch ungewöhnliche Feinheit und Schlauheit auszeichnete, feinen Ginfluß ausüben, und eben fo wenig, außerhalb bes Ministeriums, in ftreitigen Fällen, ber Beredt= samfeit und scharfen Betrachtungsweise eines Broglie, Buigot u. f. m. widersteben. Auch ward von ihm keine felbstständige Bolitik vertreten. Er hatte, obgleich er feinen wohlbefannten Meinungen nach zur Linken geborte, als er die Brafidentschaft übernahm, fich auf Seite bes Centrums geschlagen, und badurch in ben Augen seiner eigenen Bartei verloren. Ludwig Philipp hatte ihn nur beshalb an die Spite ber Regierung ge= ftellt, weil es, nach Auflösung bes provisorischen Ministeriums vom 11. August, in bem neuen Rabinet eines populairen Namens bedurfte, um bie innere Rube mahrend bes Processes ber Minister Karl's X. ju er= halten, und bas ichon bamals beginnende Aufgeben bes revolutionairen Brincips eine Zeit lang zu verhüllen. Auch befand fich Lafitte, beffen Sandelsfredit burch die Juliusrevolution febr erschüttert worden, in einer persönlichen Abhängigkeit von bem Könige, ber ihn burch ein großes Darlebn gerettet batte. Lafitte's Ungeübtheit in ben auswärtigen Ber=

hältnissen machte es Ludwig Philipp und Sebastiani möglich, ben nominellen Präsidenten bes Ministeriums nicht nur von der Leitung der eigentsichen Politik, sondern selbst von der Mitwissenschaft bei den wichtigsten Unterhandlungen auszuschließen.

Im Februar (1831) ward von den Kammern ein Gemeindegeset berathen und angenommen, durch welches die bisher bestandene Centralisirung
der Berwaltung eher vermehrt als vermindert wurde. In den größeren
Gemeinden ernannte der Minister des Innern, in den kleineren der Präfest des Departements die Ortsvorsteher (Maires), welche in jedem Augenblicke von den vorgesetzten Behörden suspendirt oder entlassen
werden konnten. Die Gemeinderäthe wurden aus den höchstbesteuerten
Ortseinwohnern genommen und ihnen nur eine berathende Stimme er=
theilt. Die Entscheidung war, unter Genehmigung oder Berwerfung des
Präsesten oder Unterpräsesten, den Maires vorbehalten.

Seit 1789, wo die alten Gemeindeverhältnisse, die privilegirten Rlassen, Korporationen und Innungen in den Städten, der gutöherce liche Nexus und die Patrimonialjustiz auf dem Lande, gänzlich aufgeshoben worden, waren bei Organisation der Kommunen zwei entgegensgesetzt Ansichten hervorgetreten.

Die konstituirende Nationalversammlung hatte ben einzelnen Ort= schaften in Bezug auf ihre lotalen Interessen Die größtmögliche Selbst= ftanbigkeit verlieben, fie nur burch bie allgemeine Befetgebung mit ber Regierung verbunden, in ihren befonderen Ungelegenheiten aber ihnen jede mit bem Dasein bes Bangen verträgliche Freiheit verstattet. Unter bem Direktorium hatte biefe an und für fich zwedmäßige und eines freien Landes murbige Einrichtung, bei ber Schwache ber oberften Bermaltung, ben inneren Unruhen und immermährenden Parteitämpfen, fo üble Früchte getragen, daß eine allgemeine Berruttung und Auflösung einzureißen Rapoleon führte, jum Theil aus Berrichfucht, jum Theil aus Rothwendigkeit, die strengste Centralisation ein, welche ihn in ben Stand fette, Die militairischen und finanziellen Krafte bes Landes in jedem Augenblide gegen bas Ausland verwenden, und zugleich jede fich im Innern regende Reigung für Unabhängigkeit ober Widerstand im Reime erstiden zu können. Unter ber Restauration tampften bie Ronalisten für Decentralisation, nicht aus Liebe zur Freiheit, sondern weil sie badurch bem größern Grundbesit, ber meift antirevolutionair gesinnt mar, einen höheren Ginfluß verschaffen wollten. Aber eben beshalb erklärte fich bie liberale Partei für die Centralisation, indem unter Dieser Berwaltungs= form die Territorialaristofratie sich nicht frei entwideln tonnte, und die

Berwaltung felbst ber entlegensten Gegenden, in allen ihren Einzelheiten, von Baris, bem Mittelpunkt ber neuen Einrichtungen und Meinungen, abhängig gemacht wurde. Das verhältnigmäßig beste Gemeindegeset, mel= ches Frankreich seit ber Beit ber erften Nationalversammlung beseffen bat, var gegen bas Ende ber Restauration bin von bem Ministerium Mar= tignac ausgegangen, und murbe jett (1831) im Interesse ber oberften Gewalt modificirt. Während ber Juliusmonardie behaupteten die verschiedenen Ministerien, besonders aber Thiers als Minister des Innern, bie Nothwendigkeit ber Centralisation, um gegen innere und äußere Feinde immer gerüftet zu fein. Dieses Suftem macht bie Starte wie bie Schwäche jeber in Frankreich bestehenden Regierung aus: Die Starke, fo lange fie fest steht, die Schwäche aber, sobald fie zu manken beginnt, in= bem vermöge ber Centralisation jede in ber hauptstadt vollzogene Bewegung alsbald bem ganzen Lande als Gesetz auferlegt wird. Inbessen . ift, so wie bie Umstände einmal vorliegen, die Ginführung einer frei= sinnigen Gemeindeordnung in Frankreich nur bann zu erwarten, wenn bie Regierung keine mit ihr unversöhnliche Barteien zu beaufsichtigen und zu befämpfen, und feine Roalition des Auslandes gegen sich zu fürch= ten haben wird. Letteres scheint jett eingetreten zu sein, ersteres wird aber wahrscheinlich noch lange auf sich warten laffen.

Raum hatte fich die in der parifer Bevölkerung bei Gelegenheit bes Processes ber Minister Karl's X. entstandene Gahrung gelegt, als sich unglücklicher Beise eine neue Beranlassung zu Unordnung und Gewalt= Am 13. Februar (1831), dem Tage, an welchem elf famfeit barbot. Jahre vorher ber Bergog von Berry ermordet worden war, ließ eine Anzahl Legitimisten in ber Kirche St. Germain l'Auxerrois, wo die ältere Linie der Bourbonen eingepfarrt gewesen, einen Trauergottesbienst ver= anstalten. Un ben Ratafalt hatte man bas Bilbniß bes jungen Bergoges von Borbeaux, Berry's Sohn, ber von den Legitimisten Beinrich V. ge= nannt murbe, befestigt. Nach beenbigtem Tobtenamte murbe bie Bufte bes Ermorbeten in feierlichem Umzuge in ber Kirche umbergetragen. Die Menge fah diefen Borfall als eine neue Berausforderung Derer an, welche sie in den Juliustagen für immer besiegt zu haber laubte. Um Nachmittage rotteten sich zahlreiche Volkshaufen zusammen, welche unter wüthenden Drohungen gegen die Beranstalter bes Trauergottesdienstes in die Kirche eindrangen, und beren Inneres ganzlich verwüsteten. Zu gleicher Zeit wurden von vielen parifer Kirchthürmen die Kreuze berab= geriffen. Man glaubte, bag bie Todtenfeier auf Befehl ober wenigstens mit Bewilligung bes Erzbifchofes von Baris, Hyacinth von Quelen, ab=

gehalten worden sei. Duelen war als ein entschiedener Legitimist bekannt, und hatte, dem Gerücht nach, Karl X. zur Erlassung der Juliusordon= nanzen gerathen. Um solgenden Tage wurde der erzbischösliche Pallast vom Bolte angegriffen, die Geräthschaften, Bücher, Habseligkeiten des Prälaten auf die Straße geworsen, verhrannt, und das Gebäude in einen Trümmerhausen verwandelt. Die Behörden hatten sich während des Tumults ganz ruhig verhalten, und waren erst gegen das Ende hin ein= geschritten. Besonders ward der Seinepräsett, Odilon Barrot, von der tonservativen Presse und dem Centrum angeklagt, die Boltsbewegung absichtlich nicht gehindert zu haben, und, ungeachtet er diese Anschuldigung widerlegte, bald nachher zur Niederlegung seiner Stelle gezwungen.

Während biefer Zeit hatte Lafitte, ber fich bem Namen nach noch an ber Spite bes Ministeriums befand, immer mehr an Einflug und Bebeutung verloren. Unter feinen Kollegen ftand er, feit Dupont's be l'Eure Austritt, fast allein ba. Der Kriegsminister Marschall Soult hatte anfänglich mit Lafitte's Meinungen übereingestimmt, bemfelben aber, ba er seine Wirtsamkeit ausschließend auf die Organisation bes Beeres verwandte, bei ben politischen Distussionen teine Gulfe leiften konnen. Später schloß fich Soult ber perfonlichen Politit bes Königs und ben Ibeen bes Centrums an. In Betreff ber inneren Angelegenheiten folgte Montalivet einzig ben Berhaltungsbefehlen bes Königs, und wies in biefem Sinne bie unter ihm ftebenden Behörden an, und in ben Berhalt= nissen zum Auslande wurden alle wichtigeren Bläne allein zwischen Lud= wig Philipp und Sebastiani verabredet. In ber Deputirtenkammer war Lafitte's Ansehen ebenfalls sehr erschüttert. Die Linke sah ihn als einen Abtrünnigen an, und in ben Augen ber anderen Fraktionen war er revolutionairer Sympathien verbächtig. Als bas Einruden ber Defter= reicher in Bologna, jur Unterdrückung ber nationalen Bewegung Mittel= italien's, in Paris befannt wurde, verlangte Lafitte, bag Desterreich, wegen Berletzung bes von Frankreich aufgestellten und von ben übrigen Mächten bisher befolgten Princips ber Nichtintervention, ber Krieg er= Aber dieser Antrag ward von bem Könige und Lafitte's flärt würde. Rollegen verworfen. -Die Ausschließung bes Konseilspräsidenten von ben biplomatischen Unterhandlungen ging so weit, daß ihm eine von dem frangösischen Botschafter in Wien, Marschall Maison, eingegangene De=\_ pesche über die beschlossene Dazwischenkunft Desterreich's in den italieni= schen Angelegenheiten gar nicht mitgetheilt, und er erst burch die öffent= Ludwig Philipp und lichen Blätter bavon unterrichtet worben war. Sebaftiani entschuldigten fich damit, baß fie bie Mittheilung bes Mar=

schalls Maison für zu unwichtig gehalten hätten, um sie in der Sitzung bes Ministerrathes zur Sprache zu bringen.

Am 10. März reichte Lafitte endlich seine Entlassung als Konseils prästdent und Finanzminister ein, die von dem Könige mit scheinbarem Bedauern angenommen wurde, im Grunde aber längst gewünscht worden war. Lasitte begnügte sich anfänglich damit, den persönlichen Einsluß Ludwig Philipp's auf die französische Politik zu bekämpsen, an die von dem Könige bei Annahme der Krone gemachten Versprechungen zu ersinnern, und die Konsequenzen der konstitutionellen Monarchie, namentslich ein der Nation verantwortliches, und deshalb von außerparlamenstarischen Einslüssen unabhängiges Ministerium zu verlangen. Später trat er zur äußersten Linken über, und gab unverhohlen sein Bedauern, an der Gründung der Juliusmonarchie Theil genommen zu haben, zu erkennen.

Ludwig Philipp suchte von jest an, nachdem er Dupont's de l'Eure und Lasitte's sich entledigt hatte, seine Minister, so viel als möglich, zu Wertzeugen seiner besonderen dynastischen und persönlichen Zwecke zu machen, und ließ sie, wenn diese erreicht worden, leicht fallen. Er stieß wohl hier und da auf Widerstand, setzte aber in den meisten Fällen seine Absichten durch. Die natürliche Viegsamkeit des französischen Cha=rakters, und der Ehrgeiz, um jeden Preis eine Rolle spielen zu wollen, kam ihm dabei zu Hülse. Viele bedeutende Männer wurden von ihm auf diese Art abgenutzt und ausgebeutet, bis endlich, wie vorauszusehen war, das ganze Shstem, an dessen Spitze er sich gestellt hatte, in den Augen der Nation ebenfalls veraltet und verbraucht erscheinen mußte, und an ihr keine Stütze mehr sinden konnte.

Von den Umgebungen Ludwig Philipp's und der Stimme des Censtrums wurde Casimir Perier als das nicht zu umgehende Haupt einer neuen Berwaltung bezeichnet. Der König kannte den unabhängigen und selbst herrischen Charafter dieses Kandidaten zu der obersten Regierungsstelle, und hätte ihn, wenn es möglich gewesen wäre, gern vermieden. Die Umstände drangen ihm aber Casimir Perier's Ernennung zum Konstellpräsidenten und Minister des Innern ab (13. März 1831). Dersselbe, aus einer alten und reichen Familie des grundbesitzenden Tiersetat der ehemaligen Dauphine stammend, hatte sich, von dem Stolze und den Ansprüchen der Hosaristofratie unter der Restauration verletzt, der Oppossition eisrig angeschlossen, aber den Sturz der älteren Linie der Boursbonen sehr ungern gesehen. Er war dei seiner Betämpfung der Minissterien Villese's und Bolignac's mehr von persönlichen als politischen Motiven geleitet worden. Karl X. schloß ihn in das Ministerium ein,

welches er nach Ausbruch ber Juliusrevolution, unter bem Borsize bes Herzogs von Mortemart, vergeblich zu konstituiren versucht hatte. Cassimir Perier, wie Lasitte, Banquier, hatte mit diesem schon als Geschäftsmann rivalisirt, bessen Stellung als Konseilpräsident mit Eisersucht betrachtet, und war entschlossen, eine seinem Borgänger entgegengesette Bahn einzuschlagen. In Betress der auswärtigen Politik theilte er Ludwig Philipp's Absicht, so viel als irgend möglich, einen Krieg zu vermeiden, wollte jedoch mit etwas mehr Kraft und Selbstgesühl, als bisher geschehen, gegen das Ausland auftreten. In den inneren Angelegensheiten sah er die Erhaltung einer konservativen Majorität in der Depustirtenkammer, die Bekämpfung der Parteien, die Beschränkung der Tagesspresse, die volkommene Wiederherstellung der gesetlichen Ordnung, als seine Ausgabe an. Die Lage der Dinge ward von ihm im Ganzen richtig ausgesaft, aber in der genommenen Richtung über das nöthige Ziel hinaussgegangen, und dadurch der Parteikamps mehr angesacht als beschwichtigt.

Casimir Perier verlangte bei Uebernahme seiner Stelle nicht nur dem Namen nach, sondern in der That an der Spitze des Ministeriums zu stehen, und in allen Theilen der Berwaltung die leitende Hand zu sein. Ludwig Philipp willigte hierin nothgedrungen ein. Er hätte, obegleich liberaler als die meisten anderen Souveraine gesinnt, gern Alles nach seiner Weise eingerichtet und geführt, indem er die Interessen Frankereich's besser als andere zu verstehen glaubte. In dem Wesen dieses Königs trat der Widerspruch hervor, daß er, der Idee des konstitutionellen Staates aufrichtig zugethan, sich gegen deren Konsequenzen sträubte. Casimir Perier duldete nicht den persönlichen Einsluß Ludwig Philipp's, der aber nach diesem kurzen Ministerium sich mit verdoppelter Stärke

geltend machen follte.

Soult und Sebastiani waren in ihren bisherigen Stellungen ge= blieben. Der Admiral Rigny, der bei Navarino das französische Geschwa= der besehligt hatte, war Seeminister geworden. Baron Louis übernahm wieder die Finanzen. Barthe, vor der Juliusrevolution ein ultraliberaler Advosat, und durch seine Theilnahme an den geheimen Gesellschaften bekannt, war jest eben so eifrig auf die Seite der gemäßigten Partei, des "Juste Milieu" getreten, und zum Justizminister ernannt worden. Montalivet, der persönliche Vertraute des Königs, hatte die Leitung des öffentlichen Unterrichts, und d'Argout, der gleich nach Ausbruch der Un= ruhen in Paris Karl X. vergeblich zur Zurücknahme der Juliusordon= nanzen gerathen, das Handelsbepartement erhalten.

Nachbem Casimir Perier in seinen Reben in ben Rammern und in

einem Rundschreiben an die obersten Berwaltungsbehörden erklärt hatte, daß die Juliusrevolution nicht die Auslösung, sondern die Befestigung der konstitutionell = monarchischen Ordnung gewesen, und daß die Regie= rung entschlossen sei, die Berkassung in allen ihren Theilen zu vollziehen, aber wie keine Schmälerung, so auch keine Erweiterung der demokratischen Institutionen zu dulden, suchte er ein neues Wahlgesetz, dessen Berathung unter Lasitte angefangen, aber nicht beendigt war, festzustellen.

Die verschiedenen Parteien hatten sich über ben bei ben Wahlen maßgebenden Census nicht einigen fonnen. Während bie Dottringire. um ber Demokratie einen Riegel vorzuschieben, gern bie, in biefer Be= ziehung, unter ber Restauration geltenbe Gesetzgebung beibehalten hatten, war die äußerste Linke zur Aufhebung jedes Cenfus, und die gemäßigtere Fraktion biefer Partei zu einer großen Berabsetzung beffelben geneigt. Casimir Perier wußte bie Majorität für seine Ansicht zu gewinnen, ver= möge welcher Wählbarkeit und Wahlrecht allerdings ausgebehnt, aber nach wie vor bei ben wohlhabenben und besitzenden Klassen ausschließend verbleiben follte. Der Steuerbetrag für bie Wählbarkeit wurde von 1000 auf 500 Fr., fir die Wahlberechtigung von 300 auf 200 Fr. Die Bahl ber Wählbaren murbe baburch von 8000 auf berabaesest. 24,000, die ber Bahler von 80,000 auf 200,000 erhöht. Diefe Be= stimmungen waren ben bamaligen Berhältniffen angemeffen, follten fich aber gegen bas Ende ber Regierung Ludwig Philipp's hin als ungenügend erweisen. Der Census ift ber Bestanbtheil bes Repräsentativstaates, auf welchen ber Bang ber öffentlichen Berhältniffe, Die Entwidelung bes Sandels und Aderbaues, Die Bertheilung bes Gigenthums ben meiften Einflug ausübt, und ber am wenigsten von unveränderlichen Gesichts= punkten aus behandelt werden barf.

Die noch unter Karl X. zusammengetretene Kammer warb nach Annahme des Wahlgesetzes aufgelöst (20. April 1831). Die neuen Wahlen waren für das Ministerium und das System "der richtigen Mitte" günstig ausgefallen. Die Majorität gehörte in den am 23. Juli eröffneten Kammern der Erhaltungspartei an. Nur die Stellung Frankreich's zum Auslande wurde selbst unter den Konservativen nicht gebilligt. Man glaubte allerdings wegen Polen's, bei der großen Entsernung von der französsischen Grenze, keinen Krieg mit Rußland anfangen zu können, der alsbald ein solcher mit Oesterreich und Preußen geworden wäre, aber in Bezug auf Italien und Belgien wurde ein entschiedeneres Austreten für möglich und nützlich gehalten.

Cafimir Perier beschloß, um sich bes Beistandes ber neuen De=

putirtenkammer zu versichern, und seine Pläne im Innern aussühren zu können, in den auswärtigen Verhältnissen mehr Nachdruck zu zeigen, ohne jedoch mehr als das für Frankreich unumgänglich nothwendige Maß von Einfluß in Anspruch zu nehmen. Auf die Nachricht von dem zweiten Einrücken der Oesterreicher in die Legationen ließ er, wie in diesem Werke bereits erzählt worden, in Toulon eine Expedition ausrüssen und Ankona besetzen.

Ungeachtet der Bemühungen der londoner Konferenz war zwischen Belgien und Holland bisher keine befinitive Ausgleichung und kein Friesden zu Stande gekommen. Im Bertrauen auf die Nichtintervention, die aber zuerst von den Desterreichern und dann in Folge dessen auch von den Franzosen in Italien gebrochen worden, ließ König Wilhelm I. ein starkes holländisches Heer unter dem Prinzen von Dranien gegen Belgien vorrücken. Der König Leopold regierte seit zu kurzer Zeit, als daß er schon eine angemessene Streitmacht hätte bilden können. Seine Truppen wurden bei Hasselt und Löwen gänzlich geschlagen. Aber bei der ersten Nachricht von der Niederlage der Belgier überschritten funfzigtausend Franzosen unter dem Marschall Gerard die Grenze, und zwangen die Holländer zum Rückzuge auf ihr eigenes Gebiet (20. August 1831).

Kurz vorher war eine französische Flotte im Tajo erschienen, und hatte von Don Miguel für die von ihm den in Lissabon anwesenden Franzosen zugefügten Berluste und Kränkungen Genugthuung und Schadenersatz gefordert und erlangt.

Cafimir Perier glaubte jett, nachdem ben Forderungen des frangö= fischen Nationalgefühls, bem Auslande gegenüber, genügt worden, mit Erfolg an die Befestigung ber Juliusmonarchie im Innern geben ju können. Der Ginfluß ber Regierung auf Die Deputirtenkammer mar immer zweifelhaft, und tonnte nur mit großer Anstrengung erworben und erhalten werben. Der Thron bedurfte bes Daseins einer Körper= schaft, die, wie er felbst, sich vorzugsweise die Bertheidigung der konfer= vativen Interessen angelegen sein ließ. Zu diesem Zweck mar von Lub= wig XVIII. die Pairskammer errichtet worden. Aber diese Körperschaft hatte, nachbem sie unter ber Restauration eine Zeit lang zwischen ber Regierung und ber Wahltammer eine Art von Gleichgewicht gebildet, ihre Bedeutung verloren, und weder ben Ausbruch der Julinsrevolution verhindern, noch dieselbe in ihren Folgen mäßigen tonnen. Die alte im Lehnswesen wurzelnde Pairschaft war 1789 mit bem feubalen Königs= thume untergegangen. Die neue burch einen legislatorischen Alt Lub= wig's XVIII. hervorgerufene Pairschaft schien ben Sturz ber alteren

Linie ber Bourbonen nicht überleben zu können. Die Nation glaubte, wie die Errichtung bes Juliusthrones beweift, ber Monarchie nicht ent= bebren zu können, aber die Borftellung von ber Nothwendigkeit eines Standes erblicher Gesetzgeber war ihr fremd geblieben. Die unter ber Restauration gebildete Pairstammer zeigte sich so schwach, daß fie sich bei ber Revision ber Berfassung gang leibend verhielt, und die Entscheidung über ihr Schicfal bem neuen Rönige und ber Deputirtenkammer überließ. Bermöge eines, burch feinen auch nur scheinbaren gesetzlichen Grund ge= rechtfertigten Gewaltstreiches waren, um ber Bolksstimme nachzugeben, gleich nach ber Juliusrevolution, fechszig von Rarl X., unter Beobach= tung aller Formen, ernannte Bairs ausgestoßen worben. Gine Anzahl ichon früher ernannter Bairs, Chateaubriand an ber Spite, hatten fich, nach der Erhebung des Herzoges von Orleans auf den Thron, freiwillig gurudgezogen. Bei ben letten Wahlen zur Deputirtenkammer (1831) war in ben meisten Departements ben Bewerbern gur Bebingung ge= macht worden, für Abschaffung ber Erblichkeit ber Bairstammer zu wirken. Eine erste Rammer aus Wahlen, nach einem höheren Cenfus, bervorgeben ju laffen, schien Casimir Berier und ben Anhängern ber Juliusmonarchie bedenklich zu fein. Denn fie fürchteten, daß in diesem Falle die Bairetammer ein Sit ber Opposition werben wurde, die schon in ber Deputirtenkammer ber Regierung so viel zu thun machte. Ein Entschluß mußte aber endlich gefaßt merben. Man fiel zulett auf ben Gebanken, ben Namen ber Bersammlung, an welchen fich alte und ehrenvolle Erinnerun= gen in der frangofischen Geschichte fnüpften, fortbesteben zu laffen, aber bie Erblichkeit aufzuheben, und bie Ernennung neuer Bairs bem Könige ju überlassen, ber sie aber nur aus gewissen Rategorien bes böberen Ci= vil= und Militairdienstes, ben Mitgliedern ber Deputirtenkammer, ber Atademien, der Generalräthe u. f. w. wählen konnte. Um 22. August (1831) stellte Casimir Perier ben Antrag auf Umbildung ber Pairs= tammer, ber im September von ben Deputirten, fpater im December von ben Bairs felbst angenommen, und jum Gefet erhoben wurde.

Der Mechanismus der konstitutionellen Monarchie, der auf dem Princip von drei einander das Gleichgewicht haltenden Gewalten beruht, ward durch die Aushebung der Erblichkeit der Pairskammer in einer seiner wesentlichen Funktionen gestört und verletzt. Eine aus Wahlen hervorzgegangene erste Kammer würde wenigstens einen Theil ihrer Bestimmung erfüllt haben. Die Juliusmonarchie stieß bei einer großentheils von ihr ernannten ersten Kammer allerdings selten auf Widerstand, konnte aber eben deshalb im Augenblick der Gesahr bei ihr keine Hülfe sinden. Die

von der Restauration errichtete Pairetammer hatte ben Sturg Rarl's X. nicht verhindern fonnen, aber bei ben Berathungen über bie Grundung eines neuen Thrones, bie Umftanbe in Betracht gezogen, einige Gelbft= ftanbigkeit gezeigt, und fechszig ihrer Mitglieber maren von ber flegreichen Revolution für gefährlich genug gehalten worben, um ausgestoßen gu werben. Die Pairstammer ber Juliusmonarchie ftanb am 24. Februar 1848 so einsam und ohnmächtig ba, daß sie von der Umfturzpartei ganz übersehen murbe, und nicht bas geringfte Lebenszeichen von fich gab. Es tommt bei politischen Körperschaften nicht einzig auf die individuelle Bebeutung ihrer Mitglieder, sondern wenigstens eben fo viel auf die Art ihrer Entstehung, auf ihr Berhältniß zu ber Regierung und bem Bolte, überhaupt die Gesammtheit ihres Daseins an. Die frangofische Bairs= kammer enthielt von 1830 bis 1848 Generale, Diplomaten, Gerichts= und Berwaltungsbeamte, Schriftsteller erften Ranges, beren perfonliches Berdienst aber die Mängel und die schiefe Stellung ber ganzen Insti= tution nicht aufwiegen konnte.

Die Nachricht von dem Falle Warschau's gab in Paris und mehren anderen Städten Veranlassung zu Tumulten, in welchen das Volk seine Unzufriedenheit mit der von der Regierung in Betreff der polnischen Revolution befolgten Politik, in Anklagen und Verwünschungen der Machthaber zu erkennen gab. In der Deputirtenkammer wurden die Minister aus demselben Grunde von der Opposition heftig angegriffen, von der Majorität aber ihr Verhalten, obgleich unter Bezeugungen der Theilsnahme und des Beileids für das ungläckliche Polen, gebilligt. Ernsterer Natur waren die Unruhen, welche unter den Seidenarbeitern in Lyon ausbrachen, die 40,000 Mann start zu den Wassen griffen. Obgleich die politische Aufregung diesem Aufstande nicht fremd blieb, so war er doch vornehmlich aus Nahrungslosigkeit entstanden. Der Marschall Soult setzte sich, von dem jungen Herzoge von Orleans begleitet, mit einer anssehnlichen Truppenmacht gegen die Stadt in Bewegung, welche erst nach wiederholten blutigen Gesechten eingenommen werden konnte.

Bei Gelegenheit der Berathungen über eine Bermehrung der Civil= liste, die auf 12 Millionen Fr. jährlich bestimmt wurde, trat in der Opsposition und einem Theile der Tagespresse ein der Juliusmonarchie

äußerst feinbfeliger Beift hervor.

Außer dem Geiste des Widerstandes, welcher sich bei jeder Gelegen= heit in den unteren Volksklassen und in einem Theile der Jugend aller Stände regte, trat der noch gefährlichere Hang zu Herabsetzung und Verspottung der bestehenden Gewalten, der Dynastie und ihrer ersten Diener und Vertrauten hervor. Es mußte dies um so mehr für das Zeichen einer verkehrten Auffassung von Personen und Zuständen und für einen Beweis sittlicher Zerrüttung in der öffentlichen Meinung gelten, da das Privatleben der königlichen Familie der Nation als ein Muster hätte voranleuchten können, und die nächsten Umgebungen derselben ebensfalls in jeder Beziehung ausgezeichnet waren. Bornehmlich war der König selbst der Gegenstand unaufhörlicher satyrischer Ausfälle, und dies besonders in Bildern und Zeichnungen, eine Angriffsweise, welche unter der Menge am meisten Berbreitung sindet, weil sie von ihr am leichtesten begriffen wird. Es wurde damals mit Pasquillen und Karikaturen, sast immer vom gehässigsten Charakter, und ausschließend gegen die ersten oder verdienstvollsten Personen gerichtet, ein förmlicher Handel getrieben. Man hat eine so hoch gehende Fluth von Nichtachtung und Uebermuth vielleicht in keiner anderen Zeit gesehen.

Die politischen Bereine, welche bald nach ber Juliusrevolution wegen ihrer Zügellosigkeit geschlossen und von den besseren Rlassen ber Befellschaft gemieden worden, bauerten als geheime Befellschaften fort, unter welchen besonders zwei Berbindungen, Die "ber Menschenrechte" und "ber Boltsfreunde", fich burch ihre Bermegenheit bemertbar machten. Sie wurden gerichtlich verfolgt, verurtheilt, gesprengt, erneuerten fich aber immer wieber, und festen im Stillen, unter anderen Ramen und Formen, ihre verderbliche Thätigkeit fort. Casimir Perier, zu deffen speciellen Attributen, als Minister bes Innern, auch die Ueberwachung ber Tagespresse, bes Bilberhandels und jeder Ueberschreitung ber geset= lichen Freiheit ber Meinung und Darstellung gehörte, wandte alle ihm au Gebote stehenden Mittel an, um die staatliche Ordnung und öffentliche Sitte zu vertheidigen. Aber ber Rückschlag ber von ber Juliusrevolution hervorgebrachten Erschütterung ward bamals noch zu sehr gefühlt, als baß ihm dies vollständig gelingen konnte. Indessen hielt Casimir Berier burch seine Strenge und Wachsamfeit bie ber inneren Rube feinblichen Barteien einigermaßen in Zaum, Die fonst ichon bamale, wie fechezehn Jahre später, Die bürgerliche Gefellschaft an einen Abgrund geführt haben würden.

Um die moralische Unruhe und Verwirrung zu vermehren, hatte sich bald nach der Juliusrevolution die philosophisch=religiöse Sekte der Saint=Simonisten aufgethan, die auf eine totale Umgestaltung der so=cialen Verhältnisse der Menschen hinarbeitete. Sie wollte diese allerdings nur auf friedlichem und theoretischem Wege vollbracht wissen, und untersschied sich dadurch von den politischen Verbindungen, die ihre Zwecke mit

ben Waffen in ber Sand burchzusetzen geneigt waren, führte indeffen in bie ohnebies herrschende Gahrung ein aufregendes Element mehr ein. Ein Graf von St. Simon, ber 1825 in hohem Alter ftarb, hatte, von ber frangösischen Revolution und ben Meinungen bes Grachus Babeuf über eine gleiche Bertheilung bes Eigenthums angeregt, über einem neuen focialen Suftem gebrütet, bas eine Regeneration ber bürgerlichen Gefell= schaft bewirken sollte. Die von ihm vorgeschlagenen Mittel faben aber mehr einer Töbtung als einer Beilung bes behandelten Wegenftandes ähnlich. Es ward von ihm nämlich bie Aufhebung bes Privatbesitzes, ber Erb= und Familienrechte vorgeschlagen. St. Simon's Schriften hatten, mahrend ber großen Kriege bes Raiferreiches, wo Mles auf eine äußere Thätigkeit gerichtet war, wenig Anklang gefunden, aber in ber verhältnismäßig stilleren Epoche ber Restauration die öffentliche Auf= merkfamteit auf sich gezogen. Gine Anzahl von meift jungen Männern, unter welchen es einige ausgezeichnete Köpfe gab, war nach ber Julius= revolution, als eine Zeit lang eine unbeschräntte Meinungsfreiheit herrschte, öffentlich zusammengetreten, und hatte versucht ben 3been bes Meifters eine bestimmte Anwendung ju geben, und eine Gefellschaft in feinem Sinne zu ftiften. Der Grundfat gemeinfamen Eigenthums, wie in ben Klöstern, und Bertheilung bes Ertrages ber Arbeit nach Berbienft und Befähigung hatte, bei ber Unmöglichfeit ber Unwendung auf bie ganze burgerliche Gefellschaft, für eine unschädliche Utopie gelten können, beren Folgen ben Betheiligten zu überlaffen gewesen waren. Aber bie Lehre von der Aufhebung ber Che und die Aufstellung ber fogenannten "freien Frau" hatte ihre ernste Seite, und tonnte in einer ohnebies gur Bügellosigkeit geneigten Zeit und Gesellschaft mancherlei Unordnungen hervorbringen. Glücklicher Weise boten biese Schwärmer von felbst ber Staatsgewalt die Gelegenheit bar, ihrem Treiben, bevor es noch gefähr= lich geworben war, Ginhalt zu thun. Sie wurden nämlich unter fich selbst, wegen von ihren Oberen unrechtmäßig verwandter und willtührlich jurudgehaltener Gelber, uneinig. Es tam ju einer gerichtlichen Klage, in Folge berer, nach manchen lächerlichen und anstößigen Auftritten, ihre Bersammlungen verboten, und die Baupter ber Gefellschaft außerbem noch mit Gefängniß und Gelbbufe bestraft wurden. Der St. Simonis= mus verschwand balb, und hat überhaupt teine politische Wirksamkeit gehabt, weshalb er auch hier nicht näher erörtert werben tann. Die fpe= kulative Seite in ben Meinungen dieser Sette fchloß die Menge von ber Theilnahme ans. Der St. Simonismus ist nur als Vorläufer ber am Ende ber Juliusmonarchie hervorbrechenden focialistischen Richtung mertwürdig, die, auf einer breiteren und festeren Grundlage ruhend, und den Wassen zugänglich, von größeren Folgen gewesen ist, und in das Leben

ber Zeit tief eingegriffen bat.

Casimir Perier, ber in einer äußerst fritischen Epoche Die Zügel ber Bermaltung mit einer seltenen Festigkeit gehalten hatte, unterlag einem Choleraanfalle, ber ihn im Mai 1832 hinwegraffte. Der von ihm im= mer bestegte, aber sich immer wieder erneuernde Widerstand, auf welchen er in ber Deputirtenkammer, in ber Preffe und in ben Parteien stieß, hatte ihn geistig und förperlich so angegriffen, daß er, außer der Chelera, noch von einer Gemüthstrantheit befallen murbe. Diefer überaus fraf= tige Mann, ber aber nur an ben Augenblid bachte, und nur materielle Mittel zur Beilung ber vorhandenen Uebelftande anwandte, begann bie Befestigung bes Juliusthrones, ber vor ihm auf fehr schwachen Füßen gestanden hatte, und ohne ihn wahrscheinlich bald zusammengestürzt sein würde. Er zeigte Ludwig Philipp, ber im Anfang feiner Regierung zwar viele Feinheit und Biegsamteit, aber teinen besonderen Ernft und Rach= brud bewiesen hatte, wie man Bolfsaufstände überwinden, die Majorität einer gefetgebenben Berfammlung biscipliniren, und die einzelnen Behörden von dem Mittelpunkte ber Regierung unbedingt abhängig machen tonne. Dies Alles war von Casimir Perier geleistet worden, ber burch sein fühnes Bervortreten ben König felbst etwas in ben hintergrund gestellt hatte. Aber bieser Minister hatte nicht auf die öffentliche Mei= nung gewirft, und alle feine Erfolge mit Gulfe bes Militairs, ber Boli= zei, ber Abministration, überhaupt burch Gewalt, bavon getragen. Lub= wig Philipp ward burch Casimir Perier's Beifpiel zu bem gefährlichen, mit ben Jahren bei ihm zunehmenben Irrthume veranlaßt, fich Frant= reich ausschließend in ber officiellen Sphare, in ben Rammern, ben Behörben, bem Seere enthalten zu benten, und bie in ben Daffen strömende und gabrende Gefinnung außer Acht zu laffen, oder wenigstens beren Bedeutung nicht hoch genug anzuschlagen. Es muß dies um so mehr bei einem Kürsten auffallen, der die Revolution von 1789 in nächster Nähe gesehen hatte, und vermöge einer anderen Revolution auf den Thron gekommen war. Aber Ludwig Philipp ging nie tief auf bas Wefen ber Erscheinungen ein und begnügte sich damit, ihre äußere Form in Be= tracht zu ziehen. Er übersah, baß, so wie eine Revolution immer aus moralischen Ursachen entsteht, wenn sie auch mit materiellen Mitteln vollbracht wird, sie auch nur auf bem Wege ber Reform, und nicht auf bem ber Reaftion besiegt werben fann. Bon ber rein praftischen Natur dieses Königs ward das ideelle Clement, welches in der Tiefe unserer Zeit, ungeachtet ber chaotischen Obersläche, unwandelbar be= festigt ist, und sie unbemerkt, aber unsehlbar leitet und umbildet, zu wenig begriffen.

## 22. Großbrittanien und Irland seit der Emancipation der Katholiken bis zu der Thronbesteigung der Königin Biktoria.

Seit das konstitutionelle System in England durch die Revolution von 1688 zur Vollendung gekommen, und ber monarchischen Willführ burch die Ausbehnung ber Parlamentsgewalt und die Anerkennung un= verletbarer Volksrechte (declaration of rights) für immer ein Ziel gefett worben, maren im Staatsleben nur zwei große Mangel: bie auf ben Ratholiken laftenben Ausnahmsgesetze — und bie einzelne Klaffen unverhältnifmäßig begünstigende Zusammensetzung bes Unterhauses übrig geblieben, welche zu bem Geifte ber Berfaffung und bem Charafter ber Nation einen auffallenden Wiberspruch bilbeten. Durch bie 1829 burchgesetzte Emancipation ber Katholiken war ber eine bieser rabikalen Uebelstände gehoben worden. Nachdem die Kraft ber liberalen Ideen fich in biefer Beziehung geltent gemacht, und über tonfessionelle Bor= urtheile und bamit zusammenhängende weltliche Interessen einen voll= ständigen Sieg bavon getragen, tonnte bas Berlangen nach einer Um= gestaltung bes veralteten und ungerechten Wahlgesetzes nicht lange uner= füllt bleiben. Ohne Zweifel war hiermit nicht Alles erreicht, und es mußten im brittischen Reiche, wie überall in Europa, noch viele andere Berbefferungen nothwendig erscheinen. Aber bie meiften übrigen Unvoll= tommenheiten in ben öffentlichen Ginrichtungen hingen mit ben bisber bestandenen religiöfen und politischen Extlusionen zusammen. Das eine von biefen Bollwerken, gegen bie Gewiffensfreiheit aufgeführt, bie Unter= brüdung ber Katholiken, war von ber Macht ber Aufklärung nieber= geworfen worden. Es stand zu erwarten, bag bas andere biefer Boll= werke ber Gelbstsucht und Ausschließung, Die aristotratische Wahlart bes Unterhauses, bem zunehmenben Drange nach Gleichberechtigung eben= falls erliegen würde. Wenn biefe beiden Haupthinderniffe des Fortschrit= tes entfernt waren, so konnten bie übrigen für nothwendig erachteten Berbesserungen ohne große Kämpfe eingeführt werben. In ber That ift bie englische Staatsmaschine seit ber Barlamentereform auf feine bebeu=

tenben Schwierigkeiten mehr gestoßen, und in ihrem majestätischen Gange nicht wieder aufgehalten worden.

Die englischen Buftanbe maren aus ben verschiebenartigften Gle= menten, aus germanischer und romanischer Weltanschauung, aus Ueber= lieferungen angelfächsischer Unabhängigkeit und normännischer Disciplin, aus protestantischer Gesinnung unter an ben Ratholicismus erinnernben Formen, so eigenthümlich gemischt, daß es in vielen Fällen schwer ge= halten hatte, bie ursprünglichen Quellen anzugeben, aus welchen biefe ober jene Erscheinung ber Wegenwart herzuleiten gewesen ware. Unge= achtet aller einzelnen Widersprüche und Ausnahmen, berrschte jedoch, im Bangen und Großen, in ben Gefeten und Sitten bes englischen Boltes bie 3bee ber perfonlichen und politischen Freiheit vor, bie, in ben hohe= ren Rlaffen als Ueberzeugung, in ben Daffen als Gefühl mirkent, ichon seit längerer Zeit angefangen hatte, sich von ben ihr in ber Außenwelt anklebenden Schladen los zu machen. Daber tamen bie feit bem feche= zehnten Jahrhundert fich mit feltenen Unterbrechungen erneuernden Ber= fuche, Willführ und Ungerechtigkeit, fo weit es ber bamalige Standpunkt ber Gesittung zu erkennen erlaubte, aus ben öffentlichen Ginrichtungen au verbannen, und biefelben einem Ideal von Wahrheit und Recht fo nahe als möglich zu bringen. Diese Richtung geht, von vielen anderen Beugnissen abgesehen, ichon aus ben Schriften zweier englischen Staatsmanner, von benen ber eine burch seinen Charafter, ber andere burch feinen Geift, ju ben Erften ihrer Zeit und ihres Boltes gehört haben, bes Thomas Morus und Bacon von Berulam, hervor.

Nach der Bertreibung Jakob's II. hatten die englischen Könige an keine Wilkührherrschaft mehr benken können. Der Absolutismus war durch den Sturz der Stuart's so gründlich und unwiderruslich abgethan worden, daß die Nation von dieser Seite her keine Beeinträchtigung ihrer Rechte zu sürchten hatte. Unter den Nachfolgern der Stuart's konnte dieser oder jener Fürst, je nach Kraft und Gelegenheit, auf den Gang der öffentlichen Angelegenheiten mehr Einfluß als ein anderer ausliben, aber ein Berfolgen selbstsüchtiger Zwecke, wie so oft früher geschehen, war der Krone unmöglich geworden. Jede Anordnung des Souwerains bedurfte zu ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen Einwilligung des betreffenden Ministers, welcher, dem Parlament verantwortlich, sich, ohne Gesahr für sich, keine ungesetzliche Handlung erlauben, und zu keiner solchen seine Zustimmung geben durfte. Der seit Georg I. herrschend gewordene Gesbrauch, einem ersten Minister die Auswahl der übrigen Mitglieder des Kadinets zu überlassen, die, sobald sie mit ihrem Führer nicht übereins

stimmten, sich zuruckziehen mußten, hatte in die Regierung eine Einheit gebracht, wie sie sonst nur unter einem fraftigen Despoten möglich ift. Obgleich ber Krone ber Form nach ein absolutes Beto gegen Die Be= schlüsse bes Parlaments zustand, so war dieses Recht von ber Thron= besteigung bes Sauses Hannover an nicht mehr geltend gemacht worben. In gewissen Fällen verband sich bas Königthum mit ben Lords, um einem zu ungestümen Andrange ber Gemeinen entgegenzuwirken, mas für die Reife ber zu nehmenden Magregeln beilfam werden konnte, einen einmüthig und wiederholt ausgesprochenen Willen ber Boltsvertretung aber nicht zu verhindern vermochte. Durch die Ernennung ber Minister und die Bairstreirungen befaß die Krone, abgefehen bavon, daß fle mit ber anglikanischen Kirche eng verbündet, und in der Nation die Ueber= zeugung von der Rothwendigkeit und Mütlichkeit der Monarchie vorhan= ben war, auf bas Staatsleben immer Ginfluß genug, um bas Gute gu unterstützen und zu erreichen, aber ohne einseitige, perfönliche ober byna= stifche Interessen durchführen zu können. An ber Monarchie, als Insti= tution, war in England seit Georg I. nichts mehr zu verbessern ober zu verändern übrig geblieben. Sie entsprach vollkommen dem Zwed, an ber Spite eines mündigen, fich felbst angehörigen Boltes zu fteben. Bermöge bes Thronfolgegesetzes war die Besetzung ber höchsten Stelle im Staate einmal unwiderruflich durch die Natur bestimmt. Selbst die glänzenbsten Talente waren in ben Fall gesetzt, bem Gemeinwesen bienen zu müffen, ohne, wie dies in Republiken immer benkbar ift, nach ber Berrschaft streben, und burch bie Usurpation jum Despotismus gelangen zu fönnen.

Von den Lords war einst der erste Widerstand gegen die Uebergriffe des, seudalen Königthums unter Johann ohne Land, Heinrich III. n. s. w. ausgegangen, ehe es noch ein Haus ter Gemeinen gab. Der große eng= lische Freiheitsbrief, "magna oharta" genannt, war ein Wert des englisschen Adels gewesen, der, anstatt wie in den meisten Monarchien des Festlandes, zur Unterdrückung des Volkes beizutragen, die der Krone abgedrungenen Rechte und Sicherheiten auf die Massen ausgedehnt hatte. Obgleich die englische Pairschaft bei dem Kampse zwischen Karl I. und der Nation in ihrem Dasein bedroht gewesen, so hatte sich doch ein anssehnlicher Theil von ihr der Vertheidigung der öffentlichen Freiheit gegen die absolutistischen Bestrebungen der Stuart's angeschlossen. Allmählig war, besonders von der Herrschaft der Tudors an, weniger in den Formen als in dem Wesen des Oberhauses eine tief eingreisende Verändez rung vorgegangen. Es hatte in ihm der Charakter einer nationalen

Magistratur über ben einer militairischen Kaste ben Sieg bavon getragen. Das gänzliche Verschwinden der Leibeigenschaft des Landvolkes unter Elisabeth und Jakob I., das Empordlühen der Städte und des Handels, die zunehmende Bedeutung des Unterhauses, die Verleihung gewisser Rechte an alle Klassen der Nation, hatten die bisher bestandenen Grundlagen des englischen Volkslebens volkommen verändert, und dem mittelakterthümlichen Staate, ungeachtet der Fortdauer einzelner ihm eigenthümlicher Einrichtungen und Ueberlieferungen, im Ganzen ein Ende gemacht. Seitdem die Lords mehr keine Unterthanen besitzen, keine Söldener halten, nicht als kleine Souveraine auftreten konnten, sondern in der Gesammtheit des öffentlichen Daseins ausgehen, und sich mit einer Theilsnahme an der Gesetzebung begnügen mußten, hatte die politische Natur dieser Institution über ihren seudalen Ursprung die Oberhand gewonnen.

Bu biefer Beranderung hatte, außer bem allgemeinen Berlaufe ber nationalen Entwidelung, bie nach ber Revolution von 1688 eingetre= tene Ausbildung bes parlamentarischen Spftems beigetragen. Die Reihen ber Lehnsaristofratie waren während ber langen und blutigen inneren Rriege fehr gelichtet, und biefe Berlufte unter ben Tubor's und Stuart's nicht erfett worden. Als in England nach ber Thronbesteigung Wilhelm's III. eine neue Epoche begann, war bas Saus ber Lords gering an Bahl geworden. Die Könige begannen jett parlamentarische Dienste mit Berleihung ber Pairswürde, ohne Rudficht auf bie Bertunft ber Betheiligten, ju belohnen. Da bie Regierung ber Stimmenmehrheit im Ober = wie im Unterhause bedurfte, so wurden durch ihr Talent hervor= ragende Mitglieder ber Gemeinen, besonders Richter und Sachwalter, Abkömmlinge von Raufleuten und anderen Bürgern, unter Die Lords aufgenommen. Es ward allmählig Sitte, baß die politische Notabilität ben meisten Anspruch auf diese Erhebung gewährte, so wie dies früher pornehme Geburt ober bofische Günftlingsschaft gethan. Da bie Bairs= freirungen eines ber wenigen ber Krone unbedingt zustehenden Rechte geblieben, fo mard, von ber politischen Nothwendigkeit gang abgesehen, aus Borliebe für Diesen Theil ber königlichen Prarogative, häufig von ihr Gebrauch gemacht. Als hierliber einmal Unzufriedenheit entstand, und bavon die Rede mar, die Zahl diefer Ernennungen durch ein Gesetz zu beschränken, so erklärte ber bamalige erste Minister, Robert Walpole, daß das Oberhaus sich nicht abschließen durfe, wenn es nicht dem vene= tianischen Senate ähnlich und bem Bolte fremd werden wolle. Seit ber Regierung Georg's I. bis zu ber Georg's IV. waren über zweihundert

neue Pairs freirt worden, unter welchen es viele von dunkler Herkunft gab. Die aristokratische Haltung des Ganzen, die Fortdauer seudaler Titel, deren Ertheilung nach dem Namen von Grafschaften oder Städten — die aber früher von Familien geführt worden, mit welchen die späteren Träger oft gar nichts gemein hatten — und das Vorhandensein einer Anzahl altberühmter Geschlechter, täuschten die Uneingeweihten über den in der Stellung und Zusammensehung der Pairschaft vorgegangenen Wandel, der gleichwohl bedeutend war.

Das Oberhaus entsprach, nach den Beränderungen, welche es im Laufe ber Zeit erfahren, eben fo wie bas Königthum selbst, bem neuen Geiste, ber in ber Nation im siebenzehnten Jahrhundert erwacht mar. Die Pairschaft hatte, wie die Krone, burch bas Aufhören bes Feudal= wesens, an perfonlicher Bedeutung ihrer Träger verloren, aber als na= tionale und politische Institution gewonnen. Die Stellung eines Percy ober Stanlen des achtzehnten ober neunzehnten Jahrhunderts fah aller= bings feinesweges ber ähnlich, welche feine Borfahren im vierzehnten ober funjzehnten Jahrhundert eingenommen hatten. Er konnte nicht mehr Lehnsmänner zu ben Waffen rufen, einen Bürgertrieg anfangen, bem Könige Zugeständnisse abzwingen u. f. w. Aber er war auch nicht mehr ber Einziehung seiner Besitzungen, bem Rerter und ber hinrich= tung, womit so viele biefer Unternehmungen geendigt hatten, ausgesetzt. Ein König aus ber hannoverschen Dynastie burfte nicht, wie seine Bor= ganger unter ben Plantagenet's und Tudor's, beliebig in bas Schicfal ber Nation eingreifen, Die Großen ihrer Guter berauben, Die Menge zu Groberungsfriegen verwenden, aber er hatte auch nicht bie Berfcworungen und Aufstände zu fürchten, welche Chuard II., Richard II., Bein= rich VI., Richard III., so vieler anderen Mitalieder bes normännischen Königshauses nicht zu erwähnen, bas Leben gekostet, und neuerdings ben Stuart's eine immermährende Berbannung zugezogen hatten. Das Ro= nigthum war, wie bie Bairschaft, ein unbestrittener Besit mit ausge= behnten, aber ein= für allemal bestimmten Rechten geworden, beren Ausübung von einer über allen einzelnen Gewalten stebenden und fie be= schränkenden Berfaffung abhing. Beiden war, was ihnen an Willtühr genommen, an Sicherheit zugelegt worben, und fie konnten mit biefem Tausche zufrieden fein.

Die Lords, welche früher zu dem Bolte in einem Herrenverhältniß gestanden, aber dagegen auch von umsichgreifenden Königen, vermöge des Feudalnerus, zuweilen viel zu leiden gehabt, waren unter dem parlamentari= schen System zu einer unabhängigen Staatsgewalt geworden, hatten

von der Krone weder Begünstigungen noch Nachtheile zu erwarten, durfeten sich aber von derselben nicht zu sehr entsernen wollen, da die Souweraine, durch die ihnen freistehenden Pairofreirungen, auf die Zusammensetzung des Oberhauses einen großen Einsluß ausüben konnten. Indem alle königlichen Prinzen zu dieser Körperschaft gehörten, welche über sie eine Gerichtsbarkeit ausübte, von welcher selbst die Gemahlin des Monarchen nicht ausgenommen war, so standen die Lords der Krone sehr nahe, in deren innerste Verhältnisse, wie der Proces der Königin Karoline beweist, sie einzugreisen berusen sein konnten. Auf der anderen Seite hatte die englische Pairschaft sich gehütet, zwischen sich und der Nation eine zu hohe, geschweige denn unübersteigliche Scheidewand aufzustellen.

Es gab, so viele und mannigfaltige sociale Unterschiede in Eng= land auch porhanden maren, in politischer Beziehung nur zwei Stände: "Beers" (Mitglieder des Oberhauses) und "Commoners" (alle übrigen Rlaffen ber Bevölkerung, von welcher Berfunft fie auch fein mochten), lettere so genannt, weil sie unter bem gemeinen Recht standen, mabrent erftere, bei peinlichen Untlagen, nur von ihren Rollegen gerichtet werben tonnten. Dieses Privilegium bezog fich aber einzig auf bas wirkliche Mitglied bes Oberhauses und feine Gemahlin, nicht einmal auf ben älteften Sohn und Erben, welcher, fo lange fein Bater lebte, zu ben Commoners gehörte. Durch bie Beschränfung ber Titel auf bas Fami= lienhaupt, und ben Uebergang aller übrigen Mitglieder in die Commoners, b. b. die Nation felbst, hatte die englische Bairschaft, in Berbindung mit ihrer Theilnahme an ber Gesetzgebung, bas Wefen einer erblichen Magistratur, im Gegensate zu einer Feubalkafte, mas ber Abel auf bem Festlande geblieben mar, angenommen. Das Privilegium, nur von bem Oberhaufe gerichtet zu werden, konnte allein in Kriminalsachen ange= wandt werden, während in allen anderen Fällen die Lords benfelben Gerichten und Gesetzen wie bie Commoners unterworfen mdren. Das Borrecht ber Pairschaft, wegen Schulden nicht gefänglich eingezogen wer= ben zu können, mar, wie die ganze Stellung biefes Standes, politischer und nicht privater Ratur, ba die Mitglieder besselben, im Falle perfon= licher Saft, an ber Ausübung ihrer legislatorischen Funktionen gehindert morben mären.

Das Oberhaus erfüllte lange vollkommen seine Bestimmung, ein zwischen der Krone und der Nation vermittelnder Stand zu sein, der verhinderte, daß die königliche Prärogative nicht die Richtung zum Absfolutismus einschlug, die Unabhängigkeit des Volkes nicht in Gesetzlosig=

teit ausartete, ber bewirkte, daß zwischen bem Königthum und ben Maffen ein Gleichgewicht erhalten, und jeder unmittelbare Rampf zwischen ihnen verhindert murbe. Durch die Theilnahme an der Gesetzgebung und bas Erstgeburtsrecht schien die englische Pairschaft ein Ausfluß ber Monar= die, eine populaire Fortsetzung berselben zu sein, mar aber zugleich, burch ben Uebergang ihrer jüngeren Linien zu ben Commoners, mit ben mittleren Klaffen ber Nation vielfach verzweigt. Im Gegensate zu bent auf bem Kontinente herrschenden Bustanden, hatte ber englische Abel, burch feine Bewahrung ber gegen bas Ronigthum aufgestellten Schran= ten und seine Vertheibigung ber öffentlichen Freiheit, etwas Demokrati= sches, mährend bas englische Bolt in seinem ganzen Wefen ein aristotra= tisches Element in fich trug. Dieses eigenthümliche Berhältniß, bas fo nirgends sonst vorhanden gewesen, hat viel zu der großartigen Indivi= bualistrung ber brittischen Nation beigetragen. Es war seit bem Auf= hören bes römischen Senates, in ben besten Zeiten ber Republit, feine gleich fräftige und aufgeklärte ariftokratische Körperschaft, wie die engli= fche Bairschaft, in ber Geschichte erschienen.

Das englische Oberhaus konnte, so sehr es auch von der Zeit umsgewandelt worden, seinen Ursprung von dem alten Lehnshofe (Curia Regis) herleiten, der im Feudalstaat die Könige umgab, und mit ihnen alle öffentlichen Angelegenheiten berieth und entschied. Diese Versammslungen, von der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts an "Parlement"\*) genannt, hatten aus den unmittelbaren Lehnsträgern (Barones Regni) der Könige, Geistliche wie Weltliche, bestanden. Da diese Vasallen, wie auch der Umfang ihrer Ländereien und der Betrag ihrer Einkünste besichaffen sein mochte, einander staatlich und rechtlich gleichgestellt gewesen, so waren sie "Pares" (Pairs, Peers) genannt worden.

Die alten Nationalversammlungen der Angelsachsen (Wittenages mot: Versammlung der weisen Männer) hatten, wie schon viel früher die Märzs und Maiselder der Franken, in Folge der normännischen Ersoberung und der Einführung des Feudalwesens, aufgehört. Die große Mehrheit der Bevölkerung, Bürger und Landleute, war im Lehnsstaate nicht vertreten, sondern hing, je nachdem sie auf den Domainen der Krone, oder im Gebiete der königlichen Vasallen wohnte, unbedingt von jener oder von diesen ab. Es gab jedoch in England, wie überall, wo

<sup>\*)</sup> Gine unter Heinrich III. 1240 in London abgehaltene Bersammlung von Baronen wird von dem Chronikenschreiber Mathieu Paris jum erstenmal "Parliamentum" genannt.

vasion der Angelsachsen, gewisse municipale Rechte bewahrt hatten, und sich unter dem Schutze der Könige selbst regierten. Eben so hatte sich aus den Zeiten der Angelsachsen her eine zahlreiche Alasse von kleinen Grundbesitzern erhalten, welche nicht im Feudalnerus standen, der damit zusammenhängenden Rechte entbehrten, aber für ihre Personen und Bessitzungen frei geblieben waren. Sie machten, an die Keorls der Angelssachsen erinnernd, Das aus, was später "freeholder" und "yeomanry" genannt worden ist. Diese beiden dem Lehnswesen fremden Elemente, die in ihrem Innern unabhängigen Städte, und die freien Landbesitzer, welche von den mittelasterlichen Zuständen lange in Schatten gestellt geswesen, sind später in der Entwickelung des englischen Staatslebens besteutend geworden.

Ungeachtet des Elendes, welches die normännische Eroberung über das englische Bolt gebracht, hatten sich, von der natürlichen Lage und der Politik der Könige begünstigt, die Städte durch Schiffsahrt und Han= bel stüh zu einer gewissen Blüthe erhoben, hatten ihre Selbstständigkeit zu erhalten oder eine solche zu erringen gewußt. Eben so waren, im Gegensat zu den meisten Bölkern auf dem Festlande, die freien kleinen Grundbesitzer von dem übrigen leibeigenen Landvolke unterschieden ge= blieben. Der eigenthümliche Umstand, daß die Barone die Rechte und Sicherheiten, welche sie von den Königen erzwangen, auch auf die unter ihnen stehenden Bevölkerungen übertrugen, hatte allmählig ein Freiheitszgefühl hervorgerusen, ohne welches die englische Verfassung unmöglich gewesen, und der Verlauf der englischen Geschichte ein anderer geworzben wäre.

Die normännischen Eroberer waren ursprünglich von der einheimisschen angelsächsischen Bevölkerung durch Sprache, Sitte, durch die ihnen zu Theil gewordenen Lehne und die damit verbundenen Rechte vollkomsmen verschieden gewesen. Selbst die in den Städten sich niederlassenden Normänner hatten daselbst eine bevorrechtete Stellung eingenommen, und es wurden z. B. diejenigen unter ihnen, welche in mehren der französischen Küste gegenüberliegenden Ortschaften wohnten, in der Staatsssprache "die Barone der fünf Häsen" genannt, obgleich sie Schiffsahrt und andere dürgerliche Geschäfte trieben. Nach und nach aber hatte sich unter den Abkömmlingen der Eroberer eine durch Besit, Ruf und Thasten unter ihren Landsleuten hervorragende Klasse, eine wirkliche Aristoskratie, gebildet, die, von der Masse durch Stellung, Einfluß, Reichthum getrennt, sich unter einander eng verband, und einen besonderen Stand

zu bilden ansing. Dieser Theil unter den Nachtommen der Eroberer war es, welcher im dreizehnten Jahrhundert den Kampf gegen die Uebergriffe des Königthums begann, und der Stamm des nachmaligen Oberhauses geworden ist. Die kleineren normännischen Lehnsträger erschienen von da an nicht mehr am Hose des Königs, wo der Ausenthalt zu kostspielig und ihre Stimme bei den Berathungen ohne Gewicht gewesen wäre. Sie beschränkten sich auf den Besuch der Grafschaftsversammlungen, und schwolzen allmählig mit den Keien Landbesitzern von angelsächsischer Herstunst zusammen. Dasselbe geschah in den Städten, in welchen sich die Normänner niedergelassen hatten. Mit Ausnahme des höheren englischen Adels, der bist in das vierzehnte Jahrhundert durch Sprache, Nasmen und Sitte an seine französisch zubründert durch Sprache, Nasmen und Sitte an seine französisch zubründerung die beiden Racen schon im dreizehnten Jahrhundert in einander übergegangen.

Unter solchen Umständen geschah es, daß der Sohn des Besiegers der Albigenser, Montsort, Graf von Leicester, der sich in England niesdergelassen hatte, und bei Heinrich III. in großer Gunst stand, um der Geldnoth des Königs abzuhelsen, die Städte zur Beschickung des Parslaments aufsorderte, welches bisher nur aus den Lehnsträgern der Krone, dem Land und Leute besitzenden Abel, zusammengesetzt gewesen war. Diese Zuziehung des Bürgerstandes zur Berathung über die öffentlichen Angelegenheiten ging damals, wie so häusig Dinge, die zu einer großen Zutunft bestimmt sind, fast undemerkt vorüber. Es lag jedoch in dieser Berusung der erste Keim zu dem nachmaligen Unterhause, dessen urssprüngliches Element in den Städten, wie das des Oberhauses in der Territorialaristotratie zu suchen ist, obgleich beide sich im Lause der Zeit wesentlich, und die Gemeinen noch mehr als die Lords, verwandelt haben, ohne daß aber die Grundzüge ihres Daseins vollsommen verwischt worsden wären.

Die Abgeordneten der Städte treten lange Zeit hindurch wenig hervor. Es wurden von ihnen nur Geldhülfen (aides) verlangt, die inneren und äußeren Verhältnisse des Landes aber nach wie vor zwischen den Königen und den Baronen verhandelt. Der Umstand aber, daß sie, einem im Mittel= alter überall herrschenden Grundsatze gemäß, wie alle freien Leute, ohne ihre Zustimmung nicht besteuert werden konnten, gab ihnen Gelegenheit, ihre Einwilligung in die an sie gemachten Forderungen von der Ab= stellung der Mißbräuche, über welche sie sich beklagten, von Erweiterung ihrer Nechte abhängig zu machen, und nach und nach ihren Einsluß zu vermehren. Da zu derselben Zeit die in dem normännischen Abel begon=

nene Bewegung, Die Ausscheidung eines Standes großer Bafallen aus ber Mitte ber übrigen Lebnsmänner weiter um sich griff und eine festere Beftalt annahm, fo gefchah es, bag bie Bertreter ber Städte, in Berbin= bung mit ben Abgeordneten bes kleineren Abels, in ber Mitte bes vier= gehnten Jahrhunderts, in einer eigenen selbstständigen Bersammlung, als Baus ber Bemeinen, jusammentraten, mahrend fie vorher auf bem aus nur einer Abtheilung bestehenben Barlament, als untergeordnete Be= bulfen ber geiftlichen und weltlichen Großen, erfcbienen waren. Ueber ben naheren Umständen, unter welchen sich biefe in ber Geschichte bes englischen Boltes und ber mobernen Civilisation folgenreiche Berande= rung zugetragen hat, fcwebt ein Dunkel, und bie Ginzelheiten in Betreff ber ersten Entwidelung bes englischen Unterhauses find unbefannter als

manche viel ferner liegende Erscheinungen geblieben.

Beide Rlaffen, die Abgeordneten ber Städte und bes fleineren Abels, wuchsen, ungeachtet ihres verschiedenen Ursprunges, nach und nach ju ein und berfelben Körperschaft zusammen, blieben aber in Bezug auf ihre Wahlart immer getrennt, indem in jeder Graffchaft die Abgeordneten ber Städte von ben Bürgern, Die Bertreter bes Grundeigenthums aber von ben ländlichen Besitzern ernannt, und ba sie gewöhnlich aus ben er= ften und angesehensten genommen wurden, ben Namen "Ritter ber Grafschaft" führten. Da auf ber einen Seite ber zunehmenbe Reichthum ber Ration das städtische Element begunftigte, Die Könige beffen Rechte, in ihm eine Gulfe gegen ihre großen Bafallen erkennend, bereitwillig ver= mehrten, und auf ber anderen Seite bie sich immer gleichartiger gestal= tenbe Bairschaft bem fleineren Abel mehr teine Stellung in ihrer Mitte bot, fo nahm bas Saus ber Gemeinen an Bahl und Bebeutung feiner Mitglieder rasch zu, und konnte, wenn auch noch weit von seiner spate= ren Größe entfernt, schon im vierzehnten Jahrhundert für eine Dacht im Staate gelten, wie es benn bereits bei ber Abfetung Couard's II. mitwirfte. Der große Umschwung, welchen bas englische Nationalleben von Eduard III. an nahm, und ber bis zum Ausbruch der inneren Kriege awischen ber rothen und weißen Roje fortbauerte, hatte auch auf die Er= bebung ber Boltsvertretung gunftig eingewirft. Das Unterhaus errang in diefer Zeit die Abgabenbewilligung, Die Buziehung bei ber Gefet= gebung, die Prüfung des Berhaltens ber Rathe ber Krone, die Annahme von Beschwerben ber Unterthanen und Beförderung berfelben an die Regierung, mit bem Berlangen nach beren Abstellung u. f. w., bies Alles allerdings nicht in ber festen, geregelten und unantaftbaren Form, wie fpater ber Fall gewesen, aber boch fcon binlanglich ben Beift ber Frei=

heit bekundend, aus welchem diese ganze Richtung entstanden war. Die wesentlichsten Grundlagen der englischen Berfassung wurden, im Bergleiche zu den Zuständen anderer Nationen, sehr früh gelegt, aber der Ausbau des darauf zu errichtenden Gebäudes sollte lange auf sich warten lassen.

Die fast breißig Jahre lang anhaltenben furchtbaren Bürgerkriege burch die gegenseitige Eifersucht der Häuser Port und Lancaster erregt, legten der politischen Entwickelung des englischen Bolles einen langen Stillstand auf. Die Tudor's fanden einen sehr geschwächten Abel vor, und die Gemeinen waren noch nicht start genug, um allein die Berfassung vertheidigen zu können. Die Monarchie trat wieder, eine ungetheilte Gewalt an sich reißend, hervor und artete häusig in Despotismus aus. Der von Heinrich VIII. ausgehende Bruch mit dem römischen Stuhle, die dadurch veranlaßten inneren Spaltungen, die katholische Reaktion unter Maria, die Bewegung im protestantischen Sinne unter Elisabeth, die Abwehr der vom Auslande drohenden Angrisse gewöhnten die Nation daran, Alles vom Königthume entschieden zu sehen.

Aber die Keime der Freiheit waren zu tief in das englische Wesen gesenkt, zu eng mit dessen Anschauungs und Handlungsweise verzweigt worden, um ausgerottet werden zu können. Die Willkührherrschaft der Tudor's hatte eine Zeit lang den Ausbau der Berfassung verhindert, aber ihre Wurzeln unberührt lassen müssen. Als die Stuart's, eine England ursprünglich fremde Dynastie, an welche sich nicht die Gewohn= heit des Gehorsams und der Abhängigkeit knüpste, auf den Thron gesstiegen waren, brach das während des sechszehnten Jahrhunderts durch den Einsluß des Protestantismus und der alten Litteratur erhöhte geistige Leben der Nation, deren innerster Natur gemäß, in dem Drange nach Wiederherstellung und Erweiterung der Boltsrechte und Beschräntung der königlichen Gewalt hervor.

Kein anderes Bolt hat dem Despotismus einen so ausdauernden Widerstand, wie die Engländer unter den Stuart's, von dem Regiezrungsantritt Karl's I. an dis zu der Vertreibung Jakob's II., über sechszig Jahre lang, entgegengesett. Denn bei Schweizern und Holländern hatte es sich einst vornehmlich um die nationale Unabhängigkeit gehanz delt, die bei den Engländern nicht bedroht war, welche allein für die Verwirklichung der Idee der politischen Freiheit und deren unverletzbare Sicherstellung gekämpft, und dadurch für die Welt ein unvergängliches Beispiel aufgestellt haben.

Wenn bei Gründung der englischen Freiheit in der Feudalzeit die

Lords allein hervorgetreten, so sind, dem veränderten Geiste der Zeit gemäß, an der Vertheidigung der Verfassung gegen die Stuart's die Gemeinen besonders betheiligt gewesen. Der versehlte Versuch Karl's I., Hampden und dessen Genossen im Unterhause zu verhaften, beschleunigte den Ausbruch des Bürgerkrieges. Das Haus der Lords verschwand eine Zeit lang ganz von der Bühne des öffentlichen Lebens. Der außersordentliche Mann, welcher nach Karl's I. Tode sich der obersten Gewalt bemächtigte, hatte zum Unterhause gehört. Bei der Entsetzung Jakob's II. war von den Gemeinen die Initiative ergriffen worden.

Rach ber Bertreibung ber Stuart's nahmen Die Lorbs eine aller= bings nicht mehr Alles entscheidende, aber wieder hervorragende Stellung ein, die besonders durch den Ginfluß befestigt murde, welchen sie auf die Gemeinen felbst auszuüben anfingen, ber wenigstens in foldem Grabe früher nicht stattgefunden hatte. Es war nämlich allmählig Sitte ge= worben, daß die Göhne, Brüber und andere Bermanbten ber Lords, in ihrer Eigenschaft als Commoners, sich für bas Unterhaus mablen ließen, wobei fie von ihren Familienhäuptern, meift großen Grundbesitzern, von benen oft viele Bähler in ben Grafschaften abhängig waren, unterstützt wurden. Da es außerbem von Ansang an im Unterhause, wie oben be= merkt worben, ein ariftotratisches Element gab, bestehend aus ben Rach= kommen ber Lehnsmänner, welche, bei ber Absonderung ber Pairschaft von bem geringeren Abel, ihre Stellung als erbliche Mitglieder bes grofen Rathes ber Könige nicht hatten behaupten können, so verloren bie Gemeinen, als so viele Mitglieder der Lordsfamilien in fie eintraten, aulett au fehr ben Charafter einer eigentlichen Bolfevertretung, und wurden gewiffermaßen ihrem Namen und ihrer Bestimmung entfremdet. Ohne die auch in den höheren Klassen mehr als in anderen Ländern vorhandene Liebe zur Freiheit, Die für Dieselben lange bestandene Nothwenbigfeit, ber Willführ ber Könige mit Sulfe ber Maffen zu widerfteben, würde die englische Berfassung zu Grunde gegangen, die Monarchie ent= weber unumschränkt ober zwischen ber Ariftofratie und bem Bolte ein Lange Zeit hindurch wurden die durch eine Rampf ausgebrochen sein. solche Zusammensetzung bes Unterhauses entstandenen Nachtheile von ber Menge nicht empfunden, indem lettere burch die Erweiterung ihrer perfönlichen Rechte, die Bertreibung ber absolutistischen Stuart's, und bie Befestigung bes Protestantismus zufriedengestellt mar. Als aber Die Freiheit von Seiten ber Monarchie ber mit keiner Gefahr mehr bebroht wurde, und das städtische und bürgerliche Element in der Nation, burch ben außerorbentlichen Umschwung bes Sanbels und Runftfleißes,

von der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts an immer gewaltiger her= vorzutreten anfing, wurde das von der Aristokratie in dem Unterhaus ausgesibte Uebergewicht mit Mißtrauen betrachtet, und an die hinweg= räumung dieses Uebelskandes gedacht. Aber vermöge der den Engländern eigenthümlichen Ehrfurcht vor allen und selbst den mangelhaften Seiten ihrer Verfassung, dis deren Schädlichkeit vollkommen begriffen, sollte es lange dauern, ehe dieses Ziel erreicht werden konnte.

Die bei der Ernennung der Mitglieder des Unterhauses beobachtete Wahlordnung, welche zum Theil noch aus dem Mittelalter herrührte, für Stadt und Land ganz verschieden war, und selbst innerhalb dieser beiden Kategorien von keinem allgemeinen Princip geleitet wurde, hatte es den Lords, der ihnen durch bedeutenden Grundbesitz, Verwandtschaft und gemeinsame Interessen nahe stehenden aristokratischen Gentry, und selbst den reichen Bürgern möglich gemacht, auf die Zusammensetzung des Hauses der Gemeinen einen entscheidenden Einfluß auszuüben, und das durch der Gesetzgebung und Politik eine dem Wohle der großen Mehrheit der Bevölkerung zuweilen ganz entgegengesetzte Richtung zu verleiben.

Die bei ben städtischen Wahlen geltenben Bestimmungen schrieben sich noch aus ben Zeiten Karl's II. ber. Es hatte vorher baselbst ein ziemlich ausgebehntes Wahlrecht bestanden. Da aber die meisten Städte vom Beifte ber Freiheit ergriffen waren, und Abgeordnete Diefer Gefin= nung in das Unterhaus schickten, so benutzten bie Stuarts einen ihnen gunftigen Moment, um in ben Wahlordnungen eine große Beranderung einzuführen. Sie verlangten nämlich von allen Stäbten ben urfundlichen Nachweis zu ber Berechtigung bes von ihnen ausgeübten Wahlrechts, und entzogen ihnen baffelbe, wo folche Dokumente nicht mehr vorhanden waren. In die Stelle ber bisherigen Babler, zu welchen in ber Regel alle Bewohner gehört hatten, Die einen gewiffen Steuerbetrag entrichteten, fetten fie geschlossene Bahlförper ein, aus solchen Rlaffen bestehenb, benen sie eine besondere Anhänglichkeit an die bestehende Ordnung zu= trauten, und die sie bei ihrer geringen Anzahl leiten zu können hofften. Die Stuarts irrten fich, benn ber Bag gegen ihre Willführ übermog gu= lett jedes Bedenken, und felbst jede Rücksicht auf ben besonderen Bortheil. Aber nach ihrem Sturze blieb bie von ihnen geschaffene Wahlordnung bestehen. Es gab Städte, welche, ba fie im Besitz ber nöthigen Urfunden gewesen, ein ausgebehntes, zuweilen selbst allgemeines Bahlrecht befagen, mährend in anderen daffelbe, vermöge ber geschlossenen Wahlförper, beren Mitglieder fich nicht vermehren durften, nur einer kleinen Anzahl von Einwohnern zustand. Bu biefer alten Ungleichheit waren noch neue bin= zugekommen. Manche Städte, welche unter den Stuarts unbedeutend gewesen, waren seitdem groß und reich geworden, aber im Unterhause gar nicht oder unverhältnißmäßig schwach vertreten. Dagegen waren viele andere Ortschaften, welche im siebenzehnten Jahrhundert noch bevölkert und wohlhabend gewesen, allmählig herabgekommen, zuweilen förmlich wilst geworden, hatten aber ihr Wahlrecht behalten.

Es wurden solcher Orte, die das Unterhaus zu beschicken berechtigt, aber sonst ganz gesunken waren, in Großbrittanien und Irland zweihuns dert und vier gezählt. Wenige unter ihnen konnten mehr als einige hundert, manche aber nur einige Dutend Hauseigenthümer nachweisen. Unter diesen "versaulten Burgslecken" (rotten borough), wie sie genannt wurden, gab es zwei: Old Sarum und Gathon, wo in jedem nur noch die Mauern von zwei Häusern standen, die, um ihr gänzliches Verschwinsben zu hindern, von Zeit zu Zeit ausgebessert wurden. Old Sarum und Gathon, so beschaffen, übten gleichwohl das Recht aus, jedes zwei Abgesordnete in das Unterhaus zu senden. Es gab 75 Burgslecken, von denen jeder noch nicht funfzig Wähler zählte, die aber, durch die Ernennung zum Hause der Gemeinen, einen bedeutenden Einfluß auf die nationale Repräsentation ausübten.

Die fleinen Städte, welche bas Wahlrecht besagen, gehörten fich, wenigstens ber Form nach, selbst an, befagen einen Gemeinderath u. f. m., und es konnte aussehen, als ob fie ihre Bertreter für bas Unterhaus aus eigener Eingebung ernannten. In Wahrheit aber waren bie Raufleute und handwerker, welche baselbst wohnten, von den benachbarten Gut8= herren, beren Bachtern und Gefinde abhängig, die ihre Kunden auß= machten, und nach beren Meinung fie fich richten mußten. Es wurden ihnen deshalb in vortommenden Fällen die Bersonen angegeben, die sie zu wählen hatten. Die verfaulten Burgfleden waren aber in ber Regel im Befit eines Grundherrn, welcher in die wenigen vorhandenen Baufer, benen bas Wahlrecht zustand, einige von ihm abhängige Leute, Schent= wirthe ober Dienstboten einsetzte, an beren Spite er bann eine Schein= wahl vollzog. Man berechnete, baf 293 Site im Unterhause unmittelbar oder fast unmittelbar von der Aristofratie vergeben wurden, und daß sie auf die Bahl vieler anderen einen großen Ginfluß ausübte, fo bag taum ber fünfte Theil ber Gemeinen aus frei gewählten Abgeordneten bestand, und ben Charafter einer mahrhaften Boltsvertretung besaß. Mit ben Stimmen zum Unterhause murbe in ben fleinen Städten von ben Bablern felbst, in den Burgfleden von beren Besitzern ein Sandel getrieben, ber, obgleich von ben Gesetzen streng verboten, so allgemein geworden war, daß ber baraus gezogene Gewinn zu ben Einkunften ber Betreffen= ben gerechnet wurde.

Die gesammte Entwidelung England's hatte feit bem Aufhören bes Fendalmesens bas ftabtische Element, Bandel und Schifffahrt, begunftigt. hierzu mar feit bem achtzehnten Jahrhundert ein, in fo rasch zunehmen= ben Berhältniffen, in ber Gefchichte fonft nie gefebenes Aufblüben bes Runftfleißes getommen. Die ländlichen Tagelöhner und fleinen Bachter strömten nach ben erweiterten ober neu angelegten Fabriforten, wo ihre Arbeit beffer bezahlt murbe. Gine verher nirgends in bicfem Grade be= merfte Umfetzung in ber Bevölferung erfolgte, und bauerte mehre Men= schenalter hindurch fort. Bu gleicher Zeit aber nahm bas große Grund= eigenthum in England zu. Das Recht ber Erftgeburt verlieh ben auf biefe Art begunftigten Besitzern bie nöthigen Geldmittel, um ihren Rach= barn, ben fleinen Eigenthumern, welche in Die Stabte gingen, um fich ber Industrie zu widmen, ober über bas Meer nach ben englischen Rolonien zogen, ihre Felder und Wiefen abzufaufen. Das Wahlrecht ber erftans benen Besitzungen ging in ben meisten Fällen auf ben neuen Eigenthumer über. Geit ber Ditte bes achtzehnten Jahrhunderts, wo in England, burch die Erfindung der Maschinen in der Industrie, und burch die An= wendung neuer Methoden in ber Agrifultur, eine früher unerhörte Reg= famfeit begann, fing ber Umfang ber Ländereien und ber Betrag ber Gin= künfte ber Lords und ber aristofratischen Gentry sich außerorbentlich zu vermehren an. Was von ben fleinen unabhängigen Landbesitzern (freeholders, Freisassen) übrig blieb, sah sich überall zwischen die großen Bermöge eines aus ber Regierung Bein= Grundberren eingeklemmt. rich's VI. herrührenden Befetes waren diese fleinen Eigenthümer, fobald fie eine Einnahme von 40 Schillingen nachweisen tonnten, zur Bahl für bas Unterhaus berechtigt. Eine folche Summe hatte im funfzehnten Jahrhundert, vor ber Entbedung Amerita's, einen wohlhabenden Frei= faffen bezeichnet, ber Niemandes bedurfte, und baburch Sicherheit für eine unabhängige Ausübung bes Wahlrechts bot. Später hatten, bei bem Fallen bes Gelbmerthes, felbst viel bedeutenbere Ginfünfte nicht mehr jum Unterhalte, geschweige benn jur Gelbstftandigfeit eines Land= besitzers ausgereicht, gleichwohl waren aber auch die ärmsten und unbebeutenoften Freisaffen Wähler geblieben. Die Meisten unter ihnen stimmten nach bem Willen ihrer reicheren Nachbarn, von beneu sie außer= bem oft noch als Bachter ober Dienstleute abhingen, ober beren Schuldner fie waren. Durch ben Ginfluß auf die Wahlen ber Burgfleden und ber

Freisassen war die Aristotratie allmählig in den Besitz des Unterhauses, fast eben so wie in den des Oberhauses, gekommen.

Durch eine folche Ausübung bes Wahlrechts würde unter anderen Böltern bas parlamentarische Spftem nicht nur in Berruf getommen, sondern als überflüffig und felbst schädlich abgeschafft worden fein. Es haben in mehren anderen Ländern weniger mangelhafte Erscheinungen besselben hingereicht, um ihm den Untergang zu bringen, ober es zu feiner Entwidelung gelangen zu laffen. In England bachte man andere. Un= grachtet einer folden Busammensetzung bes Saufes ber Gemeinen galt baffelbe in ben Augen ber Nation immer für die Quelle ihres Rechts und ihrer Freiheit, mar vielleicht im gangen brittifchen Reiche Miemand vorhanden, ber eine Aufhebung beffelben gewünscht ober nur für möglich gehalten hatte. In ber That murben die großen, bei ben Wahlen berr= schenben Migbrauche burch bas hinzutreten eigenthümlicher Berhältniffe, allerdings nicht aufgewogen, aber in ihren Wirtungen gemilbert. Es war bies einmal ber alle Klaffen, bie erften wie bie letten, belebenbe Freiheitsfinn, welcher in ben Großen und Reichen feinen Gedanten an eine eigentliche Unterdrückung ber Beringeren und Mermeren aufkommen ließ, und ber bas Bolt, bei einem Angriffe auf feine menfchlichen und bur= gerlichen Rechte, jum äußersten Widerstande entflammt haben würde. 11n= geachtet bes Uebergewichts, welches bie Lords und die ariftofratische Gentry ausübten, blieben bie Gleichheit vor bem Gefetz und die übrigen Grundlagen bes englischen Staatsgebäudes nach wie vor bestehen. Die Aristo= tratie machte ihren Ginfluß und ihre Reichthumer allerdings in zu rud= fichtslofer Weise geltend, hutete fich aber gleichwohl, gemiffe Grenzen zu überschreiten, und erinnerte in nichts an bas Sof = und Abelswesen bes Festlandes, welches mit ben englischen Einrichtungen unvereinbar, und ber Nation unerträglich gewesen ware.

Ein anderer Umstand, der die Schwierigkeiten und Gefahren einer solchen Lage, wie die England's, nicht aushob aber verringerte, und eine friedliche Lösung der schwebenden Fragen erleichterte, war die Abwesenheit unvereindarer Gegensähe, wie deren in mehren Kontinentalstaaten vorshanden, und besonders in Frankreich seit 1789 hervorgetreten waren. Es handelte sich in England nicht mehr um Absolutismus und Parlamentarismus wie im siedenzehnten Jahrhundert, und das mittelalterthilmsliche Ständewesen war, durch die Ausbehnung der wesentlichsten, dem Abel früher allein zugehörig gewesenen, Rechte auf alle anderen Klassen, gänzlich umgestaltet worden. Mit dem Sturze der Stuarts waren die das englische Boltsleben ben egenden Kämpse nicht mehr von seudalen

Ständen, sondern von politischen Parteien ausgegangen, welche verschie= bene Brincipien und Interessen vertraten, aber in allen Schichten ber Bevölferung verbreitet maren, feiner einzelnen Rlaffe ber Nation aus= Schließend angehörten. Der Bürgerfrieg unter Rarl I. und ber Gegenfat zwischen ben sogenannten Ravalieren und Rundföpfen mar, wenn auch nicht mehr einzig, aber boch noch großentheils, bem ftanbischen Element entsprungen. Der Uebergang von letterem ju ben repräsentativen und parlamentarischen Formen ber Reuzeit ift ber größte Fortschritt gewesen, welchen England zu feinem eigenen und ber Welt Bortheil gemacht bat. Gegen Jatob II. waren zulett alle Klaffen, welchen Urfprunges fie auch fein mochten, vereinigt gemefen.

Die beiben großen politischen Fraktionen, in welche bie englische Nation feit bem Ende bes fiebenzehnten Jahrhunderts zerfiel, Die Whigs und Tories, waren überall, unter ben Bächtern und Krämern wie unter ben Lords und Großhandlern, vorhanden. Die eine biefer Parteien tonnte, in gewiffen Epochen, ftarter ale bie andere fein, aber teine von ihnen ward so geschwächt, daß sie nach einer erfahrenen Niederlage nicht versucht hatte, ihre Stellung wieber zu erobern, und ihren Grundfaten Einfluß zu verschaffen. Beibe beschränkten aber belebten fich gegenseitig. Beibe ftanben nach ber ganglichen Besiegung, welche bas von ben Stuarts vertretene Princip in ber Berfon bes letten Bratenbenten bei Culloben (1745) erfahren, auf bem Boben ber englischen Berfassung, wie fie aus ber Revolution von 1688 hervorgegangen, nur bag die aus berfelben zu ziehenden Folgerungen von ihnen in weiterem ober engerem Sinne auf= gefaßt wurben. --

Die Whigs hatten die Emancipation ber Ratholifen burchgefett, und wollten jest eine Erweiterung des Wahlrechts, um die Wohlthaten ber englischen Berfaffung einem größeren Theile ber Bevölterung fühl= Eine Vermehrung ber Wählerschaft tonnte aber nicht bar zu machen. ohne eine Reform bes Unterhauses gedacht werden. Auch lag es in ben Absichten ber Whigs, die Zustände in dem tatholischen Irland zu ver= beffern, und die Last, mit welcher bie anglitanische Rirche auf daffelbe brudte, zu erleichtern. Dies Alles fonnte gefcheben, ohne einen ber mefentlichsten Bestandtheile ber Berfassung zu verleten. Bei biefen Reform= planen waren bas Königthum und bie innere Einrichtung bes Dberhauses gang außer Spiel gelaffen worben. Auch bie anglitanische Rirche follte nach wie vor eine Macht im Staate bleiben, und nur in ihren Auswüchsen beschränkt werben.

Die Tories widerstrebten diesen Entwürfen, einmal aus Gelbstsucht,

h.\*

als Partei, welche fich im Besitz ber öffentlichen Gewalt befand, und an ben biefelbe bedingenden Berhältniffen nichts verändern laffen wollte, und bann auch aus bem allgemeineren Grunde, weil fie von einer Bermehrung bes Bahlrechts und einer Schmälerung ber herrschenden Rirche bas Umfichgreifen ber bemofratifden Ibeen fürchteten, beren Sieg, ihrer Meinung nach, eine Revolution, wie die von 1789 in Frankreich, auch für England herbeifihren wurde. Die Tories irrten fich und überfaben, bağ eine fo große Umwälzung wie in Frankreich nur badurch möglich geworben, daß bort die Regierung und bie bevorzugten Rlaffen mit Dar= bringung ber unvermeidlich gewordenen Opfer bis jum letten Augenblick gezögert, und nur ber Gewalt nachgegeben hatten. In England mare unter keinen Umständen eine Revolution wie die von 1789 möglich ge= wefen, weil es an Stoff zu einem folden Brande fehlte, ber nur unter einem zur Berzweiflung getriebenen Bolte entstehen tonnte. Wenn in= beffen die freisinnigeren und weiter blidenden Whigs nicht die Durch= führung ber nothwendigen Reformen in bie Band genommen hatten, fo würde ein Ausbruch ber Bolfsleibenschaften auch in England erfolgt, und wenn auch teine volltommene Berftörung ber Berfassung, aber mahrschein= lich eine zu große Verletzung ihres aristotratischen Princips veranlaßt haben, bas, in feine natürlichen Grenzen eingefchloffen, gerade megen bes im Bolte lebenben Freiheitssinnes, für Die Erhaltung bes Bangen unentbehrlich ift. Dies wollten die Whigs, ju welchen die größten eng= lischen Abelsfamilien gehören, verhindern, und Die Ariftofratie retten, indem fie Diefelbe von Gingriffen in Die Bolterechte gurudhielten, Die ihr zulett felbst gefährlich werben mußten. Das Gleichgewicht in den brit= tischen Institutionen war burch ben langen Krieg gegen bas revolutionaire Frankreich, die Furcht vor beffen Ginfluffen, Die vieljährige Berrschaft ber Tories, und bie übermäßige Begunstigung ber aristofratischen Inter= effen gestört, und bas Unterhaus zu einer geschwächten Wiederholung bes Dberhauses herabgesett worben. Die Whigs wollten, indem sie bas Baus ber Gemeinen mehr auf feine urfprüngliche Bestimmung gurud= führten, bie Berfaffung befestigen und nicht verandern wie ihre Wegner behaupteten, und fie haben fich, wie die Folgezeit bewiesen, in diefer Er= wartung nicht getäuscht.

Die in der bisherigen Wahlordnung und der Zusammensetzung des Unterhauses liegenden Uebelstände waren schon vor der französischen Revolution so fühlbar geworden, daß selbst William Pitt im Ansange seiner Laufbahn mit dem Antrage auf eine Parlamentsreform hervortrat (1782). Es war von ihm eine solche Maßregel mit warmen Worten empsohlen

und für unvermeidlich erklärt worben. In noch umfassenderer Beise geschah bies später von Lord Howid, ber unter bem Titel Graf Greh als Kührer ber Whigs im Oberhause glänzte, und viele Jahre nachher biefe große Frage jur Entscheidung brachte. Rach Ausbruch bes Krieges gegen Frankreich, von welchem Bitt ben Tories zugeführt wurde, an beren Spite er fo lange fteben follte, nahm berfelbe feine früher ausgesprochenen Ansichten nicht gerabezu zurück, behauptete aber, bag ber Wiederhall, welchen die frangösische Revolution in England zu finden anfing, jede Beranderung in der Berfassung gefährlich mache, und bag vor Allem das Bestehende ungeschwächt erhalten werden muffe. Bahrend ber langen Rampfe gegen bie frangofische Republit und bas Raiferreich hatten die Tories fast die ganze Nation mit ihren Grundfätzen zu erfüllen Der blutige Digbrauch, welcher in Frankreich mahrend ber Republik mit den bemokratischen Ibeen getrieben worden, und ber Umstand, daß dieselben später jum Despotismus bes Raiserreiches geführt hatten, schreckte die Englander lange vor jeder auch noch so entfernten Nachahmung in biefer Richtung gurud. Nach eingetretenem Frieden ward ber, in einzelnen Kreisen ohnebies nie gang erstorbene, Gebanke an eine Parlamentereform wiederum angeregt. Aber bas eine Zeit lang lebhafte Bervortreten ber Raditalen, und bie Beforgniß, benfelben burch eine Ausbehnung bes Wahlrechts in die Bande zu arbeiten, hielt die gemäßigten Freunde ber Freiheit von jedem übereilten Schritte gurud.

Die zunehmende Unzufriedenheit mit der Berwaltung der Tories, für beren Berfonifitation ber allgemein gehaßte Lord Caftlereagh galt, ber burch die Einführung ber Korngesetze vermehrte Nothstand ber arbei= tenden Klaffen, die dem englischen Bolksgeiste widerstrebende hinneigung ber bamaligen Minister zu ber freiheitsfeindlichen Politit bes absolutifti= schen Kontinents, und die dem gebildeten Mittelstande fich aufdringende Betrachtung, bag die vorhandenen Migbrauche ihre vornehmfte Stute in ber Wahlart und Zusammensetzung bes Unterhauses hatten, ließen endlich bas Berlangen nach einer Parlamentsreform mit Macht in ben Bordergrund der nationalen Interessen treten. Es wurden namentlich in mehren im Hause ber Gemeinen gar nicht vertretenen großen Fabrit= orten Bereine zur Durchführung Diefer Magregel errichtet, und bie Maf= fen fehr bald von beren Zwedmäßigkeit und Nothwendigkeit überzeugt. Die Whigs in beiden Saufern des Parlaments wurden, als die natür= lichen Beförderer und Bertheidiger ber Reform, von ber öffentlichen Stimme zu einem Antrage ber Art aufgeforbert. Aber bie Gegner waren ebenfalls nicht mußig geblieben, und schienen zum äußersten Wiberstande entschlossen zu sein. Alle höheren Stellen in der Regierung, dem Heere, der Diplomatie, gehörten den Tories an. Der berühmteste militairische Name England's, Lord Wellington, gegen den die Nation sich zu besonderem Danke verpslichtet hielt, war nach Castleragh's Tode, in und außer dem Ministerium, an die Spitze dieser Partei getreten. Die Tories hatten den König für sich, besaßen die Majorität in den beiden Häusern des Parlaments, und waren mit der anglikanischen Geistlichkeit eng verbündet, welche von jeder Veränderung in der Gesetzgebung einen Angriff auf ihre, besonders in Irland, übergroßen Vorrechte und Einstünste besorgte.

Die Anhänger des Bestehenden beriesen sich auf die Größe, zu welcher England durch seine Versassung, in welcher das Unterhaus eine so hervorragende Stelle einnahm, emporgestiegen, stellten eine Umgestaltung desselben als die gefährlichste der Neuerungen dar, welche zu einer Vernichtung aller volksthümlichen Ueberlieserungen, zu Revolution und Iakobinismus, führen würde. Der den englischen Parteien, besonders aber den Tories, eigenthümliche Hang zu maßloser Uebertreibung in der Beschuldigung und Verdächtigung der Gegner, rief die Verwünschungen der Menschheit und die Rache des Himmels auf die herab, welche das heilige Feuer der brittischen Konstitution, das nur von dem Torpsmus bewacht und unterhalten werden könne, auszulöschen drohten.

Dem Anschein nach zu urtheilen, wäre zur Durchführung einer die bevorrechteten Klassen so tief verletzenden Maßregel, wie eine Ber= änderung in der Wahlart und Zusammensetzung des Unterhauses, wenig Aussicht vorhanden gewesen. Denn die Majorität im Parlament gehörte den Tories an, und sollte die Reformfrage nicht durch äußere Gewalt, woran ihre Bertheidiger nicht dachten, entschieden werden, so mußte es schwer halten, den Widerstand einer so kompakten Phalanz von mäch= tigen Bersönlichkeiten und zähen Interessen zu durchbrechen.

Die Whigs hatten aber nicht vergessen, daß wenige Jahre vorher, bei Gelegenheit der Emancipation der Katholiken, von den Gegnern mit denselben Gründen gekämpst, dieselbe Heftigkeit an den Tag gelegt, und zuletzt doch nachgegeben worden. Den Tories waren damals die Borwurtheile der großen Mehrheit des englischen Bolkes gegen die Katholiken zu Hülse gekommen. Die Massen, welche im eigentlichen England durchsgängig protestantisch sind, waren anfänglich einer Beränderung in der Gesetzgebung entgegen gewesen, von welcher sie sich selbst keine Bortheile versprechen konnten. Gleichwohl war die Bill zuletzt durchgesetzt, und die ihr äußerst abgeneigten Tories im Ober = und Unterhause, wie der

König felbst, zu beren Annahme genöthigt worben. Der aus einer Bar= lamentsreform zu erlangende Bewinn leuchtete aber, von einer freifinni= gen Tagespresse auseinandergesett, bem Bolte volltommen ein, und es ließ fich deshalb auf seine eifrige Mitwirtung rechnen. Was aber bie Berfassung selbst betrifft, so mußte ein durch die Emancipation ber Ra= tholiken herbeigeführtes Aufgeben des protestantischen Uebergewichts (protestant ascendency), unter welchem Die brittischen Institutionen ihre lette Bollendung erhalten, und in beffen Namen Die absolutistischen Stuarts gestürzt worben, für eine viel größere Berletzung ber berkomm= lichen Einrichtungen und Meinungen als eine Reform bes Unterhauses gelten. Dann verließen fich die Whigs, abgesehen von ber Gerechtigkeit ihrer Absichten und bem ihnen forderlichen Beifte ber Zeit, auch auf Die Ueberlegenheit ber sich in ihrer Mitte befindenden Talente, benen Die Tories nichts Aehnliches entgegenzuseten hatten, Talente, welche, wenn auch wirtungslos auf die Gegner, ihres Eindruckes auf die Daffen nicht verfehlen konnten. Go fehr Die Tories an dem ausschließenden Besitze ber Staatsgewalt hängen, und benfelben zu vertheibigen entschloffen fein mochten, es war von ihrer Klugheit und Erfahrung, sobald die öffentliche Meinung fich entschieden aussprach, fein äußerster Biberftand zu beforgen, ber sie selbst einem fast unvermeiblichen Untergange ausgesetzt haben würbe.

Indessen waren, wenn auch ein endliches Gelingen des Unternehmens vorausgesehen werden konnte, über den geeigneten Zeitpunkt zur Ergreifung eines entscheidenden Entschlusses, unter den Whigs selbst die Meinungen lange verschieden gewesen. Nachdem ein derartiger Antrag schon so oft (seit 1782 funszehnmal) gescheitert war, wollten sich die Führer der Bartei, meist Aristokraten von Geburt und Ueberzeugung, und die, bei Versolgung ihrer Zwecke, in keinem Falle über die von der Versassung gezogenen Grenzen hinauszugehen dachten, aus Rücksicht auf ihr eigenes Ansehen, nicht einem abermaligen Fehlschlagen ihrer Hoff=nungen ausgesetzt sehen. Aber die Menge, einmal in Vewegung gesetzt, legte ihrer Ungeduld keinen Zwang an, und ließ keine lange Verzögerung zu. Sie war durch die Emancipation der Katholiken auf anderweitige Veränderungen in der Gesetzgebung vorbereitet worden.

Die "Reformer", wie alle diejenigen, welche auf eine Berbesserung in der Wahlordnung für das Unterhaus drangen, genannt wurden, waren schon fest zur Durchsührung ihrer Absichten entschlossen, als zwei Ereig= nisse eintraten, von denen sie noch eine Verminderung der entgegenstehen= den Schwierigkeiten erwarten konnten. Es war dies der am 26. Junius

1830 erfolgte Tod Georg's IV., und der Eindruck, den die bald barauf erfolgte Juliusrevolution in England hervorgebracht hatte. Obgleich ber Rönig in England außer Stand gefett ift, in Bezug auf die öffentlichen Angelegenheiten rein perfonlichen Gingebungen zu folgen, fo hat feine Meinung immer eine große Bebeutung, wenn sie mit ber ber herrschen= ben Partei übereinstimmt. Georg IV., ber in feiner Jugend Die Grund= fate ber Whigs getheilt hatte, mar fpater ein entschiedener Tory, ein Freund aller Brivilegien und Extlusionen geworben, und hatte sich nur mit großem Widerstreben in die Emancipation ber Ratholifen gefunden. Er war zu biefem Berhalten von feiner Abneigung gegen ben Katholicis= mus, von teiner Borliebe für Die anglikanische Rirche bewogen worden, benn diefer Fürst hatte sich gegen Alles, mas nicht seinen finnlichen Lebens= genuß betraf, immer gleichgültig erwiesen, fondern weil die Ausschließung ber Katholiten im Beifte und ben Ueberlieferungen bes Tornsmus lag, ju welchem er felbst gehörte. Da an die Ausübung einer unumschränften Gewalt in England nicht zu benten war, fo hatte schon Georg III. sich an die Spite Des Theiles ber Ariftofratie gestellt, ber allen liberalen Ibeen am fernsten ftand, um auf Diesem Wege feine Absichten burchzu= feten, und Georg IV. mar, nachdem er als Pring = Regent in ben Besit ber königlichen Brarogative gekommen, in bes Baters Fußstapfen getreten. Caftlereagh war fein vertrautester Rathgeber, Wellington fein perfon-Seit seiner Thronbesteigung waren ihm bie licher Freund gewesen. Tories befonders badurch werth geworden, daß fie fich ihm ju Wertzeugen ber Berfolgung ber Königin Karoline hergegeben, mahrend bie Whige fich für tiefe Fürstin eitlart hatten.

Der Thronfolger Georgo IV., bisher Herzog von Clarence, jetzt Wilhelm IV. genannt, hatte sich von jeher zu ven Grundsäten der Whigs bekannt, und in Leben und Meinung einem gemäßigten Liberalismus gehuldigt. Obzleich die in seiner Stellung eingetretene Beränderung seine Ansichten modisciren konnte, und in der That auch etwas modiscirt hat, so war von ihm gegen eine Beschräntung des aristokratischen Einsslusses und eine Erweiterung der Bolksrechte kein so starrer Widerstand, wie von Georg IV. zu besorgen. Denn obgleich die öffentliche Stimme, welche sich jetzt für eine Parlamentsresorm aussprach, in England zuletzt Alles durchsetzen kann, so lag den Leitern der Bewegung doch viel daran, das Ziel ohne zu große Erbitterung und innere Erschütterung zu erzeichen, weil die Whigs, im Interesse der Freiheit selbst, sogar die heilssamsten Beränderungen, nur mit möglichster Schonung der bestehenden Rechte und Gesetz, zu erstreben gewohnt sind.

Der Beift bes englischen Boltes, bie inneren Buftanbe England's, waren früher von ben Ereigniffen auf bem Kontinent entweber gang unberührt geblieben, ober hatten eine entgegengefeste Richtung genom= In berfelben Zeit, wo in bem England fo nahe liegenden Frant= reich die Autofratie unter Ludwig XIV. ihren Kulminationspunkt er= reichte, hatten Rarl I. und Jatob II., icon bei bem blogen Bersuche nach einer verfassungswidrigen Bergrößerung ihrer Gewalt, Tob ober Berbannung gefunden. Später ichlog England Bündniffe mit abfolu= tiftischen Machten ab, focht an ihrer Seite, verflocht feine außere Bolitit mit ber ihrigen, ohne bag bies auf ben Bang feiner inneren Entwidelung eingewirft hatte. Der Grund biefer auffallenben Erscheinung ift nicht einzig in ber infularischen Lage, welche unter gewiffen Umftanben moralische Influenzen eher begünstigt als abwehrt, sondern noch mehr in der hoben Selbstftanbigfeit ber englischen Nationalität zu fuchen, bie, nachdem fie bie ihr gemäße Bahn gefunden, nichts ihrem Wefen Fremdes frorend in fich eingreifen läßt. Die frangösische Revolution, welche bas übrige Europa wenigstens eben fo fehr burch ihre Ibeen als ihre Baffen erschüttert bat, veranlagte bas englische Bolt, eine Zeit lang felbst für nothwendig erfannten Reformen zu entfagen, um bamale jeder Berührung mit dem demofratifchen Despotismus eben fo fern wie früher mit bem monarchischen Absolutis= mus zu bleiben. Die fogenannte beilige Alliang, welche bie Rabinette von ber Newa bis zum Tajo umfaßte, und in welche felbst das tonftitu= tionelle Frankreich einging, ward von England abgewiesen, wiewohl Georg IV. und Lord Caftlereagh perfonlich Diefelben Ueberzeugungen hegten. Obgleich letterer in England, wenn es irgend möglich gemefen ware, gewiß gern Diefelbe Rolle wie Metternich in Desterreich gespielt hatte, fo geht boch aus feinen jett erschienenen Korrespondenzen und Depefden hervor, bag er bie Berantwortlichkeit vor bem Parlament und bie Freiheiteliebe bes brittischen Bolkecharaktere im Geheimen mehr scheute, als feine außere Saltung zu verrathen ichien.

Indessen hatte sich, ohne daß der Unabhängigkeitssinn der englischen Nation geschwächt worden, deren frühere Abgeschlossenheit im Laufe der Zeit bedeutend vermindert. Es konnte dies besonders in Bezug auf Frankreich bemerkt werden. Nach Napoleon's Sturz hatte die zwischen den Engländern und Franzosen so lange bestandene Feindschaft fast ganz aufgehört. Sie hatten von einander nicht nur nichts mehr zu befürchten, sondern waren auch in Sitte, Anschauungsweise und Lebensrichtung nicht mehr so verschieden von einander wie früher geblieben. Diese beis den großen Böller hatten sich gegenseitig schätzen gelernt. Die Franzosen

faben mit Recht bas flaatliche Dasein England's, im Gangen und Großen aufgefaßt, als ein Dufter für fich an, von welchem fie fich fo viel als möglich anzueignen fuchten. Auf ber anberen Seite konnten bie Englander, feitbem ein unparteischer Rüdblid in Die Bergangenheit möglich geworben, ber außerorbentlichen Thattraft, welche bie Frangofen während bes langen Rrieges bewiesen, und ber Regsamfeit, mit welcher fie fich jest auf die Runfte des Friedens geworfen hatten, ihre Bewunde= rung nicht verfagen. Befonders war es ber Anblid ber in ben frango= fifchen Rammern und ber Parifer Tagespreffe, ungeachtet aller Auswüchse, fich regenden Fulle von Beift und Leben, was Die Theilnahme ber gebildeten Klaffen ber englischen Ration auf sich jog. fich in England gewöhnt, in ber Bewahrung und Ausbildung ber von Ludwig XVIII. verliehenen Charte constitutionelle ein Pfand ber inneren Rube für Frankreich und bes Friedens mit bem Auslande zu erfennen. Es war die Zeit gekommen, wo die Bölker anfingen, fich von der Aehn= lichfeit ober Berschiedenheit ihrer politischen und socialen Inftitutionen angezogen ober abgestoßen zu fühlen, wie dies im fechszehnten und fie= bengehnten Jahrhundert burch die fonfessionellen Buftande geschehen mar. Der Bersuch Rarl's X. bie Berfassung umzustoßen, mar ber englischen Nation als ein wenn auch entfernter Angriff auf ihr eigenes Beiligthum erschienen, und beshalb, selbst von den Tories, allgemein getadelt worden, während ber Muth, mit welchem bie Parifer Rarl's X. verwegenes Beginnen gurudwiesen, eine eben fo einstimmige Anerkennung gefunden Der englische Mittelftand mar, feitbem ber Krieg nicht mehr bie Aufmerksamkeit von den inneren Berhältniffen abzog, mit dem ausschließ= lichen Uebergewicht ber Aristokratie bei Leitung ber öffentlichen Angelegen= beiten, und ihrem vorherrichenden Ginfluffe im Unterhaufe, unzufrieden Diefe Rlaffe fah mit geheimem Reibe auf bie Bebeutung, zu welcher bie ihr in ber frangofischen Gesellschaft entsprechenden Rate= gorien burch die Juliusrevolution emporgestiegen maren. Auf die Daffen in England hatte bas von bem frangofischen Bolle gegebene Beispiel eine noch unmittelbarere Wirtung geaußert. Die Borftellung war unter ihnen immer allgemeiner geworben, bag eine Berbefferung ihrer Lage, ibr Glud, ihre Butunft, von einer Parlamentereform ungertrennlich fei. Sie glaubten, ungeachtet ber Berichiedenheit ber in England und Frantreich obwaltenben Berhältniffe, in bem Sturze Rarl's X. einen Beweis bafür zu feben, bag eine Nation ihre Zwede erreichen, und ihre Ueber= zeugungen verwirtlichen tann, wenn fle fich für biefelben aufzuopfern entschlossen ift. Bum erstenmal feit fehr langer Beit murbe ber öffentlichen Meinung in England, von einem auswärtigen Ereignisse, wie die Juliusrevolution, eine vermehrte Schwungkrast verliehen, und das englische Boll, gegen seine sonstige Gewohnheit, von einer fremden That in

Aufregung verfett.

Dhne ben von ben Borfällen in Frankreich ausgeübten Ginfluß würden bie Englander zwar immer eine Parlamentereform angestrebt und burchgeführt haben, aber an dieselbe nicht mit bem fturmifchen Gifer, wie bald geschehen sollte, gegangen sein. Dem englischen Staatsgebrauch gemäß war bus Parlament nach Georg's IV. Tobe vertagt, bas Unterhaus aufgelöft, und neue Bahlen ausgeschrieben worben, die etwas frei= finniger als sonst ausgefallen waren. Am 2. November (1830) fanb Die Eröffnung bes ersten von Wilhelm IV. abgehaltenen Parlaments ftatt. Es hatte fich schon vorher eine lebhafte Unzufriedenheit gegen ben Bergog von Wellington, welcher an ber Spige bes Ministeriums stanb, tund gegeben, und mar feine Entlaffung burch ben neuen Rönig, wegen einer früher mehrmals hervorgetretenen Meinungsverschiedenheit, erwar= Aber bie Bewegung nahm zu, als in ber foniglichen Eröff= nungerebe, auf eine Reform bes Unterhauses, von ber Alles erfüllt mar, auch nicht die entfernteste Unspielung gefunden murte. In Folge ber getäuschten Soffnungen tam es in ben Strafen London's zu einem Ru= sammenstoß zwischen ber Menge und ber bewaffneten Dacht, wobei Blut Rachbem bie Unruhen in ber Sauptstadt mit Gewalt gestillt worben, fielen in ben benachbarten Grafschaften Rent und Effer auf bem Lande große Ausschweifungen vor, wurden namentlich viele Brandftif= tungen verübt. Es murden von ber einen Seite gahlreiche Boltsver= sammlungen gehalten, um die Entlaffungen ber Minifter zu verlangen, auf ber anderen Seite militairische Borfehrungemagregeln getroffen. Die Aufregung nahm befonders in den unteren Klaffen fo überhand, bag bie Minister es nicht magten, ben König bei einem von bem Lon= boner Gemeinderath veranstalteten Gastmahl, wozu er die Einladung fcon angenommen hatte, erscheinen zu laffen.

Wellington, welcher, bei Gelegenheit der Emancipation der Katholiken, Einsicht in die Lage der Dinge und Unabhängigkeit von seiner eigenen Partei gezeigt hatte, wollte von einer Beränderung in der Wahlart und Zusammensetzung des Unterhauses nichts wissen. Die Vorrechte der Aristokratie schienen ihm noch mehr als die frühere ausschließende Herrschaft der Staatsfirche am Herzen zu liegen, zu deren Aushebung er, wenn auch ungern, mitgewirkt hatte. Er erklärte in einer der ersten Sitzungen in keine Parlamentsresorm willigen zu wollen. Das Unterhaus, in welches, unter dem Einflusse der Volksstimmung und der Ereig= nisse in Frankreich, mehr liberale Elemente als früher eingetreten waren, antwortete mit einer Berwerfung der Bill, die Bestimmungen über die Civilliste des Königs enthaltend, worauf das Ministerium Wellington

am 16. November feine Entlaffung nahm.

Graf Gren murbe jum erften Lord bes Schatzes ernannt, und mit ber Bildung eines neuen Rabinets beauftragt, welches fogleich feine Ab= ficht, eine Barlamentsreform in Antrag zu bringen, zu erkennen gab. Brougham, burch Kenntniß bes englischen Rechts und Beredtsamkeit bervorragend, burch fein Berhalten mahrend bes Processes ber Konigin Raroline beim Bolte beliebt, aus einer alten aber unbemittelten Familie ftammend, murbe, unter bem Titel: Lord Baron Brougham von Baur, jum Kangler von England erhoben. Außerdem verbienen als Mitglieder biefes Ministeriums erwähnt zu werden: ber Marquis von Landsbown, einer ber Führer ber Whigs im Dberhaufe: Brafitent bes geheimen Rathes - Lord Melbourne: Minister des Innern - Lord Balmerston: erfter Staatsfefretair für bas Auswärtige - Lord Althorn: Kangler ber Schapfammer - und Lord Durham, ein Schwiegersohn Gren's: Siegelbemahrer. Auch bie untergeordneteren Stellen maren ausgezeich= net besett, und fammtliche Minister Manner von bewährtem Ruf, Die entweder von jeher, wie Gren und Landstown, für Erweiterung ber Boltsrechte gefämpft, ober wie Palmerfton und Goberich (Minifter ber Rolonien) sich dieser Sache neuerdings mit Gifer angeschlossen hatten.

Das Ministerium hatte im Stillen den Entwurf zu einer umfassenden Beränderung in der Wahlart und Zusammensetzung des Untershauses ausgearbeitet, ohne jedoch vorher, wie dies sonst häusig geschieht, siber die Einzelheiten im Publikum etwas bekannt werden zu lassen. Die freisinnige Presse kam den Absichten der Whigs mit Begeisterung entzgegen, die Resormvereine, welche sich unterdessen im ganzen Lande versbreitet hatten, entwickelten eine außerordentliche Thätigkeit. In allen Klassen, fast in allen Familien, sah man der Vorlegung der Vill mit der gespanntesten Erwartung entzegen. Die Parlamentsresorm war noch mehr als früher die Emancipation der Katholiken zu einer Nationalsangelegenheit geworden.

Die Whigs hatten Lord John Russel, einen jüngeren Sohn des Herzogs von Bedsord, ten Träger des berühmtesten Namens in ihrer Partei, zur Vorlegung der Bill im Unterhause bestimmt. Ein Russel war als Vertheidiger der englischen Freiheit unter Karl II. enthauptet worden, und ein anderer Russel bei dem Sturze Jakob's II. besonders

thätig gewesen. Der gegenwärtige Antragsteller genoß, außer dem Glanze dieser Erinnerungen, eines großen persönlichen Ruses, und hatte schon seit längerer Zeit, bei Gelegenheit der erwiesenen Bestechlichkeit mehrer Burgstecken, auf eine Abänderung in den Wahlordnungen obwohl vergebens gedrungen. In der Sitzung der Gemeinen vom 1. März (1831) erhob sich Lord Iohn Russel und trug den Gesetzentwurf vor, welcher ansänglich mit lautlosem Stillschweigen-angehört, gegen das Ende hin aber von dem stürmischen Beisallsruf der Whigs, und den

entgegengefetten Meußerungen ber Tories begleitet murbe.

Das englische Unterhaus bestand, seit Schottland (1707) und 3r= land (1800) ihre einheimischen Legislaturen verloren hatten, und bie= felben mit bem englischen Parlament vereinigt worben, aus 658 Mit= gliebern, von benen ber größte Theil nicht burch bie Stimmen unab= hängiger Wähler, sondern burch einseitige, bem allgemeinen Bohl frembe, ihm häufig fogar schädliche Bartei= und Familienintereffen, zu seinen Siten gelangte. Der Zwed ber Reformbill mar bas Wahlrecht ben Ortschaften zu entziehen ober baselbst zu beschränten, welche burch bie Abhängigkeit ober bie geringe Angahl ihrer Bevölkerung ber Bestechung und anderen schädlichen Ginfluffen ausgesetzt maren, und bas Stimm= recht ba zu vermehren, wo ein felbstständiger Gebrauch besselben erwartet Das Saus ber Gemeinen follte baburch feinem Namen werben konnte. und seiner Bestimmung entwrechender eingerichtet werden. beffen teineswegs barauf abgesehen, eine Bertretung nach reiner Ropf= zahl einzuführen, ober bas aristofratische Element ganzlich aus bem Unter= hause zu verbrängen. Ein folches Berfahren mare bem Beifte ber eng= lischen Berfassung entgegen gewesen, die weder einem bemofratischen Chaos noch einer feubalen Sonberung gunftig ift, fonbern bie nationalen Intereffen über alle einzelnen Rudfichten und Berechtigungen ftellt. Die Söhne und andere Bermandten ber Lords und bie Mitglieder ber arifto= fratischen Gentry follten nach wie vor in bem Saufe ber Gemeinen guge= laffen, aber auf eine andere als bie bisherige Art zu ihren Stellen ge= wählt werben.

Um dem Mißbrauche, welcher bisher mit dem Stimmrecht der Burgslecken getrieben worden, zu begegnen, war sestgesetzt, daß die Ortschaften, welche im Jahre 1821 nicht wenigstens 2000 Einwohner entshalten hatten, fortan mehr keinen Abgeordneten zum Unterhause wählen sollten. Es gab solcher Flecken über hundert. Sieben und vierzig kleine Städte, welche nicht über 4000 Einwohner zählen, dursten jede künftig, statt zwei, nur einen Abgeordneten ernennen. Sieben Städte von mehr

als 20,000 Einwohnern, barunter Manchester, Birmingham, Leebs, Sheffield, bie größten Fabritorte bes Landes, erhielten je zwei, zwanzig andere Städte je eine Stimme. In London waren nur die alteren Stadt= theile mahlberechtigt, und eine Bevölkerung von 900,000 Seelen von ben Wahlen gang ausgeschloffen gewesen. Dem bisher nicht vertretenen Lon= bon murben acht Stimmen jugetheilt. Um bem Ginfluffe ber gefchloffe= nen Körperschaften ein Enbe zu machen, bie nicht weniger schädlich als bie verfaulten Burgfleden gewirtt, warb festgefest, bag in ben Städten jeder Einwohner, ber gehn Pfund Sterling Steuern bezahle, eine Stimme bei ben Wahlen habe. Es mar vorgekommen, bag in Orten von breißig, vierzig taufend und mehr Einwohnern, vermöge bes Rorporationswesens, nur einige zwanzig Berfonen stimmberechtigt gewefen. Währenb bas Wahlrecht in vielen Städten äußerst beschränkt mar, mar es in anderen fast allgemein. Es gab Orte, wo jeder, ber baselbst eine siebenjährige Lehrzeit bestanden hatte, und die Kirchspielabgaben regelmäßig bezahlte (freeman) bei ben Wahlen zum Unterhause mitstimmen konnte. In manchen Städten hatten fogar alle volljährigen mannlichen Einwohner bas Wahlrecht befeffen, fobalb fie nur feine Unterftütung aus ber Ur= mentaffe erhielten (potwallopers). Unter folden Umftanben mar, bei ber Armuth und Robbeit fo vieler Berechtigten, ber Sandel mit ben Stimmen fast unvermeidlich geworden. Durch bie Ginführung eines Census von 10 Bfd. Sterl. follte biefem Unwefen ein Enbe gemacht merben.

In Bezug auf die Grafschaftswahlen wurde zwar das Recht der sogenannten 40 Schilling=Wähler nicht angetastet, aber zugleich die viel zahlreichere, wohlhabendere und unabhängigere Klasse der Erbpächter (copyholders) und der Zeitpächter, welche einen Zins von wenigstens 50 Pfd. Sterl. entrichteten, für wahlberechtigt erklärt. Die Freisassen, als solche, waren allmählig ganz unbedeutend geworden. Indem man dem begüterten Theile der Erb= und Zeitpächter das Wahlrecht verlieh, wollte man durch sie den ausschließenden Einfluß der großen Grundbeseiszer bei den Wahlen beschränken. Diese Bestimmungen sind, bei dem heftigen Widerstande der Toxies, nicht in der Art in die endliche Abssassing der Resormbill übergegangen, daß der vorgesetzte Zweck ganz erreicht worden wäre. Es hat sich in Bezug auf die Grafschaftswahlen keine mittlere Klasse von Wählern geltend machen können. Das große Eigenthum ist vorherrschend geblieben, obgleich viele einzelne bei den Wahlen früher stattgefundene Mißbräuche ausgehört haben.

Der ministerielle Borschlag zu einer Parlamentereform mar feines=

weges radikal, sondern nur darauf berechnet, die im Lause der Zeit in die Wahlordnungen eingeschlichenen schreiendsten Mißbräuche und Unsgerechtigkeiten zu beseitigen. Ein Census von 10 Pfv. Sterl. in den Städten und von 50 Pfd. Sterl. in den Grafschaften sollte den Einsluß der mittleren Klassen bei den Wahlen zum Unterhause erweitern, die Großen und Reichen beschränken, und die bestechliche und rohe Menge entsernen. Die Minister, namentlich Lord Althorp, erklärten während der Verhandlung mehrmals, daß es ihre Absicht sei, dem Mittelstande die staatliche Bedeutung zu verleihen, welche er in gesellschaftlicher Beziehung schon längst besaß, und denselben in den ihm disher großentheils verschlossen gebliedenen Kreis einzusühren, von welchem die Leitung des öffentlichen Lebens und die Entscheidung der allgemeinen Angelegensheiten ausging.

Die Tories blieben gegen diese Gründe taub, und waren entschlossen, die beabsichtigte Resorm mit Ausbietung aller Kräste zu verschindern. Sie rechneten dabei auf ihre eigenen Hülfsmittel, indem die Mehrheit des Grundeigenthums unter den Lords wie unter der aristostratischen Gentry für sie war, auf die Schen der Krone vor einer Umzgestaltung des Unterhauses, auf welches sie bei einem ausgedehnteren Wahlrecht vielleicht noch weniger Einfluß als bisher ausüben würde, auf die sich in einem Theile des reichen Mittelstandes regende Besorgniß vor einem Umsichgreisen der demokratischen Ideen, auf die Macht der Gewohnheit über die Menge, und sie suchten ihre Sache mit allen den Scheingründen zu vertheidigen, welche sich für jede lange bestandene, wenn auch noch so mangelhaste, Ordnung der Dinge ansühren lassen.

Die in der Wahlart und Zusammensetzung des Unterhauses vorshandenen Mißbräuche waren zu groß und zu bekannt, um sie im Einzelnen vertheidigen oder leugnen zu können. Nur eine kleine, starre und beschränkte Fraktion unter den Tories nahm sie als ein undestreitbares Recht in Schut. Man hätte dem gesunden Menschenwerstande Hohn sprechen müssen, um Sinrichtungen, wie die, welche einem aus einigen Hügern bestehenden Burgstecken verstatteten, zwei Abgeordnete in das Unterhaus zu schieden, oder welche in einer Stadt von mehr als sechszigstausend Sinwohnern (wie z. B. Bath) das Stimmrecht auf einige Dutend Bürger beschränkten, sür musterhaft ausgeben zu wollen. Der verstänzbigere Theil der Tories ließ sich nicht auf die Bertheidigung der einzelznen Uebelstände ein. Er suchte den Streit auf ein anderes Gebiet überzusspielen, indem er behauptete, daß, da England unter einem so organisirten Hause der Gemeinen immer mächtiger und reicher geworden,

vären, und um der Trefflichkeit des Ganzen willen ertragen werden müßzten. Es sei von Neuerungen in dieser Beziehung kein Gewinn zu hoffen, außedem schwer, ihnen bei dem unruhigen Sinne der Zeit Grenzen zu setzen, und man laufe Gefahr, um eines eingebildeteten Bessern willen das wirklich vorhandene Gute aufzuopfern. Man erinnerte an Canning's Ausspruch, daß die englische Staatsmaschine zwar nicht sehlerfrei zussammengesetzt sei, aber ihre Gesammtwirtung nichts zu wünschen übrig lasse. Die englische Berfassung bestände aus sehr verschiedenen Elementen, deren Ungleichartigkeit gerade die Festigkeit des Ganzen ausmache, deren Nivellirung aber den altehrwürdigen Bau erschüttern könne.

Bon ben Whigs ward hiergegen eingewandt, daß England nicht burch die verfaulten Burgfleden und Korporationen, sondern ungeachtet biefer Migbrauche, ju ber Sohe emporgetommen, auf welcher es ftebe, baß tein Grund zu beren längerer Dulbung vorhanden fei, und bie öffent= liche Wohlfahrt nach ihrer Entfernung um fo allgemeiner werben, und um fo rascher aufblühen würde. Die englische Verfassung ware aller= bings ein Wert ber Zeit, und nicht aus bem Gebirn einer einzelnen Perfonlichkeit ober bem Geiste einer besonderen Epoche entstanten, aber eben beshalb habe auch jede Generation bas Recht, Das, mas fich in ber Gesetzgebung als schädlich erweise, auszustoßen. Die Aristotratie sei im Dberhause vertreten, es hieße bie englischen Institutionen verfälschen, wenn man ihr im Saufe ber Gemeinen benfelben Ginfluß einräumen wolle. Es muffe außerdem auch auf Die Stimmung bes Bolfes Rudficht genommen werden, welches ben Augenblick für geeignet halte, um bie schon seit lange mit Unwillen ertragenen Uebelstände endlich beseitigt au feben.

Nach heftigem Hin= und Herstreiten, wo die Tories durch maßlose Leidenschaftlichkeit zu ersetzen suchten, was ihnen an gewichtigen Grün= den sehlte, ward die Bill bei der zweiten Lesung (22. März 1831) nur mit der Mehrheit einer einzigen Stimme angenommen, und bei der drit= ten Lesung so sehr verändert, daß die Minister sie nicht als ihr Werk ansehen konnten. Voll Vertrauens auf einen glücklichen Ausgang ihres Unternehmens traten sie jedoch nicht zurück, sondern schlugen dem Könige eine Vertagung des Parlaments und Auslösung des Unterhauses vor, die am 22. April, unter lauten Bezeugungen der Unzusriedenheit besons ders auf Seiten der Tories im Oberhause, von Wilhelm IV. in Person vollzogen wurde. Es hatte sich unterdessen des Verlangen nach einer Umstandgethan, daß, während in den Massen das Verlangen nach einer Ums

gestaltung des Unterhauses zunahm, viele sonst freisinnige Mitglieder der Gemeinen in ihren Ueberzeugungen schwankend wurden, und zu fürchten ansingen, daß die Minister sich bei ihrem Entwurf zu weit von dem Bestehenden entsernt hätten, und zu tief in die alte Versassum einsichneiden wollten. Aber die Führer der Whigs, von der Aussührbarkeit und Heilsamkeit ihres Planes überzeugt, und der Unterstützung der grossen Mehrheit der Nation gewiß, waren unerschütterlich geblieben.

Die Minister hatten sich in ihren hoffnungen nicht getäuscht. Die Macht ber öffentlichen Meinung führte ihnen, ungeachtet ber ihre Geg= ner begünstigenden Wahlordnung, in dem neuen Unterhause eine refor= mistische Majorität zu. Am 21. Juni ward bas Parlament eröffnet. Lord John Ruffel legte wiederum Die Bill, aber biesmal mit einigen Ab= änderungen, vor, welche dem Ginfluß des großen Grundbesiges weniger als die früheren Klaufeln entgegeustanden. Es war diese Modifikation, um in ber eigenen Partei feine Spaltung auftommen gu laffen, für Die Bertheibiger ber Bill hatten jedoch bie nöthig erachtet worben. wesentlichste in ibr enthaltene Bestimmung, Die Errichtung eines Cen= fus, wodurch die faulen Burgfleden und die geschloffenen Korporationen fallen mußten, unverändert aufrecht erhalten. Um 21. September (1831) ward bie Bill, nach harten Rampfen, in welchen von beiben Seiten alle Kräfte aufgeboten wurden, vom Unterhause mit einer Mehrheit von 109 Stimmen angenommen.

Die Bestätigung ber Reformbill von Seiten ber Krone war nicht zweifelhaft, sobald bas Oberhaus, wenn auch nur mit einer geringen Majorität, feine Buftimmung ertheilte. Aber unter ben Lorde übten bie Tories, feitbem von bem Ministerium bes Marquis von Bute an, im Anfange ber Regierung Georg's III., fo viele Bairstreirungen fast im= mer im Ginne biefer Bartei vorgenommen worben, ein entschiedenes Uebergewicht aus. Die Beforgniß ber Ginen, bas bisherige Regierungs= fustem, wie es im Gangen feit bem Musbruche ber frangofischen Revolution bestanden, burch eine neue Busammensetzung bes Unterhauses be= broht zu feben, Die Gelbstfucht ber Underen, welche ihren Ginfluß auf bie Bemeinen nicht aufgeben wollten, weil baburch ihre Bebeutung er= höht, nicht felten auch ihre Einfünfte vergrößert wurden, veranlagte fie, bem Untrage bes Ministeriums fo lange als möglich zu widersteben. Die ältesten Bestandtheile bes Oberhauses, Die Bairefamilien, welche noch im Mittelalter murzelten, maren meift Whigs, befanden sich aber in ber Minderheit. In einem Gemeinwesen, wie bas englische, wo bie politischen Interessen über Allem stehen, erfreuten sich Die Tories bes

großen Bortheiles, seit 70 Jahren, mit geringen Unterbrechungen, im Besitze der Regierung gewesen zu sein. Unter ihrer Leitung war der dreiundzwanzigjährige Krieg gegen Frankreich geführt und glücklich besendigt, und die englische Macht in allen Welttheilen vermehrt worden. Dies gab ihnen den Muth, der Abstimmung des Unterhauses und dem lebhaft ausgesprochenen Willen des Volkes zu troten. Am 21. Oktober ward die Resormbill im Oberhause mit einer Mehrheit von 41 Stimsmen verworfen. Bald darauf wurde das Parlament dis zum 6. Decemsber vertagt. Die Torplords glaubten den Strom der öffentlichen Meisnung aushalten zu können, hatten sich aber diesmal, ungeachtet ihrer sonstigen Ersahrung und Klugheit, sowohl in Bezug auf den Geist der

Nation als ihre eigene Bedeutung, ganglich geirrt.

Der Widerstand gegen einen fo lang und tief gehegten Boltswunsch brachte eine in England seit ben Zeiten ber inneren Kriege nicht mehr gesehene Bewegung hervor. Die arbeitenben Klassen, Die früher ihre Theilnahme am öffentlichen Leben barauf beschränkt hatten, bei ben Bah= Ien ihre Borliebe ober Abneigung für diefen ober jenen Kandibaten ge= räuschvoll zu erkennen zu geben, von benen aber bisber, wenigstens nie in Maffe, Brincipienfragen behandelt worden, fingen jest über bie Ron= stitution felbst, Die Stellung bes Königthums, ber Kirche, ber Aristofra= tie, zu berathen an. Die Nivellirungstheorien ber erften französischen Revolution, die bamals in England bald erbrückt worben, und mährend bes langen Krieges gegen Frankreich fich fast in bas Gegentheil verman= belt hatten, waren von der Juliusrevolution wieder in Erinnerung ge= bracht und durch die Haltung des Oberhauses neu belebt worden. Die Rabitalen suchten in zahllosen Flugblättern und immer häufiger wer= benben Berfammlungen bie Menge zu überreben, baf bie Reformbill zu wenig forbere, bag nur bas allgemeine Stimmrecht, einjährige Barla= mente und Abschaffung aller erblichen Borrechte einen befferen Buftand berbeiführen fonnten. Die bestehenden Reformvereine vergrößerten sich, und überall wurden neue gestiftet. Thomas Attwood in Birmingham, ber Borfteher bes ältesten biefer Bereine, ber über 50,000 Mitglieder zählte, erklärte öffentlich, daß die Reformer im Nothfalle, wie bas Bar= lament zur Zeit Karl's I., ein eigenes Beer aufstellen, und ihre Gegner in offenem Felde befämpfen würden. Solches ging in ben mittleren und verhältnismäßig gemäßigten Rreisen ber Gesellschaft vor. Die unterften Klaffen legten ihre Unzufriedenheit in Angriffen auf die Bersonen und bas Eigenthum ber Antireformer bar. Der Bergog von Wellington, ber mit einemmal alle Popularität verloren hatte, und ber Marquis von

Londonderry, auf welchen der Boltshaß wie ein Erbtheil seines verstorsbenen Bruders übergegangen war, konnten nur mit Mühe ihr Leben retten. In Bristol brach, bei Gelegenheit der Ankunft eines der heftigssten Gegner der Bill, des Sir Charles Wetherell, der in dieser Stadt ein obrigkeitliches Amt bekleidete, ein förmlicher Aufstand aus, wobei der Pöbel sich die ärgsten Ausschweifungen erlaubte, und der nicht ohne Blutvergießen überwältigt werden konnte. Ein Schrecken kam über die Tories in den Städten und besonders über die Mitglieder der geschlossenen Korperationen, die solche Ausbrücke der Bolkswuth nicht vorauszgesehen hatten. Die Torylords und die aristokratische Gentry dieser Partei wurden hier und da in ihren Schlössern bedroht und selbst angegriffen, obgleich das Landvolk im Ganzen sich ruhiger als die Menge in den Städten verhielt.

Mitten unter biefer zunehmenben Aufregung war bas Parlament einberufen worden. Um 12. December (1831) legte bas Ministerium bie Bill, weil in berfelben unterdeffen einige Beränderungen angebracht worden, bem Unterhaufe nochmals vor. Ueber die Frage in Betreff ber Bahlberechtigung ber Burgfleden, follte fortan nicht, wie in bem ersten Entwurfe, die Bahl ber Bevölkerung, sonbern die ber Baufer und ber Betrag ber Steuern entscheiben, mas einem Theile biefer Ortschaften fein Stimmrecht erhielt. Nach bem erften Entwurfe hatte bas Unterhaus um zweiundfechzig Mitglieder verringert werden follen. Rlaufel ward aber, ba ein Sit im Baufe ber Gemeinen ber Begenftanb bes patriotischen Ehrgeizes fast aller reichen und gebildeten Englander ift, felbst wenn ihr eigentlicher Lebensberuf mit ber Politif nichts gemein hat, aufgegeben, und die frühere Zahl von 658 Mitgliedern beibehalten. Das Stimmrecht wurde überhaupt im Bangen noch etwas weiter aus= gebehnt. Die Bill ging am 22. März (1832) mit einer Mehrheit von 116 Stimmen burch.

Am 26. März ward die Bill dem Oberhause vorgelegt. Die Tories hatten, die bedenkliche Stimmung des Bolkes erwägend, der Absicht einer gänzlichen Verwerfung jeder Reform des Unterhauses entsagt, wollten aber, so viel als möglich, das Wahlrecht ver Burgstecken retten, durch welche die meisten ihrer Verwandten und Anhänger in das Haus der Gemeinen kamen. Zu dem Ende ward von ihnen der Plan eines der gewandtesten und erfahrensten Mitgliedes ihrer Partei, des ehemaligen Kauzlers von England, Lord Lyndhurst, angenommen. Dieser Mann, der während seiner öffentlichen Lausbahn die verschiedensten Grundsätze versochten hatte, Demotrat, Whig gewesen und zuletzt Torp geworden,

war in allen Künsten parlamentarischer Ueberrebung und Täuschung ge= ubt. Er rieth seinen Barteigenoffen, Die Bill in ber Beife in zwei Theile zu trennen, baf querft über bie neuen Bablrechtsertheilungen und bann über die Frage abgestimmt werden folle, welchen Burgfleden ihr Stimm= recht zu entziehen fei. Man muffe fich in Betreff bes Rechts ber Be= schidung bes Unterhauses an solche Stäbte, welche beffelben bisher ent= behrt hatten, entgegenfommend zeigen, und überhaupt ber Ausdehnung ber Bablberechtigung nicht entgegen fein. Während ber Berhandlungen über diesen ersten Theil ber Bill werde sich bas Bolf von ber Nachgiebig= feit ber Lords bei Erweiterung bes Stimmrechts geschmeichelt fühlen und in der öffentlichen Meinung eine ben Tories gunftige Beranderung ein= treten, von welcher bieselben, bei Behandlung bes zweiten Theiles ber Bill, Die Stellung ber Burgfleden betreffend, unterftutt werben murben. Die Bauptfache fei, bas reformistische Ministerium zu fturgen, man werbe bann felbst eine gemäßigte Reform vorschlagen, und fie mit Gulfe ber Krone und ber Tories im Unterhause, sobald die Boltswünsche durch Ausbehnung bes Bahlrechts befriedigt feien, burchfegen konnen. Gine Anzahl Lorde, welche bisher für die Bill gestimmt hatten, und sie über= haupt nicht aufgeben wollten, ward für ben Untrag auf eine Theilung berfelben unter bem Bormand gewonnen, bag bies eine bequemere Be= handlung bes gangen Gefegentwurfes barbiete. Undere, welche noch schwankten, wurden burch die Hinweisung auf die Gefahren, welche eine Berringerung bes aristofratischen Elements im Unterhause für bie Ber= faffung berbeiführen fonnte, und burch bas Berfprechen, nach Befeitigung ber Whigs, ebenfalls eine Reformbill einzubringen, zu ben Tories bin= übergezogen. Diese letteren wollten vor allen Dingen Zeit gewinnen, und die Berhandlungen in die Länge ziehen. Gie hofften, burch die Er= innerung an die von ihnen so lange ausgeübte Berrschaft verblendet, ihren früheren Ginfluß auf die Boltsftimmung wiedergewinnen zu können.

Die Tories hatten bei ihrem Operationsplan zu wenig auf ben Scharssinn ihrer Gegner Rücksicht genommen. Als Lord Lyndhurst mit dem Borschlage auf eine Theilung der Bill in der angegebenen Weise auftrat, ward von den Whigs die Absicht, das Ministerium zu stürzen und das Bolt zu täuschen, augenblicklich durchschaut. Der Antrag wurde heftig betämpft, ging aber mit einer Majorität von 35 Stimmen durch (7. Mai). Graf Grey zog darauf die Bill ganz zurück, und forderte vom Könige, da die Majorität im Oberhause auf keine andere Weise erlangt werden konnte, zu einer Pairskreirung im Sinne der Whigs er= mächtigt zu werden.

Wilhelm IV. hatte ein Jahr vorher ohne Schwierigfeit seine Gin= willig zur Vorlegung einer Reformbill, und zur Auflöfung bes torufti= fchen Unterhaufes gegeben. Aber anftatt burch ben Ausgang ber letten Bablen und bie Abstimmung ber Gemeinen in ber Ueberzeugung von ber Nothwendigkeit einer folden Magregel bestärkt zu werben, war er . burch bie junehmenbe Aufregung bes Bolles und ben Widerstand ber Tories auf andere Gebanken gebracht worben. Er glaubte, baf fein gegenwärtiges Ministerium ber Bewegung zu fehr nachgegeben babe. Seine Gemablin, die Königin Abelbeid, eine Pringeffin von Gachfen= Meiningen, übte, febr viel junger ale ber Ronig, einen großen Ginfluß auf ihn aus. Durch fie tamen ihm bie Rathschläge ber absolutistischen Bofe bes Kontinents zu, welche bie Tories wieber am Ruber zu feben Da Wilhelm IV. feit feiner Thronbesteigung bem Bolte ferner als früher getreten, und von ben Jahren die naturliche Spann= fraft feines Charafters geschwächt mar, fo ließ er fich mit Beforgniffen por einer Revolution erfüllen, Die, wenn fie in England möglich gewesen, nicht burch die Whigs, fondern burch die Tories herbeigeführt fein wurde. Die Borftellung, bag eine Schmälerung ber Ariftofratie und eine Er= weiterung ber Bolkbrechte bas Dafein ber Monarchie gefährben konne, bemächtigte fich bes irre geleiteten Urtheiles biefes Ronigs, ber fich, im Wiberspruche zu ben Ueberzeugungen seines ganzen Lebens, von ben Whigs abwandte, bem Grafen Gren Die nachgesuchte Bollmacht zu einer Pairstreirung verweigerte, und fich ben Tories in die Arme marf.

Der Rüdtritt Gren's (13. Mai) und die Ernennung Wellington's zum haupte einer neuen Bermaltung rief in England und Schottland eine grenzenlose Aufregung hervor. Der König follte alsbald in feiner eigenen Berson ben Eindrud bes von ihm beobachteten Berhaltens er= fahren. Als er um biefe Zeit nach bem St. Jamespallaft fuhr, murbe er von einer wilben Menge mit Berwünschungen und Steinwürfen em= pfangen. In ben überall abgehaltenen Boltsversammlungen wurde Bellington's Name ftets mit bem Bufate: "Un ben Galgen mit ihm! Un ben Galgen!" begleitet. Er mußte fich in feinem Baufe bewachen laffen. Der londoner Gemeinderath ließ bie Bufte bes Bergoges aus feinem Sigungefaale entfernen. Die Fahnen mit bem foniglichen Bappen wur= ben von den öffentlichen Gebäuden herabgenommen, und von allen Rirch= thurmen flang ein Trauergeläut, als folle bie Monarchie ju Grabe ge= tragen werben. In ben Graffchaften murben maffenhafte Bolleverfamm= lungen abgehalten. Reunzigtaufend Schotten hatten fich bereit ertlärt, ben englischen Reformvereinen nöthigenfalls mit ben Waffen in ber Sand

ju Bulfe ju tommen. Bulett ging im Unterhause ber brobenbe Beschluß burch, an ben Konig bie Bitte ju richten, nur folche Manner in feinen Rath zu berufen, welche zu ber ungeschmälerten Durchführung ber Barlamentereform entschloffen waren. Am 17. Mai fündigte Lord Welling= ton im Dberhaufe feinen Rudtritt an, indem es, wie er erflarte, unmög= lich fei, die Regierung ohne Bustimmung ber Gemeinen gu führen. Graf Gren trat mit seinen Rollegen wieder in bas Ministerium mit ber Er= machtigung ein, fo viele Baire zu ernennen, ale zur Erlangung ber Da= jorität für Annahme der Bill nothwendig fein wurde. Er machte hiervon keinen Gebrauch. Der Wiberstand ber Tories mar ohnebies gebrochen. Am 4. Juni ward bie Bill, um bie länger als ein Jahr gefämpft worben, von bem Dberhaufe endlich angenommen. Da in ihr einige wenn auch geringfügige Beränderungen angebracht worden, fo mußte fie noch einmal an das Unterhaus jurudgeben, von welchem am folgenden Tage bie neuen Bestimmungen gutgeheißen wurden. Um 7. Juni ward fie vom Könige unterzeichnet und baburch jum Gesetz erhoben. Im Juli gingen bie Reformbills für Schottland und Irland, ba diefe beiden Ronigreiche, obgleich durch die Gesetzgebung mit England vereinigt, ber Form nach noch immer als besondere Theile bes Reiches angesehen werden, ebenfalls in beiden Säufern bes Barlaments burch, und murben in bergebrachter Beife vom Könige bestätigt.

So war benn ber große Bebante einer im Wesentlichen burchgrei= fenben, aber ber Form nach schonenben Beränderung in ber Wahlart und Bufanimenfetung des Unterhauses, vierzig Jahre nach feiner eiften Anregung, gludlich vollbracht worden. Es hatten diefer Reform, fo noth= wendig fle erfcheinen mochte, große Schwierigfeiten entgegengestanden, bie mehr noch in bem Charafter bes brittischen Bolfes und seiner gangen Entwidelungsweise, als in ber nicht zu vermeibenben Berletzung vieler lange für unantaftbar gehaltenen Intereffen lagen. In einem absolutifti= ichen ober bemotratischen Staate tonnen bie Befete und Ginrichtungen, sobald in ben Machthabern ober ber Menge ber Wille bazu vorhanden ift, ohne große Schwierigkeiten umgestaltet werben. Das Uebergewicht liegt in einem folden Bemeinwefen fo gang auf ber einen Geite, bag von der anderen fein erheblicher Widerstand erhoben werden fann. Mit Ausnahme gemiffer Grundverhältniffe, bie von jeder Staatsform, fo lange fie bestehen foll, ungertrennbar find, laffen fich in ber Despotie und ber Republit Neuerungen verhältnismäßig leicht durchführen. Aber bei ber gemischten Natur ber englischen Institutionen, ber Scheu, welche bie Nation vor jeder tiefen Beränderung in benfelben begt, und ben großen

Diensten, welche sie, ungeachtet ihrer einzelnen Mängel, geleistet haben, war es nicht leicht, an ihnen immer den Geist von der Form zu unterscheiden, und den Zeitpunkt zu erkennen, wo eine theilweise Umbildung derselben nothwendig geworden. Eine Reform des Unterhauses mußte besonders deshalb schwierig erscheinen, weil dasselbe, aus dunkeln Unsfängen entstanden, aber mit dem Bolke selbst unaufhörlich gewachsen und gestiegen, durch seine Wahlart, seine Zusammensetzung, die verschiedenen Epochen, durch welche es gegangen, und von denen fast jede einige Spuren in ihm zurückgelassen, die komplicirteste Körperschaft geworden war, welche es in der Welt gab.

Da bas Unterhaus nicht blos eine berathende Bersammlung ift, und einen Antheil an ber Gesetzgebung besitzt, sondern ihm allein bie Bewilligung ber ber Regierung nöthigen Steuern zusteht, wodurch es entscheibenden Ginfluß auf die gesammte auswärtige Politit ausübt, ba bas nationale Leben, wenn auch nicht ausschließend in ihm enthalten, in feiner Mitte feinen mächtigsten Ausbruck findet, fo war feine Umgestal= tung eine Frage von unermeglicher Wichtigkeit, von beren Lösung bas Schidsal England's abhing. Die Bhigs, von welchen bie englische Ber= fassung, in der Epoche von Jakob's II. Berbannung bis zu dem Tode ber Königin Anna, im Wesentlichen vollendet murbe, und benen es die Nation verdankt, daß sie damals nicht um ben Preis ihrer Rämpfe und Opfer gebracht wurde, haben später bei ber Reformbill alle Klippen ju vermeiben gewußt, auf welche ein fo großes Experiment bas Staatsschiff hätte treiben können. Die Freiheitsliebe und Mäßigung ber Whigs bat es bewirft, daß bas Baus ber Gemeinen von feinen Mängeln gereinigt wurde, ohne daß ber Rern seines Daseins baburch gelitten hatte. Es ift, ungeachtet ber burch eine volksthümlichere Wahlart und Zusammensetzung in ihm vorgegangenen Beränderung, nie der Sit einer sustematischen Opposition gegen Monarchie und Aristofratie geworden, wie bies von Beit zu Beit in ben frangösischen Boltsvertretungen ber Fall gemesen, und bort den Untergang der politischen Freiheit nach fich gezogen hat. Bom brittischen Haus der Gemeinen werden alle öffentliche Interessen und alle Klassen ber Gesellschaft vertreten. Dies hatte allerdings im Bangen ichon vor ber Reformbill, aber in zu ungleichen Berhältniffen, stattgefunden. Durch die verbefferte Wahlordnung und die Ausbehnung bes Stimmrechts ist das Unterhaus von den in ihm früher zu vorherr= schend gewesenen außerparlamentarischen Einflüssen befreit und in den Stand gesetzt worden, ben beiden erblichen Staatsgewalten gegenüber ein angemessenes Gegengewicht aufzustellen, und im Nothfalle mehr als

vorher einen eigentlichen Boltswillen zur Geltung bringen zu können. Ein Regiment und eine Politik wie die der Tories unter Castlereagh

ift feitdem in England unmöglich geworben.

Kaum hatte die Reformbill gesetzliche Geltung erlangt, als die Unzuhe und Aufregung in England alsbald nachließ, und Alles wieder in ein friedliches Gleis zurücktrat. Denn jede Bewegung im Bolksleben arbeitet dort auf ein bestimmtes Ziel hin, und wied von tessen Erreichung beruhigt. Es blied zwar in Kirche und Staat noch Vieles zu verbessern übrig, aber man wollte vor dessen Beantragung erst die Ergebnisse der sür das Unterhaus angenommenen neuen Wahlordnung abwarten. Die glückliche Mischung von Kraft und Mäßigung im brittischen Charakter ist eben so weit von Uebereilung als Unentschlossenheit entsernt, und verzlangt nicht eher die Frucht zu brechen, als bis dieselbe vollkommen reif geworden ist.

Anders verhielt es sich mit Irland. Dort gab es zu viele und zu tief begründete Uebelstände, als daß eine Berbefferung des Bahl= gefetes allein hingereicht hatte, um bie Leiben bes Bolfes ju linbern. Die Irlander und ihre Bertreter im Saufe ber Gemeinen, D'Connell an ber Spige, hatten fich, fo lange ber Streit über Die Reformbill bauerte, lebhaft für bie Bhige und bas Ministerium Grey ausgesprochen, aber es war nicht möglich, baß fie fich nach errungenem Siege, wie Englander und Schottlander, befriedigt gefühlt hatten. In Großbrittanien mar Recht und Freiheit in ben öffentlichen Ginrichtungen fo vorherrichend geworden, daß partielle Reformen zur Abstellung ber vorhandenen Difi= bräuche hinreichen konnten. In Irland bagegen hatte fich im Laufe ber Beit eine folche Maffe von Drud und Glend aufgehäuft, daß bas Bolt fich überreben ließ, nur von einer raditalen Rur Beilung gu hoffen. Es war dies ein Irrthum, ber aber, unter ben bort obwaltenden Umftanden, mehr Entschuldigung als anderswo verdiente. Gine gangliche Umwäl= jung, hatte fie auch, mas nicht der Fall mar, burchgeführt merden können, würde bas Unglud ber großen Mehrheit bes irischen Bolfes nicht erleich= tert, sondern erschwert haben. Irland tonnte nur burch eine allmählige Wegräumung ber auf ihm laftenben lebel eines glüdlicheren Dafeins theilhaftig gemacht werben. Die Reform bes Unterhauses und ber bamit jusammenhängende Ginfluß ber Bbige in ber Staateverwaltung bot bierzu die Mittel bar. Gine bewaffnete Auflehnung gegen bas englische Uebergewicht, wie viele Irlander wünschten, murbe ein noch tieferes Glend, ale bas, unter welchem die Infel litt, herbeigeführt haben.

Das Schicksal Irland's hing eine Reihe von Jahren hindurch von Beder, Beltzeschichte. 8. Aufl. XVII.

bem Berhältniß ab, in welchem bie Bhige und D'Connell zu einander ftanben. Letterer beobachtete bie Tattit, von ben englischen Ministern mehr zu verlangen als biefe gemahren konnten, um wenigstens einen Theil von Dem, was ihm für Irland nothwendig erschien, zu erreichen. Da die brittische Regierung ben Ausbruch von Unruben auf ber Infel, auch wenn fie beren Ueberwältigung gewiß fein tonnte, wegen ber babei unvermeiblichen Opfer und ber Berhältniffe jum Auslande immer gu fcheuen hatte, fo gab fie, fo viel thunlich mar, nach, und D'Connell jog einen Theil feiner Forberungen gurud, um bei einer gunftigen Gelegen= beit wieder mit ihnen hervorzutreten. Die Tories wollten in Betreff Ir= land's nicht über Die Bestimmungen ber Emancipationsbill hinausgeben, und die englische Suprematie auf der Infel durch Aufrechthaltung ber Staatsfirche, bes großen Landbesites und ber ftadtischen Rorporationen, Die Whige waren zu einer möglichst großen Gleicherhalten wiffen. ftellung Irland's mit England geneigt, aber fie vermochten es nicht, Die ihren Absichten entgegenstehenden hinderniffe wie mit einem Bauber= fclage fortzuräumen. Die englischen Minister tonnten, waren fie auch noch fo freisinnig gemefen, England ben Irlandern nicht aufopfern wollen, wie biefe verlangten, ober wenigstens aus ber Erfüllung aller ihrer Bunfche hervorgegangen fein murbe. Es gab unter ben Englandern ftaatliche und firchliche Borurtheile gegen Irland, welche geschont werben mußten, wenn die brittische Regierung auch nur einen Theil ihrer auf bas Befte Irland's gerichteten Absichten zur Ausführung bringen wollte. Denn ohne bie Unterftugung bes englischen Bolles batte fie nichts aus= gerichtet. Bon D'Connell, bem ber Kunftgriff, viel ju fordern, um etwas zu erreichen, lange geglückt mar, mard endlich mit bem Berlangen nach einem eigenen irischen Parlament, bei welchem eine volltommene Unab= bangigfeit Irland's im hintergrunde lag, ein eben fo blendendes als hobles Spiel getrieben, ba eine Aufhebung ber Union außer bem Bereiche bes Möglichen lag. Bulett find es immer die Whigs gewesen, welche allerdinge von D'Connell unaufhörlich angetrieben und unterftütt, oft aber auch burchfreugt und geschwächt, die mit ber allgemeinen Lage bes brittischen Reiches verträglichen Berbefferungen in Irland eingeführt haben. Aber es follten zwischen ihnen und ben Tories lange Rampfe vor= angeben, bevor biefes Biel erreicht werben fonnte.

Die Emancipation der Katholiken hatte niehr nur die Möglichkeit zu einer Abschaffung der auf Irland lastenden Uebelstände geboten, als daß sie selbst schon eine wesentliche Berbesserung gewesen wäre. Ihre unmittel= bare Wirtung hatte sich darauf beschränkt, einer Anzahl katholischer Iren den

Sintritt in das brittische Unterhaus zu eröffnen. Diese politische Gleichsberechtigung zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Irländern und Engländern, konnte, folgerecht weiter geführt, die Aushebung der in Irland herrschenden Mißbräuche nach sich ziehen. Aber für den Augensblick hatte die Emancipation den irischen Katholiken nur eine moralische Genugthuung gewährt, und auf einen besseren Zustand, der aber noch in weiter Ferne lag, gewiesen. Ein materieller Fortschritt und sociale Reformen, deren das irländische Volk noch mehr als politischer Rechte bedurft hätte, waren mit der Emancipationsbill nicht unmittelbar versbunden gewesen.

Nach wie vor blieb Irland mit mannigfaltigem Miggeschick beladen. Manche biefer Uebel waren fo alt, fo febr in bas gange Dafein verflochten, baß an eine Abstellung berfelben nicht gebacht werben tonnte. gehörten die Gründe des Haffes, welcher einen großen Theil des ein= heimischen katholischen Landvolkes gegen die protestantischen Grundbesitzer von englischer ober schottischer Bertunft erfüllte. Die Borfahren Dieser letteren waren meift auf Roften ber Eingeborenen, burch besonders im siebenzehnten Jahrhundert massenhaft vollzogene Konfiskationen, in die bevorzugte Stellung gefommen, beren fich jest ihre Rachtommen erfreuten. Unter einem von ber übrigen Welt so abgeschlossenen, nur mit fich felbst beschäftigten Belte, wie die Irlander, war die Erinnerung an die Ereig= niffe unter Elisabeth, Cromwell und Wilhelm III, fo frifch geblieben, als hätte fich bies Alles erft neuerdings zugetragen. Biele Taufenbe unter ben tatholischen Bachtern mußten, baf ber Ader, von welchem fie jest einen ichweren Bins erlegen mußten, ihren Boraltern eigenthumlich zugehört hatte, und faben ben protestantischen Besitzer als einen Gin= bringling an.

Irland war, im Bergleich zu ben Hülfsmitteln, welche ber Ackersbau ben Einheimischen, die feine andere Beschäftigung trieben, bieten konnte, zu stark bevölkert. Die später nach dem größten Maßstabe einzgerichteten Auswanderungen waren dis dahin von dem einheimischen Landvolke, welches, wie die gesammte celtische Race, sehr an der Heimath hing, nur vereinzelt unternommen worden. Die Insel litt, durch das Dasein übergrößer Güterkompleze und deren Zersplitterung in zu kleine Bachthöse, zugleich an den Nachtheilen der zu großen und zu kleinen Bosbenkultur. Bei der Abneigung der katholischen Bauern gegen die proteschantischen Grundherren, bei den häusigen Unordnungen und Gewaltsthätigkeiten, dem Mangel an Sicherheit, Freiheit und Anmuth des Lesbens in Irland, war es unter den reichen Sigenthümern Sitte geworden,

ihre Einkünste außerhalb zu verzehren, webei Irland immer tiefer herabstam. Gegen manche dieser Uebelstände gab es überhaupt keine Hülfe, bei anderen konnte nur von der Zeit eine Heilung erwartet werden. Aber eine der mächtigsten Ursachen der in der großen Mehrheit der irlänstischen Bevölkerung herrschenden Unzufriedenheit und Gährung hätte, bei gutem Willen und rechter Einsicht, gehoben werden können. Es waren dies die drückenden Vorrechte, welche die anglikanische Kirche in dem katholischen Irland ausübte.

Bon der Regierung der Königin Elisabeth an batte die englische Staatstirche allmählig alles tatholische Rirchengut in Irland, bas ber Erzbisthümer und Bisthumer, ber Domstifter, Klöster, bis zu ben flein= ften Pfarreien binab, an fich geriffen. Daffelbe mar mit ben höheren und niederen Lehranstalten, felbst ben Krantenhäufern und anderen Bohl= thatigfeitsanstalten geschehen, ba fie fammtlich firchlichen Urfprungs Richt nur Die Leitung und Berwaltung folder Institute wurde ben Katholifen abgenommen, sondern sie auch von deren Bebrauche und Genuffe ausbrudlich ausgeschloffen. Bas tie katholische Kirche im Augenblick ber Emancipation befaß, ftammte aus fpateren, gur Beit bes großen Drudes im Webeimen gemachten Schenfungen und Ber= mächtnissen her. Das ursprüngliche Kirchenvermögen war gang und gar in fremde Bande übergegangen. Es mar dies ein Buftand, wie er, außer ber Türkei, nirgends bestand. Da, wo fonst ber Protestantismus, wie in England felbst, herrschend geworben, gehörte ihm zugleich immer Die große Mehrheit ber Bevölferung an. Dieje fonnte, ba bas Rirchengut ursprünglich von ihr bertam, ihm, wenn sie es ihren Ueberzeugungen und Bedürfniffen gemäß fand, auch eine veranderte Bestimmung geben. Aber in Irland war die große Mehrheit ber Ration katholisch ge= blieben, und bes ihrer Kirche angehörigen Besites mit Gewalt beraubt worden. Hiermit nicht zufrieden, nahm die anglikanische Kirche in Irland über die Ratholiken Diefelben Rechte, wie über ihre eigenen Ungehörigen, in Anspruch. Der tatholische Ginwohner mußte -dem protestantischen Pfarrer, außer bem Behnten, auch die Gebühren bei Taufen, Bochzeiten und Beerdigungen bezahlen, obgleich er von diefen amtlichen Band= lungen, bei der Glaubensverschiedenheit, keinen Gebrauch machen konnte. Die tatholische Bevölterung mar zur Unterhaltung ber protestantischen Rirchen= und Pfarrgebäude verpflichtet. In vielen Kirchspielen mar ber Protestantismus fo schwach vertreten, bag die anglikanische Geiftlichkeit fast gar nichts zu thun hatte, viele ihrer Bürbenträger und Pfründner im Auslande lebten, und zur Berrichtung der nothwendigen firchlichen

Handlungen ärmlich von ihnen besoldete Stellvertreter einsetzen. Dem tatholisch = irischen Bolte war nicht nur das zu den Zweden seiner Restigion von ihm einst hergegebene Kirchenvermögen entzogen worden, son= vern es mußte auch zum täglichen Unterhalte einer fremden Konfession beitragen, und außerdem seinen eigenen nationalen Klerus bezahlen. Ein so drückendes und ungerechtes Berhältniß war sonst in teinem ande= ren christlichen Lande vorhanden. Ungeachtet der Unduldsamkeit der päpstlichen Regierung, sind die Juden im Kirchenstaate nicht zu Beisteuern an die katholische Geistlichkeit verpflichtet, wie dies mit den Rastholisen in Irland, der anglikanischen Kirche gegenüber, der Fall war.

Eine durchgreifende Beränderung in den kirchlichen Eigenthums= verhältnissen Irland's war eben so unmöglich wie in Betreff der welt= lichen Besitzungen geworden. Es hätte dazu eine Revolution gehört, zu der es den Iren an der nöthigen Macht, und in den höheren Klassen selbst am Willen sehlte. Aber eine Verminderung der vorhandenen Uebelstände und ein dadurch allmählig herbeigeführtes Erlöschen der= selben konnte seit der Emancipation erreicht werden, welche ohne eine solche Erweiterung ihrer ursprünglichen Bestimmungen eine Schale ohne Kern gewesen wäre.

Die irländischen Zustände waren es, welche mehre Jahre lang bie englischen Minister, Die Whige burch bas Auffuchen von Mitteln zur Erleichterung der fatholischen Bevölferung, Die Torics burch bas Stre= ben nach Erhaltung des protestantischen Uebergewichts, vornehmlich in Unspruch nehmen follten. Gelbft die wichtigften Beziehungen gum Mus= lande murben weniger ale biefe inneren Fragen in Betracht gezogen. Die Whige mußten bei ihren Bemühungen für Irland's Wohl auf Die im englischen Bolt von Zeit zu Zeit gegen ben Ratholicismus, obwohl mehr gegen feine politische als religiofe Seite, immer wieder erwachende Abneigung Rücksicht nehmen, und die Tories wollten die Emancipation auf ihren starren Buchstabeninhalt beschränft miffen. Bon Jatob II. an war in den Augen der Engländer Ratholicismus und Despotismus gleichbebeutend gemefen. Es gehörte ein langer geistiger Rampf, und ber große, besonders feit der Wiederherstellung bes allgemeinen Friedens im gangen englischen Boltsleben eingetretene Fortschritt bagu, um ein fo tief eingewurzeltes und von ben Umftanden lange begunftigtes Bor= urtheil, wie die Meinung von ber Unverträglichkeit bes tatholischen Glau= bens mit ber politischen Freiheit, ablegen zu tonnen.

Dem ersten aus der neuen Wahlordnung hervorgegangenen Unter= hause war (Februar 1833) von dem Ministerium Greb ein Antrag auf Ablösung bes Rehnten in Irland vorgelegt worben. Die in ber betref= fenden Bill enthaltenen Bestimmungen maren, wie gewöhnlich die erften Bugeftanbniffe einer lange an herrschaft gewöhnten Bartei, unzuläng= lich gewesen, und hatten ben tatholischen Irlandern feine angemeffene Erleichterung gemähren tonnen. D'Connell brach jest mit ben Bhige, Die er ber Berletzung ber ihm gemachten Bufagen und bes Unbantes gegen Irland beschuldigte, welches ihnen bei Durchführung ber Barlamentereform gegen die Tories wesentliche Dienste geleistet habe. Ein von ihm fcon vor Einbringung ber Reformbill in Dublin gestifteter Berein, der sich die Aufhebung ber im Jahre 1800 zwischen England und Irland eingeführten legislativen Union und die Wiederherstellung eines eigenen irischen Parlaments zur Aufgabe machte, wurde auf ber gangen Insel verbreitet, und bie Bevölferung trat maffenweise in ben= felben ein. Seine Mitglieder, "Ropealers" (Widerrufer) genannt, wur= ben nicht mude, eine Trennung Irland's von England als unerläßlich zu empfehlen, und eine außerste Partei in Diesem Bunde ging über D'Connell's Absichten noch hinaus, und scheute sich nicht ben Gedanten an Errichtung eines unabhängigen irifden Staates auszusprechen. Dbfcon folde Bunfche feine Aussicht auf Erfüllung hatten, fo fanden biefelben bennoch vielfachen Untlang. Die Emancipationsbill und balb bar= auf die Parlamentereform hatten bas heißblütige, mehr als irgend eine andere Menschenart, in ber Ginbiltungefraft lebende irische Bolt in eine ungewöhnliche Bewegung verfett. Den mit ber Dacht und Große England's unbefannten unteren Klaffen ichien nichts unmöglich zu fein, und sie gaben sich ben übertriebenften Erwartungen bin. aus bem reformirten Saufe ber Gemeinen eine große Magregel ju Gun= ften Irland's bervorgeben zu feben. Unter folden Umftanden batte bie Bill, welche nur eine langfame Ablöfung, ftatt einer ganzlichen Auf= hebung ober wenigstens großen Berminderung bes Zehnten, in Aussicht ftellte, eine allgemeine Erbitterung erregt. Das fatholische Landvolt wollte nirgends mehr bie ber anglifanischen Rirche schuldigen Leiftungen Den von ben Gerichten verfügten Zwangemagregeln, wie entrichten. Auspfändungen u. f. w. murbe offener Biberftand entgegengesett. ordnungen und Gewaltthätigkeiten aller Art nahmen überhand. Morb und Brand maren wieder, wie in den schlimmften Zeiten vor der Emancipation, in Irland häufig geworden.

Um die Ruhe in Irland wiederherzustellen fah sich das Ministerium Greh genöthigt, beim Parlament auf außerordentliche Maßregeln anzu= tragen, die von beiden Säusern angenommen wurden. Der Lord=Statt= halter ward badurch ermächtigt, in benjenigen irischen Grafschaften, in welchen sich eine unruhige Stimmung zeigte, alle Volkversammlungen zu verbieten, und da wo Gewaltthätigkeiten vorsielen, das Kriegsrecht verkündigen zu lassen, wodurch die Bürgschaften für die persönliche Freisteit aufgehoben wurden. Diese Zwangsbill ward jedoch von den Whigsmit unendlich mehr Mäßigung, als früher bei ähnlichen Gelegenheiten von den Tories geschehen, zur Ausssührung gebracht.

In bem Ministerium trat jett eine schon früher vorhandene, aber eine Zeit lang verhüllt gebliebene Meinungsverschiedenheit hervor. Theil besselben mar zu einer tiefer gebenden Abstellung ber auf Irland lastenden Migbrauche, und größeren Beschräntung in den Borrechten ber anglitanifden Rirche geneigt. Diese Unsicht ward besonders von dem Minister bes Innern Lord Melbourne ausgesprochen. Eine Spaltung entstand, welche ben Grafen Gren und Lord Althorp, bisher Die beiben Saulen des Ministeriums im Ober= und Unterhause, jum Rudtritt ver= anlafte (9. Juli 1834). Lord Delbourne, aus ber alten Bhigfamilie ber Lamb, ward an Die Spipe einer neuen Berwaltung gestellt, Die einen noch entschiedeneren Whigcharafter als bie vorangegangene bejag. Einos ber hervorragenosten Mitglieder dieses Ministeriums war ber vieljährige Bertreter von Westminfter im Unterhause, Clam Bobhouse, ein Jugend= freund und Reifegefährte Lord Byron's, ber felbst zur Zeit Castlereagh's, unter ber uneingeschränften Berrichaft ber Tories, als Barlamenterebner und Schriftsteller die Fahne ber burgerlichen und firchlichen Freiheit emporgehalten hatte.

Die Whigs hatten, unter Grey's Borsitz, eine Kirchenresorm für Irland durchzesetzt, durch welche die übermäßigen Borrechte der anglistanischen Kirche bedeutend beschränkt worden. Zehn Bisthümer, meist in Gegenden gelegen, wo die Bevölkerung durchaus katholisch war, wurden aufgehoben, die Einkünste der verbleibenden sammt denen der dazu geshörigen Psründen vermindert, und alle anglikanischen Kirchen, in welchen, aus Mangel an Bekennern dieses Glandens, seit drei Jahren kein Gottessbienst mehr gehalten worden, eingezogen. Ungeachtet des hartnäckigen Widerstandes der Tories, welche von diesen Beränderungen den Untergang des protestantischen Uebergewichts in Irland zu fürchten vorgaben, in Wahrheit aber dabei die weltlichen Vortheile ihrer Partei im Auge hatten, war diese von Grey und Althorp eingebrachte Bill ihrem wessentlichen Inhalte nach zuletzt auch vom Oberhause angenommen worden. Unter Melbourne ging ein Theil der Whigs noch einen Schritt weiter, und verlangte, daß die aus den abgeschafften Bisthümern, Pfründen und

Pfarreien in dem Kirchenvermögen entstandenen lleberschüsse für das Schul= und Armenwesen in Irland, ohne Rücksicht auf die Konsession, benutt werden sollten. Diese Maßregel wäre der großen Mehrheit der irischen Bevölkerung, den Katholiken, zu Gülse gekommen. Hierüber entstand ein hestiger Streit mit den Tories, welche jene lleberschüsse aussschließend zum Besten der Bekenner der Staatskirche angewandt wissen wollten. Bon den Tories wurde der Melbournesche Antrag für einen Kirchenraub erklärt. Aber selbst unter den Whigs waren die Borurtheile gegen den Katholicismus noch so lebhaft, daß die Fraktion Gren=Althorp sich bei dieser Frage gegen das Ministerium Melbourne erklärte, das am 14. November (1834) zum Rücktritt genöthigt wurde.

Wilhelm IV. war seiner bei Gelegenheit ber Berhandlungen über die Reformbill gefaßten Reigung für die Tories treu geblieben. Er wünschte den Herzog von Wellington an der Spitze einer neuen Berwaltung zu sehen. Der Herzog, welcher seit seinem letzten Ministerium unpopulair geblieben, fürchtete, daß ein von ihm präsidirtes Kabinet, in und außer dem Parlament auf zu große Schwierigkeiten stoßen würde. Er schlug dem Könige Sir Robert Peel zum ersten Lord des Schatzes vor. Peel, der damals noch für einen ächten unverfälschten Torh galt, war auf einer Reise in Italien begriffen, kam aber eilig zurück, und nahm die ihm angetragene Stelle an. Unter ihm traten Wellington für das Auswärtige, Goulbourn für das Innere ein, und Lord Lyndhurst ward wieder zum Kanzler von England ernannt, was er schon zweimal gewesen war. Da aber das Unterhaus diesem Kabinet keine Unterstützung gezwährte, so wurde es im December (1834) ausgelöst, und wurden neue Wablen angeordnet.

Sir Robert Beel, der sich zu überzeugen anfing, daß England nicht mehr nach den Grundsäßen der Tories regiert werden könne, der aber noch nicht die Mittel gefunden hatte, um sich von einer Partei, welcher er zum Theil seine Erhebung verdankte, los zu machen, und eine selbst= ständige Haltung anzunehmen, wurde von seinen alten Meinungen und den neuen Berhältnissen hin und her gezogen, und gab nicht mehr seine frühere Entschiedenheit zu erkennen. Er schlug eine Menge von Ber= besserungen, selbst eine irische Zehnten=Ablösung, Aushebung der geist= lichen Lotalgerichte, und Befreiung für die Nichtanglikaner (Dissenters) von der Berpslichtung sich von Geistlichen der Staatskirche trauen zu lassen, vor, die alle im Sinne der Whigs waren. Alls aber Lord John Russel wiederum die Frage über die Berwendung der lleberschüsse aus dem irischen Kirchenvermögen in Antrag brachte, erklärte sich Beel für

bie Beobachtung des konfessionellen Unterschiedes, ward überstimmt, und mußte sich mit seinen Kollegen zurückziehen (April 1835). Der Plan Lord Melbourne's, mit jenen Ueberschüssen die öffentliche Erziehung und die Armenpslege in Irland, ohne Rücksicht auf die Konfession, zu beförzbern, war von den Gemeinen mit einer Mehrheit von 33 Stimmen anzgenommen worden. Melbourne ward demgemäß wiederum mit der Bilzdung eines neuen Kabinets beauftragt, in welches die meisten früheren Mitglieder eintraten. Lord John Russel, der seit den großen Diensten, welche er bei der Parlamentsresorm geleistet hatte, bei keiner Whigverzwaltung mehr übergangen werden konnte, ward zum Minister des Innern ernannt.

Die Kämpfe zwischen Tories und Whigs bauerten unter bem zwei= ten Ministerium Melbourne mit berfelben Seftigfeit wie früher fort, je= boch mit dem Unterschiede, daß die Whigs, ungeachtet des Widerstandes ihrer Gegner, mit ihren Ibeen immer mehr vordrangen, und bie Tories, im Ganzen, sowohl in ber Gesetzgebung als in ber öffentlichen Meinung, ben Kürzeren zogen, wovon bis zu ber Emancipation ber Katholiken, mehre Menschenalter hindurch, bas Gegentheil stattgefunden hatte. irische Zehntenfrage marb allerdings auch jetzt noch nicht entschieden, bagegen fetten die Whige eine Reform ber städtischen Korporationen in England burch, scheiterten aber für ben Augenblid mit einem ähnlichen Antrage in Bezug auf Irland. Die Parlamentsreform hatte burch bie Einführung eines Cenfus bie geschloffenen Bahltorper gefprengt, ben= selben aber die Ernennung ber städtischen Obrigfeiten gelaffen. waren in ber Berwaltung bes Gemeinbevermögens bisher fo gut wie unumschränkt und unverantwortlich gewesen. Diefer Digbrauch murbe burch die Ausbehnung des Wahlrechts, in Betreff ber Ortsvorsteher und ber ihnen beigegebenen Berfammlung, auf alle zu ben stäbtischen Lasten beitragenben Ginwohner abgestellt.

Eine neue Wohlthat für Irland, die es den Whigs verdankte, war es, daß der Bund der Oranienmänner, an dessen Spitze bisher ein Bruz der des Königs, der Herzog von Cumberland, gestanden hatte, aufgelöst wurde. Die tornstischen Grundsätze, der Haß gegen die Katholisen, das ausschließende Privilegien= und Korporationswesen, hatten an diesem Bereine, der seit Wilhelm III., nach welchem er sich nannte, bestanden, ihre sesteste Stütze gehabt. Die Bestrebungen der Oranienmänner hatten noch mehr als die Borrechte der anglikanischen Geistlichkeit zur Erhaltung der seindseligen Stimmung zwischen Katholisen und Protestanten beigetrazen. Ihr Uebermuth, besonders gegen die ärmeren Klassen der irischen Bezvölkerung, war grenzenlos gewesen, da sie, bei den meist aus ihrem eigenen

Bunde genommenen Geschwornen, in allen Fällen einer vollsommenen Strassossischeit im voraus gewißsein konnten. Bei ihren sestlichen Umzügen am Jahrestage der Schlacht am Bonnessuß (11. Juli 1690), wo Jakob II. von Wilhelm III. besiegt wurde, war von ihnen, in absichtlich hervorsgerusenen Streitigkeiten, alljährlich das Blut ihrer katholischen Mitbürger vergossen worden. Man hatte sie sogar, obwohl mit Unrecht, aber weil sie jeder Gewaltsamkeit für fähig gehalten wurden, hochverrätherischer Absichten beschuldigt. Es lief das vielsach geglaubte Gerücht umher, welches sogar im Unterhause zur Sprache kam, daß die Oranienmänner danach strebten, ihrem Oberhaupte, dem Herzoge von Cumberland, nach dem Ableben Wilhelm's IV., die Krone zu verschaffen. Cumberland war selbst genöthigt gewesen, die Auslösung des Bundes zu beantragen.

Wichtige Verbesserungen, welche unmittelbar aus der Parlamentsresorm slossen, und ohne diese und den Einfluß der Whigs noch lange
würden haben auf sich warten lassen, waren: die Freigebung des Handels
nach Ostindien sür alle englische Schiffe, während derselbe sonst ein Monopol der ostindischen Kompagnie gewesen —, vorbereitende Maßregeln für
die Abschaffung der Stlaverei in den westindischen Kolonien — und Beschränkung der Privilegien der Bank von England. Diese Beränderungen
in der bisherigen Gesetzgebung waren nicht blos von einem ökonomischen,
sondern auch moralischen Stempel bezeichnet, indem durch sie die Grundsätze des freien Berkehrs, der Anerkennung der Menschenwürde, und
der Sicherstellung des Publikums vor dem selbstsüchtigen Umsichgreisen
der Kapitalisten und Banquiers, mit Hintenansetzung lang genährter
Borurtheile, und nicht ohne bedeutende Opfer für das allgemeine Wohl,
mit eben so viel Kraft als Einsicht verwirklicht wurden.

Am 20. Juni 1837 starb Wilhelm IV. mit dem Ruse eines auf=
richtigen Charafters und wohlgesinnten Souverains, der aber durch seine
späte Anhänglichkeit an die Tories nicht nur mit seiner eigenen Bergan=
genheit in Widerspruch gekommen war, sondern auch wenig Verständniß
für die Bedürsnisse und Forderungen der Gegenwart bewiesen hatte.
Ihm solgte seine achtzehnjährige Nichte Viktoria, die Tochter seines ver=
storbenen Bruders, des Herzogs von Kent. Obgleich durch diese Thron=
besteigung, eben so wenig wie überhaupt seit Georg I. in der Stellung
des Königthums eine Beränderung eintrat, so sollte sie jedoch als der
Unsang einer neuen Entwickelung des englischen Staats= und Bolks=
lebens von einer Bedeutung werden, die besonders in den letzten Zeiten
immer mehr hervorgetreten ist.

Subscribenten von Bur gefälligen Renntniß fur Die verehrlichen

Der ergebenft Unterzeichnete macht hiermit auf die bei ihm erschienenen 一部で体では

aufmertsam und zwar:

Dovvelbande in schwarz Callico mit Blindpressung Einzelbande in schwarz Callico mit Blindpressung Doppelbande mit Bergoldung, enquadrement Einzelbande mit allegorischer Rückenvergolbung und moderner Rückenvergoldung, enquadrement und allegorischer Rückenvergolbung. Einbanddecken

zur größeren Bequemlichkeit der verehrten läßt mich o Der große Beifall, melchen biese Deden und Rliden bisher gefunden haben, bezeichnet, der Buchhandlung, durch welche bas Buch bezogen auf welchem hoffen und habe ich Bis jegt find bereits vorräthig: Band 1 Intereffenten einen Berlangzettel beigefügt, gleichmäßigen Einband besselben f jernerhin auf zahlreiche Abnahme Banbes bie übrigen Deden eden

Bu recht zahlreichen Bestellungen labet ergebenft

Bei ber Buchhanblung von herrn bestelle ich biermit:

- Ginband Dede ju Becker's Weltgeschichte für Gingelbanbe. ir u. folg. à 5 Ngr.
- 1 Leber : Ruden für Gingelbande. 1r u. folg. à 4 Mgr.
- 1 Einband . Dede für Doppelbande. 1/2r u. folg. à 71/2 Mgr.
- 1 Saffian-Ruden für Doppelbande. 1/2r u. folg. à 6 Mgr.

Rame :

Drt:

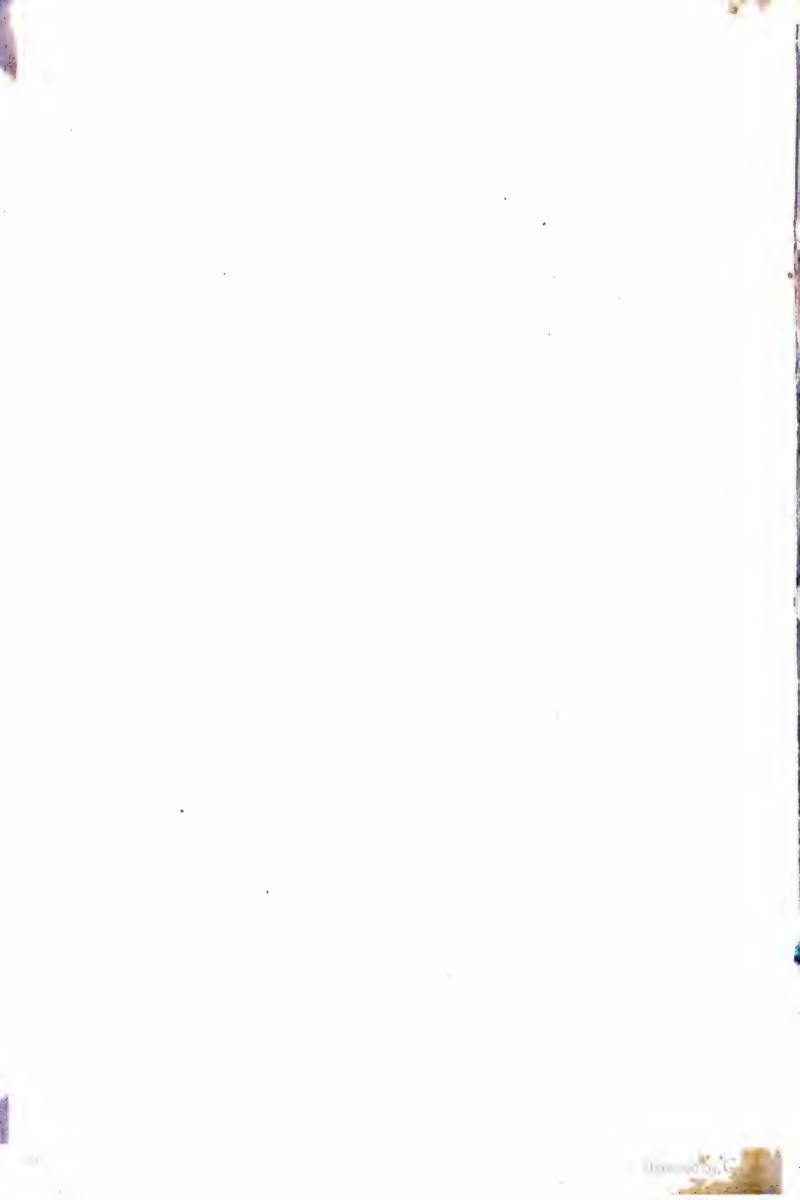











